









## Afrika.

Der dunkle Erdtheil im Lichte unserer Zeit.





Au Schweiger-Lerchenfeld Mit 300 Illustrationer Hartleben's Venlag. Wien, Pest, Leipzig.



## Afrika.

Der dunkle Erdtheil im Cichte unserer Zeit.

Von

Amand Treiherr v. Schweiger-Berchenfeld.

Mit 300 Illustrationen und 18 Tafeln, enthaltend 50 Karten.



Wien. Pest. Leipzig. A. Kartleben's Verlag. 1886.



DT 20 S47

Alle Rechte porbehalten.

Drud von Friedrich Jasper in Wien

## Dorwort.

it dem vorliegenden Werfe wird dem Leser ein Buch dargeboten, welches die Summe alles Wissenswerten vom afrikanischen Continent enthält, und gleichzeitig in Form eines Compendiums weiteren Areisen unsere Gesammtkenntniß von diesem Erdraume vermittelt. Ein solches Buch, das bisher sehlte, darf also zum mindesten auf den Beisall derjenigen rechnen, die anßerhalb der Gilde der Geographen stehend, weder die Zeit, noch die Behelse besitzen, aus den zahlreichen Special= und Reisewerken das Wissenswerte zu schödischen. Wie schwer, umständlich und nach mancher Richtung nur mit Auswand eines anbegrenzten Studieneisers eine derartige Art und Weise der Selbstbesehrung sein würde, wird niemand besser zu beurtheilen vermögen, als der Verfasser selbst, welcher den Inhalt ganzer Bibliotheken bewältigen mußte, um das ungeheure Material dem Leser in vorliegender Fassung bieten zu können.

Der Verfasser, dem es benommen war, in diesem Werke eigene Erfahrungen und Ersebnisse wirksam zu verwerten, hat es sich bei Schilderung jener afrikanischen Gediete, welche durch den Islam mit der bedeutsamen Welt des mossismischen Orient verknüpft sind, gleichwohl angelegen sein lassen, den reichhaltigen
ethnographischen Stoff so weit zu vertiesen und zu besehen, als es des Verfassers
specielle Kenntnisse von orientalischen Dingen gestatteten. Aus diesem Grunde
sind die Schilderungen über Acgypten, seine Städte und Landschaften, Denks mäler und Volkszustände, dann die Mittheilungen aus den islamitischen Ländern
Nordafrikas, ziemlich ausführlich behandelt worden. Bei der Verfassung jener Abschnitte, welche die schwarzen Lösterschaften und ihre Heimsitze behandeln,
war der Verfasser lediglich auf die vorhandene reiche Duellenliteratur und die
einschlägigen Fachzeitschriften gewiesen, deren vielsättiger Inhalt sich fortgesetzt VI Dormort.

vermehrt und erweitert. Es war daher nicht möglich, in den Mittheilungen mit den allerjüngsten Vorfallenheiten und Ereignissen Schritt zu halten. In dieser Richtung bringt jeder Tag Neues und Interessantes. Der bedeutende Answand an Forschungsarbeit macht unsere Kenntniß von Afrika zu einem fortgesetzt sich ändernden und wandelnden, oder ergänzenden Kaleidoskop von Wissen und Selbstebelehrung, das zu fixiren noch auf lange Zeitläufte hinaus nicht gelingen wird.

So aber, wie das vorliegende Werk sich gibt, möchte es sich für Liele als ein nügliches und brauchbares Nachschlagebuch erweisen, welches über die mannigfachen afrikanischen Tinge rasche und übersichtliche Trientirung gewährt. Die reiche Ausstatung des Werkes mit Illustrationen erhöht ganz unzweiselhaft bessen Wert als Hause und Familienbuch. Eine ungleich wertvollere Zugabe aber dünken uns die zahlreichen, vorzüglich ausgeführten Karten, welche einen sehr schägenswerten Drientirungsbehelf abgeben.

Der Verfasser.







## Bur Entdeckungsgeschichte Afrikas.

(Als Einleitung.)

n ben ältesten Nachrichten vom »Dunklen Erdtheil« spielt ber Mythus die erste und einzige Rolle. Vorstellungen von unbetretbaren Räumen, wo alles Leben in insernalischer Hitze erstirbt, paaren sich mit sabelhaften Ausschmückungen von der Existenz seltsam organisirter Menschen, wie sie nachsmals etwa die Verfasser von Ammenmärchen zum Hausgebrauche zurechtslegten. Mit diesen Vorstellungen verband sich eine unüberwindliche Schen vor Untersuchungen und Forschungen an Ort und Stelle. So konnte ein Fahrtausend um das andere vergehen, ohne daß es gelang, die mythischen Schleier, die über dem merkwürdigen Continent lagerten, zu verscheuchen. Noch zu einer Zeit, wo Assen von kühnen Reisenden — z. B. arabischen Geographen — längst von einem Ende zum anderen durchwandert war, stellte man auf den zeitgenössischen

2 Afrifa.

Karten Afrika als einen unförmlichen Landklotz bar und fabelte man von einer heißen Meeresregion, welche unbeschiffbar sei.

Die Errungenschaften bes sogenannten Beitalters ber Entbeckungen« an ber Schwelle bes Mittelalters und ber Neuzeit, hatten nichts, ober äußerft wenig zur Erweiterung der Kenntniß des Innern von Ufrika beigetragen. Dunkel, wie seine Bölkerschaften, waren nach wie vor die Vorstellungen von der Natur und den Lebensverhältnissen auf dem ungeheueren Erdraume zwischen dem Palmengestade des Syrtenmeeres und jenem » Borgebirge der Stürme«, das bereits die falten Fluten der antarktischen Treibeismaffen bespülen. Die Cultur hatte längst die Welt erobert, die Wissenschaft ihre Früchte in dunkle Schachte bes Wiffens und der Erkenntniß getragen: das afrikanische Rathiel blieb ungelöst. Es hatte den Anschein, als ware mit dem Erbe der antifen Cultur auch bas des afrikanischen Märchencyclus auf uns gefommen... Unser Jahrhundert erft hat ben Bann gebrochen und die Thore zu einem Geheimniß, das fo alt wie Die Menschengeschichte war, eingeschlagen. Nicht Amerika: Afrika sollte Die - Neue Welt« genannt werden. Sie ist erst seit wenigen Jahren so weit durchforscht, daß wir eine Gesammtorientirung über diesen Erdtheil gewinnen können. Aber »weiße Flecke« auf der Karte dieses Erdtheiles gibt es noch immer, und in dieser Beziehung steht derselbe in gleicher Sohe mit den Polargebieten. Mit Ausnahme einzelner Gebiete von Inner-Auftralien, ift alles feste Land der Erde befannt oder durchforscht.

Die Kenntnisse der Alten von Afrika beschränkten sich auf die Gebiete, welche dem allgemeinen Berkehre zugänglich waren, d. h. auf den Kordrand und die afrikanische Küste des Kothen Meeres. Der Umstand, daß die nördlichen Küsten des Dunklen Erdtheiles, im Bereine mit Theilen von Europa und Asien das Mittelmeerbecken begrenzen, brachte jene frühzeitig mit dem antiken Cultursleben in Berührung. Schon die »Odyssee« wirst ihren ersten verklärenden Schimmer auf die afrikanischen Gestade. Als Odysseus das Cap Maleia, an der Südspize von Lakonien umschifft hatte, wurde er vom Sturme nach der Küste des heutigen Tripolitanien verschlagen und kam so in das Land der Lotophagen. Es hatte seinen Namen von einer Frucht so wundersüß, daß Odysseus die Weinenden unter die Bänke binden mußte, um sie wieder fortzuschleppen. Dieses Land der Lotophager. Tripolitases die Brisen mußte, um sie wieder fortzuschleppen. Dieses Land der Lotophager ist die große Insel Mening in der Sprtenbucht. Tort wächst

der Lotosbaum heute noch zahlreich und trägt seine rothgelben Aepfelchen von Gestalt und Geschmack veredelter Weißdornbeeren. Nach Herodot wäre auch der Tritonsee« der Argonautensage in das nördliche Afrika zu verlegen und einige Geographen unserer Zeit glauben dessen in der Depression der algerisch= tunissischen Shotts wiedererkannt zu haben.

Fast ebenso sagenhaft, aber gleichwohl durch reale Thatsachen begründet, muthen uns die afrikanischen Reisen des ältesten Seefahrervolkes der Welt, der Phönikier, an. ... Wie die Dinge stehen, wurde uns manche Abenteurerfahrt, manche Robinsonade aus jener grauen Vorzeit in Erstaunen setzen, wenn sie uns überliefert worden wären. Un der Grenze jenes ältesten Culturlebens an den Gestaden des Mittelmeeres, verschwimmt ohnedies die Geschichte in undurch= dringlichen Mythennebeln. Es ist demnach auch nicht daran zu denken, den verschollenen nautischen Großthaten der Phönikier, die unzweifelhaft geleistet wurden, auf die Spur zu kommen. Anhaltspunkte hiezu findet man in den vor dem Ber= geffen geretteten hiftorischen Ueberlieferungen. Go hatte ber Pharao Necho phonikische Seefahrer dazu bestimmt, vom Rothen Meere aus Afrika umschiffen zu laffen. Diese unerschrockenen Deeanfahrer kamen durch die Säulen des Herkules wieder herein und versicherten, was dem Herodot noch unglaublich schien, sie hätten bei der Umschiffung Libnens die Sonne zur Rechten gehabt. Die Umschiffung bes Dunklen Erdtheiles vor mehr als dritthalb Jahrtausenden ift unftreitig die großartigste Unternehmung zur See im Alterthum.

Für die Unternehmungsluft der Phönikier waren die räumlichen Verhältnisse des Mittelmeeres kein Hinderniß. Im Gegentheile, sie mochten sie im Laufe
der Zeit geradezu beengen. Es ist nämlich ein Irrthum, wenn man den antiken
Seeverkehr im Verhältniß zu den heutigen Verkehrsmitteln zur See unterschätzt.
Wenn es möglich war, wie Diodor (3, 34) versichert, aus dem Lande des
Frostes an der Mäotischen See hinter der Krim in zehn Tagen mit einem Last=
schiffe nach Rhodos zu gelangen und von hier in vier Tagen nach Alexandria,
in zehn Tagen aber von Alexandria ins Land der Schwarzen nach Aethiopien
(d. i. in 24 Tagen von einem Ende der Welt bis aus andere), so ist das eine
Schnelligkeit, die durch heutige Mittel — was die angedeutete Distanz anbetrisst:
von Cherson bis etwa zum ersten Nilkatarakt — kaum überboten werden kann.
Unzweiselhaft bestand zur Zeit der Phönikier ein Seehandelsweg vom Rothen

4 Afrika.

Meere bis zur Oftküste von Aequatorial-Afrika. Erst infolge der Zerstörung von Thrus durch Alexander scheint jener Seehandelsweg verloren gegangen zu sein.

Un der Nordfüste von Afrika sind uns greifbare Erinnerungen an den Unternehmungsgeift der Phönikier geblieben. Als sie westwärts das ganze Mittel= meer durchichifft hatten, gründeten fie auf der europäischen Seite der » Säulen bes Herkules« eine Stadt, Gabeira (Gades, bas heutige Cabir) mit Ramen. Dies geschah wenige Jahre vor der Gründung von Utica (Ptica), also ungefähr um 1100 v. Chr. Gades bewahrte die Gebeine jenes älteren Colonienführers, des phönikischen Herkules, der dort gestorben. (Mela, III, 6. Sallust, » Jugurtha«, Cap. 18.) In seinem uralten Tempel sah man einen goldenen Olivenbaum mit imargabenen Früchten, eine reiche Brobe phönikischer Kunft aus ältefter Zeit. Mit der Gründung von Gabeira hatten die Phönifier in Spanien, das fie Tarteffus nannten (Tarfis in der Bibel), festen Ruß gefaßt, und bezogen von bort burch Jahrhunderte reiche Metallschätze. Wichtiger ift für uns, zu erfahren, daß die Lage von Gadeira die kühnen Seefahrer zu Unternehmungen außer= halb der Herkulesfäulen verlockte. Sie drangen füdwärts, längs der marot= fanischen Küste vor und gründeten mit der Zeit mehrere hundert Colonien. Die berühmteste war die Stadt Lix, deren Gründungszeit noch über jene von Gabeira hinaufreichen foll. Der Afrifareisende Beinrich Barth erzählt, daß die Trümmerstätte des alten Melkarth=Tempels noch zu sehen ist. Alle diese Colonien waren thrische Gründungen. Sie scheinen mit der Zeit allmählich eingegangen zu sein, da sie im V. Jahrhundert von Karthago aus wieder belebt wurden.

Karthago selber wurde im Jahre 816 v. Chr. von Tyriern an die Stelle einer älteren sidonischen Colonie gegründet. Von hier aus hatten die ersteren ganz Nordasrika besetzt. Die wichtigsten Schöpfungen waren Utica auf dem Platze, wo noch dermalen Ruinen angetroffen werden, und Hippo, das dort lag, wo sich heute der arg verseichtete, aber prachtvolle Naturhasen von Viserta besindet. Wan begnügte sich indessen nicht nur mit der Anlage von Colonien an der numidischen und mauretanischen Küste. Auch an der Syrtenküste wurden bedeutende Coloniestädte ins Leben gerusen; so das glänzende GroßeLeptis, dessen mächtige Quadermauern in ansehnlichen Resten noch erhalten sind. Von allen diesen Küstenpunkten ging der phönikische Handel ins Innere des Tunksen Erdheiles, doch besorgten die Fremden diesen Handel nicht. Er sag vielmehr





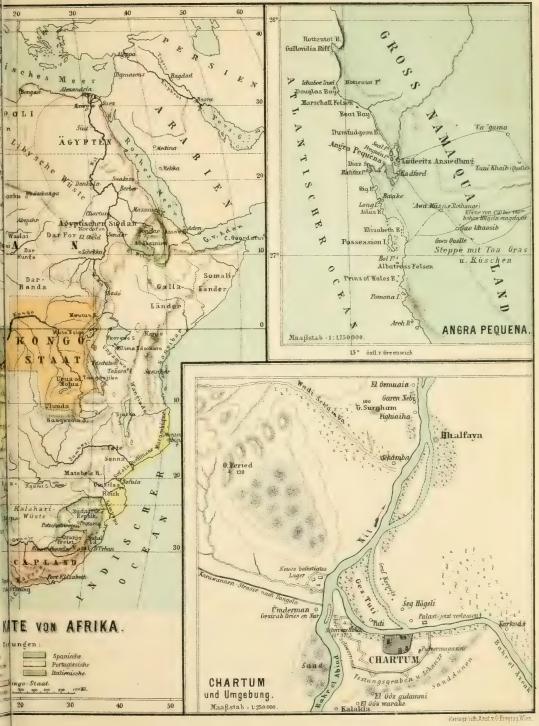



in den Händen der Eingeborenen, welche als Makler den Handel vermitkelten, eine Einrichtung, die sich fast an allen afrikanischen Küsten bis auf den Tag erhalten hat. Die Phönikier waren für den Landverkehr überhaupt nicht geeignet. Sie waren eine seefahrende Nation und ihre Macht lag in den unzähligen Galeeren und ihrem Gelde, mit welchem sie fremde Heere zu ihren Diensten ausrüskteten. Ihre Macht war die geistige Superiorität und das Capital; eine Grundbedingung ihrer Existenz war, eingedenk der numerischen Minderzahl, die strenge Conservirung ihrer eigenartigen Cultur und ihrer ethnischen Individualität. Inmitten fremder Völkersichaften, die an Individuenzahl den Phönikiern weit überlegen waren, wohnend und arbeitend, würden diese unzweiselhaft eine ethnische Umwandlung ersahren haben, wenn sie sich mit den Autochthonen alliirt, vermischt, die Cultur in das Innere des Continents getragen und dort mit der Zeit eine Mischrasse hervorgebracht hätten.

Im Imern von Nordafrika müffen die Lebensbedingungen, wie es in der Natur der Sache liegt, auch in jener fernabliegenden Zeit dieselben gewesen sein, wie heute. Die Buftennatur hatte den Wandertrieb zur Lebensbedingung gemacht, das Dasenleben den Karawanenverkehr geschaffen. Wohl läßt sich annehmen, daß die seghafte Bevölferung der Dafen an diesem Wanderleben keinen Antheil hatte. Aber zwischen den einzelnen Dasen hat unzweifelhaft in aller Zeit lebhafter Verkehr bestanden, und das Mittel dieses Verkehres mar die Karawane, wie sie es heute ift. Sie hat sicher derjenigen in ältester Zeit auf ein Haar geglichen. Nur der Buftenbewohner ift im Stande den Schrecken der unendlichen Einöden, dem Sonnenbrande, dem Hunger und Durft zu troten: mur sie konnten und können alle Pfade wissen, welche sie einzuschlagen haben. Da die Sahara selbst kein Handelsgebiet ift, sondern nur eine Durchzugszone für den Verkehr zwischen dem Sudan und der Mittelmeerküste, kann man sich auch den älteren und ältesten Verkehr nicht anders denken, als zwischen jenen zwei Gebieten. Die schwarzen Rudersclaven, mit denen die Karthager ihre Galeeren bemannten, fonnten fie nur aus dem Sudan bezogen haben, und wer sie ihnen zugeführt hat, waren die einheimischen Händler. Die Karawanen standen im Dienste der Phonifier, aber diese selber setten nie den Fuß in das Innere des Landes. Sie hatten dies einfach nicht nöthig. Dadurch aber blieben sie isolirt und ihr cultureller Einfluß war gleich Rull. Wenige Meilen füdlich der phoni= kischen Factoreien nahm die Barbarei ihren Anfang.

6 Ufrifa.

Ueber die Art des Tauschhandels an der Westküste von Ufrika, und wahr= scheinlich überall dort, wo die Phonifier zwar keine Colonien besaßen, aber gleichwohl im lebhaften Verkehr mit den Eingeborenen standen, gibt Herodot Ausfunft. Die Art des Verkehres war der sogenannte »Stumme Tauschhandel«. Erreichte nämlich eine phönikische Handelsflotille den betreffenden Kuftenstrich, mit welchem sie in Verbindung stand, dann ging sie vor Anker. Die Waren wurden an geeigneter Stelle ausgebreitet, ohne daß fich bei dieser Manipulation auch nur ein einziger Eingeborener blicken ließ. War alles wohlgeschichtet und wohlgeordnet, dann verfügten fich die Phönikier wieder auf ihr Schiff. Jest erst kamen die einheimischen Händler heran, besichtigten die Waren und legten neben jede Gold in entsprechender Menge als Kaufpreis. Waren und Gold aber blieben liegen, um einer zweiten Besichtigung seitens der Phonifier unterzogen zu werden. Die Eingeborenen hatten fich unterdessen wieder zurückgezogen. Waren die ersteren mit dem angebotenen Golde zufrieden, so nahmen sie es zu sich, ließen ihre eigenen Waren gurud, gingen bann zu Schiff und jegelten ab. Im Gegenfalle, d. h. wenn den Händlern der Kaufpreis zu gering dünkte, gingen sie, ohne es zu berühren, abermals an Bord ihrer Fahrzeuge. Das war für die wiederkehrenden Lybier das Zeichen, daß das Geschäft noch nicht abgeschlossen, die Menge des eingebrachten Goldes als zu gering angesehen wurde. Dieser zeitraubende und umftändliche Vorgang wiederholte sich so oft, bis ein Einver= ständniß erzielt wurde.... Stummer Tauschhandel wurde von den Portugiesen in den Negerländern noch bis in die Mitte des XV. Jahrhunderts getrieben ein Beweis, wie langlebig sich uralte Gewohnheiten und Einrichtungen auf afrikanischem Boden erweisen.

Auch über die Richtung und den Verlauf einzelner Karawanenwege müssen die Phönifier aussiührlich Kunde beseissen haben. Wenigstens beschreibt Herodot die große Handelsstraße von Karthago durch das nördliche Saharagebiet bis Acgupten. Manches topographische Detail läßt unschwer errathen, welche Localität damit gemeint sei. Eine der bei Herodot genannten Raststationen im östlichen Tripolitanien, Augila, hat sogar ihren Namen bis auf den Tag erhalten (Audschila, auf dem Wege von Benghasi nach Sinah und Kairo). Auf Herodots Erdsarte ist der Ort freilich falsch sigirt, denn er liegt weit ab von Kyrene (bei Benghasi) und fast an der Stelle des heutigen Murzus. Im Bereiche von

Augila siedelt das Bolk der Garamanten, ein Riesenvolk, das dem Ackerban der Viehzucht und Jagd obliegt. Nördlich hiervon verlegt Herodot die Heimsiße der Nasamoner (im westlichen Tripolitanien und Tunis) und die Abyrmachiden (im östlichen Tripolitanien), nördlich des Atlasgebirges die Gyzanten, südlich desselben die Ataranten oder Atlanten. Die Angaben über die letzteren sind leider nichts weiter als abgeschmackte Fabeln.

Wie bedeutend bereits ein halbes Jahrtausend vor Christo der Verkehr an der Westfüste von Ufrika (Marokko) gewesen sein muß, geht aus der großen Zahl von dortselbst bestandenen phönikischen Colonien und Factoreien hervor. Tyrus allein foll deren dreihundert besessen haben. Daß phönikische Schiffe auch noch weiter westwärts den Atlantischen Ocean beschifft haben, ift unzweiselhaft. Auch mag der Zufall mitunter die Rolle des Entdeckers übernommen haben. Die Unkenntniß von den Gesehen der atmosphärischen Strömungen (Passate) war ja bekanntlich zwei Jahrtausende später die Ursache, daß der portugiesische Seefahrer Cabral, der Afrika hätte umschiffen sollen, nach der Küste von — Brasilien verschlagen wurde. Was den Nautikern der Neuzeit passirte, dürfen wir bei den Alten keines= wegs als ausgeschlossen annehmen. Die phönifische Fabel von den »Inseln der Seligen«, welche in den Bereich des »Abendmeeres«, in das alltäglich der phonikische Sonnengott zur Rube ging, verlegt wurden, hat ganz gewiß eine reale Grundlage. Es mogen damit die canarischen Inseln gemeint gewesen fein. Sie liegen in verhältnigmäßig so unbedeutender Entfernung von der afrifanischen Festlandfüste, daß gar nicht daran zu zweifeln ift, die Phönikier hätten fie gekannt und öfter besucht. Auch Mabeira gehört noch mit in den Bereich solcher phönikischer Recognoscirungsfahrten im Atlantischen Ocean.

Von einer solchen Expedition haben wir übrigens bestimmte Kunde. Es ist dies die in gewisser Richtung berühmte, in ihren Einzelheiten aber nicht sehr verläßliche Afrikafahrt des karthagischen Seefahrers Hanno, der um die Mitte des VI. Jahrhunderts, also hundert Jahre vor der Blüteepoche der thrischen Colonien an der Westsüsse von Afrika, lebte. Sein Reisebericht ist in griechischer Sprache vollständig erhalten. Er gibt Spielraum zu den mannigsachsten geographischen und topographischen Auslegungen, odwohl wir solcher Deutelei nicht allzu große Wichtigkeit beimessen möchten. Von Belang ist eine Distanzangabe Hannos in Bezug auf die von ihm entdeckte Insel Cerne. Er sagt, sie liege

21frifa.

von den Säulen des Herkules genau so weit, wie Karthago von diesen. Dies entspricht genau der Lage der canarischen Inseln, so daß man für «Cerne» etwa Canaria annehmen könnte. Bevor diese Insel erreicht wurde, gelangte die Expedition zur Mündung eines größeren Flusses — des Lixos — dessen Dberlauf sich in einem »bergigen, thierreichen Lande» befindet. Setzen wir für Lixos den Segu, für das Bergland den Atlas, so wären einige glaubwürdige



Phonififches Bandelsschiff (1000 v. Chr.).

Anhaltspunkte im Itinerar des Hanno gewonnen. Von Cerne ging die Reise zwölf Tage dis zum »Lande der Acthiopier«. Man mag darunter Senegambien mit seiner schwarzen Bevölkerung verstehen, umsomehr, als die Seereisenden kurz vorher einen großen Fluß, »voll von Krokodilen und Flußpferden« besahren hatten, worunter vielleicht einer der senegambischen Ströme zu verstehen ist. Nach vier Tagereisen gelangte Hanno zu einem gewaltigen Bulcan (»ein sehr hohes Feuer, das dis an die Sterne zu reichen schien«), den einige Ausleger mit dem Pic von Tenerissa identissieren. Das ist kaum möglich, wenn man die Ent=

fernungen in Tagreisen in Hannos Itinerar in Betracht zieht. Da der Reisebericht ausdrücklich von dem »heißen Lande Thymiamata« spricht, an welchem die Expedition vorbeisegelte, und gleich hierauf von einem großen Meerbusen die Rede ist, so könnte man an den Golf von Guinea und an die Lulcanregion von Kamerun (4000 Meter hoch) und die Inselu in dem genannten Golse denken. Der Berg führt bei Hanno den Namen »Götterwagen«. Bon dem



Mumidier aus der Zeit hannibals (220 v. Chr.).

großen Golfe aus ging es noch bis zum Südhorn, wo die Expedition kehrt machte, benn »weiter konnten wir nicht und kehrten zurück«.

Mag es sich mit dem Hanno'schen Itinerar wie immer verhalten, sicher ist, daß die Phönikier um die Mitte des VI. Jahrhunderts v. Chr. die west= afrikanischen Küsten in bedeutender Länge beschifft hatten und damals im Begriffe waren, eine Reiseroute einzuschlagen, die kaum fünfzig Jahre vorher, die Expedition, die der Pharao Necho vom Rothen Meere ausgesendet hatte, in verkehrter Nichtung unzweiselhaft eingeschlagen und glücklich beendet hatte.

10 Ufrifa.

Zur Erweiterung der Kenntniß von afrikanischen Verhältnissen haben diese Reisen freilich so viel wie gar nichts beigetragen. Hannos Reisebericht ist in seinen Einzelheiten unsimmig und mit allerhand fabelhaften Dingen ausgeschmückt. Es darf freilich nicht übersehen werden, daß die Phönikier auch die Mittelmeersgegenden mit allerlei Fabeln ausschmückten. So ist es beispielsweise leicht nachsweisdar, daß viele der Schauererzählungen, welche die »Odyssee« enthält, phöniskischen Ursprunges sind, wie die Insel des Neolos, die Irrselsen, Schlla und Charybdis u. s. w. Die Phönikier hatten offenbar diese Sagen ausgebildet, um die übrige Welt in heilsamem Schrecken zu halten. Wer es dennoch wagte, ihren Handelswegen zu folgen, der lief Gefahr, nicht sowohl der Charybdis, als der Phönikier wegen, nicht mehr heimzukommen. Denn es wäre völlig räthselhaft, wie sonst die verschiedenen phönikischen Reisenden, die ihrerzeit dis ans Ende der damals bekannten Welt vordrangen und Länder und Völker in ihren natürslich en Verhältnissen kennen lernten, beiden einen übernatürsich en, fabelshaften Luskrich geben konnten.

Der afrikanische Boden bleibt auch nach dem Verschwinden der Phönikier von der Schaubühne fortgesetzt der Schauplatz großer Unternehmungen. Den nächsten Anlaß hiezu bot der römisch=punische Hader. Hannibal hatte punische Kriegsvölker nach Spanien und weiter über die Alpen nach Italien geführt. Ufrikanische Elephanten und schwarze Numidier stiegen über den kleinen Bernhard. Letztere trugen Löwen= und Tigerselle und waren mit Lanzen bewaffnet. Sine ähnliche Invasion erlebte man erst ein Jahrtausend später wieder, als die Araber die Straße von Gibralkar überschritten und über die Phrenäen in Südfrankreich einsielen. . . Auf afrikanischem Boden aber fiel die große Entscheidung, ob Europa römisch oder phönikisch werden sollte. Als Karthago untergegangen war, konnte von einem weiteren Bestand der phönikischen Colonien an den afrifanischen Küsten nicht mehr die Rede sein. Von den Säulen des Herkules dis zum Nildelta herrschte nun die lateinische Kasse, welche zuerst Numidien und drei Jahre darauf Mauretanien unter ihr Joch zwang.

Rom war bekanntlich niemals eine bedeutende Seemacht. Man hört demsgemäß auch nichts über größere Seceypeditionen längs den afrikanischen Küsten. Dagegen mögen römische Heeressäulen tiefer in das Innere des Dunklen Erdstheiles eingedrungen sein, als es jemals mit phönikischen Handelspionnieren der

Fall gewesen. Man hat Reste von römischen Castellen tief im tripolitanischen Hinterlande (in der "Hammadah«) gesunden, und an der Westküste waren an der Stelle der thrischen Factoreien besestigte Posten getreten. Die atlantische Küste Ufrikas bildete nun keine Zone von Handelsniederlassungen mehr, sondern eine — strategische Basis. Ihr einer Flügelpunkt war Tanger, das wichtigste Bollwerk im römisch gewordenen Mauretanien. An Kriegszügen in das Innere hat es nicht gesehlt. Die Erdkunde ging aber durch sie seer aus, denn die römischen Generale schrieben keine Reiseberichte, sondern militärische Kapporte.

Auf die Kömer kamen die Vandalen. Wir wissen wenig über ihren Aufenthalt in Nordafrika. Ihr Auftreten läßt sich daher auch gar nicht in den Kahmen einer »Entdeckungsgeschichte« einfügen und müßte überhaupt übergangen werden, wenn diese germanische Völkerslut nicht von der größten ethnologischen Bedeutung wäre. Da die Vandalen den Dunklen Erdtheil nicht wieder verlassen hatten, müssen sie im Laufe der Zeit in der einheimischen Bevölkerung aufgegangen sein, d. h. mit ihr eine Mischrasse gebildet haben. Man hat die Keste des Vandalenthums in einzelnen Verberstämmen des afrikanischen Nordens wieder erkennen wollen und namentlich den Stamm des marokkanischen Kissebirges für solche erklärt. Da die Vandalen von den byzantinischen Occupationsstruppen in die Gebirge versprengt wurden, hat jene Annahme unlengbar etwas für sich, und dürsen wir auch für die algerischen Kabylen berberischsgermanische Vlutmischung annehmen.

In dem, auf die Bandalen-Invasion folgenden halben Jahrtausend ist Nordafrika abermals der Schauplatz tiefgreisender Umwälzungen. Die mächtige Triebkraft des Islams drängte bereits zur Zeit des medinessischen Khalisats über die engeren heimatlichen Schranken hinaus. Unter dem Khalisen Omar kamen die ersten Araberschaaren nach Afrika. Sein Feldherr Am'r rückte in Negypten ein und gab der schwachen byzantinischen Herrschaft den Todesstoß. Bon da züngelte die neue Lehre weiter und ergriff nach und nach den ganzen Nordrand von Afrika, ohne daß das Araberthum selbst Raum gewonnen hätte. Dies traf erst mehrere Jahrhunderte später ein, als unter dem fatimidischen Khalisen Mostansir die am Niluser angesammelten Beduinenhorden die Erlaubniß erhielten, in die damals noch reich bevölkerten und blühenden Länder Nordafrikas einzubrechen. Aus dem Kaubzuge wurde eine Bölkerwanderung. Die

12 Afrita.

Araber überschwemmten die neu eroberten Gebiete und bildeten speciell im äußersten Westen mit den einheimischen Berbern eine Mischrasse, die Mauren. Sie hatten das Bunder bewirft, daß noch einmal seit dem Verschwinden der altägyptischen Culturwelt, der schwarze Erdtheil die Wiege eines Cultursebens wurde, dem gegenüber das ganze christliche Abendland sich als eine fast bar-barische Welt ausnahm.

Der Islam war unftreitig ber größte Bionnier in der Entdeckungsgeschichte Afrikas. Er hat uns aber leider seine Errungenschaften nicht vermittelt. Wohin weder der phönikische Merkurstab, noch das Schwert Roms drang, eilte der Koran siegesbewußt von Etape zu Etape. Für die barbarischen, meist in finsterem Seidenthum versunkenen nordafrikanischen Bölker bedeutete diese neue, religiöse und militärische Invasion den Wendepunkt eines neuen Lebens. Zwar hat die arabisch-maurische Cultur feinen Antheil an diesem Siegeszuge, benn sie war längst im Niedergange, als die Prophetenlehre ihr Banner in der Sahara und im Sudan aufpflanzte. Daß fie aber gleichwohl bei Neuordnung der Dinge ein relativ nicht gering anzuschlagender Gewinn war, erfennt man am besten, wenn man die moslimischen Afrikaner mit den heidnischen in eine Parallele stellt. Der Abstand zwischen einem Cannibalen-Säuptling des mittleren Congogebietes von einem Scheich Omar von Bornu, oder von einem Mohammed Achmed von El Obeid ist gewiß bedeutend größer, als jener zwischen den genannten und den vielen moslimischen Fürsten, welche sich von den Segnungen der modernen Civilization beeinflussen ließen, französische Conversation führen und mit Lackstiefletten das Pariser Boulevardpflaster treten. Unter dem Zeichen des Islams hat die schwarze Rasse manchen großen Krieger hervorgebracht. Sie erschienen wie Meteore, und verschwanden wie diese, indem sie einen düsteren Feuerschein zurückließen. Es war der friegerische — um nicht zu fagen: zerftörende — Geift des Islams, der hierbei zur Geltung fam.

Wir haben gleich ein Beispiel bei der Hand. In Timbuktu, der märchenschaften "Wunderstadt des Sudan», die heute nach den Versicherungen ihres letzen Besuchers Decar Lenz ein unansehnliches Gerümpel ist, herrschte vor etwa vier Jahrhunderten die mohammedanische "Dynastie« der Sonni. Ihr glänzendster Repräsentant war Hadsch Mohammed Askia, König des Sonhahs Reiches am mittleren Niger — der "Napoleon des Sudan«, wie man ihn nennen



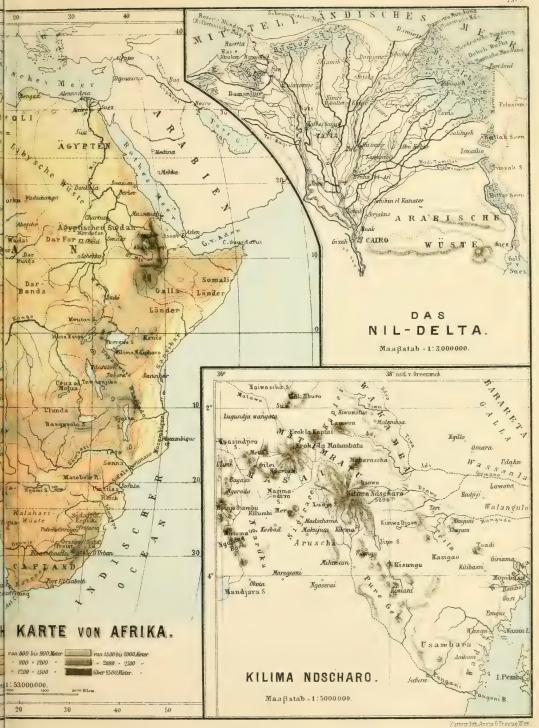



möchte. Zahllos sind die Kriege, die er geführt, ungeheuer die Eroberungen, die er gemacht. Er dehnte, nachdem er im Jahre der Entdeckung Amerikas (1492) den Thron bestiegen, die Grenzen seines Reiches von Timbuktu dis zur Westküste und zu den süblichen Atlasthälern aus — quer über die ganze Breite des Saharagedietes hinweg — so daß er über ein Reich gebot, dessen Umfang demjenigen von Deutschland, Desterreichellngarn, Frankreich und Spanien zusammengenommen gleichkam. Die Kriegszüge König Asstas lassen sich also mindestens im räumlichen Sinne mit denzenigen des großen Corsen in gleiche Linie stellen. Da aber die wilden Berberstämme der Sahara — die Tuaregs — zu den kriegerischsten Stämmen des Dunklen Erdtheiles zählen, müssen auch die militärischen Potenzen der schwarzen Regimenter und Armeecorps Mohammed Asstas seine gewöhnlichen gewesen sein. Die Tuaregs waren nämlich die Feinde des Sonhay-Reiches, und ihre Besiegung in den unermeßlichen Wüstengebieten der westlichen Sahara gewiß kein Kinderspiel. Das Alles ersahren wir aus der unschätzeren Chronik des Sudan, welche einen gewissen Achmed Baba zum Bersasser Chronik des Sudan, welche einen gewissen Achmed Baba zum Bersasser Chronik

Mit diefer Mittheilung find wir unserem Gegenstande weit vorausgeeilt. Wir muffen noch jener hervorragenden mohammedanischen (arabischen) Geographen gedenken, welche vom IX. Jahrhunderte an bis in das XV. hinein durch ihre Studien und Reisen fich namhafte Verdienste um die Kenninif der Erde erworben haben, wenn auch zugegeben werden muß, daß der Dunkle Erdtheil nur wenig an diesen Errungenschaften betheiligt war. Der Geograph Chordabbeh (Mitte bes IX. Jahrhunderts) erwähnt in seinem »Straßenbuche« nur der Karawanen= route von Tandjer nach Megypten. Er selber scheint keine nennenswerte Reise unternommen zu haben. Anders Massudi († 986), der die Ostküste von Afrika aus eigener Anschauung kannte und unter anderem Zanguebar (Zanzibar) neunt. Sein Werk, welches den orientalisch-überschwänglichen Titel » Goldene Wiesen und Edelsteingruben« führt, ift noch sehr von fabelhaften Mittheilungen durch= rankt. Dagegen ift auffallend, daß Maffudi ben Nil aus einem Gee entströmen läßt, der in einer Region liegt, »wo die Tage und Nächte das ganze Sahr hindurch gleich sind«. Das beweist, daß schon vor Ablauf des ersten Jahrtausends die wahre Lage der sogenannten Nilquelle bekannt war, es aber gleichwohl eines Beitraumes von fast neun Jahrhunderten bedurfte, bis europäische Reisende die alte Wahrheit burch perfonliche Bahrnehmang beftätigten. Damit aber auch 14 Ufrika.

dem Richtigen der fabelhafte Beigeschmack nicht fehle, läßt Massudi aus dem Duellsec des Nils noch zwei andere Flüsse entströmen: den Niger westwärts und einen anderen Strom oftwärts. Letterer ergießt sich in das Meer von Zendsch, d. h. Zanzibar.

Wertvoller als Maffudi's Erdbeschreibung in Bezug auf Afrika ift jene bes Alepviners Ibn al Wardi (1230), welcher sich eingehend mit Afrika beschäftigt. Auch bei ihm entspringt der Nil im Herzen des Dunklen Erdtheils und fließt der Niger westwärts in den Atlantischen Deean. Bon den Rüftenumriffen des Continentes hatte indes auch dieser Geograph ganz irrige Vorstellungen. Auf Ibn al Wardi's Karte prafentirt sich Afrika als ein verschobenes Viereck, das mit einer Spite weit nach Often hinausgreift, eine Darstellung, die fich übrigens auf allen grabischen Karten des Mittelalters wiederholt. Statt nach Süden und Südwesten verläuft die Dittüste Afrikas nach — Diten. Sie gibt sich gewisser= maßen als eine übertriebene Verlängerung des Somalilandes. Bei Ebrifi (um 1150) erstreckt sich diese Ditrichtung der Ruste über den äußersten Oftpunkt von Afien hinaus. Sie läuft parallel zu der gleichfalls als geradlinig verlaufend gedachten Südfüste von Alfien. Die oftafritanischen Gebiete von Zangibar, Bofala u. f. w. liegen alfo Ufien gegenüber, d. h. am Nordende ber Ofthälfte von Afrika. Ueber die Meerenge von Mosambique sind arabische Reisende und Händler aus althergebrachter Schen vor dem sunbeschiffbaren« Südmeere (nach ptolemäischer Anschauung) nur selten hinausgekommen, obwohl zu Zeiten mit Oftafrita ein lebhafter Verkehr durch das Rothe Meer unterhalten wurde.

Auffallend richtig in Bezug auf die geographische Lage, aber übertrieben durch phantastische Zugaben, ist auf Sdrisis Erdansicht der Ursprung des Nils angegeben. Es sind drei Seen, welche alle jenseits des Aequators liegen. Die beiden südlichen Seen sind durch je drei Quellflüsse mit dem dritten, nördlichen, vers bunden. In die beiden ersteren ergießen sich aber je fünf Quellarme, die vom Mondgebirge herabkommen. . . .

Es war erst der neuesten Zeit vorbehalten, die Existenz mehrerer Seen im Acquatorialbereiche des Nil sestzustellen und deren Lage zu einander zu bestimmen. Ihr Zusammenhang mit dem Nil erstreckt sich freilich nur auf zwei dieser Seen, den Ukerewe und Mwutan. Sin drittes westlich des Ukerewe gelegenes Becken — der Muka-Nzige — der gleichfalls hart

unterm Aequator liegt, hat erst in den letzten Jahren Stanley als erster Europäer besucht.

Wir sehen also mit der Erweiterung der Herrschaft des Islams eine wachsende Kenntniß von einzelnen Gebieten des Dunklen Erdtheiles Sand in Hand gehen, wenn auch die Details jener Kenntniß meist auf falscher topographischer Grundlage aufgebaut sind. Vor Gebrauch des Seccompaffes war nicht daran zu denken, den richtigen Verlauf der Ruften festzustellen. Beffer war es mit den Landreisen bestellt, was erklärlich ist, wenn man bedenkt, daß die arabischen Geographen vorwiegend Gebiete besuchten, in welchen der Islam herrschte, daß diese Reisenden hochangesehene Gelehrte waren, und der Koran überdies geographische Studien als verdienstlich preist. Diesen Vorbedingungen verdankte ein arabischer Geograph seine ungeheueren Erfolge, wie sie seitdem ein einzelner Reisender nicht wieder errungen hat. Es ift dies der Maure Ibn Batuta, ein geborener Tangerite, der innerhalb dreißig Sahren (1324-1354) die Welt von einem Ende zum andern: von der Straße von Gibraltar bis China, vom Kiptschakenreich in Südrufland bis Timbuktu am Riger, durchstreifte. Erwägt man, daß in jener Zeit Reisen fast nur zu Fuß oder zu Pferde und höchst selten zur See durchgeführt wurden, so dürfen uns unfere modernen Reiseleistungen, mit Zuhilfenahme von Vostdampfern und Courierzügen nicht allzu stolz machen. Die Entfernungen, welche Ibn Batuta in drei Welttheilen zurücklegte, sind von keinem Reisenden mehr bis auf den Tag bewältigt worden. Man wird dermalen schon berühmt, wenn man die Sahara oder das chinesische Reich durchquert oder eine Forschungsreise nach Centralasien unternommen hat.

In Bezug auf die entlegeneren Küsten von Afrika war die Forscherthätigkeit arabischer Reisender gering. Dennoch steht fest, daß arabische Händler frühzeitig die afrikanische Ostküste bis über die Straße von Mosambique hinaus befuhren, Handelscolonien gründeten und höchstwahrscheinlich — auf der Suche nach Gold und Sclaven — auch in das Innere des Continentes eindrangen. Daß gerade in arabischen Quellen oft fabelhafte Dinge in Bezug auf jene Gegenden vorgebracht werden, bestärtt noch die Bermuthung — so widersinnig dies obenhin betrachtet klingen mag — daß der arabische Handel mit Ostafrika ein sehr reger war. Die Bersicherungen, welche die Araber europäischen Reisenden

gegenüber machten, es wäre am Aequator so heiß, daß das Meer sich in kochendem Zustande befinde und unbeschiffbar sei, erweckt den Verdacht, die arabischen Kausleute hätten dieses Märchen deshalb in die Welt gesetzt, um fremde Besucher abzuschrecken. Wir kennen solche Praktiken von den Phönikiern her.

So lange die Schiffahrt in ihren primitiven Verhältnissen blieb, war nicht baran zu denken, in der Erforschung des Dunklen Erdtheiles — namentlich



Mbuquerque - Heinrich der Seefahrer - Vasco da Gama.

ber süblichen Hälfte — irgend eine epochale That zu vollführen. Die Seefahrer bes Mittelalters empfanden ein Grauen vor dem offenen Weltmeere; sie mieden die hohe See, scheuten die Decanfahrt. Auch die ersten Fahrten der Portugiesen, welche sich nachmals so große Verdienste, sowohl in Bezug auf die Entdeckungszgeschichte des Dunklen Erdtheiles, als in geographischer und welthandelspolitischer Hinsicht, erwarden, waren nur solche Küstensahrten längs dem Nordwestrande von Ufrika. Als Vorläuser aller in nächster Zeit gelösten Probleme der oceanischen Schiffahrt müssen die Italiener gelten. Die »Seerepubliken« Venedig, Genua



Magorata, König der Canarischen Insel fortaventura (1405 v. Chr. — j. 5. 19).



und Pisa hatte ein reges Leben zur See großgezogen. Kein Wunder also, daß italienische Seefahrer bald das engere Gebiet ihrer Thätigseit — das Mittelsmeer — verließen und den Ocean aufsuchten. Schon in der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts waren die genuesischen Brüder Vivaldi in den Atlantischen Ocean hinausgesteuert, mit der Absicht, Afrika zu umschiffen und einen neuen Seeweg nach Indien zu entdecken. Bald hierauf gelangten italienische Seefahrer nach den Canarischen Inseln, welche seit phönissischer Zeit wieder verschollen gewesen waren. Man nannte sie nun nicht mehr die »glücklichen«, sondern die »wiedergefundenen« Inseln.

Gleichwohl fällt diesen und anderen Fahrten nur die Bedeutung unwesentslicher Episoden zu. Von den erzielten Entdeckungen wurde augenscheinlich kein Gebrauch gemacht. So erklärt sich denn auch die Abenteurerfahrt des normansnischen Ritters Jean de Bethencourt, welcher im Jahre 1404 eine Expedition nach den Canarischen Inseln unternahm und sich auf dem Eilande Lanzerote festsetzte. Die Insulaner (die Guanchen, ein Volk berberischer Abstammung) setzen den Fremden Widerstand entgegen und es gab durch Jahre blutige Kämpse. Sinzelne Stämme, welche der Uebermacht weichen mußten, unterwarsen sich und traten mit ihren Königen zum Christenthum über. So Mazorata, König auf der Insel Fortaventura.

Unterdessen hatten die Portugiesen in dem benachbarten Gebiete von Marokko sich zu schaffen gemacht. Kriegerische Zwischenfälle brachten jene in Berührung mit dem bis hart an die europäische Küste herantretenden nordwestlichsten Theil von Afrika. Im Jahre 1415 eroberte König Johann I. von Portugal eines der marokkanischen Bollwerke Ceuta, und ein Invasionsheer durchzog das seindliche Land bis zum Segussussischen Sohn dieses Königs war jener Prinz Heinrich, der späterhin wegen seiner glücklichen Unternehmungen zur See den Beinamen »der Seefahrer« sich erward. Er hatte sich von allen Regierungsgeschäften in die einsame Seewarte Bagres unweit des Caps St. Vincent zurückgezogen, um seinen bedeutungsvollen Plänen ungestört seben zu können. Schon dreizehn Jahre vorher (1402) hatten über des Prinzen Anregung portugiesische Schiffer das Cap Bojador (südsich des Cap Nun, der Südwestecke von Marokko), über das hinaus sich nie zuvor Jemand gewagt hatte, umschifft. Portugiesische Geschwader erschienen nun bald im Golse von Guinea, und 1445 gesangte der

venezianische Patrizier Aloiso de Cadamosto, der im Auftrage des Prinzen Heinrich eine größere Expedition angetreten hatte, bis zum Aequator. Die nächste portugiesische Großthat zur See war die Entdeckung der Congomündung durch Diego Cam (oder Cão) im Jahre 1484. In seiner Gesellschaft befand sich der Nürnberger Mathematifer Martin Behaim.

Vierzehn Jahre früher war Prinz Heinrich, ber alle die großen Entdeckungsfahrten seiner Zeit angeregt hatte, gestorben. König Johann II. bemühte sich
das begonnene Werk eifrigst fortzuseßen. Schon ein Jahr nach der Rücksehr Cams ward Bartholomäus Diaz beauftragt, die begonnenen Entdeckungen
fortzuseßen und wo möglich das Südcap von Afrika zu erreichen. Er gelangte zunächst bis zur Congomündung, ward aber hierauf vom Sturme in südwestlicher Richtung in den offenen Ocean verschlagen. Indem er sich bemühte, die Küste von Afrika wieder in Sicht zu bekommen und zu diesem Ende ostwärts steuerte, gelangte er, ohne es zu wissen, über das Südende von Afrika hinaus und segelte eine Strecke weit die Ostküste hinauf. Nach Europa zurückgekehrt berichtete er über seine Fahrt um das "Cap der Stürme«, welchen Namen König Iohann II., in Amwartschaft auf eine glückliche Lösung des Problemes der directen Schiffahrt nach Ostindien, in den Namen "Borgebirge der guten Hossmung« umwandelte.

Wer diese Hoffnung zur That machte, war Basco da Gama. Nur 10 Jahre später — am 20. November 1497 — umsegelte er die Südspitze von Afrika, drang drei Monate später in die Straße von Mosambique und warf endlich am 20. Mai 1498, zehn Monate nach der Abfahrt von Lissabon, an der Westküste von Borderindien, in der Bai von Calicut, Anker. . . . Mit dieser nautischen Großthat war der uralte Bann, in welchem der vom Südmeere umslutete Theil des Dunklen Erdtheiles gesesselt lag, gebrochen. Da inzwischen auch jene andere epochale Entdeckung — jene des Christoph Columbus — den Horizont damaliger geographischer Kenntnisse ungemein erweitert hatte, war das Bölkerleben in neue Bahnen gelenkt und der Unternehmungslust weite Grenzen gesteckt. In den ersten Jahren des XVI. Jahrhunderts begründen Almeida und Albuquerque die portugiesische Macht in Ostafrika und Indien (1505).

Die drei Jahrhunderte von der Umschiffung Ufrikas bis zu Beginn unseres Säculums umfassen die Geschichte des Uebergewichtes der materiellen Interessen





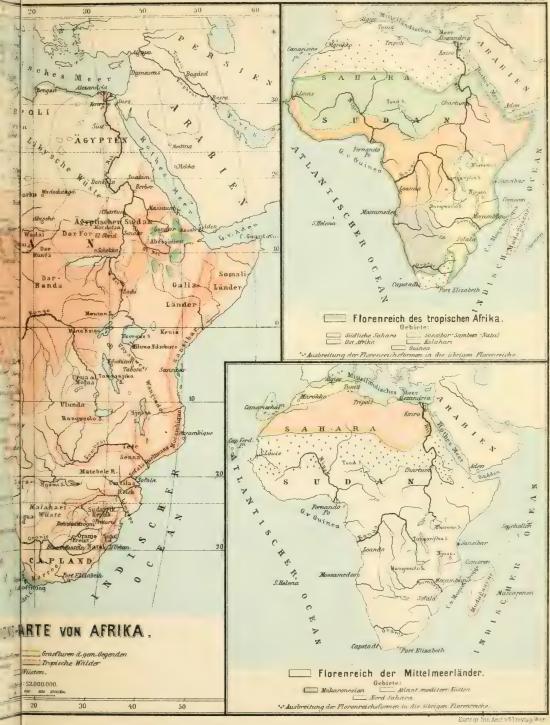



zur See. Die Oceane wurden seitdem unzählige Male durchkreuzt, in allen Continenten Fuß gesaßt, fremde Bölker unterjocht, der Reichthum ihrer Heimstätten ausgebeutet. Das materielle Interesse überwog alles Andere. Man ging auf Entdeckungen aus, um neue Hilfsquellen zu erobern. Die Wissenschaft blieb ein Stieffind, die Humanität eine bespöttelte Gemüthswallung. Auch die afrikanischen Küsten kamen frühzeitig unter die Delpresse großer und kleiner Ausbeuter, privater und staatlicher Speculanten. Für die Erforschung des ungeheueren Landgebietes rührte sich kein Finger. . . . Erst unsere Zeit hat das Versäumte, und dies in großartigem Maßstabe, nachgeholt. . . . Ueber diese Leistungen wird das vorliegende Buch in ausführlicher Weise berichten. . .

Ein mächtiger Trieb drängt den Menschen, das Unbekannte zu ergründen, bas Geheimnifvolle zu entschleiern. Der Bacon'iche Sat: Knowledge is Power« verleiht jedem Gelehrten etwas von der Unternehmungsluft und der Ruversicht des Eroberers. Man versteht nur das, was man besitzt, hatte Goethe gesagt. Der menschliche Scharffinn ift in die Abgründe der geistigen Probleme hinabgestiegen, um aus ben dunklen Schichten das lautere Gold der Erkenntnig ans Tageslicht zu fördern. An der Lichtfeier, welche das die Menschheit umgebende Dunkel verscheucht, haben alle Wiffenszweige gleichen Antheil. Gleich= wohl besteht ein Unterschied zwischen der inoffensiven Brübelei des Stuben= gelehrten und den Thaten eines unternehmenden Mannes, den ein weißer Fleck auf der Landkarte aus dem engen Kreis seiner behaglichen Eristenz in die unbekannte Welt hinaustreibt, aus der die Rückkehr häufig genug Sache bes Zufalls ift. . . Wiffensdurft und abenteuerlicher Drang haben eine große Rahl solch weitausblickender Männer an die Gestade des Dunklen Erdtheiles geworfen, wo der Rauber des Unbefannten fie in unwegsame Wildniffe, in die Mitte dunkelhäutiger Bölkerschaften, in das Zelt dieser oder jener bis dahin unbekannt gebliebenen afrikanischen Majestät lockten.

Zum Glücke sind solche Strebungen bisher nur äußerst selten enttäuscht worden. Ja man kann behaupten, daß die fast märchenhaften Erfolge mancher Afrikafahrer die Verlockungen nur noch vergrößern, die Unternehmungslust steigern... Von Zeit zu Zeit verschwindet ein kühner Reisender im Junern des Dunklen Erdtheiles und bleibt verschollen, als ob ihn die Schatten der Nacht umfingen. Die Außenwelt erfährt lange lange Zeit nichts von den Leiden

22 Ufrita.

und Freuden des Vermiften. Dann, vielleicht in einem Augenblicke, wo man es am wenigsten erwarten möchte, läuft ein turzes Telegramm durch die Tages= blätter, das mit wenigen durren Worten die Ankunft des Verschollenen in diesem ober jenem afrikanischen Küstenorte meldet.... Und nun folgt, was in das Gebiet ber Marchen fällt. Der »weiße Fleck- ift verschwunden; an feiner Stelle wälzt sich ein mächtiger Strom mit gigantischen Kataraften, oder breiten sich tropijche Landschaften, oder ragen mächtige Tafellander mit felsigen Berges= häuptern; ungeheuere Savannen treten an die Stelle des Richts, von zahllosen Anwesen belebt, von Millionen dunkelhäutiger Erdenkinder bewohnt. Man erhält Kunde von mächtigen Königen, die Gebiete beherrichen von der zwei= oder dreifachen räumlichen Ausdehnung der Länder europäischer Großmächte. Mancher von ihnen ist ein sichwarzer Napoleon«, dem Thatkraft und Genie zu großer Berühmtheit verholfen haben. Man hat bis dahin nie von deren Existenz vernommen. Gleichwohl haben fie Urmeen in Bewegung gesetzt, andere Alexander= züge ausgeführt, Länder unterjocht, Bölker vernichtet. Die Fluten des Niger, bes Congo mögen Hunderttausende schwarzer Soldaten verschlungen haben. Die Politik innerhalb eines gewissen primitiven Horizontes hat auch unter den Schwarzen ihre »Raison«, der alles Uebrige geopfert wird. Wer weiß von den Staaten zu erzählen, die im Junern des Dunklen Erdtheiles seit Jahrhunderten gegründet und wieder zertrümmert worden find.

Durch solche Thatsachen verknüpft sich das Märchenhafte mit dem Realen. Die engere Heinat ist dem Europäer längst zu klein geworden. Den Dunklen Erdtheil betrachtet er aber gewissermaßen als herrenlos und schieft sich demgemäß an, Völker und Länder unter seine Vormundschaft zu nehmen. Aber nicht das Schwert, die Leuchte der Cultur soll die Pfade ebnen. Da hauptsächlich die großen Flüsse das Innere der Continente erschließen, soll auf den Nil, der seit Langem der Forschung den Weg vorzeichnet, den sie zu nehmen hat, der Niger und der Congo solgen. Drei mächtige Ströme also stehen den civilisatorischen Strebungen offen. Zieht man sie zu Vergleichen heran, dann freisich kommt man auf allerlei Gedanken. Von der ägyptischen Cultur dis zum Fetischismus und Cannibalismus, wie er beispielsweise bei den Stämmen des Nigerdeltas herrscht, ist der Zwischenraum unzweiselhaft größer, als der zwischen jenen Stämmen und den Gorillaschaaren, welche die Wälder Niederguineas bevölkern.

Dazu benke man sich den wahrscheinlich permanenten Bestand solcher Uncultur durch mehrere Jahrtausende. Die alten Negypter sind nie mit den eigentlichen Negern in Berührung gekommen, denn die dunkelhäutigen Bewohner Nubiens und des östlichen Sudans sind keine Neger, sondern entweder Spielarten der Berber (wie die Nubier), oder Bedschavölker, wie die Danasil, die Bischarin, die Nomaden Sennaars, die Abyssinier u. s. w. Bon den Nubas freisich wird angenommen, daß sie als friegerisches Eroberervolk aus südlichen, d. h. äquatorialen Gebieten ins Nilgebiet vorgedrungen sind und bei diesem Anlasse vielleicht die Negervölker nach dem mittleren Sudan hin abgedrängt haben mögen.

Zwischen biesem und dem Congo aber gibt es noch Negervölser, von denen wir nicht die geringste Kenntniß haben. Dorthin nun, wo auf der Karte Afrikas nördlich des Congo ein großer »weißer Fleck« zu sehen ist, richten sich die sehnsüchtigen Blicke so manches Afrikareisenden. Der Schnsucht wird sicher die Erfüllung solgen. Dann wird — wie anderwärts im Bereiche des durchsforschten Theiles von Afrika — an Stelle des weißen Fleckes ein schwarzes Bölkergewimmel treten und das uralte Geheimniß sich in dem zweiselhaften Lichte autochthoner Barbarei entschleiert zeigen.

Wer aber nach der Vergangenheit dieser Stämme forschte, wird nichts ernten, als die Vorstellung von einem Leben, das, von den welterschütternden Ereignissen der Jahrtausende unberührt, im Kampfe ums Dasein nichts als die nackte Eristenz zu erkämpsen hatte.

Philanthropen, darunter namentlich die Missionäre, die ja hiebei nur ihren berufsmäßigen Eingebungen folgen, erwarten selbstverständlich große Dinge in Sachen der Zukunft der afrikanischen Bölkerschaften. Dhne das große Verdienst dieser wackeren Vorkämpser der Civilisation schmälern zu wollen, lehren die Thatsachen gleichwohl, daß unter allen Geschäften auf afrikanischem Boden das der Seelenretterei das undankbarste ist. Wo auf letzterem das Christenthum Eingang gefunden hat, gestaltet es sich häusig genug zu einem abschreckenden Zerrbilde. Sin altes Beduinen-Sprichwort sagt: Ernste Dinge bleiben an den Wüstennomaden so wenig haften, »wie Siegel im Wasser«. Auf die Schwarzen Ufrikas angewendet, wäre das gleiche Resultat in Bezug auf das Christenthum zu erwarten, und zwar immer in jenen Fällen, wo die Vekehrten sich selber überlassen blieben. Man kann aber nicht hinter jede gerettete Seele einen Missionär als Gendarm postiren.

Die Schenflichkeiten, zu benen das Christenthum in dem Königreiche Congo ausartete, welches einst über dreihundert katholische "Kirchen" (man rechnete jede Bretterbude dazu) besaß, gibt den Fingerzeig, auf welch triebkräftigen Boden hier das Evangelium fällt.

Da der Missionär allein keine dauernden Ersolge zu erzielen vermag, ist es von größter Wichtigkeit, daß die culturelle Erschließung des Dunklen Erdtheiles die Gesittung durch das Medium großartiger praktischer Unternehmungen in jene Regionen verpflanze. Dann aber ist es unerläßlich, daß alle künftigen Beziehungen Europas zu den Bölkerschaften Ufrikas ihrer wahren moralischen Grundlage nicht entbehren und diese nicht wie andere Naturvölker durch grenzenlosen Egoismus vergiftet, demoralisirt, der allmählichen Vernichtung preisgegeben werden. . . .



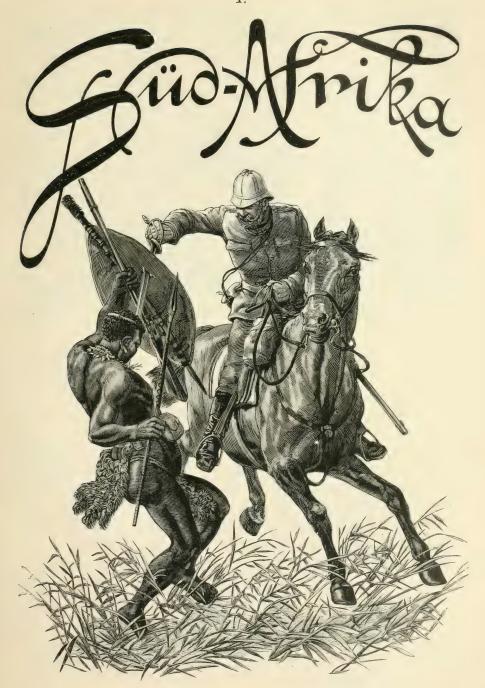





## Das Capgebiet.

em Süden Afrikas, der sich am längsten der Kenntniß unserer Vorsahren entzog, fiel merkwürdiger Weise die Rolle zu, vor allen anderen Gebieten dieses Continentes der europäischen Invasion anheimzufallen, und auf seinem Territorium Staatengebilde, welche von Weißen ins Leben gerufen wurden, erstehen zu sehen. Die britischen Colonien und die Freistaaten emigrirter holländischer, deutscher und französischer Bauern waren und sind die Schöpfungen, welche im vollen Sinne des Wortes eine Eroberung eines großen Abschnittes von Afrika bedeuten. Nirgends anderwärts hat sich im Dunklen Erdheil ähnliches ereignet. Die meisten übrigen Colonien sind schlecht und recht Küstenniederlassungen, und wo dieselben — wie in Senegambien — nach dem Hinterlande hin an räumlicher Ausdehnung gewannen, handelt es sich zumeist um Errungenschaften der allerneuesten Zeit.

Mit jener Eroberung ist nun allerdings nicht das ganze Gebiet von Südsafrika gemeint. Man versteht unter dieser geographischen Bezeichnung den Raum von der Küste im Süden, Osten und Westen dis zu den Stromläusen des Zambesi, der sich in den Indischen Ocean, und des Eunene, der sich in den Atlantischen Ocean ergießt. Dieses Gebiet hat eine sehr verschiedene Physiognomie in Bezug auf natürliche Verhältnisse, Klima, ethnische Elemente und Culturzustände. Wir unterscheiden zwei Sondergebiete: das eigentliche Südafrika oder Capland mit den beiden früher genannten Freistaaten und das weitläusige Hinterland, welches nördlich vom Dranzestrome seine Ausdehnung nimmt und dis zu den früher genannten Grenzslüssen reicht. Dort ist zum Theil wüstes Gebiet (wie die Kalahariwüste), anderntheils das Herrschaftsgebiet einheimischer Könige, die bisher soviel wie gar nicht mit der europäischen Cultur in Berührung gekommen sind. Im Osten hat Portugal seine von alters her bestehenden Colonien, im Westen hat neuerdings Deutschland seinem Protectorate unterstellte. . . .

Wer das gesammte Capgebiet aus der Vogelperspective betrachten könnte, würde den Eindruck von einem in breiten Terrassen aufsteigenden Lande gewinnen, dessen Stusenländer von parallel zu einander streichenden Randgebirgen eingefaßt sind. Die unterste Stuse — die Küstenterrasse — fällt gleichfalls mit einem Steilrand ins Meer. Ueber diese stusenförmigen Hochslächen ragen da und dort klotzig gesormte Thurmberge und über die Randketten der Terrassen ziehen steile Paßübergänge von der unteren auf die nächst höhere Stuse. Denken wir unseren angenommenen Aussichtspunkt vor die Mitte der Südküste verlegt, so haben wir zunächst die Steilküste vor uns, weiter im Hintergrunde die erste Randkette und bahinter die zweite Stuse.

Die Randsette sind die Großen Schwarzen Berge (bis zu 1670 M. aussteigend), die Hochebene, welche sie verbecken, ist die Karroo (Karruh). Der Anblick derselben ist sehr verschieden, je nach der Jahreszeit, in welcher wir ihn genießen: eine trostlose brennende Sand= und Thonebene im Sommer, mit trockenen Flußläusen und von der Hitz in breite Furchen auseinander gerissen — eine sachende Blumen= und Wiesentrift in der Regenzeit. In der Dürre fast dar aller Vegetation und nur von einigen zählebigen Mimosen belebt, die am Rande der Flußläuse kümmerlich gedeihen, sprossen nach den ersten Regentagen Lisien und







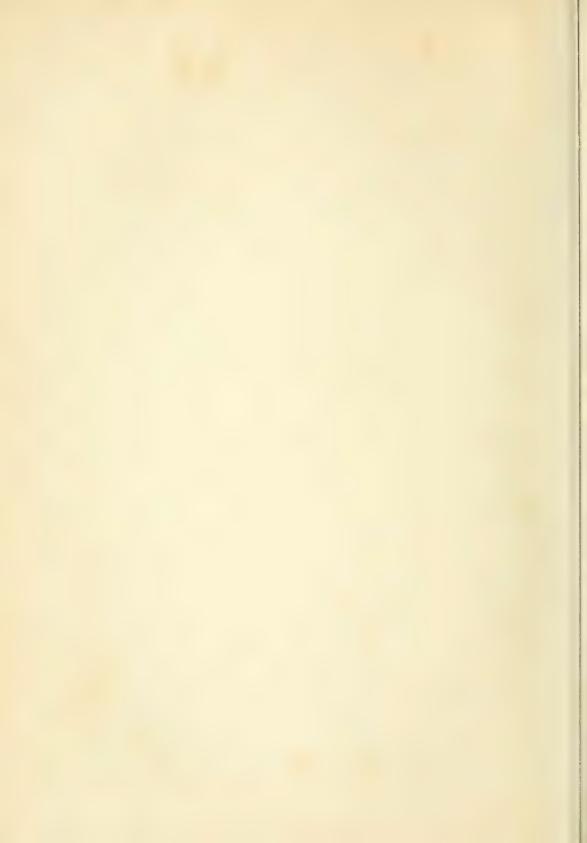

Amaryllis, Mesembryanthemen und Iris aus dem gelbrothen Boden. In solcher Zeit belebt sich die im schönsten Naturschmucke prangende Karroo mit den Viehscherden der benachbarten Niederlassungen und sie wird gleichzeitig zum Tummelsplatze der eigenartigen südafrikanischen Thierwelt, die das Lieblingsthema so vieser Iagds und Reiseschriftsteller bildet. Dazu kommt, daß nunmehr auch diese Einöde das Dampfroß durchzieht. Der Schienenweg steigt von Capstadt nach leberswindung der untersten Randkette zum Plateau herauf und verläuft zuerst in öftlicher und zuletzt in nordöstlicher Richtung, um in der Stadt Beaufort, hart am Südsuße der nächsten Kandkette — den Nieuweveld Bergen — zu enden.

Zu beiden Seiten dieser Kette schließen nach Nordwesten und Nordosten hin andere Randsetten, die alle die nächst höher gelegene Terrasse säumen. Wir übersteigen diese Schranke und besinden uns auf dem Hochlande des Dranjestromes. Er begrenzt das Capgebiet im Norden und nimmt in seinem Oberslause den Baal als ansehnlichen Nebensluß auf. Vaal und Dranje durchziehen saft die ganze Breite des Capgebietes. Sie haben den beiden südafrikanischen Bauernrepubliken den Namen gegeben und durchädern mit ihren zahlreichen Nebenslüßen und Duerläusen gut ein Drittel des Gesammtgebietes. Das nordsösstliche Drittel entfällt auf das Stromgebiet des Limpopo oder »Arokodilenssssschaften die zahlreichen Küstenslüße, welche vom Nadelcap bis zur Delagoabai ins Meer fallen.

Die oberste Terrasse ist die räumlich ausgedehnteste. Sie ist nichts anderes als die Fortsetzung des südafrikanischen Binnenplateaus, das die Länder der Hottentotten und Betschuanen, welch letztere ein Zweig des Kaffernvolkes sind, in sich begreift. Zwischen den Hottentotten= und den Kafferngebieten dehnt sich die große wasserlose Kalahariwüste, an deren Nordrande Buschmänner hausen. Ueber diese Gebiete wird später die Rede sein.

\* Wir rücken nun von unserem angenommenen Aussichtspunkte eine beträchtsliche Strecke ostwärts. Wir haben nun nicht mehr die Südküste, sondern die Oftküste des Capgebietes vor uns. Das westlichste Gebiet ist Kaffraria, dann folgt die Colonie Natal, weiter das Land der Zulukaffern, mit welchen die Reihe der Küstendistricte abschließt. Auch hier ist es zunächst eine mehr oder

weniger breite Küstenterrasse, zu der sich mehrere zu einander parallel streichende Randfetten erheben, die als ebenso viele Stusen zum südafrikanischen Hochlande anzusehen sind. Im Gebiete von Natal ist die Küstenterrasse von zahlreichen isolirten, stellenweise in Reihen stehenden Thurmbergen bedeckt. Die rückwärtigen Randsetten erreichen hier die größte Elevation. Es sind dies die Stormberge (2072 M.) und die Drakenberge (2944 M.). Jenseits dieser letzteren liegt das Becken des Dranze-Oberlausses — das Ba=Sutoland Auch hier unterbrechen Thurmberge von mitunter großartigen Dimensionen das Gesichtsfeld. Nordwärts des Ba=Sutolandes solgt — zwischen Dranze und Baal — der Dranze-Freisstaat, und jenseits, d. h. nördlich des Baal, die züdafrikanische Republik oder schlechtweg das »Transvaalgebiet« genannt.

Sebiete beschäftigen, erscheint es geboten, ein allgemeines Bild von den hervorzagenden Küstenplätzen, in welchen sich der große Verkehr concentrirt und das europäische Element das vorherrschende ist, zu gewinnen... Wir beginnen mit der Westküste und kehren zunächst in dem, zwar nicht geographischen, wohl aber politischen Mittelpunkte des gauzen Capgebietes, in Capstadt (engl. Capetown) ein. Die Stadt bildet mit dem Tafelberg, der befanntesten, durch Gestalt und Größe ausgezeichnetsten jener thurmartigen Bergmassen, welche die Küstenterrasse bedecken, ein großartiges landschaftliches Bild. Der Taselberg steigt völlig isolirt in der südwestlichsten Sche der Küstenterrasse 1082 Meter über das Niveau des Meeres. Er schließt, langgestreckt und mit senkrecht abstürzender Band den Hintergrund ab und hat zu seinen Füßen das weiße Häusermeer der Stadt, von grünen Gärten unterbrochen — vorne die brandende See, die an den Löwensopf und an den Wellenbrecher schlägt.

Im Uebrigen ist Capstadt eine ganz moderne Stadt von monotonem Außschen: Ziegelbauten im italienischen Stile, lange, im rechten Winkel sich schneidende Vassen mit engen Trottoirs, sonst aber ungepflastert. Es sehlt daher nicht an Staub, welcher Fremden den Aufenthalt verleidet. Der obere, gegen den Taselsberg gelegene Theil der Stadt ist der Sit der reichen und vornehmen Gesellsschaft. Die Taselbai dietet zwar in der schönen Jahreszeit einen guten Ankerplatz, nicht aber im Winter, wo die den Nordwestwinden außgesetzte Bucht keinen Schutz gewährt. Es sind Fälle vorgekommen, wo im Hafen verankerte Schiffe den furchtbarsten Verheerungen ausgesetzt waren. Kostspielige Hafenbauten haben diesen Uebelständen nun gesteuert. . . . Ersteigt man den zwischen dem Tafelberg und dem benachbarten Höhenrücken siegenden Paß ("Kloof« genannt), so hat man aus einer Höhe von eirea 400 Meter einen großartigen Ausblick: rechts die hoch aufsteigende und wild zerklüstete Granitwand des Taselberges, auf der anderen Seite der mit Bäumen bedeckte Abhang des Löwenkopsberges, vorne ein sachendes Thal mit sastigen Wiesengründen, Nadelholz-, Laubholzhainen und Weinpslanzungen, an das sich die üppigen Gärten des Mount Nelson und weiter das ausgedehnte Häusermeer der Stadt anschließen. Die endlose blaue See mit der untergehenden Sonne, und gegenüber die Silberkuppen der violett erglänzenden Blue= und Orakensteinberge ergänzen das herrliche Bild.

Von der Tafelbai füdwärts erstreckt sich eine Halbinfel, deren Endpunkt das Cap der Guten Hoffnung ist. Das gabe uns nun den willkommenen Unlaß, jener bahnbrechenden nautischen Großthat zu gedenken, an welcher der Name Basco da Gama's haftet. Für uns ift dieser Bunkt die erste Etape jener zahlreichen und mannigfaltigen Entdeckerfahrten, durch welche der Dunkle Erdtheil im Laufe der letten siebenzig bis achtzig Jahre der Wissenschaft und den materiellen Bedürfnissen des Abendlandes erobert worden ist. Vielleicht haben andere Großen dieser Erde heute ähnliche Traumgesichte, wie seinerzeit der König von Portugal, bevor er Basco da Gama aussandte, »den Seeweg nach Indien aufzufinden «.... Man kennt die Stelle in Camoëns Epos. ... » Dom Manoel war unter unruhigen Gedanken des Chraeizes und Plänen zur Bergrößerung seiner Herrschaft entschlummert. Gegen Morgen hatte er ein Traumgesicht: er wähnte sich in eine unermekliche Höhe entrückt, von wo er die Bohnsitze vieler Bölfer überschaute. Sier erschienen ihm an einem wilden Baldgebirge, das seit der Vertreibung Adams aus dem Paradiese fein menschlicher Fuß betreten hatte, zwei ehrwürdige Greife von dunkler Farbe, aus deren Augen und langen wolligen Bärten Waffer herabträufte; fie waren nach der Art der Fluggötter, aber mit dem Laube unbekannter Pflanzen befrängt. Sie begrugen den König; der Bejahrteste führt das Wort; er nennt sich selber den himm= lischen Ganges, seinen Bruder den auf demselben Gebirge entsprungenen Indus, und verheißt dem Könige, wenn er das Abenteuer bestehen wolle, nach unerhörten Siegen reichen Tribut und die Herrschaft über alle Bolfer, die er vor Angen

sehe. — Der König erwacht, versammelt seinen Rath, beschließt die Ausrüstung eines Geschwaders und erwählt Basco da Gama zu dessen Beschlähaber.... Wie wir bereits erwähnten, umsegelte dieser am 20. November 1497 mit seinem Geschwader das Borgebirge.



Bulu auf der Lauer.

Indem wir uns im Geiste diesen denkwürdigen Angenblick vergegenswärtigen, wenden wir uns vom »Cap der Stürme« ostwärts. Gerade diesem gegenüber ragt das Cap Agulhas (oder »Nadelcap«) aus dem Meere. Dieses letztere, und nicht ersteres, bezeichnet den südlichsten Punkt des afrikanischen

Continentes. Die früher genannte Landzunge, welche mit dem Borgebirge der Guten Hoffnung endet, umschließt mit dem gegenüberliegenden Festlande, dessen Endpunkt das Nadelcap ist, die geräumige »False Bai« (falsche Bai). Wir steuern weiterhin an der gefährlichen Agulhasbank vorbei, die infolge ihres flachen Meeresgrundes und der hier herrschenden Gegenströmungen halber, häusig der Schauplat von Strandungen ist. Die Orientirungslichter, die nun schiffer wenigstens bei ruhigem Wetter vor Havarien und Unglücksfällen.



Cenfelsberg bei Capitadt.

Von dem Küstenrande Caplands gewinnen wir vielleicht die beste Vorsstellung, wenn wir im Geiste eine Seefahrt zwischen den beiden wichtigsten Seeplätzen der Colonie, Capstadt und d'Urban unternehmen. Auf einer solchen Fahrt genießt man zumeist herrliche Bilder, wenn auch nicht geleugnet werden kann, daß die malerischen Scenerien keineswegs vorwiegen. Allenthalben ziehen sich slache, langgestreckte Dünen längs der User hin, mit weißen Kegelspitzen—ben vom Winde zusammengewehten Sandhügeln. Hinter diesen Dünen erheben sich Hügelgelände und noch weiter säumen Kegelberge den Horizont. Ueber all diesen Landschaften brütet eine seine Staubatmosphäre, ein matter, gelber Dunst.

Erste Stape ist die Mosselbai, um die sich eine Reihe flacher, verbrannter Hügel in Bogen legt. Der Hintergrund ist von blaudustigen Berghöhen erfüllt. Dann folgt Port Glizabeth, der bedeutendste Seehandelsplat Caplands, eine Stadt von wachsendem Aufschwunge, aber in einer über alle Maßen einsörmigen Gegend. Die Stadt liegt flach an der Küste, hat einige verbrannte Hügel in ihrer nächsten Umgebung und offenen, unabsehbar flachen Hintergrund.

Anziehender gestaltet sich das Küstenbild auf der weiteren Userstrecke von Port Elizabeth bis d'Urban (Port Natal). Flache Hügel sallen, bis 30 Meter hoch, in steilen Abstürzen ins Meer; sie haben am Gestade einen Saum von gelbem Sand und sind auf den flachen Scheiteln mit Büschen geschmückt, hinter welchen Pinien grüßen. Man gelangt an einsam gelegenen Wohnhäusern vorüber, an Kassenstein — scheinbar Anhäusungen von riesigen Maulwurfshügeln — an weidenden Rinderherden und wohlbestellten Feldern, den ersten Auzeichen der Eultur. . . Bei der nächsten Station, East London, zeigen sich neben den steil absallenden Userselsen grüne Hügel, welche den ganzen Vereich der Stadt wie ein wogendes Meer ausssüllen. Wohin das Auge auch blicken mag, überall sieht es das herrliche Grün der Tristen und dunklen Buschwald, der bald die Höhen ziert, bald an den Abhängen, oder in den eingerissenen Furchen wuchert. Thalbildungen kommen nicht vor; man sieht nur tiese Furchen zwischen den Terrainwellen, welche in endloser Ferne sich verlieren, ohne daß sie am Horizont durch höhere Bergrücken ihren Abschluß fänden.

Ein solcher Mangel an Thälern herrscht auch an der Küste vor. Man sieht nur kleine schluchtenartige Pässe, die sich in geringer Entsernung landein-wärts verkieren. Am schönsten ist die Scenerie am User des St. James River, wo die Userberge größere Timenssionen annehmen. Über der Boden ist auch hier wenig ausgenützt. Kaffernkraale bilden stundenweit die einzige Staffage. Auch die Herden werden seltener, da der Boden nur mittelmäßige, oder gar keine Weiden besitzt... Nach einer halben Tagreise zur See, nachdem der Unizinkulu passirt ist, wird das Gestade wieder ganz flach und diesen Charakter behält es bis knapp vor d'Urban bei, wo ausgedehnte Zuckerrohrplantagen die Nähe einer größeren Niederlassung verrathen. Tropdem auch hier der Sandboden vorherrscht, ist die Begetation dennoch eine verhältnismäßig üppige, was auf den ersten Blick überrascht.





D'Urban selber liegt auf einer ausgedehnten Sanbfläche, d. h. auf früherem Meeresboden. Die weite Bai ist aber von auselnlichen Höhen einsgerahmt. Auf dem nördlichen Hügelrücken liegen die Häuser der Bornehmen, und dort, wo die wundervollste Begetation herrscht, wo man auf das weite Meer, auf die entzückende Bai und, rückwärts gewendet, auf Hügelgelände, welche das Silberband eines Flusses durchschlängelt, sieht: dort ist ein Paradies, das niemand auf diesem sandigen Boden vermuthen würde... D'Urban ist nun auch Kopfstation einer kurzen Gisenbahn, die vorläusig dis zur ersten größeren Binnenstadt, Pietermarithurg, zieht. Etwas belästigend wirtt der viele Stand in der trockenen Jahreszeit. Man hat in der schlimmsten Zeit dieses Justandes die Vorstellung, als ob alles Wasser der weitsäusigen Bai nicht im Stande wäre, die gewaltigen Standmassen zu löschen. Auch ist die Higaspezuweilen groß und sie ist häusig genug die Ursache, daß Fremde, oder des Klimas Ungewohnte, in ihrem Unternehmungsgeist erlahmen.

Ein wesentlich anderes Bild gibt Pietermarithurg und das Land zwischen der Küste und dieser Stadt. So weit das Auge blickt, überall grüne Flächen, grüne Berge und riesige Plateaus. Adolf Hübere vergleicht diese Landsichaft mit der ssächsischen Schweiz«, doch müsse man sich die Formen ins Zehnsache übertragen denken! Allenthalben erheben sich gewaltige Taselberge — eine bereits früher erwähnte topographische Sigenthümlichkeit der Küstenzone — Sandsteinmassen von den pittoreskesten Formen. Pietermarisburg selbst liegt höchst malerisch am Umsindusi, oder skleinen Buschmannsluß«, ist aber an sich im hohen Grade unmalerisch. Die Monotonie der geradlinigen Straßen vereinigt sich hier mit einer allgemeinen Verwahrlosung, die sich dis auf die eine und einzige Stadtuhr, die nicht im Gange ist, und die eine und einzige Dellampe, welche Nachts die Straßen der Stadt beleuchtet, erstreckt.

In Pietermarithurg endet die Bahn und wer sonach weiter in das Innere des Landes, nach den Bauernrepubliken von Nordost-Capland reisen will, muß sich eines specifisch südafrikanischen Verkehrs- und Reisemittels — des Ochsen- wagens — bedienen. Mit Recht sagt A. Hübner: eine Reiseschilderung aus Südafrika müsse mit der Beschreibung eines solchen Wagens beginnen. Er wird mit 10 bis 14 Paar Ochsen bespannt und manchmal reichen 30 Stück nicht hin, einen festgefahrenen Wagen frei zu machen. Ieder Ochsenwagen erfordert

zwei Kaffern, einen als Leiter und den anderen als Treiber der Ochsen, wozu ber lettere einer 10 bis 14 Meter langen Beitsche bedarf. Gine solche Beitsche zu handhaben, ift ein Kunftstück, das der Afrikaner von Jugend auf lernt. Kaffern kommen indeß in der Leitung eines Wagens den Weißen nicht gleich. Die 14 Ochsen ziehen natürlich immer mit gleicher Geschwindigkeit und Stärke; kommt nun ein großer Block in den Weg, so donnert das Wagenrad furchtbar an und das Sigen auf dem vorderen Kasten, wo der Treiber thront, wird zu einem förmlichen Martyrium. Tropdem bietet ein folches Behifel in der Wildniß mehr Comfort, als irgend ein anderes Reisemittel. Ein nicht zu unterschätzender Bortheil ift, daß man mahrend der Reise sich dem Schlafe ergeben fann, von der praktischen Art der Unterbringung alles von Kall zu Kall nöthigen Reisegepäckes nicht zu sprechen. Die lackirte Leinwandbecke halt, wenigstens eine Zeit lang, ben Regen ab, bietet aber anderseits bem Gegenwinde ein ftorendes Hinderniß dar. Die Thiere werden übrigens gut behandelt und im Großen und Ganzen wenig angestrengt. Drei, hochstens vier Stunden sind die tägliche Leiftung, die von ihnen verlangt wird. Die Treiber selber benützen, fehr zum Berdruffe des Reisenden, der bald die Wahrnehmung macht, daß er nicht vom Flecke kommt, jeden Anlaß, um zu raften, oder die Thiere auszuspannen und fie weiden zu lassen. Die Treiber aber sind in der Regel willige, nicht sehr ausdauernde, indeß äußerft genügsame Bursche. Wagen, Ochsen und Kaffern bilden sonach das Trifolium, mit dem der Reisende in Südafrika in erster Linie zu rechnen hat.

Die Grenzen Natals bilden gegen Dsten bem Zululande ber Tugelafluß, gegen die Dranjerepublik aber die Drakenberge. Sie müssen überschritten werden, wenn man von Marisburg aus nach dem genannten Bauernfreistaat gelangen will. Die Drakenberge sind der hohe Rand der nächst höheren Terrasse, von der weiter oben die Rede war. Besindet man sich auf einer der hohen Spitzen des Gebirges, so überblickt man nach der einen Seite das Terrassenland Natal, nach der anderen das Plateauland am Dranjesluß und ersast sofort den auffallenden Gegensatz zwischen beiden Gebieten. Von der Großartigkeit der Drakenberge sind übertriebene Schilderungen im Schwange. Bei aller Massigkeit ist das Gebirge von ermüdender Einsörmigkeit und was ganz besonders deprimirt, ist, daß dieses prächtige Naturbild sich als völlig



Kegelberge im Ba-Sutoland.



unbelebt darstellt, daß keine Niederlassungen zu sehen sind, keine historischen Stätten für geistige Anregung sorgen.

Che wir die Grenze des Drakengebirges überschreiten und in das ausgedehnte Plateauland am Dranje= und Baalfluffe hinabsteigen, ift es nothwendig, eine andere, viel betretene Reiseroute von der Ruste in das Innere einzuschlagen. Diesmal führt uns der Weg nicht von Port Natal (d'Urban), sondern von Bort Elizabeth landeinwärts. So lange man ber Rufte nahe bleibt, werden Ebenen zurückgelegt, die dem Auge nur das stete Gintonige einer grauen, farg mit Beidefraut bewachsenen Erdmasse darbieten. Dann aber folgen hügelige Strecken, die mit Busch und Cactus bedeckt sind, und zuletzt zeigen fich die herrlichen Buichwälder der Clephantenberge, mit ihren reizend gelegenen Bauern= häusern. Bis zur ersten größeren Niederlassung - Grahamstown - führt von Port Elizabeth ab die Eisenbahn. Die genannte Stadt ist eine der reizenosten im Capgebiet. Im Frühjahr ift fie von einem Blütenmecre umwogt. In der heißen Jahreszeit aber kann der Aufenthalt auch hier, wie auf der westwärts sich dehnenden Karroo, im höchsten Grade unerträglich werden. Dies gilt namentlich von dem Landabschnitte bei Fauresmith, der Station, wo die Bege nach den Diamantfeldern und nach Bloemfontein, der Hauptstadt des Oranje=Freistaates, fich trennen. Auf der ganzen weiten Chene ift kein Baum, feine Farm, fein afrikanisches Hotel. Das niedere Gras steht verdorrt, das Befilde zeigt fich todt, verodet, und der heiße Boden brennt durch die Stiefel= sohlen des Wanderers.

Nach vier bis fünf Tagreisen ist Bloemfontein erreicht. Die Stadt ist theilweise von Bergen umgeben, ist aber im Uebrigen ebenso monoton und unschön, wie die meisten übrigen Städte des Capgebietes. Zieht man die Größe der Stadt und die große Anzahl von Kirchen in Betracht, dann könnte man Respect vor der Frömmigkeit der Bewohner bekommen. Da es aber fast so viele Secten und Consessionen als Kirchen gibt, erräth man sosort, daß es mit dem geselligen Verkehr hier nicht sonderlich gut bestellt sein mag. Auch trägt der Umstand, daß die Stadt mit Kaufläden überfüllt ist, nicht unwesentlich zu den bestehenden Misverhältnissen unter den Bewohnern bei. Dazu kommt das wenig liebenswürdige Naturell der Boern (sprich: Buren), auf die die handeltreibenden Städter hauptsächlich angewiesen sind. Eugen Tuve nennt sie eine stupide, hoch=

müthige Rasse, mit der jedes gute Einvernehmen unmöglich wird, sobald deren Repräsentanten ihre rauhe Seite herauskehren. Wenn man ihre Worte, die wahrlich nicht einschmeichelnd das Thr berühren, mit himmlicher Geduld und mit dankbar lächelnder Miene über sich ergehen lassen muß, während es im Innern vor Entrüstung kocht, wie groß tritt dann dem Fremden der Unterschied zwischen der Geschäftsführung in der Heimat und diesen Leuten vor die Seele — Menschen, die als Herren auf ihren weiten Ländereien sißen, deren Stolz auf ihre Viehherden underechendar ist, und die im ungeheueren Selbstbewußtsein ihrer eingebildeten Größe mitleidig auf den gebildeten Europäer herabblicken!

Die Boern, mit denen wir uns nun etwas ausführlicher beschäftigen wollen, sind größtentheils in der Capcolonie oder in Natal geborene Abkömmslinge jener deutschen, französischen, hauptsächlich aber holländischen Emigranten, die vor etwa zwei Jahrhunderten meist wegen Glaubensbedrückungen nach Südsafrika ausgewandert waren. Trot der Abneigung der Boern gegen die straffe, auf strengen Gesehen basirende gesellschaftliche Ordnung, die ihnen ihre früheren Ausenthaltsorte so gründlich verleidete, bilden sie dennoch das seite Gesüge der beiden südafrikanischen Freistaaten am Oranjeslusse und in Transvaal. Ihre neue Heimat sind die unübersehbaren, grasbewachsenen Flächen zu beiden Seiten der genannten Ströme. Dort, wo sich der Oranjesluss aus den Bergen des Ba-Sutolandes herauswindet, schmücken seine User Mimosen, Weiden, wilde Lorbeersträucher und knorrige Olivenstämme. Es sind die ersten lieblichen Landsichaften, die dem Wanderer auf seiner beschwerlichen Reise vom Gestade herauf in den Blick treten.

Die Boern führen, wie bereits angebeutet, ein beschausiches, fast nur durch die Sorge, welche die rationelle Viehzucht mit sich bringt, ausgesülltes Leben. Im Hause des Boers kennt man weder Comfort, noch edleren Zeitvertreib. Umso entwickelter ist der religiöse Sinn, und die Vibel ist gewissermaßen zum Sittengesetz geworden, freilich durch Auslegungen, die keineswegs Auspruch auf Logik erheben dürsen. So geht die orthodoxe Farmersfrau beispielsweise so weit, daß sie es für eine große Sünde hält, einem anderen Manne als ihrem Gatten die Hand zu reichen. Ihre Kleidung hat einen klösterlichen Zuschnitt, nur daß Kleider und Wäsche nicht so rein gehalten werden; statt der Haube bedeckt eine steise, schwarze Kappe den meist unfrissirten Kops.

Gleicht die Boersfrau in dieser Tracht kaum einem weiblichen Ideale, so ist dies noch viel weniger rücksichtlich ihrer Körperbeschaffenheit der Fall. Dem Boer gilt die Wohlbeseibtheit als Ausdruck der höchsten Schönheit, und seiner Ansicht nach hat die Frau das höchste Ideal leiblicher Bollkommenheit erreicht, wenn er von ihr sagen kann, sie sei »Moie kett«... Und in der That wird man solche Monstrositäten von Wohlbeseibtheit kaum noch in einem anderen Lande wiederfinden. Das milde südafrikanische Alima, die reichliche animalische Nahrung und die wenig anstrengende häusliche Beschäftigung sind die Ursachen dieses außergewöhnlichen physischen Wohlgedeihens. Selbst Europäer, die körperlich schwächlich den südafrikanischen Boden betreten, gesangen nach einiger Zeit zu einer wohlgefälligen Kundung ihrer Gestalt.

Das Heim einer Boernsamilie bietet tropdem nichts weniger als ein erquickliches Bild. Ganz abgesehen von dem Mangel an Wohnlichkeit und Behaglichkeit — einem Mangel, der so weit geht, daß sämmtliche Familienglieder, verheiratete und ledige, beiderlei Geschlechtes gemeinschaftlich schlasen — zeigt es
wohl kaum von besonderem Reinlichkeitsssinne, daß man sich in den Kleidern zu
Bette legt. Von einer gründlichen Toilette ist niemals die Rede; alles wäscht
sich der Reihe nach in demselben Becken mit demselben Wasser. Auf das Frühstück folgt das allgemeine Absingen eines Psalms, während die nächsten Stunden
der Beschaulichkeit gewidmet sind. Schon um 9 Uhr wird die Hauptmahlzeit
eingenommen, dann um 1 Uhr Kassee, um 5 Uhr Thee und um 7 Uhr Abends
das Abendbrot. Die einzige Arbeit, die dem Hausvater obliegt, besteht darin,
das von der Weide heimkehrende Vieh abzuzählen und seinen Besügstand Tag
für Tag zu controliren. Die Kinder genießen bis zum dreizehnten Lebensjahre
nicht den geringsten Unterricht; dann aber geht es mit aller Strenge ans Lesenund Schreibenlernen und an den Resigionsunterricht.

Gleichwohl dürfte diese Erziehungsmethode die zu gleicher Beschaulichkeit heranwachsende Jugend nicht zu stark drücken. Die jungen Männer erreichen das neunzehnte oder zwanzigste Lebensjahr, ohne sich in dieser Entwickelungsepoche mit etwas anderem als Rauchen, Reiten und Bibellesen beschäftigt zu haben. Der Hauptgedanke, der ihn bei erlangter Reise beschäftigt, ist, sich eine Familie zu gründen. Der Weg vom einfachen Bunsche dis zur Erfüllung ist ein viel weitschweifiger, als man meinen sollte. Zwar besitzt der junge Checandidat seinen

40 Ufrifa.

wohlgezählten Viehstand von etlichen hundert Schafen, Pferden und Rindern; wo aber findet er die ihm passende Braut?... Die Bauernhöse liegen weit auseinander, gesellige Zusammenkünfte sind gänzlich unbekannt, desgleichen Familienseste und Aehnliches. Nebenbei bringt ihn die delicate Angelegenheit nicht im geringsten aus der Fassung; er verspürt keine innere Regung, die bei der Jugend des Freiers wohl vorauszusehen wäre; seine einzige Sorge besteht darin, zu ermitteln, wie es mit den materiellen Mitteln der näher oder ferner weilenden Boernmädchen bestellt ist.



d'Urban (Port Matal, f. S. 34).

Um all diesen Umständlichkeiten auszuweichen, sind unter den Farmern Familienheiraten an der Tagesordnung. In solchen Fällen sind die Verbindungen ichen lange vorher zwischen den Eltern abgemacht und dem Freier obliegt nur, den langwierigen Förmlichkeiten sich zu unterziehen, die mit der Erwerbung einer Braut und Gattin verknüpft sind. Der erste Ausritt erfolgt auf möglichst reich geschirrtem Pferde und in reicher Kleidung. Im Hause der Erkorenen sindet er weder freudige Bewegung seitens der Inwohner, noch sonderliches Entgegenstommen seitens der Braut. Dies bekümmert ihn umsoweniger, als auch er die



Capftadt (f. S. 31).



denkbarste Gleichgiltigkeit an den Tag legt. Die erste Begegnung mit der Erkorenen hat etwas wunderlich Steises. Wenn die Mitglieder der Familie sich zurückziehen, zupst der Freier das Mädchen seiner Wahl am Rocke und ladet es ein, den Abend mit ihm zu verbringen. So sitzen sie stundenlange in blödes Schweigen versunken, dis der Freier die entscheidenden Worte hervormurmelt: »Wollen wir nicht unsere Schase zusammen weiden lassen?«... Das genügt, um die Schöne in unbeschreibliche Aufregung zu versetzen. Willigt sie ein, so trennen sich die jungen Leute ohne Kuß, ohne Händedruck.

Nachdem der glückliche Bräutigam noch einige Tage bei seinen fünftigen Schwiegereltern verbracht, ohne aus feiner unerschütterlichen Gleichgiltigfeit aufgerüttelt worden zu sein, schreitet die Mutter der Braut an die Bervollständigung ber Ausstattung. Die Sorge barum mag nicht groß sein, ba ein Mädchen ihrem Manne selten mehr Kleider und Basche ins Saus bringt, als sie eben am Leibe hat. Das kostspielige Brautkleid wird fast nie angeschafft, sondern aus eigens hiezu bestehenden Leihhäusern entnommen. Die Trauung wird selten mit einem Baare allein vollzogen, es finden vielmehr mehrere Covulirungen zu einer und derselben Stunde statt. Dieser Act verläuft äußerst geschäftsmäßig. Nach beendeter Ceremonie eilen die Neuvermählten jo rajch als möglich zur Garderobière, um bes lästigen Flitters los zu werden, und dann wird die Hochzeitsreise angetreten. Sie führt nicht weit — in die Farm des jungen Gatten. Sier schläft die Nenvermählte in der ersten Nacht im Reisewagen, dann aber im gemeinschaftlichen Kamilienschlafzimmer. Ihre Stellung bei den Schwiegereltern ift die einer folgjamen Tochter, denn erft von dem Augenblicke ab, da sie Mutter geworden, darf fie sich einer leidlichen Selbständigkeit erfreuen, die übrigens taum viel Licht= seiten aufweisen dürfte.... Eine Kindheit ohne Freuden, eine Jugend ohne Zauber, eine Che ohne Zärtlichkeit: das ist der Lebensweg, den Mann und Weib in den Niederlassungen und Farms am Dranje und Baal von der Wiege bis zum Grabe zurücklegen.

Aus all dem Mitgetheilten geht hervor, daß die Boern, abgeschnitten von allem Eulturverkehr und ohne frischen Zuzug von Landskeuten aus dem alten Mutterlande, mit der modernen Civilization auf sehr gespanntem Tuße leben. Aber Muth und Tapferkeit sehlt ihnen nicht, und sie haben es verstanden, sich gegen die Nebermacht der Engländer, von denen sie zu Zeiten sehr feindlich

44 21frifa.

behandelt wurden, zu behaupten. Der Dranje-Freistaat führt im Staats= wappen einen Baum, an dessen Fuße eine Rinderherde und ein Paar Löwen ruhen. Die Umschrift ist holländisch und besagt erstens: Geduld und Muth

ein Motto, das auf die obwaltenden Berhältnisse sehr gut paßt — sodann: Freiheit und Einwanderung. . . Mit der einheimischen Bevölkerung, namentlich den Ba=Sutos, hatten die Boern bis auf den Tag Fehden auszufechten, die meist durch die unausrottbare Gewohnheit der Kaffern, Viehherben abzutreiben, veranlaßt wurden. Von Natur aus sind die Boern ein außerordentlich gesunder und frästiger Menschenschlag. Hohe und stämmige Gestalten, mit sonzgebräuntem Gesicht, von gerader Hatung, würden sie jedem, der sich ihnen näherte, sosort Achtung einflößen, wenn nicht fast jede einzelne Physiognomie einen unangenehm pfissigen und zugleich bigott-stupiden Charafter trüge.

Soldher Art sind die südafrikanischen Boern und solcher Art ist das normale Leben in den Riederlassungen und Farmen am Dranje. Bier lebt ber Boer zufrieden und fümmert fich nicht um den Lauf der Welt. Weib und Rind, Raffer und Hottentotte sind ihm unbedingt unterworfen und gehorchen ohne Widerrede seinen Anordnungen und Befehlen. Daß sein Glück hauptsächlich darin besteht, daß er den Wert der Güter, die ihm fehlen, nicht kennt, liegt auf der Sand. Ein genauer Kenner des Volkes - Ludwig Sollander - faßt fein Urtheil über dasselbe in die nachfolgenden Säte: »In fast bewußtloser Geiftes= ruhe ohne Thaten, ohne wohlthätiges Wirfen auf einen größeren Menschenkreis jenseits des Aleinen, der seine Framilie um ihn bildet, verlebt er seine einsamen Tage und wird jo das, was er ist. Man mag ihn bedauern, aber man kann ihn nicht schelten. Denn der Charafter seines Volkes ist ihm nicht durch sich jelbst gegeben, jondern die Ratur des Landes, die sprialen Berhältnisse, die Beschäftigung (oder richtiger Beschäftigungslosigfeit), die bedeutenden Entfernungen von aller europäischen Cultur: das alles hat ihn nothwendigerweise also umgestalten müssen.... Ift es wahr, daß Einfalt glücklich macht, jo hat der Boer sicher das höchste Blück erreicht; er hat alles, was er dazu braucht, er ist zufrieden.«

Wie im Dranje-Freistaat, so sind die Verhältnisse auch in Transvaal, einem Gebiete, das dreimal so groß ist, wie jener, d. i. eirea 300.000 Geviertstilometer. In allen wesentlichen Zügen stimmen die Boern von Transvaal mit jenen am Dranze überein. Auch das Land trägt so ziemlich dasselbe Gepräge.

Der Boden ist sehr fruchtbar, und zahlreiche Klüsse, welche bas Land nach allen Richtungen durchkreuzen, sowie die vielen Quellen, welche man überall findet. laffen an Wasser zur Bewässerung keinen Mangel. Das Klima ift der hoben Lage des Landes wegen sehr gesund, und im Sommer ist die Hike durchaus nicht so drückend, als man nach der geographischen Lage porgusseken könnte Die Entfernungen zwischen den einzelnen Riederlassungen, Farms oder Kraglen. sind zwar beträchtlich und auch die Art des Reisens in den schweren Ochsenwagen ist nicht darnach, diese Entfernungen weniger fühlbar zu machen. Aber der reisende Boer, der mit allem wohl ausgerüstet ist, hat auf seinem Wanderzuge der Zerstreuung genug, wenn er bei seinem unerschütterlichen Gleichmuthe überhaupt einer folchen bedürfen würde. Tedes Rudel Antilopen, jeder schnell davon jagende Strauß, jedes stumpffinnig grafende Bnu, jeder merkwürdig gestaltete Berg, und alle die wunderbaren Bögel und alle die in prachtvollen Karben schillernden Blumen, die dem Capgebiete besonders eigenthümlich sind, bringen Abwechslung genug in die ewige Monotonie des ewig blauen Himmels. den in der Regel fein Wölkchen trübt. Ludwig Hollander constatirt, daß man trot der Gewisheit, auf Entfernungen von vielen Meilen das einzige menschliche Wesen zu sein, gleichwohl das Unbehagen einer drückenden Einsamkeit nicht empfindet.

Für den Europäer, der diese riesigen Einöden durchreist, hat namentlich die unglaubliche Fülle an Jagdwild seinen besonderen Reiz. Zunächst sind es Unmassen von Antilopen, die auf den weiten Ebenen der beiden Freistaaten, namentlich aber in Transvaal, leben. Ueberall sieht man sie zu hunderten; wo nur immer ein grüner Fleck ist, wimmelt es von schwarzen Punkten. Zuweilen sieht man herrliche Bläß= und Springböcke in nächster Nähe. Tausende leben auf diesen herrlichen Weidegründen, und werden nur zeitweilig ausgeschreckt durch den Knall der Büchse; dann ergießen sie sich wie ein Strom über die Abhänge. Man sieht ihrer oft 500 und darüber in wilder Flucht einherjagen. Dann gibt es wieder Stellen, wo 2000 bis 3000 Thiere grasen, und zwar alles durch= einander: braune Bläßböcke, Springböcke, Zebraß, Gnuß u. s. w.

Uebrigens darf man sich nicht vorstellen, daß in ganz Transvaal der Ueberfluß und Reichthum der normale Zustand sei. In den nordöstlichen Districten, d. h. jenen, welche an den Limpopo grenzen, kann ein trockener Sommer die Ansiedler

46 21frifa.

in arge Bedrängniß bringen. Für diese Region ist Trockenheit und Türre übershaupt charatteristisch. Meist vergehen Jahre, ehe es einmal ausgiedig regnet, und ist dies der Fall, so geschieht es mit einer solchen Behemenz, daß das Wasser, austatt in den Boden zu sickern und denselben zu besruchten, mit rasender Schnelligkeit zu den Flüssen und in diesen zum Meere hinabläuft. Zwar ist diese Trockenheit die Ursache, daß das Klima der Capregion ein außerordentlich gesundes ist. Feuchtigkeit, schädliche Gase, Zersetzung animalischer und vegetabilischer Substanzen — die Quelle von vielen gefährlichen Krankheiten, kommen nicht vor. Wechselssier sind völlig unbekannt.

Die übermäßige Trockenheit, die übrigens periodisch (man sagt: alle sieben Jahre) eintritt, hat indeß häusig die Hungersnoth im Gesolge. Hat es durch zwei Jahre nicht mehr geregnet, so sind die Getreidevorräthe der Farmer bald erschöpft, denn an eine Aussaat ist bei der herrschenden Dürre nicht zu denken, und Jusuhren sind unmöglich, da diese nämlich mittelst der bekannten Ochsenswagen ersolgen müßten, die Thiere aber wegen Wassers und Futtermangel hinsterben. Bithner samine or feast — entweder Hungersnoth oder Uebersluß — ist ein Wahrwort sür Südafrika. Es gibt nur Gegensäße, keine Uebergänge. Auch in dieser Beziehung herricht eine Einförmigkeit, die ganz zu den übrigen Verhältnissen paßt. Einförmigkeit in allen Lebenslagen, gleichmäßig und einsförmig aussehendes Land, gleiche Charattere, gleiche Gedanken, gleichförmige Bestrebungen, ein in allen Kreisen gleichförmiges Haschen nach Behaglichkeit — Monotonie überall: das ist der Grundzug des Landes.

Freilich haben solche Zustände und Verhältnisse den Nebelstand, daß sie dem Europäer den Aufenthalt in Südafrika gründlich verleiden. Nach der Aussicht eines bewährten Kenners, wird sich am glücklichsten und zusriedensten der stets ruhig fortarbeitende Handwerker und jener Kausmann fühlen, der nur darauf erpicht ist, sich allmählich ein kleines Vermögen zu erwerben, und dem der kleine Kreis, der ihn umgibt, und die einfachen Verhältnisse, in denen er sich bewegt, vollkommen genügen. Er wird dann das Leben in Südafrika angenehm sinden und jedenfalls sich eines besseren Gehabens erfreuen, als bei gleicher Thätigsteit in Europa. Selbst bei mäßiger Arbeit hat er keine Concurrenz zu besürchten und das Wohlergehen einer großen heranwachsenden Familie wird ihm keine Sorge bereiten.

Daß Südafrifa, namentlich das Transvaalgebiet, ein Eldorado für Jäger ist, wurde bereits flüchtig berührt. In neuester Zeit hat jene entlegene Region auf Europäer, welche Hang zu Abenteuern haben, noch dadurch an Anziehungsfrast gewonnen, daß es als Fundstätte von Gold und Diamanten die Möglichkeit bot, über Nacht zu ungeahnten Reichthümern zu gelangen. Wie so oft bei solchen Anlässen, folgte auch hier der freudigen Hoffmung die Enttäuschung auf dem Fuße. Die von dem deutschen Afrikareisenden Carl Mauch im Norden des Transvaalgebietes entdeckten Goldlager erwiesen sich als geringwertig. Etwas besser ist es mit den Goldssehen bei Lydenburg und bei Maraba's Stadt, welche reichen Gewinn abwersen sollen, bestellt.

Ein mahres Unternehmungsfieber hat seinerzeit die Rachricht von der Ent= deckung ergiebiger Diamantenlager in Europa hervorgerufen. Der erste Diamant wurde im Jahre 1867 bei Hopetown am Dranjestrome gefunden. Bald aber ftieß man auf gange Diamantenfelder zu beiben Seiten bes Baalflusses und im Best-Grignalande. Die Engländer ließen nicht lange auf sich warten und legten Sand auf die Diamanten-Fundorte, welche im Grigualande lagen, nachdem fie zuvor einen (beiläufig bemerkt, sehr fragwürdigen) historischen Besitztitel geltend gemacht hatten. Als der Afrikareisende Dr. Emil Holub im Jahre 1872 jum erstenmale in die Diamantenfelder fam, wimmelte es dortselbst von Abenteurern. Die Sicherheit des Eigenthums und selbst des Lebens waren ziemlich proble= matisch. »Den Uebelthätern konnte man aber umso weniger beikommen, als die meisten nach vollbrachter That das Weite suchten und in einer halben Stunde von den Central=Diamantenfeldern (Dutoitspan) aus, den Dranje=Freistaat erreichten, wo sie vollständig geborgen waren, da die Regierung des Freistaates den Engländern noch immer ob der Annectirung von West-Griqualand (d. h. eben der Diamantenfelder) grollte und sich deshalb auch nicht bemüssigt hielt, der englischen Volizei hilfreich die Hand zu bieten.«

Diese Verhältnisse ünderten sich, als England den verfürzten Nachbarn eine größere Entschädigungssumme zahlte. Nun traten alsbald geregeltere Vershältnisse ein. Viele der herbeigeströmten Abenteurer aber fühlten sich enttäuscht, und da sie die schwere Arbeit scheuten, verlegten sie sich aufs Stehlen und Wegeslagern — ein Zustand, der für die Polizei der Capcolonie wenig schmeichelhaft ist. Ans Fortgehen dachten aber die Strauchritter umsoweniger, als von Zeit

48 21frifa.

zu Zeit dennoch ein kostbarer Fund gemacht wurde, der die eingeschrumpften Hoffnungen von Neuem belebte. Auch kam es vor, daß auf einem »Claim», den der erste Besitzer nach langer erfolgloser Arbeit verlassen hatte, sein Nachfolger einen bedeutenden Fund machte.



Boer und Julu (j. 5. 38)

Später trat eine Zeit ein, wo die Capdiamanten erheblich entwertet wurden. Der Grund hiefür lag zum Theile darin, daß betrügerische Personen Bergstrustalls oder Straßstücke in der den Diamanten eigenthümlichen Form ansertigen ließen, nach den Diamantengruben schafften und dort an unwissende Leute vers

fauften. Solche gefälschte Diamanten nahmen nun ihren Weg zurück nach Europa und wurden hier als Falsifikate erkannt. Die Folge war, daß der afrikanische Diamantenhandel in einen schlechten Ruf kam, daß einmal geprellte Aufkäufer zu einer übergroßen Vorsicht sich veranlaßt sahen und nun wiederum sehr niedere Preise für die Steine boten.



Bottentottin.

Die Diamantenregion ist im Sommer außerordentlich heiß und obendrein wasserarm. Die Leute waren aufänglich vielen Entbehrungen ausgesetzt und es war zu verwundern, daß keine Seuchen ausbrachen. Dann aber wuchsen Hôtels aus der Erde und rasch zu Reichthümern gelangte Unternehmer umgaben sich mit allem erdenklichen Comfort und Luxus. In den Spielsälen fand sich bedenkliches Gelichter zusammen, welches unentgeltlich mit Champagner und den theuersten

50 Afrika.

Eigarren bewirtet wurde. Dadurch wurden die ichlechten Leidenschaften noch mehr entfesielt, dem Laster in mannigsacher Gestalt Thür und Thor geöffnet. Wer in den Feldern Glück hatte, konnte das Gewonnene in den Spielhöhlen wieder verlieren. Zu dem Diamantensieder gesellte sich die Spielwuth, die Arm und Meich gleich mächtig ergriff und jede normale Arbeitsthätigkeit unmöglich machte. Um aber überhaupt von der Sache etwas zu haben, wurden von den Arbeitern unsinnige Löhne verlangt. Sin Arbeiter, der sich Zimmermann nannte, weil er die Fähigkeit besaß, einen Nagel in ein Brett zu schlagen, war unter einem Livre Sterling pro Tag nicht zu bekommen n. j. w.

Die Tiamantenselber sind entweder "River-Diggings" (Flußgruben) oder Drn-Diggings" (trockene Gruben). Die ersteren erstrecken sich nördlich des Baalsslußes auf vielleicht mehr als hundert englische Meilen, haben sich aber bisher nur in eng begrenzten Gebieten als tohnend erwiesen. Die Hauptsundorte sind meistens an Stellen, wo der Fluß eine Biegung macht und wo namentlich am äußeren ausgehöhlten User sich ein Conglomerat von gewöhnlichen Flußablagerungen, thoniger Erde, Rieseln, Blöcken von einer Art von Thonischieser, häusig auch von Achaten, Granaten, Bergkrystallen u. s. w. findet. Das Waschen selbst ist höchst einsach; der Grund wird ausgegraben, mit Ochsenkarren nach dem Flusse gesahren, dort in einer Art Wiege mit einem groben und einem seinen Siebe verwaschen und dann auf einer Tasel ausgebreitet und sortirt.

Die Try-Diggings sind hauptsächlich auf Tutoitspan und Umgebung (Kimberlen) beichränft. Die Formation in dieser Gegend ist entichieden vulcanisch und viele
der von den Bergfuppen eingeringten Sbenen sind unzweiselhaft alte Krater.
Diese Sbenen neigen sich alle ein wenig nach der Mitte hin und bilden dort,
wenigstens während der Regenzeit, Teiche. Dieser niedrigste Punkt der Sbene ist
wieder von einer mehr oder weniger vollständigen Erhöhung; einer Art Wall,
umgeben, und diese Wälle (Kopses) sind die Fundorte von Diamanten in den Try-Diggings. Die Kopses selber haben solgende Formation: die Mitte der Anhöhe besteht bis zu einer Tiese von etwa 25 Meter aus einer Massel von verwittertem Schieser, mit Basalt, Eisenstein u. s. w. Ein verticaler Durchschnitt
durch diese Masse gibt ein buntes Bild; zu oberst ist eine Lage von rothem
Sand mit einer Menge eingestreuter (Franaten und Achaten; dann solgt eine
Schichte von bröckeligem weißen Kalkstein und eine Art Conglomerat, zulest die sogenannte »harte Bank«, mit einer oberen Lage von schwarzen runden Knollen. Zwischen diesen werden die meisten Diamanten gefunden.

Die Eröffnung einer Diamantengrube geschieht in folgender Beise: ist ein neuer Tundort entdeckt worden, so wird in einer von mindestens hundert Bersonen unterzeichneten Einaabe an den Regierungscommissär der Cavcolonie um Die Concession zum Betriebe der Fundstätte nachgesucht. Hierauf nimmt die Behörde Besit von der Kundstätte, lakt sie vermessen und theilt sie in Felder (Claims), die 30 Kuß lang und ebenjo breit sind. Diese Claims werden nun an diejenigen Bersonen abgegeben, die den ersten Anspruch darauf erheben. Die Abgabe beträgt 10 Schilling pro Monat. Der Concessionar fann sein Feld beliebig außbeuten oder verpachten: das Geld felbit aber darf bei Strafe des Berlustes der erworbenen Rechte nicht langer als eine Boche unbearbeitet bleiben. Claimverfäuse sinden auch in Antheilen statt. Vor einiger Zeit wurde ein Achtel Claim mit 400 Livre Sterling bezahlt, allerdings in einer Zeit bes höchsten Speculationsfiebers, das sich seitdem bedeutend abgefühlt hat. Für den Betrieb der Diamantenfelder war es ein bedeutender Abbruch, als die Thatjache bekannt wurde, daß im Norden des Transvaalgebietes Goldfelder entdeckt wurden. Biele hunderte von Diamantengräbern verließen ihr bisheriges Arbeitsfeld, um ihr Glück bei dem aufgefundenen Mammon zu versuchen.

Nachdem wir nun mit den allgemeinen Verhältnissen des Capgebietes ums ziemlich vertraut gemacht haben, erscheint es an der Zeit, der dortigen Eingeborenen, ihrer Rassenzugehörigkeit und ihrer Lebensverhältnisse zu gedenken. . . . Von den drei wollhaarigen Rassen — Hottentotten, Kassern und Negern — bewohnen zwei (die beiden ersten) den Süden von Afrika. Dennoch sind sich die beiden ersten Rassen (die allein hier in Betracht kommen) nicht gleich; die Hottentotten gehören nämlich dem »büschelhaarigen«, die Kassern dem »fließhaarigen« Zweige an. Will man die Verbreitungsgebiete der Rassen begrenzen, dann hat die Trennungsslinie etwa folgenden Verlauf: vom Dstende der Südküste (etwa bei Port Elizabeth) gerade nordwärts über die Stormberge, den Dranzesluß guerend bis Bloemfontein, der Hauptstadt des Dranzesfreistaates, dann — immer nordswärts — dis zum Vaalslusse des Verste vendet die Grenze scharf nach Westen, fällt hierauf mit der Nordgrenze des Weste Grigassichen Hauf andes so ziemlich zusammen, wendet dann wieder nach Norden, das südassischen Hinterland mitten durchs

52 Ufrifa.

schneidend, um im Bereiche des Ngamisees westwärts, dann zurück nach Süden zu wenden und endlich das Tama-Land (Hererogebiet) fast freisförmig zu umziehen. Tadurch erscheinen die Herero, welche Kaffern sind, von den übrigen Blutsstämmen vollkommen abgetrennt. Von der Küste sind die Hererodurch einen schmalen, mit Hottentotten besetzten Streisen geschieden.

Ein flüchtiger Blick auf die Rarte genügt, um jofort zu erkennen, daß beide Raffen jo ziemlich die gleiche räumliche Verbreitung haben. In der West= hälfte von Sudafrifa bis zum atlantischen Ruftenftrome Cunene, d. h. bis zum 19.0 Sübbreite, fiedeln Die Hottentotten und ihr Zweigstamm, Die Buschmänner, lettere in Horben gerstreut, bis zum Rambesi und wahricheinlich noch höher hinauf. Neben der Büschelhaarigkeit unterscheidet den Hottentotten nichts jo sehr vom Raffern, als die Sautfarbe. Dieselbe ist nämlich bei ersterem eine gelblich braune, mit einem röthlichen Aufluge im Gesichte. Die schmale, etwas porftehende Stirne ichließt ein plattes, mit fleinen Augen, breiter stumpfer Rase, starten Backenknochen und schwulstiger Lippe bedachtes Gesicht ab. Das Haar ift rauh, grob und jtart gefräuselt; es wächst in getrennten Bujcheln auf bem Ropfe, welcher dadurch das Aussehen einer zerzausten Bürste hat. Bon diesem Inpus untericheidet fich jener Des Buichmannes insoferne, als hier die Gestalt viel fleiner, ja geradezu zwerghaft ist, der Ropf eine unförmige, start nach hinten verlängerte Bestalt zeigt, und der untere Theil des Besichtes sehr stark hervor= gezogen erscheint. Die großen unförmlichen Ohren, die kleinen, unsteten, tief in den Söhlen liegenden Augen, verleihen dem Gesichte einen affenartigen Ausdruck.

Die Hottentotten sind seit langem im Aussterben begriffen. Sie sind der Rest einer Rasse, über deren Rolle im afrikanischen Bölkerleben der Borzeit wir seine Runde haben. Auf der tiefsten Stuse menschlicher Gesittung stehend, ist an ihnen — was vielleicht mit der thierischen Natur dieser Rasse im Zusammenshang stehen mag — eigenthümlich, daß sie äußerst scharfe Sinne besitzen. Die Spur eines verirrten Pferdes oder Ochsen aufzusinden, ist ihnen eine Reinigsteit. Der Boden mag noch so hart oder selssig sein, das Gras mag noch so spärlich oder üppig stehen: der Hottentotte kommt niemals von der einmal ins Auge gesaßten Fährte ab. Ein umgerolltes Steinchen, ein gesnickter Hatm sind ost die einzigen Zeichen und genügen ihm, um mit unsehlbarer Sicherheit augeben zu können, von welchem Thiere die Spur herrühre und welche Richtung es

eingeschlagen. Er ist in der Regel auch ein trener Tiener, der jahrelang bei einem Herrn aushält, wenn ihm nur zeitweise die nöthige Tracht Brügel — ohne welche er feinen Respect kennt — verabreicht wird. Böllig unbrauchbar wird er nur, wenn er Gelegenheit findet, sich zu betrinken. Dort, wo die Hottensteten (wie im Capgebiet) mit der Civilization in Berührung kommen, theilen sie das Schicksal mit so vielen anderen Naturvölkern. Sie verkommen, gehen an Sphilis, Scrophulose, Inberculose und an den Folgekrankheiten der Trunksucht zu Grunde.

Daß der Unterschied zwischen dem »civilisirten« und dem in seiner angesstammten Urwüchsigkeit lebenden Hottentotten ein sonderlich großer sei, wäre schwer zu behaupten. Der erstere hat vor dem letzteren voraus, daß er in Hosen von gegerbtem Leder steckt und einen großen Krempenhut auf den Kopf stülpt. Die wenig zurte Haut der Hottentottin verträgt sogar einen Lederrock. Sie ist entschieden dem Buschweibe voraus, das meist nur ein Fellsäppchen anlegt. Will sich letzteres vor rauhem Wetter schützen, und ist ein größeres Stück Fell gerade nicht zur Hand, so gräbt sich das zarte Geschöpf in den vorher durch Feuer erhitzten Sand, so gräbt sich das zarte Geschöpf in den vorher durch Feuer erhitzten Sand. Die Hottentottenweiber sinden großen Gesallen au dem Bemalen des Gesichtes, das sie in ausgiediger Weise mit rother Erde oder Kohlenpulver bewirken. Trotz ihrer sonstigen Anspruchslosigkeit verschmähen sie keineswegs den Barfum, und als solcher figurirt unter ihnen ein aus den Blättern einiger Diosmas und Crotonarten gewonnenes Pulver.

Das Heim einer Hottentottensamilie ist eine bienenkorbsörmige Reisig= oder Mattenhütte, ohne Kamin= oder Fensteröffnung. Die Matten, ein verhältniß= mäßig ganz vorzügliches Geslecht aus Mimosenrindensasern, entsprechen ihrem Zwecke, im Sommer die Luft durchzulassen, in der nassen Jahreszeit aber den Regen abzuhalten, vollkommen. In der Mitte der Hütte befindet sich ein niederer Herd aus übereinander gelegten Steinen zur Aufstellung des Kochtopses. Mehrere solcher Hütten bilden einen »Kraal«, und zumeist auch einen besonderen Stamm, dem ein Häuptling vorsteht. Der Hottentotte ist am glücklichsten, wenn er nichts zu arbeiten braucht, was ohnedies der normale Zustand ist. Ist er zur Arbeit gezwungen, so gestattet er sich möglichst lange Ruhepausen, in denen er sich dem Trunke, oder Genusse starter narcotischer Mittel ergibt. Die Lieblingsgetränke sind das Honigbier und eine Art von Branntwein, der aus süßen Beeren

54 Afrika.

bereitet wird. Tabat ist namentlich von den Weibern gesucht; selbst während des Sängens frästigt sich die Mutter durch fleißiges Rauchen und sie läßt auch zeitweilig das Kind, sosen es unruhig wird, von dem köstlichen Krante kosten.

Ueber das Geschlechtsleben der Hottentotten ist wenig Erbauliches zu berichten. Imar das Rind erfährt eine ziemlich fürsoraliche Pflege, die aber nur so lange anhält, bis es der Sängung durch die Mutter nicht mehr bedarf. Das junge Mädchen wächst fast unbeachtet heran; es trägt bis zu seiner Vollreife die deuthar einfachsten Tvilettegegenstände, nämlich nur einige Ringe an Armund Tukaelenken und iracud eine Halsichnur mit daran besestigtem Amulete. Alls reife Annafran aber wird an ihrem Henkern dadurch eine weitgehende Umwandlung bewirft, daß ber folitternachte Körver nun in einen verzierten Bela oder in ein Tell gehüllt wird. Mit der Bolljährigkeitserklärung ist auch ein Test verbunden, das drei Tage nach dem Befleidungsacte stattfindet. . . Die Sotten= tottenjungfrau ist nun heiratsfähig und an Freiern fann es ihr nicht sehlen. Der Büngling, Dem fie in Die Augen sticht, entbeckt fich por allem feinem Bater, Der fich dann mit dem Werber in die Sütte des Baters der Braut begibt. Sier werden aleichailtige Dinge besprochen, hauptjächlich aber dem Genusse des Tabatrauchens gefröhnt, wenn sich hiebei die Stimmung animirter gestaltet, bringt der Werber oder bessen Later den eigentlichen Grund des Besuches zur Sprache. Erfolgt die Einwilliaung, dann geht alles seinen raschen und glatten Lauf. Schon nach dem Verlobungsschmause sind die Beiden ein Paar. Gine Hottentotten= jungfrau, die sich des Morgens noch vereinsamt fühlte, kann Mittags unerwartet geworben und Nachmittag Gattin sein - ein Hebergang von verschämter Jungfräulichkeit zum vollen ehelichen Blücke, der an Rajchheit gewiß nichts zu wünschen übrig läßt.

Die Tauer dieses Glückes scheint allerdings nicht von Belang zu sein, denn wie bei allen Naturvölkern, spielt auch bei den Hottentotten das Weib die Rolle der Magd, des nützlichen und unentbehrlichen Hausmöbels. Auf der Wanderung verrichten die Weiber förmliche Lastthierdienste, indem sie neben ihren Kindern noch allerlei Hausgeräth zu schleppen haben. Tabei sind sie allen erdenklichen Rohheiten seitens der Männer ausgesetzt, wodurch die Hottenstottinnen zu schüchternen, zaghaften und zumeist auch fränklichen Wesen werden, die früh altern oder dahinsiechen. Bei solcher Neberbürdung des Weibes wäre

die Polygamie — die eine Theilung der Arbeit zur Folge haben müßte — noch eine Wohlthat. Der Hottentotte begnügt sich aber in der Regel mit einer Frau; Mangel an ausreichenden Subsisstenzmitteln einerseits, und die angeborene Trägsheit anderseits sind die Gründe für solche Enthaltsamkeit. Die Weiber altern entsehlich schnell. Mit 25 Jahren bedecken bereits dichte Runzeln das Gesicht, das dann mit rother Erde und Kohlenstaub täglich frisch bemalt wird.

Von seinen Gewaltthätigkeiten gegenüber dem Weibe abgesehen, ist der Hottentotte im Größen und Ganzen ziemlich gutartig und gutmüthig und weiß besonders gut mit Kindern umzugehen, die sich in der Regel sehr zu ihm hinsgezogen fühlen, wenn sie auch von ihm all den ekelhasten animalischen Unrath, Ungezieser u. s. w., mit dem jener behastet ist, übertragen besommen. Denn der Hottentotte wäscht sich höchst selten und die Schmutzlecken bedecken in diesen Ringen das Gesicht und den Körper. Was von dem heimtücksichen Charakter und den mordlustigen Neigungen des Hottentotten in früherer Zeit erzählt wurde, oder vielleicht heute noch erzählt wird, gehört in das Gebiet der Fabel. Freilich hören wir solch günstiges Urtheil von Reisenden, welche nur mit den Hottentotten des Capgebietes Besanntschaft gemacht haben, nicht aber mit der großen Masse dieses Bolses, das den Raum außerhalb des genannten Gebietes und westlich der großen Kalahariwüste besiedelt. Auch mag der üble Ruf, in welchem die Buschmänner stehen, ihre Verwandten — die Hottentotten — in Mitseidenschaft gezogen haben.

Neise die Stellung der Hottentotten zu den benachbarten Rassen, beziehungsweise über ihr älteres Verbreitungsgebiet, bestehen nur Vermuthungen. Allgemein
wird angenommen, daß die Invasion der Bantuvölker, speciell der Kassernrasse,
von Norden her die Hottentotten nach und nach aus ihren Wohngebieten, die
das ganze südliche Afrika umfaßten, gegen die Westküste hin gedrängt habe.
Ter in Fachschriften viel genannte Missionär Theophilus Hahn gibt dem
Zusammenprall die Bedeutung eines Rassenkrieges und zwar eines doppelten.
Zunächst entwickelte sich der Kamps ums Tasein zwischen der gelben- und
sichwarzen- Rasse, worauf der Bruderkrieg innerhalb der ersteren, d. h. zwischen
Hottentotten und Buschmännern sich entspann. Tarnach wäre also die gelbe
Rasse in Südafrika nicht heimisch, wie denn auch geltend gemacht wird, daß
der Einfluß derselben auf die im gleichen Gebiete siedelnden Kassern seit jeher
ein außerordentlich geringer war.

56 Afrika.

So viel ist gewiß: die Hottentotten sind eine große ethnologische Mertswürdigkeit. Sie sind es sowohl hinsichtlich ihres allmählichen Dahinschwindens, wie in Bezug auf ihre Sprache, die ein selbständiges, mit keiner anderen, weder afrikanischen noch asiatischen Sprache verwandtes Idiom bildet. Als die europäischen Colonisten das Capgebiet besetzen, war der Hottentottenstamm noch ziemlich groß und schied sich in zahlreiche Stämme. Dann aber begann bald ein grimmiger Ausrottungskrieg der Beißen gegen die Eingeborenen. Die Vers



fingofaffern.

Camboofiefaffer.

tilgung der letteren wurde sozusagen systematisch betrieben: zuerst von den Hollandern, dann von den Engländern. Sie betrieben das sogenannte «Commandosystem», mit welchem Euphemismus man jene gräulichen Menschen-Treibsiggden umschrieb. Um das philanthropische Gewissen — mit welchem es bei den Engländern befanntlich nicht weit her ist — zu beschwichtigen, suchte man äußere Antässe, num einzuschreiten. Aleine Käubereien oder Biehdiebstähle (die im Capsebiet, beiläusig demertt, noch heute an der Tagesordnung sind, namentlich bei den Ba-Sutos und den Kassern) veranlaßten die Absiendung von Truppensabtheilungen, welche sich die größten Grausamseiten zu Schulden kommen ließen.

Konnte man der Schuldigen nicht habhaft werden, so wurde einfach der nächste beste Kraal bei Nacht umstellt, und bei anbrechendem Tage, sobald die Einsgeborenen ihre Hütten verließen, auf die Wehrlosen geschossen. Weiber und Kinder schleppte man in die Sclaverei, das Vieh wurde als gute Beute mitgenommen.

Von Zeit zu Zeit aber fanden die biederen Colonisten einen ebenbürtigen Gegner, der ihnen viel zu schaffen machte. Ein solcher, in den älteren Chronisen



vielgenannter Widersacher des holländisch=englischen »Civilisationswerkes« war ein gewisser Jager Afrikaner — der Schrecken des ganzen Capgebietes. Expeditionen, die man gegen ihn aussandte, schickte er decimirt nach Hause. Schließlich ließ er sich tausen und nun wurde dieser Triumph der »Geistes= erleuchtung« von den muckerischen Zionswächtern weidlich ausgenützt, um für den »Helden des Tages« einzutreten. Wie in unseren Tagen der Zulukönig Cetewayo, wurde in der Mitte des vorigen Jahrhunderts der in Capitadt auss

58 Afrifa.

getauchte Jager Afrikaner als ein Wunderthier angestaunt, von den höchsten Functionären ausgezeichnet und reich beschenkt. Der alte Held des Buschkrieges will freilich — wie Hahn versichert — in dieser seiner neuen Lage großen Tact, unzweiselhaft größeren, als seine Panegyriker, an den Tag gelegt haben.

Wir haben früher erwähnt, daß die Eprache der Hottentotten eine große Merkwürdigkeit sei. Es fällt schwer, sich über diesen Gegenstand furz zu fassen, da linguistische Ereurse sich nicht in wenigen Sätzen abthun laffen, Budem eristiren über das Hottentottische sowohl Monographien, wie wissenschaftlich bedeutsame Abhandlungen, auf die wir hier leider nicht eingehen können, Besonders bervorgehoben mag werden, daß das Hottentottische eine Cigenthümlichkeit besitzt. welche man in keinem anderen Idiome wiederfindet. Es sind dies die berühmten Schnalzlaute«, welche Ih. Sahn wie folgt erläutert: Es gibt vier jolcher Edmalglaute. Der erste macht den Eindruck eines Peitschenklapps und entsteht, wenn man die Zunge an den hinteren Gaumen legt und dann, die Luft ein= sangend, abzieht.« Der zweite flingt, »wie wenn man einen Pfropfen aus der Flasche zieht, und wird gebildet durch ein Abstoßen der Zunge von dem vorderen Gaumen.« Der dritte soll unserer Interjection des Bedauerns ähneln und wird »mit der Zunge vorne an den Zähnen gebildet«. Der vierte »entipricht dem Laute, mit dem man die Pferde zum Laufen reizt und wird mit der Zunge an ben Backen gebildet«. Alle dieje Schnalzlaute ericheinen nur im Anlaute des Wortes und nur vor Vocalen und Gutturalen. Wie man von diesen inspirirten Lauten unmittelbar zur Aussprache von gewöhnlichen Lauten expiratorischer Bildung übergeben fonne, bleibt für den, der fie nicht felbst sprechen gehört hat, ein untösbares Zungenproblem.

Wit diesen linguistischen Bemerkungen beschließen wir unsere Mittheilungen und gehen num auf den zweiten Bölkerzweig, der sbüschelhaarigen« Afrikaner – die Buschmänner – über. Der Name rührt von den ersten Colonisten her, denn in den ältesten Chronifen des Caplandes heißen sie Bossesman, Bosmaneken, Bosman, Buschman, auch Bossen land Strongers, d. h. Strolche oder Gaudiebe. Sie selber nennen sich Saan, während ihnen die Kaffern den Namen Abatoa, Bogenmänners, gegeben haben. Die Buschsmänner sind nämlich ausgezeichnete Bogenschüßen und bedienen sich fast nur kleiner vergifteter Pseile, die unter ihren grimmigsten Berfolgern, den Kaffern,

seit jeher heilsamen Schrecken verbreitet haben. Nur diesem Umstande verdaufen die Saan ihre Erhaltung im Kampse ums Tasein, während die Hottentotten, welche sich nicht auf die Bereitung des Pfeilgistes verstehen, niemals über ihre Gegner triumphirt haben.

Mit Recht bemerkt Th. Hahn, daß der physische Invus des Buschmannes fich niemals mit unserem Begriffe vom Schönheitsideale vereinigen lassen werde. Heber diesen physischen Typus sagt Fritsch, der ausgezeichnete Kenner süd= afrifanischer Bölfer: Maeschen von seiner fleinen Figur, wird der Buichmann gefennzeichnet durch den unförmlichen Ropf, welcher auf dem Scheitel deprimirt und stark nach hinten verlängert erscheint; die Backenknochen sind weniger berportretend als beim Hottentotten, indem sich der Kopf in der Schläfengegend perbreitert und der Unterfieserwinkel stärker hervortritt; die Rase ist flach, der untere Theil des Gefichtes sehr stark hervorgezogen. Die großen, unförmlichen Thren, jowie die kleinen, unfteten, tief in den Höhlen liegenden Augen, tragen nicht dazu bei, die Schönheit dieser Leutchen zu erhöhen, und geben dem Gesichte den affenartigen Ausdruck.« Den sonst proportionirten Körper verunstaltet der aufgetriebene Bauch, eine Folge der unregelmäßigen Lebensweise; benn nachdem der Buschmann geraume Zeit den Leib mit dem Hungergurt geschnürt hat, kennt er nach glücklicher Jagd fein Maß, und befrift fich bis zum Zerplaten. Mertwürdig ist die enorme Conservationsfrast dieser Leute: es ist wiederholt beobachtet worden, daß bei einer reichen mehrwöchentlichen Kost der Buschmann sich fett und rund mäftet; bei den Beibern zieht fich das Fett in das Gefäß, eine Eigenthümlichkeit, die sie mit den Hottentottinnen theilen.

Die Bekleidung des Buschmannes ist höchst einsach, denn sie besteht in der Regel blos aus einem Fellsappchen. Bei kaltem Wetter wirst er einen Pelz aus Schaf= oder anderen Thiersellen um, der ihn indeß kaum vor den Unbilden des Wetters schützt. Fehlt ihm der Pelz, so erhist er den Boden in der Länge seines Körpers, mischt den erhisten Sand mit kühlerem, scharrt sich darin ein und schläft ebenso sanst, wie ein König in den Eiderdunen. Trots des geringen Bedürfnisses, sich zu kleiden, ist der schmierige Bursche eitel und putzüchtig. Tem Principe vieler Naturvölker gemäß, daß "Schmutz wärmt«, weicht der Buschmann dem Waschwasser sein ganzes Leben lang aus. Aber den Kopf muß er mit Vogelsedern schmücken und den Körper mit rother Erde oder Kohlen=

60 Afrika.

staub beschmieren, um sich — wie er glaubt — ein gefälliges Aussehen zu geben. Etwas reicher gehen die Frauen gekleidet, welche nach Art der Hottentottinnen ihre Hüften mit einem Fell bekleiden und Arme und Beine mit Messing= oder Eisenringen, oder mit Lederriemen und getrockneten Därmen schmücken.

Da der Buidmann ein herumstreifender Jäger ist, hat er in den seltensten Wällen einen festen Bohnsig. Er bettet sich unter überhängenden Welsen, oder in Spalten, oder friecht in eine Sohle. Heberrascht ihn die Nacht in ebenem Terrain, so beannat er sich mit einem trockenen Rinnsal, oder mit dem verlaffenen Ban eines Ameifenbarg. Auch ein Gebuich tann zur Roth eine Wohnung für eine ganze Familie abgeben, wenn es mit Gras gepolstert und mit Moos ausgefüttert wird. Der »Karos« (Belg) dient dann als gemeinsame Decke, unter ber eine oft vielköpfige Familie, wie in einer Häringstonne zusammengepfercht liegt. Sat der Buidmann aber in einem ergiebigen Jagdgebiete ein Standquartier erwählt, dann weiß er sich, troß seiner angeborenen Faulheit, zu helfen. Er führt Steinmauern auf und umgibt den Robbau mit Gräben, die als concentrische Ringe sein Heim gegen unvorhergesehene Angriffe von Menschen und wilden Thieren schüßen. Die Gräben starren am Boden von spiken, vergifteten Pfählen und find forgfältig mit Zweigen, Land und Sand überdeckt, jo daß jede Spur von Menschenarbeit verschwindet. Es fann daher nicht Bunder nehmen, wenn man hört, daß nicht selten Buschmänner in die Gruben fallen, die sie für andere graben.

Als Waffe bedient sich der Buschmann des Speeres (Assagai) oder versgifteter Pfeile. Für die Jagd auf kleinere Thiere hält er übrigens unwergiftete Pfeile bereit; für größeres Jagdwild wird schwaches Pfeilgift und nur für den Rampf mit den großen Raubthieren und den Menschen wendet er das schnell tödtende Gift an, welches die Buschmänner weit und breit gefürchtet gemacht hat. Die Pfeilspißen zu dem letztgenannten Zwecke haben die Einrichtung, daß sie unmittelbar unter ihrem oberen Ende starf eingekerbt sind, so daß sie in der Wunde beim Herausziehen des Geschosses unsehlbar abbrechen und jede Rettung vor dem Tode unmöglich ist. Neberhaupt wendet der Buschmann auf die Bereitung der Gifte eine Ausdaner und einen Scharssinn an, die einer besieren Zache wert wären. Ein Köcher enthält in der Regel 70 bis 80 der gefährlichen Geschosse,

doch gebraucht sie der Buschmann nur im äußersten Nothfalle, da die Bereitung des Gisens zu Pscilspigen, ohne Fener und Schmiedevorrichtungen, äußerst mühsam und zeitraubend ist.

Ruweilen fühlen die herumziehenden Jäger das Bedürfniß, größere Beute einzuhringen, und sie vereinigen sich dann zu diesem Zwecke zu größeren Trupps um zwei meilenlange Pallisadenzäune herzustellen, die nach einem bestimmten Bunfte divergiren. Dort wird eine riefige Bolfsgrube gegraben und mit Svikpfählen versehen. Run machen sich einige hundert Jäger auf den Trieb und jagen das Wild meilenweit nach der convergirenden Seite der Ballisadenwände. Ungeheuere Mengen von Wild rasen die verhängnisvolle Bahn hingb. Anfangs haben sie noch Raum, allmählich aber gelangen sie auf der Flucht infolge der Divergenz der Pfahlwerfe in den engen und engften Abschnitt, bis die ersten Thiere den Boden unter sich verlieren und in die Tiefe stürzen. Die nächsten Opfer stuken, bemühen sich umzufehren, werden aber von den nachdrängenden, durch das infernalische Gejauchze der, längs beider Ballisaden vordringenden Jäger schen gemachten Thiere in die Grube gedrängt. Das Angstgebrüll und Todesröcheln des bereits gefangenen Wildes macht den Reft, der in der angefüllten Grube keinen Plat mehr findet, stukig und vor Schrecken jo gahm, daß man die Thiere mit Knütteln erschlagen fann.

Solche Wildheit und Gransamteit muß selbstwerständlich auf den Charafter der Jäger rückwirfen. Man hat dann den Schlüssel zu manchen Erscheinungen und begreift auch, wie schwer es fällt, auf so niederer Stuse der Eultur stehende Menschen für eine menschenwürdige Existenz zu gewinnen. »Wenn wir die Bewohner Südafrikas — sagt Fr. v. Hellwald — nicht nach dem Maße ihrer Fähigkeiten und Anlagen, sondern nach dem Maße der Eultur, die sie besitzen, eintheilen, so nehmen die Buschmänner sicherlich die letzte Stelle ein. Der Busch=mann hat kein Haus und keinen Hof, keinen König und kein Vaterland, er hat kein Vieh, nicht eine Kuh, noch eine Ziege nennt er sein, und hat außer dem Hunde und der Laus im Pelze nie ein Hausthier besessen. Mit einigen halb-wilden Hunden streift er im Gesilde umher, selber einem Wilde des Feldes zu vergleichen. Und in der That leben die Saan wie ein gehetztes Wild; die Matabele z. B. halten sie für vogelsrei und Europäer und Kassern bekriegen sie wie Raubthiere. Wegen ihrer Käubereien lebten die Buschmänner mit ihren

62 Afrifa.

Nachbarn von jeher auf dem Ariegsfuße.... Seinem Charafter nach gleicht der Buschmann einem reißenden Thiere. Er ist seige und grausam und thut so viel Böses als er kann. Gleich dem reißenden Thiere verlegt er sich Tag für Tag auf das Stehlen und Ranben, ergibt sich dem Morde, eignet sich fremde Weiber an: kurz, begeht Acte, die der menschlichen Natur unzulässig sind, ohne daß er eine Ahnung von dieser Unzulässigkeit besäße. Aussallend allerdings sind an dieser Rasse die künstlerischen Regungen. Feste Wohnungen pflegt er mit Malereien auszuschmücken und für Musik zeigt er einen fast leidenschaftlichen Sinn. Ein ausgehöhlter Kürbis mit zwei darüber gespannten Saiten genügt, um, wie Ih. Hahn versichert, diesem primitiven Instrumente sleidliche Tönes zu entlocken.

Die zweite der beiden Rassen, welche sich in das südafrikanische Gebiet theilen, find die Raffernvölker. Sie bilden mit den Congovölkern die große Gruppe der Bantuvölfer, welche von der Rüste Natals bis zum Meguator hinauf, einichließlich der Rüften das Indischen und Atlantischen Decans (an letterer das Capland, Rama- und Dama-Land abgerechnet) innehaben. Bantue ift nur eine Collectivbezeichnung für fammtliche Bölferstämme, die den angedeuteten Raum besiedeln und deren Grundtwuß der Raffer ift ... Raffer ift sonach erstens ein ethnologischer Begriff, in dem er den ganzen Bölfercomplex vom Cap bis an das Gebiet der Gala im Diten und vom Cunenstrom bis zum Congo im Westen, nebst dem dazwischen liegenden Gud- und Aeguatorialafrika umfaßt; »Raffer« ist weiter ein ethnographischer Begriff, indem wir unter diesem Ramen ein bestimmtes, im Suden Afrikas, öftlich und nördlich der Hottentotten anfäßiges Bolf meinen. Richt zulett hat das Wort »Raffer» auch eine wrachtiche Bedeutung, und zwar insoferne, als es offenbar das grabische Bort Rafir« (Ungläubiger) bedeutet. Die ethnische Berichiedenheit der Raffern vom Reger prägt sich, abgesehen von der Sprache, hauptsächlich im Typus und im physischen Charafter aus. Der Ropf ist lang gestreckt, die Stirne gewölbt, die Raje nicht platt, sondern vorspringend, häufig auch gebogen. (Siehe Inpus der Ropfleiste E. 27.) Der Unterfieser ragt weit weniger hervor als beim Reger und die Backenknochen find nicht jo ausgeprägt, wie bei diesem. Die Hantsarbe durchläuft alle Ruancen vom Sepiabraun bis zum Schwarzblau, doch ift das lettere meist nur dort der Fall, wo Mischungen mit dem Regerblute statt gefunden haben.

Unter Kaffern im engeren Sinne begreifen wir die Stämme, welche zwischen dem Jambesi und der Küste von Natal siedeln. Sie sind vorwiegend ein Nomadensvolk, doch sehlt es, wie wir in dem nächsten Abschnitte sehen werden, im Innern von Südafrika nicht an sestgessügten Staaten. Die Kassern zeigen ein weit größeres Selbstbewußtsein, als die Neger; sie kennen weder die Sclaverei, noch jene unerhörte despotische Vergewaltigung, die so schwer auf den meisten sudanesischen Negerstaaten lastet. Das Militärregiment, wie es beispielsweise unter den Zulus, dem tapsersten der südsichen Kassernstämme, besteht, verhindert keineswegs, daß der Sinzelne eine gewisse persönliche Freiheit genießt, die im Nechte der freien Meinungsänßerung und dergleichen zur Geltung kommt. Alle Kassern zeichnen sich aus durch Tapserkeit, Energie, durch eine gewisse Ritterlichseit im Kampse und gegenüber dem überwundenen Feinde. Sie sind mäßiger als die Neger, entschieden ehrlicher und mit einem unvergleichslich regerem Rechtsgesühl behaftet.

Das Familienleben der Kaffern beruht auf Bolggamie. Sie ift, wie bei den meiften Naturvölfern, unbeschränft, indem die Zahl der Beiber, die jeder Kaffer erwählt, nach beffen materiellen Mitteln fich richtet. Gin Chehinderniß ift ferner die - Jugend. Bei den friegerischen Gewohnheiten aller Kaffernstämme und bei dem Umstande, daß die Seerhaufen der Säuptlinge nur aus unverheirateten Männern bestehen, deren hohe Zahl also thunlichst erhalten bleiben muß, darf der heiratsluftige Mann nur nach Ginholung der Erlaubniß bei seinem Häuptlinge eine Fran heimführen. Da der Landbau als eine minder chrenvolle Beschäftigung angesehen wird, burden die Kaffern denselben den Beibern auf. Auch sonst ruben alle täglichen Blagen auf den Schultern der letteren. Gie haben keinen Zutritt in den Kreis der Männer, und nehmen demgemäß auch keinen Antheil an den Unterhaltungen derfelben, welche in Rauch= und Schunff= gelagen bestehen, bei benen über Stammesangelegenheiten, Biehwirtschaft und selbst über höhere Politif fröhlich geschwatt wird. Der Raffer fennt weder einen Gott, noch Göben; nur Talismane, Zauberer, Doctoren und Regenmacher, und glaubt an die Beifter der Berftorbenen.

Neber die einzelnen Stämme der Kaffernvölker können wir uns hier nicht einlassen, umsoweniger, als deren überwiegende Mehrheit im Junern von Südsafrika siedelt, dessen Schilderung dem nächsten Abschnitte vorbehalten ist. Die Stämme im Dsten des Capgebietes faßt man gewöhnlich unter der Bezeichnung

64 Afrifa.

Rüstenkassern« zusammen. In diesem Gebiete trennt das Trakengebirge die eigentlichen Kassernländer von den Bauernrepubliken, der Capcolonie, der Kalahariwüste und dem Groß-Namalande. Un seinen himmelanstrebenden Felswänden bleiben die Regenwolken, welche der Monsun dem afrikanischen Continent zusührt, hängen und schütten ihr Füllhorn über Kasraria aus, während die westlichen Länder unter einer tropischen Sonnenglut nach Feuchtigkeit lechzen.



Candidiaft am Cugelafluffe.

Die Kaffern sind hier höchstens zwei Jahrhunderte lang angesiedelt, indem sie von Norden her in diesen Bereich einwanderten. Sie haben im äußersten Süden erst dort in ihrem Fortschreiten innegehalten, wo sie auf die Weißen stießen; denn das sogenannte Britisch-Kafferland (Kafraria) war noch vor hundert Jahren im Besiße der Buschmänner.

Die Zahl der Stämme ist groß und verwirrend. Um großen Fischstusse sind die Gona-Awa, d. h. die "Zusammenstoßenden«, ein Mischtingsstamm von Kaffern und Hottentotten. Dann sind von Süden nach Rorden die wichtigsten Stämme die Gaifas, Gcaleka, Nohlambe, Pondo, Zulu, Swasi (bis an die Telagoabai), Ma-Koaba oder Anopneusen und die Ama-tonga (bis an den Limpopo) u. s. w. Im Westen des Drakengebirges wohnen die den Kaffern innig verwandten zahlreichen Stämme der Be-tschuanen. Hart an der Westeseite des Trachengebirges und auf demselben sitzen gleichfalls Be-tschuanen, die sogenannten Ba-Sutos, nebst den 1853 von ihnen unterjochten Mantatis und den neben diesen hausenden Ba-taoungs. An der Nordostseite des Transvaallandes siedeln die Ba-gadi, welche 1876 unter ihrem Häuptlinge Schufuni dem Transvaallande den Krieg erklärten, und damit den Engländern den Vorwand boten, sich einzumischen und das Transvaalgebiet zeitweilig zu annectiren.

Bon allen diesen Stämmen sind die Be-tschuanen und Zulus die intereffantesten und am häufigsten genannten. Bon den ersteren kommen hier nur iene Stämme in Betracht, welche in Weft = Griqualand, dem Gebiete nördlich bes Dranie und zu beiden Seiten des Kartflusses siedeln. In der westlichen Balfte liegen zum Theil die früher geschilderten Diamantenfelder. Dieses Bestschuangland war vom Zeitvunfte der Gründung der füdafrikanischen Republik an bis zum Sahre 1881 ein Bestandtheil der letteren. Mehrmals waren seitens der Engländer Versuche gemacht worden, das Be-tschuangland von Transvagl abzutrennen. Alls England 1878 die füdafrikanische Republik unter seinen Willen benate, steckte es das West-Griqualand in die Tasche. Dieser Act erhielt seine gesetliche Sanction im Jahre 1881, trot der Warnung seitens erfahrener Kenner füdafrikanischer Verhältnisse, daß diese Annectirung einen Zustand permanenter Gejetlosigkeit hervorrusen werde. Das traf denn auch ein, und nun machte man das fragliche Gebiet zu einem unabhängigen Duodezstagte unter dem Schützlinge Englands, dem Häuptling Montfioa. Der Bürgerkrieg, der nun außbrach und ein volles Jahr anhielt, wurde sowohl von den Engländern, wie von ben Boern, die wechselseitig ihre Schützlinge unterstützten, geschürt, bis 1882 der Friede allen Schlächtereien und Schenklichkeiten ein Ende machte. Die Verhält= nisse sind indeß noch nicht consolidirt und England hat neuerdings wieder Hand auf das Be-tschuanaland gelegt.

Die Be-tschuanen des West-Griqualandes bilden selbstwerständlich nur einen verschwindenden Bruchtheil des ganzen Bölkerzweiges, der das Innere von Südsafrika besiedelt und über den später die Rede sein wird. Der Be-tschuane steht

66 Afrika.

dem Kaffer in Bezug auf Körpergröße, perjönlichen Muth und Energie des Charafters nach, ift aber diesem in geistiger Befähigung meist überlegen. Der Bestschuane ist ein fleißiger Ackerbauer und die meisten Stämme sind seßhaft. Fleiß, Reinlichkeitsssim und mechanisches Geschick zeichnen die Bestschuanen vor ihren dunkelhäutigen Nachbarn aus. Sprachlich unterscheiden sie sich von den Kaffern wie etwa die Holländer von den Deutschen.

Wenn bier die Be-tschuanen im Großen und Ganzen über die Raffern geftellt werden, fo hat dies keinen Bezug auf die Bulus (oder Sulus), einen Kaffernstamm, ber es in Bezug auf friegerische Cigenschaften weit und breit in Südafrifa allen übrigen Stämmen zuvor thut. Dieje Gigenschaften sind gewisser= maßen anerzogen, denn sie lassen sich auf die großartigen militärischen Einrichtungen unter dem Zulufonig Tichafa guruckführen, der in der erften Sälfte unseres Jahrhunderts ein großes Kaffernreich durch die Gewalt der Waffen gegründet und alle Widersacher aus dem Felde geschlagen hatte. Ethnographische Schriftsteller nennen Dieses militärische Genie mit Vorliebe den »füdafritanischen Navoleon«. Er war unzweifelhaft ein über die normalen Verhältnisse in den Kaffernlanden hoch hinausragender militärischer Organisator. Die waffenfähige Mannichaft wurde in Regimenter eingetheilt, welche geschlossene Truppenkörper bildeten und in befestigten Kraals untergebracht waren. Jedes Regiment hatte seine Abzeichen im Federschmuck und im Lendenschurz. Die Regimenter wurden in Treffen eingetheilt, deren erstes die jungen verheirateten Krieger bildeten; im zweiten Treffen ftanden die Beteranen als Reserve; das dritte Treffen bildeten die Troffnechte und Träger. Es gab zwanzig Regimenter, welche zusammen eine Armee von 30.000 Mann bildeten. Dieselbe konnte innerhalb fürzester Frist auf die doppelte Bahl gebracht werden.

Tschafa lebt noch fort in den Traditionen der Zulus. In ihren wilden, abenteuerlichen Tänzen, die sie in Federschmuck und Wassen zu vielen Tausenden aufführen, geben sie oft der Betrübniß über den Berlust des großen Mannes Ausdruck. Zu neuer misitärischer Glorie haben es die Zulus unter dem vorletzen Häuptlinge Ketschwäso (Cetewaho) gebracht, der ein Nesse Tschafas war. Er hatte die Organisation seiner Truppen eifrig betrieben, die Bewassung nach Kräften verbessert und eine eiserne Disciplin großgezogen. Unter ihm griff die Neuerung Blat, daß die sedigen und verheirateten Krieger in besondere Regi-



Angreifende Julus durchschwimmen einen gluß.



menter eingereiht wurden. Die ersteren erhielten weiße, die letzteren schwarze Schilde. Vom 16. dis 60. Lebensjahre war jedermann zum Kriegsdienste verspslichtet. Wie sehr der alte Elan und der Todesmuth diesem Volke erhalten geblieben ist, beweisen die blutigen Schlachten im letzten Zulukriege. Den ersten Echec trugen die Engländer bei Fsandula davon, wo sie 1600 Mann verloren. Der Ausgang des Kampses konnte freilich nicht zweiselhaft sein. Sinen muthigeren Feind aber hatten die Engländer in exotischen Landen disher nicht gegenüberssehen. Die modernen Fenerwassen konnten den Muth der Zulus nicht erschüttern. Die schwarzen Regimenter wurden wohl gräßlich decimirt, doch verhinderte dies nicht, daß sie im nächsten Kampse mit der alten, ungebrochenen Unerschrockensheit angriffen. Wenig geschult im Gebrauche der Fenerwassen, trotzen sie den niederschmetternden Gewehrdechargen der Engländer mit den Assach in den Fäusten, erstürmten Wagenburgen und Schanzen, durchschwammen Flüsse, in der säusser, erstürmten Wagenburgen und Schanzen, durchschwammen Flüsse, in der sicheren Vocausssicht, daß viele von ihnen den Tod in den Wellen sinden würden.

Der Wohnsitz der Zulukaffern ist der schmale Küstenstreisen, welcher nördlich der Colonie Natal, zwischen dieser, dem Transvaalgebiet und der portusgiesischen Niederlassung an der Delagoadai gelegen ist. Er umfaßt ungefähr 30.000 Geviertkilometer und beherbergt zwischen 150.000 bis 200.000 Menschen. Mehr als der vierte Theil gehört dem Kriegerstande an. Das Land steigt in zwei Terrassen an, die von jenen eigenthümlichen Taselbergen überragt werden, von denen mehrsach die Rede war. In landschaftlicher Hinsicht sind die Thalsgegenden am Tugelaflusse, insbesondere an seinem Mittellausse, von eigensthümlich düsterem Reize. Im Innern des Landes wechseln monotone Grasssächen mit dichtem Buschwald ab, welcher vorzüglich die Felsthäler erfüllt. Bebautes Land sindet sich selten, da die Hauptquelle des Reichthums die großen Kindersherden, der Stolz jedes Zulus, sind.

In neuester Zeit (1885) hat sich zwischen ben beiben früheren Gegnern ben Zulus und Boern ein förmliches Freundschaftsverhältniß entwickelt, welches seine Ausdehnung auch auf die, von Transvaal auf ehemaligem Zulugebiete gegründete Tochterrepublik (»Nieuwe Republic«) gefunden hat. Dieser merkwürdige Erfolg der Pacification des Zululandes, welchen die Engländer durch jahrelange große Opfer an Blut und Geld nicht zu erreichen vermochten, ist Zeitungsberichten zusolge hauptsächlich der Thatkraft und Klugheit eines Deutschen,

68 21frifa.

Abolf Schiel, zu verdanken, der als Grenzfarmer ein starkes Interesse an der Wiederherstellung geordneter Zustände im Zululande hatte und dieses Ziel als wirklicher Pionnier der Civilization erreichte. Schiel marschirte mit 500 Boern in das Zululand ein und wurde von dem Könige Dinizulu, dem Sohne Cetewahos, mit offenen Armen empfangen. Mit dessen Hilfe gelang es, die rebellischen Häuptlinge Usibepu und Oham zu schlagen und ihnen einen Verlust von 900 Todten beizubringen.

Damit war der Sohn Cetewanos anerkannter König; ihm wurde von allen Hänptlingen gehuldigt, und Adolf Schiel, der siegreiche Expeditionssührer, nahm das Anerdieten an, bei ihm als Organisator und Staatssecretär zu bleiben. König Dinizulu selbst wird als ein sehr intelligenter, für europäische Cultur höchst empfänglicher Mann geschildert, der aber auch von seinem Vater die Energie des Julucharafters geerbt hat. Daß das Jululand für die Verhältnisse Südafrikas von großer, fast ausschlaggebender Wichtigkeit ist, beweisen die jahrelangen versgeblichen Anstrengungen der Engländer, das Land zu unterwersen; ihre hinterslistige und in der Wahl der Mittel vollkommen rücksichtslose Politik hat aber bisher ein vollständiges Fiasco erlitten....



Der Cafelberg.



## Das Innere Südafrikas.

enn wir von diesem Gebiete sprechen, ist es unerläßlich, auch dessen Küstenränder in Betracht zu ziehen. Wohl fällt das Schwergewicht auf jenes ungeheuere Binnenland, welches sich nordwärts des Capsgebietes dis zu den Quellen des Zambesi und Cunene, also über einen Raum von eirea 14 Breitengraden, erstreckt; die Küstenränder aber sind dermalen von weitaus größerer Wichtigkeit, angesichts der Thatsache, daß fast das ganze Westgestade — der Userrand von GroßeNamaland (Angra Pequena) — unter deutschem Protectorate steht, das Ostgestade aber seit Jahrhunderten Colonialsgebiet der Portugiesen ist, die dortselbst das Erbe ihrer Vorsahren, der Araber, angetreten hatten.

Dies erfolgte bekanntlich bald nach der glücklichen Umschiffung des Vorsgebirges der Guten Hoffnung. Der Begründer der portugiesischen Macht in Ostafrika war Don Francisco d'Almeida, der im Frühjahre 1522 mit einem größen Geschwader den Hafen von Lissabon verließ, mit der Weisung,

7() 21frifa.

Sofala und Quiloa zu besuchen und an beiden Orten entweder im guten Einsverständnisse mit den Scheichs, oder, wenn diese ihm Hindernisse bereiteten, mit Gewalt Forts anzulegen, einige Schiffe zum Schutze dieser Niederlassungen, und um gegen die arabischen Kauffahrer zu freuzen, an der Oftfüste Ufrikas zurückzulassen, um an den vortheilhaften Punkten Festungen zu erbauen, sie mit Besatzungen zu versehen und überhaupt den Indischen Ocean zu beherrschen. Da der friedliche Theil dieses Programmes nicht verwirklicht werden konnte, wurden Quiloa und Mombaza in Trümmer geschossen und in deren Gebiet die portugiesische Flagge aufgehißt.

Durch biefe Eroberungen fanten die Portugiefen festen Tuf an der Dit= füfte von Afrika. Schon im frühen Mittelalter erstreckte fich eine lange Kette von arabischen Handelsstädten längs der ganzen afrikanischen Goldküste bis zum Cap Corrientes unter 240 Südbreite, also noch weit hinaus über die Länder oder Inseln der »Bag-Bag«, wo bie Affen goldene Halsbänder tragen und die Hunde an goldenen Ketten liegen«. Auch Madagascar war den Arabern als Seimat bes fabelhaften Bogels Roch befannt, besien Gier von ungeheuerer Größe waren. Das Goldland Sofala wurde von Arabern entdeckt und mit großem Gewinne ausgebeutet. Der Ruf von den Reichthümern Sofalas bewog die Portugiesen hier eine Factorei zu gründen, was im Jahre 1508 burch Bereg ba Mhana erfolgte. Die aufänglich guten Beziehungen mit den Arabern fanden in der Folge eine Störung, welche zu blutigen Ausschreitungen führte, und zwar einfach deshalb, weil die Eingeborenen es vorzogen, mit den Portugiesen, auftatt mit den früheren Sandelsherren, einträgliche Tauschaeschäfte zu betreiben. Aber Sofala war und ift fein Paradies und das Fieberklima räumte unter den neuen Colonisten furchtbar auf. In der Folge drangen unternehmende Colonisten von der Küste in das Innere des Continents vor, so daß man über diefes Gebiet Südafrikas frühzeitig Runde hatte, ohne daß die geographische Wissenschaft hievon nennenswerten Ruten gezogen hatte.

Die portngiesischen Besitzungen in Dstafrika erstrecken sich von der vielsgenannten Delagoabai bis zum Cap Delgado, d. h. bis an den Rusuma, wo das Gebiet des Sultans von Zanzibar beginnt. Die genannte Bai wurde durch geraume Zeit von den Engländern für sich beausprucht, infolge eines Schiedszichterspruches des Marschalls Mac Mahon aber den Portngiesen zuerkannt....

Wir bringen dem Leser die allgemeine topographische Situation des Cavaebietes in Erinnerung: jene mertwürdige Terraffenbildung von dem Rüftenrande bis 3um füdafrifanischen Tafellande. Den Kuftenrand haben wir als eine unaemein schmale Küstenstufe kennen gelernt. Im Bereiche der Delagogbai wird das Küstenland beträchtlich breiter, und es steigt auch nicht so hoch an wie im Cavaebiet. Die sanft gewellte Gestadeebene zeigt nur unwesentliche Erhöhungen. Nördlich der Delagoabai öffnet sich das Gestadeland landeinwärts in beträchtlicher Breite. Schon bei der Mündung des Limpopo beträgt dieselbe 100 Kilometer, erreicht aber weiter nordwärts das Zwei- und Dreifache dieser Ausdehnung. Erst im Sofalagebiete, zwischen der Mündung des Limpopo und der des Zambefi, schrumpft die breite Gestadezone wieder rasch zusammen, so daß dieselbe sich als nichts anderes. Denn eine sanft ansteigende Uebergangsstufe zu dem dahinterliegenden Steilrand des Hochlandes darstellt. Die Küstenstrecke vom Zambesi bis zum Cap Corrientes hat einen vortrefflichen fruchtbaren Boden; von hier bis in die Nähe der Delagoabai erstrecken sich längs des Gestades ununter= brochene Grasmatten, mit zahlreichen Herden, aber ohne Holz, fo daß Biehmift als Brennftoff gebraucht werden muß. Die vielgenannten Goldgruben Sofalas befinden sich auf mehreren von Bergen eingeschlossenen Hochebenen, 50 Meilen von den portugiesischen Ansiedlungen entfernt. Der Winter ist dort von großer Strenge, der Sommer aber mild und gefund. Der goldhaltige Boden ift angeschwemmtes Land von geringer Mächtigkeit. In unseren Tagen (5. September 1870) fand der deutsche Afrikareisende Rarl Mauch unweit von Sofala die uralten Ruinen von Zimbave (oder Zimbabye), einer Localität, welche man mit dem biblischen »Ophir«, aus dem bekanntlich die Handelsflotten Salomos Gold brachten, identificiren zu fonnen glaubte. Die Frage, ob dieses Ophir in Indien, oder in den afrikanischen Goldfeldern von Sofala zu suchen sei, ist übrigens noch nicht entichieden. Man hat Anhaltspunkte, daß Zimbave arabijchen Ursprunges, also eine Gründung jener unternehmenden arabischen Sandelsleute sei, welche im Mittel= alter das Goldland Sofala entdeckt hatten.

Die nördliche Grenzscheibe von Südafrika bildet seiner ganzen Stromentwickelung nach der Zambesi, einer der Riesenströme des Dunklen Erdtheils. Nach J. Chavanne beträgt sein Stromgebiet fast  $1_{.5}$  Millionen Quadratkilometer und erstreckt sich dasselbe vom  $9.^{\circ}$  bis zum  $20_{.5}^{\circ}$  Südbreite. Er fällt daher 72 Ufrifa.

ganz in den Bereich der tropischen Region, so daß die eine Hälfte des Stromsgebietes Wald und Culturland, die andere Hälfte vorwiegend Busch- und Savannenland ist. Die Steppen und Wüsten nehmen einen verhältnißmäßig



Die "Dictoriafalle" vom felscanal aus.

sehr kleinen Bereich ein. Der Zambesi entspringt, so weit wir gegenwärtig über sein Quellgebiet unterrichtet sind, aus mehreren Quellen, von welchen die beiden westlichen sich zum Loembwa, die östlichen sich zum Liba vereinigen, welche beide sich ihrerseits wieder unter 12° 15' Sübbreite vereinigen und als Liba oder Zambesi nach Südosten fließen. Wie alle großen Ströme Ufrikas, ist auch der



Gefammtanficht der Victoriafalle des Zambefi.

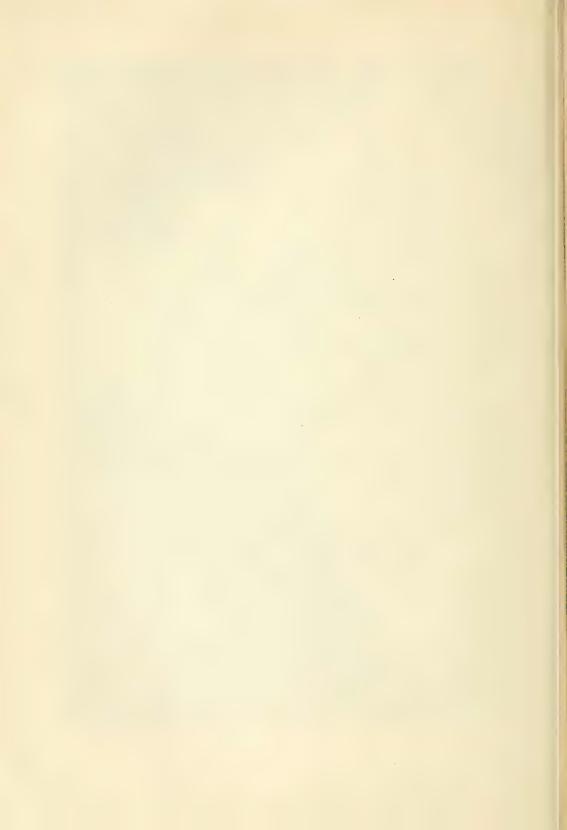

Zambesi gezwungen, auf seinem Lause mehrere quer vorliegende Gebirgswälle zu durchbrechen, was zu großartigen Kataraktenbildungen Ausaß gibt. Schon in seinem Oberlause tost der Strom auf eine Entwickelung von nur 140 Kilometer über 5 größere Katarakte und etwa 50 Schnellen hinab.

Den Glauspunkt dieser Ratgrafte aber bildet der grandiose Mosi og tunia, oder »Bictoriafall«, der breiteste Rataraft der Welt und überhaupt ein Naturschausviel, das auf der Welt ohnealeichen ift. Bor seinem Sturze wälzt fich der Strom in einer Breite von 1808 Meter durch zwei größere Inseln in drei Abschnitte getheilt, und stürzt dann über eine 119 Meter hohe senfrechte Wand in eine schlundartige Vertiefung von 1600 Meter Länge und in der Tiefe nur etwa 44 Meter breit. Aus diesem Spalt windet er sich mit großer Bucht im Zickzack durch einen von hohen Felswänden eingeschlossenen Canal. Diefer gewaltige Rataraft ift wiederholt das Object eingehender Schilderungen seiner Besucher geworden. Livingstone, Mohr, Holub, Serpa Binto und andere haben ihre gange Schilderungsfraft aufgewendet, um uns einen annähernden Beariff von diesem überwältigenden Naturschausviele zu geben. Wer in den Spalt hinabblickt, fieht nichts weiter als eine dichte, weiße Wolke, aus der ein Wasserdampsftrahl mehr als 70 Meter hoch emporsteigt. In der Höhe verdichtet sich der lettere, wird dunkel wie Rauch und fällt wie ein feiner Regenschauer herab. welcher die immergrune Vegetation im Bereiche des Kataraktes stets feucht hält. Auf einer anderen Stelle kann man bis in den Abgrund hinabblicken; das Wasser bewegt sich dort als eine weiße rollende Masse nach der Verlängerung bes Spaltes hin. Die Wände dieses Spaltes fallen senkrecht ab. Im Ganzen steigen fünf Dampffäulen aus demselben auf.

Wie nicht anders zu denken, ift der Eindruck dieses Naturschauspieles auch auf die schwarzen Userbewohner ein gewaltiger. Sie bringen dem »Barimo«, ihrem höchsten Geiste, Opfer an solchen Stellen dar, wo sie das Getöse des Wasserfalles noch vernehmen können. Den Fluß selbst betrachten sie mit heiliger Schen und in einem Gesange heißt es: »Der Liambani! Niemand weiß, woher er kommt und wohin er geht«.... Ueber die Begetationsbilder, welche diesem Naturschauspiele zur Folie dienen, haben uns Afrikareisende aussührliche Schilderungen geliesert. Nach Mohr kann sich der sogenannte »Regenwald«, was Ueppigkeit und Schönheit der Pflanzensormen anbelangt, mit allem messen, was man in Hinters

indien, auf Conson, der Masaffahalbiniel und auf Rava zu sehen befommt. Die Farren nehmen baumartige Proportionen an, riefige Schlingpflanzen laufen von Ust zu Uft, und hoch über alles schwanken die gefiederten Säupter der Palmen, während herrliche Bambuaruppen an die Gestade des Frawaddy erinnern.... Der portnaiesische Reisende Serva Binto ichreibt: »Die Inseln des Wasser= falles und die im Strome liegenden Welsen sind jammtlich mit uppiger Begetation bedeckt, aber das Grün ift dunkel, trübe und eintönig. Unaufhörliche Wolken Wasserstaub und Schaum fallen auf alles, was sich in der Nähe der Fälle befindet, in deren Abgrund ein ewiger Donner rollt. Mofi og tunig fam weder gemalt, noch beschrieben werden, dem Stifte, wie der Feder fehlt das Bermogen hiezu. Das Ganze ift aber auch, mit Ausnahme des westlichen Endes, in eine Dunftwolfe eingehüllt, die, vielleicht zum Blücke, die Salfte der fürchter= lichen Scene verbirgt. Tinto fagt weiter, am Mofi og tunig fei alles brobend und schrecklich; er sei imposant, wie eine stürmische Winternacht, fürchterlich, wie der lette Athemang vor dem Griffe des Todes, unbeschreiblich in seiner Ent= faltung von Großartigkeit und Majestät. ... Mohr nennt den Fall den großen Altar der Waffer«. Sabe man eine Zeit lang in das tobende Chaos binabgeschaut, umrauscht von dem fürchterlichen Lärm des rasend gewordenen Elementes. und ift man erschüttert durch das aus der Tiefe heraufdröhnende. Mark und Bein durchdringende Geheul: so wundert man fich, daß selbst die Felsen, die harten Rippen der Erde, einer solchen Macht gegenüber Widerstand leiften fönnen... Ein anderer Reisender - Emil Holub - jagt: Don unver= gleichlicher Schönheit und malerischem Reize find diefe Fälle bei Sonnenaufgang und Niedergang, wenn freisrunde, in den Dunstfäden erscheinende Regenbogen den Effect erhöhen. . . . Wenn wir in die Tiefe des Abgrundes hinabsehen fönnten, es wurde die Sinne befriedigen, und bas angftliche Befuhl, bas fich unser unwillfürlich bemächtigt, bannen, so aber fommt es uns vor, als stünden wir an einem Höllenfrater, in dem die Elemente, wie in einem Bernichtungsfampfe mit einander begriffen, rasen. Wie flein, wie machtlos und unausehnlich erscheint der Mensch gegen solch ein Product der Natur!

Nach vollbrachtem Sturze rollt der Zambest in einigen mächtigen Schlangenwindungen weiter; weil das Flußbett so eng ist, muß seine Tiese eine ganz enorme sein, um alles Wasser fortschaffen zu können. Die User bilden senkrecht abstürzende, 150 bis 180 Meter hohe Felsen. Auch weiter stromab ist der Strom nicht frei von Schnellen; er erreicht aber nach und nach eine gewaltige Breite, namentlich nach Ueberwindung der letzten Sinengung unter 34° Südsbreite, am Ostrande des ostafrikanischen Hochlandes. Der Zambesi erweitert sich hier bis auf 1200 Meter und spaltet sich, als inselreicher Strom in zwei Hauptströme, den Kuama und Kwakwa, von welchen nur der erstere zu jeder Zeit schiffbar, an seiner 3200 Meter breiten Mündung aber durch eine Barre gesperrt ist. Das Delta ist 105 Kilometer lang, 140 Kilometer breit und bedeckt eine Fläche von rund 8000 Quadratsilometer. Die ganze Entwickelung des Stromes beträgt eirea 2660 Kilometer, der directe Abstand der Quelle von der Mündung aber 1750 Kilometer, was bei dem bogenförmigen Laufe des Stromes erklärlich ist. Auf seinem Laufe erhält der Zambesi zahlreiche, mitunter bedeutende Zuflüsse von beiden Seiten.

Infolge der angeführten Stromhindernisse ist der Zambesi nur eine ganz kurze Strecke, von der Mündung dis oberhalb von Tete, der vom Meere entsterntesten portugiesischen Colonie, schiffbar. Weiter oben engen die Kebrabasas as berge den Strom schluchtartig ein. Die wirr durcheinander liegenden Felsmassen im Strombette verschwinden während des Hochwassers unter den Fluten. Tete selber ist kein Paradies, und vor Fiederanfällen sind selbst die Acclimatisirten nicht sicher. Livingstone sagt, man sei in Afrika überhaupt dem Fieder unterworsen, wie in England etwa dem Rheumatismus. Oberhald Tete breitet sich die fruchtbare Tschikowa=Chene aus und noch weiter stromaus, dort, wo von Norden her der Loangua in den Zambesi fällt, liegen am linken User des letzteren die früher genannten Ruinen von Zimbave, dem äußersten Punkte, dis wohin in früherer Zeit portugiesische Colonisten vorgedrungen waren.

.Um einen Ueberblick über alles Land zu gewinnen, welches süblich des Zambesi und Cunene bis zur Nordgrenze des Capgebietes sich erstreckt, theilen wir jenes, von Osten nach Westen fortschreitend, in vier Abschnitte: die öftliche Berg= und Küstenregion zwischen den Unterläusen des Zambesi und Limpopo, von Kaffernstämmen (Ama-Zulu, Ama-Xosa) bewohnt; hieran schließt westwärts ein sanstes, von wellensörmigen Hügelzügen bedecktes Taselland, das Gebiet der Be-tschuanen, deren Hauptstamm die Ba-mangwato (mit der Hauptstadt Schoschong) sind. Weiter solgt die große Kalahariwüste, von Hotten-

78 Ufrika.

tottenfamilien durchwandert, im Norden von Buschmännern durchstreift; zulest die atlantische Küstenregion, das Groß-Namaland, und im Norden anstoßend, das Dama= (oder Herero-)Land. Jedes dieser Gebiete hat seine Besonderlichsteiten in Hinsicht auf physische Beschaffenheit, Klima und Bevölkerung.

Wir wenden uns zunächst der Kalahariwüste, einem in mehrsacher Beziehung höchst merkwürdigen Gebiete, zu. Die Bezeichnung "Büste" ist nichts weniger als zutreffend und ist dieselbe auf den Umstand zurückzusühren, daß auf dem fraglichen Erdraume weder Brunnen noch fließendes Wasser anzutreffen sind. Regenlachen und andere Tümpel bilden die einzigen Trink= und Tränkstätten. Als nach der Ende der Siedziger Jahre erfolgten provisorischen Unnectirung des Transvaalgebietes durch England zahlreiche Boernsamilien nach dem Innern von Südafrika emigrirten, gelangten viele derselben, der geographischen Verhält= nisse unkundig, in die Kalahariwüste. Das Vieh des Vortrabes hatte alsbald alle Lachen ausgeschlürft, so daß die nachsolgenden Herden nur trockene Löcher vorfanden und elend zu Grunde gingen. Auch von den Emigrantensamilien fanden viele den Untergang.

Was die Kalahariwüste merkwürdig macht, ist, daß hier die Natur alle denkbaren Gegensäße nebeneinander gestellt hat. Ueppige Waldstrecken grenzen dicht an öde, dürre Ebenen, loser wirbelnder Sand wechselt mit sestem Ton, auf Strecken ohne einen Tropsen Wasser solgen reichlich bewässerte Gegenden. Das Vild von der Sahara schließt oft unmittelbar an daszenige der amerikanischen Panmpas oder russischen Steppen an. In den Steppenabschnitten erreicht das Gras eine erstannliche Höhe, doch bedeckt es nur gewisse Stellen gleichsam büschelförmig. Die Zwischenräume sind, soweit sie nicht kahle Stellen bilden, mit einer mannigsaltigen Flora von kriechenden, knollensührenden Pslanzen, Wassermelonen und Kürdissen überzogen. Wo sich Wasser vorsindet, ist es, namentlich im Osten, kast immer brackisch und höchstens für das dürstende Vieh genießbar. In diesem Bereiche sindet sich dann auch eine andere Merkwürdigkeit der Kalahariwüste, die Region der sogenannten Salzpfannen.

Die größte berselben, »die große Salzpfanne, ist ein enormes Bassin, welches 150 englische Meilen lang, 100 Meilen breit ist und eine Tiese von nur 3 bis 5 Meter besitzt. In diesem Baisin sammelt sich das Regenwasser, um während der Sommerszeit zu verdampfen und die vorher aufgelösten Salz-

theile gurudgulaffen. Solcher Salgpfannen gibt es am Oftrande der Kalahari eine große Anzahl, Ihre Bodenfläche ift ein grober Sand, der von einer Schicht frustallisirten Salzes bis zu einem Roll Dicke bedeckt ift. Das große Baffin nimmt in der Regenzeit ein ganz enormes Volumen Wasser aus seinen Zuflüssen auf, meldie reißend in jenes einströmen, und es in unglaublich furzer Reit füllen. Serva Binto hat zuerft auf die Thatsache aufmertsam gemacht, daß der Fluß Bugg, welcher die große Salzpfanne speist, abwechselnd in diese und bei anderen Aulässen wieder in den Raamifee, mit dem die große Salzvfanne durch den Bugg in Berbindung ficht, gurudfließt. Der genannte See ift eine große Wafferfläche im Norden der Ralahariwüste und wurde am 1. August 1849 von David Lipinoftone entbeckt. Da die beiden Seen mehrere Längengrade von einander entfernt find, laffen die im Often fallenden heftigen Regenguffe oft die große Salapfanne ichon überfließen, wenn die dem Naamisee zuströmenden Flüsse noch nicht angeschwollen sind. Die Folge hiervon ist, daß der Zuga von Often nach Beften, d. h. von der großen Salzpfanne jum Ngami fließt. Bu anderen Zeiten tritt das Gegentheil ein und der Ngami entleert seine Hochwässer nach der Salzpfanne. Letteres ift die Regel, weil der Ragmi ein wirklicher See ift, der von einem beständig Waffer führenden Fluffe gespeist wird.

Die Kalahariwüste ist, wie bereits erwähnt, nicht unbewohnt. Neben den Buschmännern und Hottentotten leben »Ba-kalahari«, eingewanderte Be-tschuanen, welche vor langer Zeit in dieser Einöde eine Zuslucht gesunden haben, auf dem weiten Gebiete zwischen dem Dranzestrom und dem Ngamisee. Die ersteren streisen umher und besitzen, außer armseligen Hunden, seine Hausthiere; sie leben von dem Wilde, welches sie erzagen, und von Knollengewächsen und Beeren, die von ihren Frauen eingesammelt werden. Die Ba-kalahari haben sich die alte Neigung zur Viehzucht und zu einigem Ackerbau ungeschwächt bewahrt, so daß Livingstone Recht hat, wenn er auf die große Verschiedenheit zwischen Buschsmännern und Ba-kalahari, welche unter denselben Einflüssen leben, hinweist und dazu bemerkt: »Auch hier haben wir einen Beweiß, daß die Dertlichkeit, an welcher Völker seben, zur Erksärung eines Rassenunterschiedes nicht hinreicht.«

An den Oftrand der Kalahariwüste grenzt das vorher erwähnte Gebiet der freien Be-tschuanastämme. Es ist ein schmaler Streifen, der sich von Norden, vom Zambesi aus, bis hinab zum West-Grigualand erstreckt. Es gibt

fünf solcher kleinen Be-tschnanareiche; das nördlichste und zugleich das größte und wichtigste ist Ba-mangwato, in welchem in den letzten Jahren König Khama, ein Wunder von einem Barbarenhäuptling, regierte. Christ und von



Matabelefrieger (i. 5. 82).

Engländern erzogen, wird Khama als ein verhältnißmäßig civilijirter, vernünftiger und kluger Mann geschildert. Sowohl Holub, als Serpa Pinto stellen ihm das beste Zeugniß aus. Bevor er definitiv das Erbe seiner Väter antrat, war er in Familienfehden verwickelt, in denen er den Kürzeren zog und infolge dessen er eine Zeit hindurch mit seinen Anhängern als Emigrant außerhalb Ba-mangwato lebte.

Im Often der Be-tschnanastaaten, also in der indischen Küstenregion, siedeln Kassernstämme, welche die Namen Uma=Zulu und Uma=Xosa führen. Die Neiche, welche sich im Laufe der Zeit in diesem Gebiete entwickelten, lassen sich auf jene Bewegung zurücksühren, welche vor etwa achtzig Jahren im Capgebiete vor sich ging. Dort hatten die Engländer im Jahre 1806 das bis dahin holländische Capland mit Wassengewalt annectirt, ohne Rücksicht auf die Friedens=



Banguellatypen (f. S. 84).

bedingungen von Amiens, welche jene Colonie den Holländern zurückgab. Um der Vergewaltigung zu entgehen, zogen die Boern in das Innere des Landes, wo sie auf einen anderen Feind, die Eingeborenen, stießen. Es folgten endlose Kämpse, die trot der besseren Bewaffnung und Tapserkeit der Boern, nicht immer für die letzteren glücklich aussielen. Dazu mengte sich England in den Handel. Im Jahre 1825 gingen die ersten Emigranten, 8000 an der Zahl, über den Dranjesluß. In ihrer Furcht vor den Kaffern, wandten die Boern sich jenseits des Dranje nordwärts, wo sie in den das rechte Ufer des Vaalssusses bewohnenden

Zulus noch schlimmere Feinde fanden, als jene waren, denen sie aus dem Wege zu gehen gesucht hatten.

Der nachmals als Könia der Matabele berühmt gewordene Moiili= katie persuchte den Vormarich der Emigranten zu hindern, und jo kam es zu einer Schlacht, in welcher der tapfere Zuluhäuptling eine ichwere Niederlage erlitt. Die Besicaung eines zweiten Kaffernhäuptlings gestattete den Boern sich über die Drafenberge füblich, d. h. über Ratal auszudehnen, wo fie bis zum Jahre 1842 siedelten. In dieser Zeit occupirte England das Kustengebiet, mit der Motivirung, daß Großbritannien »feinen Unterthanen« nicht gestatten könne, an ber Meeresfüfte unabhängige Staaten zu bilden. Die Boern rebellirten, wurden aber als= bald bezwungen. Darauf hin überschritten sie abermals die Drakenberge und siedelten fich zu beiben Seiten bes Baalfluffes an, bei welchem Anlaffe gleichzeitig die Stadt Botschefftroom gegründet wurde (1843). Leider mußten die Emigranten noch einmal ihre Relte abbrechen, da sie in Erfahrung gebracht hatten, daß die Engländer auch dieses Territorium für sich beauspruchten. Auf ihrem weiteren Vormarsche durch Transvaal nach Nordosten bin, trafen sie nochmals mit den Zulus zusammen, die nun zum zweitenmale vollständig aufs Saupt geschlagen wurden. König Mosilikatse flüchtete mit seinen Schaaren über den Limpopo und gründete das Königreich der Matabele aus den Trümmern der von ihm vernichteten Mafalafaköniareiche.

Es begann ein furchtbares Regiment, welches viele Jahre anhielt. Da die Zulus numerisch schwach am Zambesi erschienen waren, vergrößerten sie ihren Stamm auf dem Wege rücksichtslosen Menschenraubes. So wurde das Matabelereich mit der Zeit ganz und gar das Abbild jenes anderen Zulureiches im Capsebiet, von dem in einem anderen Abschnitte die Rede war: ein Militärstaat mit unbeschränktem Despotismus. Die als Kinder gerandten Be-tschnanen erwiesen sich in Zukunft bald tapferer, als die eigentlichen Zulus, deren Zahl bereits vor zwanzig Jahren derart zusammengeschmolzen war, daß Mackenzie 1863 nur mehr seinige Zulukrieger« im Matabelereich antras.

Auch ein anderes großes Reich am mittleren Zambesi führt seine Gründung auf eine Stammwanderung von Süden her zurück. Es ist dies das "Kaiser=reich» Marutse=Mambunda. Sebituani, ein Ba=Sutohäuptling, hatte seinen, zwischen den Oberläufen des Dranze und Baal siedelnden Stamm, mitten durch

bie Be-tschuanareiche geführt und am mittleren Zambesi (im Bereiche ber Victoria= fälle) ein 2000 Geviertmeilen umfassendes Reich, das der Matololo, gegründet. Bei diesem Anlasse wurden die beiden großen Stämme der Ba-maschi und Marutse unterjocht. In der Folge aber brachen unter den Masololos Parteissehden aus, die die Marutse zum Anlasse einer Rebellion nahmen, aus der sie siegreich hervorgingen. Sämmtliche Masololos wurden niedergemetzelt und aus den Trümmern der zerstörten Herrschaft gründete der Häuptling Sepopo ein neues großes Marutsereich, das bald hierauf durch das Mambundareich, in welchem Könige aus der Herrschamilie der Marutse regierten, vergrößert wurde. Die Beherrscherin jenes Reiches, die eigene Tochter Sepopos, hatte nämlich aus Furcht vor den Nachstellungen ihres Vaters, zu Gunsten des letzteren abdicirt.

So sehen wir am unteren und mittleren Zambesi und füdlich desselben. im Be-tschuangland, drei mächtige Reiche — Matabele, Marutse und Ba-manawato - bestehen, die der Natur der Sache nach zu einander in einem seindlichen Berhältniffe fteben. Bon den drei Residenzen aus, von denen Gefchete im Marutsereich und Schoschona in Ba-manawato die beiden größten und wichtiaften sind, wird der Raffenhaß gegenseitig geschürt. Den drei großen Reichen sind verschiedene Bölkerschaften unterthan, so die Makalakas den Matabele, die Massaruas den Ba-manawatos u. s. w. Am gefürchtetsten sind die Matabele, welche von Zeit zu Zeit wohlorganisirte Raubzüge unternehmen. bei denen es nie ohne Gewaltthaten der schrecklichsten Art und unmenschliche Graufamkeiten abgeht. Den Europäern find die Matabele am feindlichsten gefinnt: etwas beffer ift es mit den Marutse bestellt, während in Ba-mangwato ein äußerst lebhafter Verkehr mit Händlern aus dem Cavaebiet besteht und ein Europäer dortselbst so sicher reist, wie es auf afrikanischem Boden nur immer möglich ift. Nach Holub ist Schoschong die wichtigste Stadt der unabhängigen Eingeborenenreiche im Innern Südafrikas. Für den Weißen, fei er Forscher, Jäger oder Händler, war Schoschong von jeher ein Ort von höchster Wichtig= feit und wird es auch in Zukunft bleiben. Besteht doch hier ein eigenes »weißes Viertel«, in welchem englische Händler einen Theil des Jahres wohnen, um mit den Eingeborenen Sandelsgeschäfte abzuschließen, oder die noch weiter in das Innere vordringenden Jäger mit den nothwendigen Bedürfniffen zu versehen.

84 21frifa.

Wir haben nun von den vier Abschnitten Südafrikas außerhalb des Capsgebietes noch des letzten zu gederken, des Territoriums am Atlantischen Ocean. Das sind die weiten Länderstriche der Namas Hottentotten und der Dama (fälschlich auch Damara genannt), eine trostlose Region, welche empfindlich an Wassermangel leidet und infolge dessen nur zum Theile bewohndar ist. In Bezug auf die Sterilität des Bodens ist dieses Land gewissermaßen eine Fortsetzung der Kalahariwüste, an die es im Osten grenzt. Die Begetation im GroßeNamaland ist äußerst kümmerlich, die Küste sandig und wasserlos. Hinter dem nördlichen Theile der Küstenregion erhebt sich das plateauartige Damaland und noch weiter nördlich solgt das Land der Dwampo, eines merkwürdigen Agriculturvolkes. Die Stämme, welche alle diese Gebiete besiedeln, sind die häßelichen, dunkelsardigen Owampo, die schmutzigen Dama der Ebene, die ränderischen Bergdama und die bereits erwähnten Namassottentotten.

Die Dama sind auch noch unter dem Namen Dvaherero bekannt, doch gilt dies nur von den westlichen Stämmen; die östlichen Stämme werden mit dem Namen Dwanbandschern bezeichnet. Das Verbreitungsgebiet der Dama erstreckt sich nach den Angaben des Missionärs Th. Hahn zwischen 22° 58' und 19° 30' Südbreite und 14° 20' Dstlänge, bis einige Grade im Westen vom Ngamisee...

Die Dama sind ein derbes, fräftiges, friegerisches Volk, Hirten ohne feste Ansiedelung. Sie leben in stetem Kriege mit den Großnama, Bastardshottentotten und Bergdama. Einst ein zahlreiches Volk, sind sie in neuerer Zeit von den Nama aufgerieden oder südlicher gedrängt worden, doch haben sie sich in den letzten Jahrzehnten wieder bedeutend vermehrt, ihre Herden vergrößert, so daß sie dermasen das dominirende Volk im fraglichen Landgebiete sind. Ihre Zahl wird auf 110.000 angegeben.

An der äußersten Nordgrenze von Südafrika, d. i. im Quellgebiete des Eunene und Zambesi wohnen verschiedene Bantuskämme, deren wichtigsten die Bailundo, Bieno und Ganguella sind. Ihre physische Entwickelung ist umso weiter vorgeschritten, je entsernter von der Küste sie wohnen. Unter den erforschten Stämmen bezeichnet Serpa Pinto die Ambuella als denjenigen Bantuskamm, bei welchem Civilization und Fortschritt in Zukunst zuerst Eingang sinden dürsten. Die schrecklichen Blutbäder oder heimtückischen Metgeleien, welche

in allen großen innerafrikanischen Reichen an ber Tagesordnung zu sein pflegen, kommen unter bem genannten Stamme nur äußerst selten vor.

Das Groß-Namaland und die Gebiete, in welchem die Bergdama und Dvaherero siedeln, stehen heute insoferne im Vordergrunde afrikanischer Interessen, als Deutschland den ganzen Küstenstrich jener Territorien unter seinen Schutz gestellt hat, mit Ausnahme der Walfischbai, welche englischer Besitz ist. She wir auf diese Erwerbung, welche die Basis zu einer in näherer oder fernerer Zukunft gewiß noch folgenreichen Action auf dem Felde deutscher Colonialpolitik bildet, eingehen, wollen wir uns mit den physischen und culturellen Verhättenissen des fraglichen Gebietes beschäftigen.

Das Groß-Namaland, nicht zu verwechseln mit dem südlich davon gelegenen zum Capland gehörigen Klein-Namaland, steigt von seiner Südgrenze, dem Dranjefluß, bis zur Nordgrenze allmählich zu einer Höhe von mehr als 2000 Meter an. Bon der Rüste landeinwärts erhebt sich das Uferland in mehreren Terraffen und fenkt fich dann etwas zum Blateau der Ralahariwuste berab. Bon den Felsen des Gestades, an welche der Ocean mit gewaltiger Brandung ichlägt, geht es über Sanddunen und wellenförmiges, mit einzelnen Granitkegeln besetzes Steppenland etwa 20 Meilen oftwarts allmählich bergan bis zu dem gegen 40 Meilen langen Thale, in welchem die Missionsstation Bethanien liegt. Deftlich von diesem erhebt sich in ber Mitte bes Landes schroff emborragend das Han-Amigebirge, das von Norden nach Süden in Form einer Reule verlaufend, im Norden mit 14 Meilen die größte Breite besitt. Von diesem Gebirge, durch ein zweites, noch längeres Thal getrennt, fteigt zunächst eine mehrere hundert Meter hohe, 2 Meilen breite Rothsand= steinterraffe und dann ein bedeutend höheres Ralksteinplateau auf. Das vorstehend genannte Thal burchzieht in einer Länge von mehr als 90 Meilen, also faft in der ganzen Nordfüd=Richtung des Groß=Namalandes, der »Große Kifch= fluß, der kurz vor seiner Mündung in den Dranjefluß das, das Thal von Bethanien durchziehende Gewäffer als Nebenfluß aufnimmt. Beide Flüffe führen indeß nur in der Regenzeit Wasser und liegen in der übrigen Zeit des Jahres zumeist trocken.

Wassermangel ist überhaupt ein Uebelstand in diesem Gebiete. Dieser Mangel hat zur Folge, daß die Begetation in der langen Zeit der Dürre nur

kümmerlich gebeiht, ein einziger Regenguß aber im Stande ist, aus dem verborrten und verbrannten Steppenboden eine mannigfaltige Flora, unzählige Knollengewächse und mannshohes Gras hervorzuzaubern. Die Verhältnisse liegen also hier ganz so wie in der »Karrov« im Capgebiete, von der in einem früheren Abschnitte die Rede war. Was der Wasserseen in diesem Lande bedeutet, nimmt man am besten an den Anlagen der Missionsanstalt von Bethanien wahr, wo durch künstliche Bewässerung ein kleines Paradies geschaffen worden ist. Hier gedeihen Mais, Weizen, Gerste, Kürbisse, Feigen, Granaten, Bananen und Wein in üppigster Fülle und selbst deutsche Obst= und Gemüsesorten liesern herrliche Producte.

An vielen Stellen finden sich übrigens auch prächtige Quellen. An den mächtigen, phantastisch geformten dunkelrothen Felsenmauern bilden sich im Schatten hoher Giraffenakazien tiese Becken mit krystallhellem Wasser, umrankt von Farrenkräutern und anderen üppigen Gewächsen. »So lustig hüpsen die Bächlein über die Felsblöcke ins Thal hinad« — sagt der Missionär Hugo Hahn — »und so heimisch rauschen sie uns an, daß man meint, an einem lauschigen Plätzchen des Harzes oder Schwarzwaldes zu sein....« Diesec Dasenscharakter des Landes kommt allenthalben zur Geltung, woraus sich auch erklärt, daß die Viehzucht die Hauptbeschäftigung der Bewohner ist. In früherer Zeit, als es hier noch Wish in Menge gab, war auch die Jagd lohnend. Aber seitdem das Gewehr, namentlich der Hinterlader, den Bogen verdrängt hat, sind die jagdbaren Thiere fast gänzlich ausgerottet.

Der Steppencharakter des Groß-Nama= und des Damalandes erweist sich dem Gedeihen und der Vermehrung der Herden außerordentlich günstig. Dazu kommt, daß die einheimische Bevölkerung keine Fleischkost genießt und infolge dessen niemals ihren Vichstand augreift, selbst in den Fällen der drückendsten Noth nicht. Sie harren in den Hungertagen aus, pflegen ihren Vichstand und warten geduldig die Regenzeit ab, welche sosort einen Umschlag hervorruft, da das frische Futter die Thiere rasch soweit nährt, daß sie frische Milch liesern können. ... Sehr hervorzuheben ist der Reichthum an Erzen. Sisenerze sinden sich in großer Menge, selbst aus den Felsen der Küste lassen sich Stücksen von völliger Reinheit herausschälen. In früherer Zeit bezogen die Eingeborenen das Metall von Norden her, den schmiedegewandten Dwampo, denn eiserne Spangen

an Armen und Beinen, sowie apfelgroße »Eisenperlen« waren ein gesuchter Schmuck im Damalande, bessen schwarze Damen sich mit 30 Pfund und darüber schweren Zierat behingen. Außer Eisen trifft man in dem fraglichen Gebiete silberhältiges Blei und vor allem Kupfer. Man kennt eine Stelle, wo auf einer Fläche von circa 2 englischen Quadratmeilen das Erz zu Tage liegt und meist über  $57^{\circ}/_{\circ}$  Kupfergehalt besitzt. Andere Lagen besitzen eine Mächtigkeit von 3 bis 5 Meter.

Das zweite Gebiet, beffen Kuftenregion vorläufig unter beutschen Schut gestellt wurde, ist das Dama = oder Hereroland. Es erstreckt sich nördlich von Groß-Namgland und steigt zu bedeutender Sohe, bis 3000 Meter empor. Doch gilt diese Ziffer nur für die höchsten Gipfel, die durchschnittliche Sobe des Plateaus dürfte etwas über 1000 Meter betragen. Die Hauvthäler laufen bier nicht, wie im Namalande, von Nord nach Süd, sondern von Dit nach West, also nach der Richtung der Ruste. Die wichtigsten Thäler sind im südlichen Theile des Landes, iene des Schwachaub und des Ruisib, welch letterer bermalen fast seiner ganzen Länge nach die Südgrenze gegen das Groß-Namaland bildet. Die Bewässernagverhältnisse find hier so ziemlich die gleichen, wie im Nachbarlande. Auch das Damaland hat einen überaus öben und waffer= armen Küstenstrich. Beriodische Regen treten erst tiefer im Innern auf und nehmen nach Often hin an Heftigkeit und Dauer zu. Das Klima ist im Uebrigen basselbe wie im Nachbargebiete und auch die Productionsverhältnisse stimmen in den wesentlichen Zügen überein, nur daß die Pflanzenwelt etwas üppiger sich entfaltet, was ja auch im Norden des Groß-Namalandes der Fall ift. . . Unf den Unterschied der Bevölkerung in beiden Gebieten brauchen wir hier wohl nicht erneut hinzuweisen, da er in den vorangegangenen Mittheilungen hinlänglich flargelegt worden ist.

In neuerer Zeit ist der Küstenstrich des Nama= und Damalandes, der vordem von der Civilisation, oder richtiger von deren Interessen, kaum berührt wurde, des Object einer deutschen Colonialaction geworden, deren Tragweite dermalen noch nicht zu erfassen ist. Von dem vereinsamten, rings verödeten Hafen Angra Pequena ging jene Action aus, die ihre Wellen längst auf die Schwingungen der internationalen Interessenpolitik übertragen hat. Eine stille, mur von Walfängern aufgesuchte Bucht an der einsamen Küste Sidwest-Afrikas,

88 21frifa.

gab den ersten Anstoß zu weitgehendsten Colonialfragen. Es handelte sich hier um die Besitzergreisung eines Gebietes, mit dessen Cristenz sich niemand bis dahin beschäftigt hatte. Den ersten Schritt that der Bremer Kaufmann F. A. E. Lüderitz, der im Frühling 1883 von dem Häuptling Josef Frederits zu Bethanien, einer rheinischen Missionsstation im Groß-Namalande, den vorsstehend genannten Hasen nebst einer Grundsläche von 10 deutschen Geviertzmeilen käuflich erwarb. Die Erwerbung wurde von Seite der Engländer mit



Ungra Pequena.

Spott behandelt, der sich aber alsbald in eine ernstere Erregung umwandelte, als der genannte Kaufmann weitere Gebiete, zuletzt den ganzen Küstenstrich in einer Breite von 20 Meilen landeinwärts zwischen dem 26.º Südbreite im Norden und dem Dranzesluß im Süden an sich brachte.

Nach Geltendmachung seiner Besitzerwerbung in Capstadt, wo sie nach wie vor bekämpft wurde, kam Lüderitz nach Berlin und erbat sich hier die Intersvention des Reichskanzlers Fürsten Bismarck. Sie wurde gewährt und der deutsche Consul in Capstadt officiell davon verständigt, daß der Lüderig'sche

Besitzstand unter deutschen Schutz gestellt sei. Dies erfolgte fast genau ein Jahr nach der ersten Action Lüderitz', im Frühling 1884. Am 6. Angust desselben Jahres traf die deutsche Kriegscorvette »Clisabeth« in Angra Pequena ein und am folgenden Morgen wurde die kaiserliche Flagge gehißt. In den langwierigen diplomatischen Unterhandlungen, welche hierauf zwischen den Cabinetten von Berlin und London einerseits, und zwischen dem britischen Cabinette und der Colonialregierung von Capland anderseits platzgriffen, legte England das sicht-



Emil Holub (f. S. 94).

bare Bestreben an ben Tag, angeblich ältere Rechte auf bas fragliche Gebiet geltend zu machen, um die deutsche Annexion hinfällig werden zu lassen. Als dies nicht anging und beutscherseits der unumstößliche Nachweis von den gegentheiligen Berhältnissen gemacht wurde, wurden von Seite der englischen Regierung andere Schachzüge eingeleitet.

Die Mittheilungen des deutschen Consuls in Capstadt ließen nämlich keinen Zweisel darüber aufkommen, daß während der diplomatischen Unterhandlungen, der Colonialsecretär Lord Derby von London die Capregierung aufstachelte,

90 Afrika.

durch Annexion der ganzen noch herrensojen Küste Südwest-Afrikas, nur mit Ausnahme Angra Pequenas, dieser deutschen Erwerbung jede Entwickelung zu verlegen. Dieses Versahren widersprach gänzlich den früheren Erklärungen des britischen Cabinets, welches anerkannt hatte, daß der Dranzesluß die Nordgrenze der englischen Besitzungen bilde, und außerhalb derselben nur die Valfischbai und einige Inseln bei Angra Pequena beansprucht würden. Als englischerseits eine Nachzeichigkeit Deutschlands hinsichtlich seiner Forderungen nicht zu erziesen war, machte die Capregierung Miene, Lüderistand durch Wegnahme von Große-Namasand, vom Hintersande abzuschneiden und seine Entwickelung unmöglich zu machen.

All diesen Schachzügen wurde durch die energische Haltung des Fürsten Bismarck ein Ende bereitet, der die ganze Küste vom Cap Frio (dem Südpunkte der portugiesischen Bestigungen an der Westküste Afrikas) dis zum 26.0 Südbreite, d. i. dis zum Dranjesluß als deutsches Schutzgediet beanspruchte und die Angelegenheit auf diplomatischem Wege zum Abschluß brachte. Aussegenommen wurde nur die Walssischen, auf welche Englands Rechte anerkannt wurden. Aber auch jetzt noch versuchten die Engländer in die Rechte Lüderitz einzugreisen. So hatte ein Engländer, Spencer, der sich in früheren Jahren in dem fraglichen Küstengediete umhergetrieben, unbekümmert um die deutsche Besitzergreifung, von den Inseln bei Angra Pequena Guano holen, Pelzrobben schlagen, Vischerei treiben und Erz graben lassen, ohne Erlaubniß des jetzigen Besitzers. Auch diesen Nebergriffen wurde alsbald auf diplomatischem Wege ein Ende bereitet.

Angra Pequena ist, wie aus unseren vorangegangenen Schilderungen hersvorgeht, kein Paradies; aber es besitzt einen sehr guten Hafen, welcher Schiffen von kleineren Timensionen eine bequeme Einfahrt und guten Ankerplatz gewährt. Indeß finden auch größere Schiffe in der Bucht gegen die herrschenden Südwinde Schutz. Die mit reichen Guanolagern bedeckte Pinguininsel hält den Wogengang des offenen Oceans ab. An einem guten, durch die genannte Insel geschützten Landungsplatze liegt unter der 150 Meter hoch sich erhebenden »Nautilusspitze« die Niederlassung des mehrgenannten Bremer Handelshauses F. A. E. Lüderitz. Die Bodenbeschaffenheit im näheren Bereiche der Factorei ist keine günstige, denn allenthalben bedecken Sand und verwittertes vulcanisches

Gestein das Felsgefüge des Küstenrandes. Ein breiter Gürtel von Flug= und Treibsand erhöht noch die Unzukömmlichkeiten. Auch der Wassermangel ist empfindlich und dis zur Anlage von artesischen Brunnen mußte das Wasser aus Capstadt (33 Schillinge die Tonne!) bezogen werden. Angra Pequena aber ist anderseits das Thor, welches auf reichlich mit Quellen besetzten Straßen nach dem Innern führt. Es wäre auch sicherlich kein übler Platz für eine Fischerstation. An dieser Küste wimmelt das Meer von Fischen aller Art, und diesem Fischreichthume ist das Vorhandensein unzähliger Vogelschaaren zuzusschreiben, welche in dichten Wolken die Uferränder beschatten. Daher auch der massenhaft auf den vorliegenden Strandinseln aufgehäufte Guano, den hier keine Regengüsse seiner wertvollen Eigenschaften zu berauben vermochten. . . . Was sonst »Deutsch-Afrika« für eine Entwickelung sinden wird, ist abzuwarten. . . .

Das allgemeine Bild, welches wir von Land und Leuten in Südafrika gegeben haben, und welches des gegebenen beschränkten Raumes halber, nur die hauptsächlichsten Dinge umfaßt: dieses Bild würde seine enge Begrenztheit noch mehr verrathen, wenn wir nicht jener Männer gedächten, welche sich um die Erforschung des fraglichen Erdraumes verdient gemacht haben... Die beiden ältesten Reisenden in Südafrika, von denen wir Kenntniß haben, sind der deutsche Zoologe Sparrmann, ein Schüler Linnés, und der französische Drnithologe Le Beillant. Ihre Reisen fallen in das siebente und achte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts, also in eine Zeit, wo die Zahl derzenigen Europäer welche zum Zwecke geographischer Entdeckungen nach Afrika gingen, weit hinter der jener Reisenden zurückblieb, deren Hauptzweck die Bereicherung der Natur-wissenschaften im engeren Sinne bildete.

Am 30. April 1772 betrat Sparrmann am Cap der Guten Hoffnung zuerst den Boden Afrikas. Zu jener Zeit war die Capstadt noch klein und maß kaum zweitausend Schritte in der Länge und Breite, wobei auch noch die sie auf einer Seite begrenzenden Weinberge und Gärten mitgerechnet sind. Die Straßen waren breit und mit Sichen bepflanzt, die Häuser aber sehr sauber gehalten. Che Sparrmann seine Reise nach dem Landesinnern antrat, verließer noch einmal Afrika, um auf einem der Schiffe Cooks, welche nach Australien segelten, die fernen Länder und Inseln der Südsee kennen zu lernen. Seine Rücksehr erfolgte erst 1775, worauf er sofort seine Binnenreise antrat. Er ging

zunächst in die, von Hottentotten bewohnten Striche, hierauf nach der Mosselsbai und in das Kafferngebiet. Nach Capstadt zurückgekehrt, vollführte Sparrsmann noch einen zweiten kürzeren Ausflug und schiffte sich dann im Frühjahr 1776 mit reichen Sammlungen nach Europa ein. . . .

Während desselben Zeitraumes (1772 bis 1775) unternahm der Schwede Thunberg, dem Sparrmann am Cap begegnete, im Innern von Usika drei rasch auseinander solgende Reisen. So wenig wie die Ausslüge Sparrmanns, haben auch Thunbergs Streifzüge zur Erweiterung der geographischen Kennt-nisse beigetragen Thunbergs Spuren solgte bald hierauf ein englischer Officier, William Patterson, der nordwärts dis jenseits des Dranzestromes vordrang, ostwärts in das Land der Kassern, eine beträchtliche Strecke jenseits des Großen Fischstromes. Von diesem Reisenden rühren die ersten zuverläßlichen Berichte über die Natur der von ihm durchreisten Länder und über die besuchten Bölkerschaften her. Wie Sparrmann das "Duagga« zuerst gesehen und beschrieben, so Patterson die Girafse.

Im Frühjahr 1781 fam der frangofische Drnithologe Le Beillant nach Südafrifa. Ohne Mittel, aber ein leidenschaftlicher Jäger, durchstreifte er alsbald solche Gebiete, die bisher noch nie ein Europäer betreten hatte. Die Nachrichten, welche wir ihm verdanken, spiegeln denn auch das Leben in der Wildniß weit treuer wieder, als die seiner Vorgänger und Nachfolger. Zuerst durchstreifte Le Beillant die holländischen Hottentottengebiete, dann drang er bis zu den Wohnpläten der Kaffern vor, mit denen aber feine nennenswerten Beziehungen angefnüpft werden konnten. Nach manniafachen Kreuz= und Querzügen und zahl= reichen Jagdabenteuern gelangte der Reisende zur Mosselbai, von wo er sich nach der Karroo wandte, die er ihrer ganzen Länge nach durchzog. Im Frühjahr 1783, nach mehr als fünfvierteljähriger Abwesenheit, traf Le Beillant wieder in Capstadt ein. Weitaus erfolgreicher war eine zweite Reise in das Innere von Gud= afrika. Le Beillant hatte 1784, also genau vor hundert Jahren, den ganzen Raum füblich bes Wendefreises die Ralahari und das Namaland durchstreift, und nach mannigfachen Fährlichkeiten den Ausgangspunkt seiner Reise wieder erreicht.

Unzweifelhaft waren diese kühnen Excursionen die bedeutendsten Leistungen auf lange Zeit hinaus. Ihnen zunächst steht die große Reise des Portugiesen

Francisco Jose de Lacerda e Almeida, der 1798 von Mosambique aus eine Reise in das Innere unternahm, und zwar nach Gegenden, die erst in neuerer Zeit, hauptsächlich durch David Livingstone, näher bekannt geworden sind. Leider hat Lacerda keine Aufzeichnungen hinterlassen und es ist heute unmöglich, zu bestimmen, wie weit der kühne Reisende vorgedrungen und welche Beodachtungen er anstellte. Erwiesen ist nur, daß Lacerda zunächst bis Tete am Zambesi vorsdrang, mit der Absicht, den Continent bis zur Westtüste zu durchsqueren, dann aber seine Konte änderte und, nordwärts ausbrechend, in Cazembes Reich (nördlich des Bangweoloses) gelangte. Auf seiner Kückreise nach Mosamsbique wurde Lacerda ermordet und aller seiner Habseligkeiten beraubt. Bei seinem aufgesundenen Leichname fand sich nicht eine geschriebene Zeile vor. So viel konnte in Ersahrung gebracht werden, daß Cazembe alle Tagebücher und Auszeichnungen des Reisenden mit Beschlag belegt hatte.

Mit dem Beginne unseres Sahrhunderts beginnt das Missionswesen in Südafrifa größere Erfolge zu erreichen. Um 1820 gelangt John Campbell ins Be-tschuangland und ins Groß-Namaland. Im gangen folgenden Sahrzehnt seben wir deutsche und englische Missionare im selben Gebiete thätig. In den Dreikiger Sahren stellten Missionäre und andere Reisende, besonders während ber Rriege der Engländer gegen die Raffern, Studien über Land und Leute an. Die bedeutenofte dieser Erpeditionen dürfte wohl diejenige A. Smiths fein, der als Handelspionnier durch die Ralahariwufte bis zum Wendefreise des Steinbockes vordrang.... In den Vierziger Jahren überflügelte alle bisherigen Untersuchungen der schottische Missionar David Livingstone, dessen erfte Thätigteit auf afrikanischem Boden in die Zeit von 1841 bis 1851 fällt. Da wir uns mit diesem Beros unter den Afrikaforschern in einem späteren Abschnitte ausführlich beschäftigen werden, mag vorläufig die Bemerkung genügen, daß Livingstone 1852 und 1853 den oberen Zambesi bereifte und bald hierauf jene großartige Expedition antrat, auf welcher er ganz Südafrika von Capftadt gerade nordwärts und zulest westwärts bis S. Baulo de Loanda an der atlantischen Rüfte in vier Jahren durchstreifte.

In der nächsten Zeit haben sich viele Erforscher Südafrikas einen Namen gemacht, wie: F. Galton, J. Andersson, Schellen, Orpen, Bushe, Chapmann, R. Moffat (der Schwiegervater Livingstones), der hochver94 Ufrika.

biente beutiche Milionar B. Sahn und beijen Cohn Theophilus Sahn. bann Mohr. Mauch u. a. In unieren Tagen endlich sind es namentlich zwei Namen, welche mit ber geparaphischen Erhellung bes afrifanischen Sübens innig verwoben find; der Desterreicher Emil Holub und der Portugiese Serva Binto, Ersterer hatte im Jahre 1872 ben Boben Caplands betreten und sich zu Dutoitsvan in den Diamantenfeldern etablirt. Schon im Februar 1873 fonnte Holub eine größere Ercursion antreten, welche zwei Monate währte und ihn durch die füdlichen Be-tschuanaländer, sowie durch den südwestlichen Theil des Transvaglgebietes führte. Nach mannigfaltigen Unzukömmlichkeiten trat Holub 1873 seine zweite Reise an, welche sechs Monate in Univruch nahm und mit Ausnahme des westlichen Ba-mangwatogebietes durch alle Be-tschuanaländer führte. Im Lande der Ba-twena und später an den Ufern des Marico befiel den Reisenden ein typhöses Fieber, das ihn dem Tode nahe brachte. Glücklicherweise genesen. fehrte er nach Dutoitspan guruck, wo er sich zu seiner dritten und größten Reise rüftete. Dieselbe wurde im März 1875 angetreten und währte 21 Monate. Holub drang bis zu dem am centralen Zambesi gelegenen Marutie-Mambundareiche vor und befuhr den oberen Zambesi, mit der Absicht, bis an die Quellen des Stromes vorzudringen. Allein ein hartnäckiges Fieber warf ihn nieder und Holub war gezwungen umzukehren... Holub ist der erste Reisende, welcher uns in eingehender Beise mit dem Völkerleben im Innern Südafrikas vertraut machte und über die Vorgänge in den großen autokratischen Staaten jenes Gebietes, sowie über deren historische Beziehungen ausführlich Bericht erstattete.

Von zum Theile noch größerer Tragweite als die Forschungen Emil Holubs, war die mit großen Widerwärtigkeiten verbundene Reise des portugiesischen Majors Serpa Pinto quer durch Südasrika, von Benguela am Atlantischen Ocean dis d'Urban am Indischen Ocean. Als der Genannte im Jahre 1877 seine Reise antrat, war er kein Neuling mehr auf afrikanischem Boden. Er hatte sich bereits als blutjunger Officier an einer Militärexpedition gegen den rebellischen Häuptling Bonga im Gediete des Jambesi betheiligt, und bei diesem Anlasse den genannten Strom dis in die Nähe der Victoriafälle bereist. Um 12. November 1877 trat Serpa Pinto seine Reise von Benguela aus an. Selten hatte eine Expedition mit ähnlichen Widerwärtigkeiten zu kämpsen wie diese. Von der Küste aus ging der Marich zunächst über Tombu nach Quillengues und

Caconda, dem letzten unter portugiesischer Herrschaft stehenden Orte, wo Pinto sich von seinen bisherigen Gefährten, Capello und Ivens, trennte, die von Bihé aus sich nordwärts wenden wollten, während Pinto die Absicht hatte, den Zambesischer ganzen Ausdehnung nach zu befahren.

Leider konnte dieser Blan nicht verwirklicht werden. Nachdem zu Bibe die erwähnte Trennung stattgehabt hatte, zog Vinto im Mai 1878 in östlicher Richtung weiter und guerte der Reihe nach die Stromspsteme des Quanza. Cubango, Cuando u. a. Am 24. August wurde der Zambesi bei Lialui erreicht und der Reisende von dem Könige des Marutsereiches anscheinend sehr freundlich aufgenommen. Allein schon nach wenigen Tagen erwies es sich, daß der König dem Reisenden alle erdenklichen Sinderniffe in den Weg legte, um ihn zur Umfehr zu zwingen. Sogar ein Mordversuch gegen Pinto wurde geplant, aber glücklich abgewendet. Infolge dieser Borfälle zog sich der Reisende mit seinem Gefolge in die Berge gurud, wo er aber zu feinem größten Schmerze erleben mußte, daß seine Träger, welche schon früher Zeichen von Verrätherei gegeben hatten. besertirten und alle Vorräthe, Waffen, Munition u. s. w. mitnahmen, Sein ganzes Gefolge bestand nun noch aus drei Männern, drei Anaben und zwei Frauen, an Munition besaß er noch etwa 300 Batronen zu der »Büchse des Königs « (eines Geschenkes des Königs von Portugal). Tropdem gelang es Binto sich Boote zu verschaffen und stromab des Zambesi zu fahren. Die Katarakte aber boten gewaltige Sindernisse. Die Reise begann äußerst strapaziös zu werden. Um 18. October gelangte der Reisende nach Embarira, am Einflusse des Tschobe in den Zambefi. Hier fand er junachst Unterstützung seitens zweier englischer Naturforscher, Bradshaw und Walsh, welche sich zoologischer Studien wegen am Südufer des Tschobe aufhielten, besonders aber seitens der Kamilie des französischen Missionars Coillard in Guijama, welcher vergebens versucht hatte. Erlaubniß zum Eintritte in das Marutse-Mainbundareich zu erhalten.

In Gemeinschaft mit der Familie Coillard setzte Pinto die Reise durch den nordöstlichen Theil der Kalahariwüste fort, durchzog das Land der Ba-mangwato, in deren Hauptstadt Schoschong er sich einige Zeit aushielt, wobei er von dem freisinnigen Könige Khama auf das Entgegenkommendste behandelt wurde. Durch das Dazwischentreten neuer Freunde und Gönner zur Weiterreise hinlänglich ausgerüstet, machte sich Pinto wieder auf den Weg. und erreichte nach mancherlei

96 21frita.

störenden Zwischenfällen in der Marschrichtung stromauf des Limpopo am 12. Februar 1879 Pretoria, die Hauptstadt des Transvaalgedietes. Erst am 19. März traf er in d'Urban ein, wo er sich nach Europa einschiffte... Der Marsch quer durch Afrika vom Atlantischen zum Indischen Deean hatte im Ganzen 1 Jahr 3 Monate 8 Tage in Anspruch genommen.

Mit Ausnahme der Anfangs- und Endstrecke fällt die Reiselinie Serpa Pintos an vielen Punkten mit der gleichen Route David Livingstones in den Tahren 1850 bis 1854 zusammen. Diese wurde aber in umgekehrter Richtung eingeschlagen, d. h. sie endete in St. Paolo de Lvanda, während Serpa Pinto von Benguela ausbrach.



Serpa Pinto.

II.

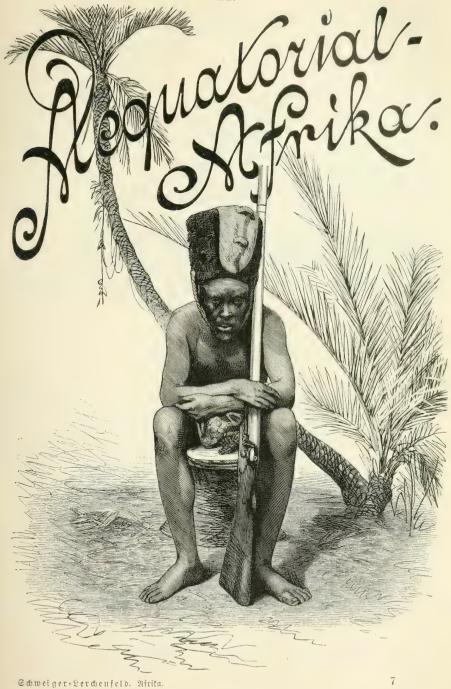





## Die Snaheliküste.

ie Mündung des Zambesi bezeichnet sast genau die Mitte jener Küstensone, welche portugiesischer Colonialbesit ist, und sich von der Delagoadai im Süden dis zum Cap Delgado im Norden erstreckt. Mit Ausnahme eines kleinen Abschnittes im Süden, gehört der gesammte Küstenstrich dem sosgenannten »Canal von Mosambique« an, der einerseits vom afrikanischen Festlande, anderseits von der Insel Madagascar gebildet wird. Das gesammte portugiesische Küstengebiet (landeinwärts erstreckt sich der Besitz nur im Zambesithale) umfaßt ein Areal von ungesähr 4000 geographischen Geviertmeilen mit einer Bewohnersahl von eirea 300.000 Seelen. Nordwärts vom Cap Delgado erstreckt sich die Suaheliküste, das sestländische Gebiet des Sultanats Zanzibar.

Acquatorial=Afrika ift sonach am Indischen Ocean durch Gestade begrenzt, welche zur Hälfte europäische Colonie, zur anderen Hälfte Besitz des genannten arabischen Sultanats sind. Das letztere reicht ungefähr bis zum Acquator, wo der Indassluß, aus dem Innern der Somaliländer kommend, ins Meer fällt. Ter

Mittelpunft des arabischen Gebietes ist die Insel Zanzibar, in deren Nachbarschaft noch die Eilande Pemba im Norden und Masia im Süden liegen. Am seste ländischen User sind die Hauptorte der Zanzibarioten Malinde, Mombas und Kilna, lauter Punste, welche zu Ende des XV. Jahrhunderts, gelegentlich des Erscheinens der Portugiesen in diesen Meeren, eine hervorragende Rolle als Stützunste für die weiteren Unternehmungen der großen Colonisatoren und Eroberer zeite bildeten. Im Süden, d. h. auf portugiesischem Gebiete, sind es namentlich Quelimane und Mosambique (von dem bereits erwähnten Sosiala abgesehen), mit welchem die Portugiesen zuerst Befanntschaft gemacht hatten.

Es war am 10. März 1498, als Basco da Gama vor der fleinen Infel Mojambique erichien. Hier ersuhr er zuerst von der Anwesenheit arabischer Kaufleute, welche einen lebhaften Sandel mit Indien betrieben, was ihm zum glücklichen Anzeichen wurde, daß er sich bereits im Bereiche des gesuchten Landes befinde. Was die grabischen Sändler betrifft, haben sich die Verhältnisse seitdem allerdings so gründlich geändert, daß gegenwärtig nicht jene, sondern indische Kaufleute es find, welche ben Berkehr zwischen Oftafrika und Gudasien vermitteln. Wenigstens ift dies im Gebiete des Sultans von Zangibar der Fall, wo sich beständig einige tausend indischer Raufleute aufhalten, meist Großisten, in beren Sänden ber gange Sandel liegt. Gie waren auch bis in unfere Zeit hinein die Hauptträger jenes schändlichen Menschenhandels, der ihren Ausübern zwar zu großen Reichthümern verhalf, die oftafrikanischen Gebiete aber ganzlich zu entvölkern drohte. Seit dem Einschreiten der Engländer sind zwar die Inder um ihr einträgliches Geschäft gekommen, der Menschenhandel aber besteht fort, und hat nur andere Wege eingeschlagen. Ueber diese Frage werden wir übrigens weiter unten zurückfommen.

Mosambique ist die Hauptstadt der portugiesischen Colonien. Von Albuquerque erobert und mit ungeheuerem Geldauswande besestigt (die Steine zum Festungsbau kamen nummerirt aus Guropa!), hat eine prachtvolle Lage als Inselstadt, dicht unter der Küste des Continents. Tropdem genügt sie den heutigen Auforderungen nicht mehr. Das eine Strecke südlicher, am nördlichsten Mündungsarme des Zambesi gelegene Duelimane, Hanptort des gleichnamigen Districtes, hat einen weit besseren Hasen und ist der Mittelpunkt des Handels mit den Ländern des Zambesi. Kleine Dampfer steuern den inselreichen Strom

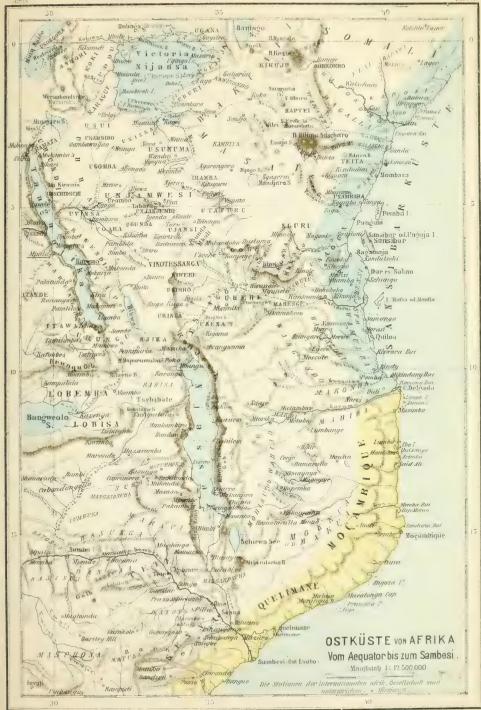



bis Tete, etwa 70 geographische Meilen hinauf und noch eine Strecke weiter, wo die ersten Schiffahrtshindernisse beginnen. Halbwegs befindet sich die portugiesische Factorei Sena, in deren Nähe in neuester Zeit Goldlager entdeckt worden sein sollen.

In gevaraphischer Beziehung wäre hinfichtlich des oftafrifanischen Kriftenrandes zu bemerken, daß derfelbe von der Zambesimundung bis zum Rothen Meere eine ungleich reichere Gliederung besigt, als der vom Atlantischen Deean bespülte Westrand des Continents. Um Oftrande der gewaltigen Blategungsie von Aequatorial= oder Central=Afrika wirkten die Hebungsfräfte mit ganger Intensität. Im oftafrifanischen Seenaebiete sind Rebungserscheinungen noch bermalen zu beobachten. Im allgemeinen ist auch hier, wie in Südafrika, der Parallelismus der Rüftenketten scharf ausgebrägt. Zwischen Zambesi und Rofuma. dem Fluffe, welcher beim Cav Delaado ins Meer fällt, und die Nordarenze ber portugiesischen Besitzungen bildet, ist die Rüstenstufe 70 bis 120 Kilometer breit und mit isolirten Hügeln bedeckt. Achnlich verhält es sich mit der Gestade= zone nördlich des Rofuma, etwa bis zur Rufidschimundung, unterhalb von Zangibar. Zwischen Rufidschi und Rufu (eine Strecke nördlich von Zangibar) verschmälert sich aber die Küstenstufe stellenweise bis auf 10 Kilometer und erreicht eine Maximalbreite von nur 40 Kilometer. Sie erweitert sich wieder bei Bagamojo (gegenüber von Zangibar) beträchtlich, und verläuft dann in bald größerer, bald geringerer Breite, um schließlich zwischen den Mündungen des Sabaki und Juba (also bis hart unter den Alequator) die größte Ausbehnung von 230 Kilometer zu erreichen. Dieses Küstenland ist — wie neuer= bings Cl. Denhardt constatirt hat — eine sanft undulirte Ebene mit geringen Schwellungen zwischen den meist parallel zu einander dem Indischen Deean zueilenden Flüffen, deren Lauf ungemein gewunden ift. Um Meere wird diese Ebene von Dünenzügen und Lehmhügeln begrenzt, welche auf Korallenbildungen lagern. (Rach J. Chavanne.)

Wie bereits erwähnt, wird der Zwischenhandel zwischen den in den portugiesischen Colonien ansäßigen europäischen Häusern und den fremden Kausseuten
einerseits, welche die Colonie besuchen, ohne sich dortselbst niederzulassen, und
den Händlern des Binnenlandes anderseits durch indische Kausseute vermittelt,
von denen viele mit Europa directen Handel treiben. Die Thätigseit der Portu-

102 21frifa.

giesen ist leider nicht über jeden Tadel erhaben. Der britische Consul D'Meill führt den Stillstand in der Entwickelung auf den Umstand zurück, daß die Colonie Mosambique im Mutterlande von Alters her deshalb sehr unpopulär ist, weil man sie durchwegs mit Sträslingen besiedelte, wodurch die Colonissirung mit soliden Clementen äußerst erschwert, wenn nicht gänzlich verhindert wurde. Das Streben der ersten Ansiedler war lediglich auf Gold und Sclaven gerichtet, und man ging erst in letzterer Zeit, als erstere Cinnahmsquelle beträchtlich zurücksing, letztere aber gänzlich versiegte daran, sich zu einer agriculturellen und gewerblichen Thätigkeit zu entschließen.

Die Regierung freilich hat es an Fürsorge nicht fehlen lassen. Sie hat frühzeitig erkannt, daß Mosambique vermöge seiner ausgezeichneten geographischen Lage zwifchen Sudafrika und bem Suezcanal, ber großen Infel Madagascar gegenüber und in der Nachbarichaft zweier wichtiger Einbruchsthore nach dem Innern des Continents — Zambesimundung und Bagamojo-Rangibar — alle Vorbedingungen zu einem Centralpuntte des Weltverkehres besitze. Sie hat Geld= mittel flüssig gemacht, um der nothleidenden Colonie zu Hilfe zu kommen, doch scheinen dieselben nicht ausreichend genug gewesen zu sein. Die regelmäßige Dampfichiffahrt auf dem unteren Zambest fam nicht zu Stande, obwohl sich hier dem Brivatcavitale Gelegenheit zur Betheiligung geboten hätte. Auch zur Außbentung der Minen und Wälder des Zambesigebietes konnten nur geringfügige Summen fluffig gemacht werden: faum fo viel, um die erften Schwierigfeiten überwinden zu können. Die Unluft des Brivatcapitals an Betheiligungen dieser Art, ist offenbar auf den Mikeredit zurückzuführen, in welchem fast alle afrikanischen Colonien der Portugiesen im Mutterlande stehen. In neuester Zeit find noch politische Schwierigkeiten hinzugetreten. Es scheint, daß die Local= behörden nicht ausreichend auf die Entfaltung entsprechender Machtmittel in Oftafrika bedacht waren, was die Eingeborenen benütten, um fich Ausschreitungen blutiger Art zu erlauben, wie dies in allerjüngfter Zeit wiederholt vorgekommen ift. Solche Zwischenfälle find für die Antorität einer Colonialmacht immer gefährlich und in der ohnedies arg vernachtäffigten Colonie Mojambique werden fie sicherlich nicht dazu beitragen, zu deren Entwickelung und Hebung mitzuwirken. . . .

Die wichtigste Localität an ber Snahelifüste ist die kleine Insel Zangibar, ber Mittelpunkt eines arabischen Reiches, bas in seiner bermaligen Gestalt eine

ganz furze Vergangenheit hat Arsprünglich bildete nämlich die Insel und das dazu gehörende festländische Gebiet einen Theil des Sultanats Oman in Ostarabien mit der Hamptstadt Maskat. In dem Zeitraume von 1808 bis 1856
regierte hier ein milder, freisinniger und jedem Civilisationswerke sehr geneigter Sultan, Seyiv Said, ein Mann merhörter Art unter den orientalischen Tespoten. Als er die Angen schloß, theilte er das Reich unter seine drei Söhne.
Ter älteste, Said Tsueni und der jüngste theilten sich in das Sultanat Oman, während ein dritter Bruder, Said Medschid, das afrikanische Gebiet mit der Insel Zanzibar als Herrschaftsgediet zugewiesen erhielt. Er hatte für seine unabhängige Stellung eine jährliche Abgabe von 40.000 Maria Theresienthaler an Oman zu entrichten.

Diese Theilung war verhängnißvoll. Zunächst brach wegen des Tributs ein Krieg aus, der erst nach mehrjähriger Dauer unter Ausrechterhaltung der Abgabe durch England beigelegt wurde. Auf Said Medschid solgte Said Bargasch, der jesige Sultan, ein Mann, der durch seine europäische Reise und durch seine Anknüpfungen mit der civilisirten Welt, den Anstoß zu höchst optimistischen Hoffmungen für die Zukunst von Zanzibar gab. Wie sehr Sultan Bargasch der nachdrücklichsten Pression seitens Englands bedurste, um in Sachen des Sclavenhandels mürbe gemacht zu werden, wird weiter unten noch zur Sprache kommen.

Die Snaheliküste, oder das Gestadegebiet von Janzibar, gehört mit der südlicher liegenden Küste von Mosambique zu jener Region Afrikas, in der die Araber bereits in solcher Zeit sesten Fuß gesaßt hatten, in welcher über Gesammtsafrika die abentenerlichsten Vorstellungen herrschten. Die Araber waren bei der Decupation unzweiselhaft nur einer älteren Spur gesofgt, denn die Verbindung zwischen Südarabien und Ostafrika reicht dis ins grane Alterthum zurück. Das fragliche Küstenland bildet unzweiselhaft (oder doch weitaus wahrscheinlicher als Indien) jene Region, welche im alten Testamente als »Ophir« bezeichnet wird; von hier aus wurden die semitischen Völker mit Getreide, Elsenbein, Sclaven und Gold versorgt. Einwanderungen sowohl aus Had'rmaut, wie aus dem Oman fanden in allen Zeiten nach "Azania« oder "Zingiun« statt, wie jenes Küstengebiet in ältester Zeit hieß. Aus Zingiun ward Zendsch, später "Sendschbar« oder "Zanguebar« — "Land der Schwarzen«. Die Araber gründeten hier ein

104 Ufrika.

neues Staatswesen, bessen Macht südwärts bis zum Cap Corrientes reichte und wahrscheinlich auch weite Gebiete landeinwärts beeinflußte. Die neuen Herren waren Seefahrer und besaßen die Mittel, ihrer Herrschaft allezeit belebende Elemente zuzuführen.

So standen die Dinge, als 1498 die Portugiesen unter Basco da Gama bei der Jusel Zanzibar erschienen. Schon 1503 wurde die Schutherrschaft auf der Jusel auerkannt, während die an der Küste des Festlandes liegenden Handels-



Sanzibar.

städte von den Portugiesen nichts wissen wollten. Der Kamps, der darüber aussbrach und gegenseitig mit furchtbarer Erbitterung geführt wurde, knieste die Blüte des dortigen Verkehres. Die alten Emporien sanken in Schutthausen, dasür aber entwickelte sich alsbald das einträgliche Beschäft des Menschenhandels, das die neuen Herren in die Hand genommen hatten. . . Das Vergnügen war nicht von langer Tauer, denn kurz vor Ablauf des XVII. Jahrhunderts wurden die Portugiesen durch den Imam von Maskat vertrieben. Zwar gelang es ihnen sich vorübergehend nochmals auf der Insel festzuseßen (1728), doch währte ihre

zweite Anwesenheit nicht lange. Als schmachvolles Erbe hatten die Portugiesen den — Menschenhandel zurückgelassen. Diese Erinnerungen waren jedenfalls maßgebend für die seindliche Haltung des arabischen Elementes in jener Region, gegenüber den europäischen Bestrebungen in späterer Zeit. Aus diesem Grunde blieben uns geraume Zeit die inneren Verhältnisse der Suaheliküste verschleiert und erst neueren Forschern, wie Guillain, Krapss, Chrhardt, Redmann, Livingstone, Burton, Speke, von der Decken und Stanley gelang ex, Licht auf jene Gebiete zu wersen.



Masimoja (öffentlicher Carten) in Sangibar (f. 5. 117).

Nach der Ansicht des geistreichen englischen Forschers Sclater nahm in vorhistorischen Zeiten ein mächtiger Continent den Indischen Decan ein, gleichsam eine Brücke dildend zwischen dem afrikanischen und afiatischen Festlande. Sclater nennt dieses Land »Lemuria und läßt ihm die Rolle zusallen, der Ausgangspunkt des Menschengeschlechtes zu sein. »Das Land sant und übrig blieben nur die Trümmer der Inselmassen, wie die der Senschellen, Amiranten, Komoren und die der Insel Madagascar. Jahrtausende schlug nun wohl die Brandung an die felsigen Gestade des ungeschlachten afrikanischen Continents, dann hoben ausgleichende unterirdische Kräfte auch die Känder dieser gewaltigen Erdmasse

und mit ihr die Madreporenbanten der Küste aus der nassen Tiese. So kamen Korallendänke und Koralleninseln der afrikanischen Küste empor an das Licht. Unter der Tropenzone, den austrocknenden heißen Winden, den gierig lösenden Regenwässern und den sturmgepeitschten Wogen des Meeres, zersetzte sich die wunderlich zusammengebante, mit dem bunten Allerlei der oceanischen Tiese aussesstattete Kalkmasse, krystallisierte zum Theil wieder und füllte die Zwischenräume mit sesten Gesteinsmassen, deren Gestüge uns daher kaum ihren früheren Ursprung errathen lassen.«

Bu den fleinen Gestadeinseln an der Oftfuste von Afrika, die auf die angedeutete Beise dem Meere entstiegen, gehört auch Zanzibar. Nach Sugo Friedmann besitt die Infel einen Flächenraum von 29 Geviertmeilen. Gie erhebt fich nur wenige Meter über das Meeresnivean und auch die Hügel im Junern erheben sich nur bis zu 130 Meter. An manchen Stellen gleicht bas Giland einem riefigen Schwamme, benn an den Ruftenrändern werden die Zersekungsproducte ausgewaschen und es entstehen allenthalben Löcher und Trichter. Auch im Junern der Insel gibt es allenthalben Sohlen mit Tropfsteinbildungen. Anbaufähiger Boden ist höchstens ein Trittel des ganzen Areals. Dank dem feuchten tropischen Klima sind aber gerade die Culturflecke der Insel herrliche, gartenähnliche Dajen. In üppiger Fülle gedeihen Zimmt-, Mustat- und Dattelbäume, Judigo, rother Pfeffer, Sagopalmen, Gewürznelfen, Cocosbäume und Bananen. Ananas wächst wild, Drangenpflanzungen bilden ganze Parts und das Gestade ist geschmückt mit zierlich gesiederten Rasnarinen. Außerdem sind Nährpflanzen reichlich vorhanden: Reis, Bataten, Durrah, Mais, Erdnüffe u. a. Im Schatten riefiger Mangobäume liegen die Hütten der Gingeborenen; Tamarinden, Melonen= und Gujavabäume vervollständigen die üppige Gartenwildnig der Jusel, die ein Paradies sein könnte, wenn andere Umstände sie nicht bislang zu einer Sölle gemacht haben würden.

Der Leser wird errathen, daß wir damit die Sclavenfrage gemeint wissen wollten. Wie in keinem Gebiete des Drients hat dieses Schandgewerbe in Zanzibar Verbreitung und Aufschwung erfahren. Ursprünglich waren es nur die wilden und verwahrlosten Omaniten aus Maskat, welche Jahr für Jahr mit Eintritt des Nordost-Monjuns, der ihre "Dihows» — Hochsecschiffe kleinerer Gattung – nach dem Snaheligestade trieb, beladen mit Salz und stinkendem

Baifiich. Unfläthia, schmutzia, häßlich, feig, diebisch, sittensos wie sie sind, werden fie noch immer dem lieblichen Gilande zur Laft, bis der Südwest-Monsun im April die unangenehme Gesellschaft wieder dem Gestade von Dugg zuführt. Durch das Treiben dieser Menschenfreunde war Zanzibar noch bis zu Anfana ber Siebziger Jahre ber einzige offene Sclavenmarkt ber Erbe, von mo aus allein alliährlich 12.000 Sclaven nach Arabien. Bersien und Madagascar perfauft wurden. Erwägt man, daß von fünf im Innern des Continents (meist in ber Region im Westen bes Rigsfasees) abgefangenen ober erhandelten Sclaven nur je einer die Küste erreicht, so kann man sich eine Vorstellung machen, wie verheerend das unmenschliche Vorgehen der Sclavenjäger in jenen Gegenden wirfen nußte. »Losgeriffen von der liebgewonnenen Scholle ihrer Beimat, von Weib und Kind getrennt, oder mit ihnen zusammengekettet, sie auf das schmachvollste mißhandelt, jammern, sterben sehen, nichts mehr zu eigen als das nackte, gräßliche Leben, wandern die armen Schwarzen, getrieben von der Beitsche aus harter Nilpferdhaut, ftieren Auges ihren grauenvollen Beg im glübenden Sonnenbrande, mit verschmachtender Rehle, hungerndem Magen, blutenden Füßen, Elend vor sich, um sich, Angst, unsäglichen Jammer, ohnmächtige Wuth in sich, — da stürzt ein schwaches Beib, dort ein milder Greis, Beitschenhiebe treiben sie nimmer empor, losgefoppelt sterben sie, sich selber und den wilden Thieren überlassen. Nach und nach lichtet der große Befreier Tod die dusteren Reihen, die eiserne Kessel fällt mit dem irdischen Jammer vor dem willkommenen Erlöser.«

Der Sclavenhandel an der Suaheliküste hatte ungefähr zu Anfang unseres Jahrhunderts Eingang gefunden. Ursprünglich beschäftigten sich, wie erwähnt, nur die Omaniten mit dem sauberen Gewerbe. Später fanden auch die reichen Inder — meist mohammedanische "Hindus" — Geschmack an dem Geschäfte und begannen sich allenthalben an demselben zu betheiligen. Die indischen Sclavenhändler gaben sich nicht selber mit der Jagd ab, sondern sandten afrikanische oder arabische Zwischenhändler mit Waaren dahin, für welche dann Sclaven eingebracht wurden. Aber auch die Zwischenhändler befaßten sich nicht mit der Menschenjagd, sondern gaben wieder dritten Personen den Auftrag, die verlangte Anzahl Sclaven aufzubringen. Den nöthigen Vorschub leisteten sene allerdings dadurch, daß sie die einzelnen Stämme gegeneinander hetzen und aus Anlaß der solcher Art künstlich hervorgerusenen Fehden die entsprechende Zahl von

Gefangenen erzielten. Hänptlinge hielten übrigens auch auf »eigene Rechnung» jederzeit eine gewisse Menge von Sclaven in Bereitschaft, um sie bei Gelegenheit loszuschlagen. Daß diese Leute, wie überhaupt alle Sclavenhändler, auf der tiefsten Stufe der Cultur stehen, begreift sich von selbst. Ihre grenzenlose Rohheit und barbarische Berkommenheit legten sie gelegentlich dadurch an den Tag, daß sie einmal mit ihrer lebenden Waare in See begriffen, dieselbe erbarmungslos— Mütter, Kinder, Greise— über Bord warfen, sobald sie wahrnahmen, daß englische Kreuzer ihnen auf der Spur waren und an ein Entrinnen nicht mehr zu denken war.

Doch bevor wir auf die englische Intervention eingehen, möchten wir uns noch etwas eingehender mit einem Bilde beschäftigen, das glücklicherweise auf Zanzibar feinen Bezug mehr hat, obwohl es sonst in allen seinen entsetzlichen Details nach wie vor besteht. Das Einschreiten gegen den Menschenhandel hat nämlich wohl Zanzibar von diesem Schandsslecke der Menschheit bestreit, dem Gewerbe selber aber seineswegs ein Ende bereitet. Die Sclavenjagd und der Sclavenhandel bestehen nach wie vor, nur hat der letztere andere Wege einzeschlagen. Da den Händlern Zanzibar verschlossen ist, treiben sie ihre Waaren nordwärts, oder längs der Küste ab und haben neue Versaufsstellen etablirt. So hat man hinterher einen Sclavenmarkt unter den Somalis am Cap Guardasui entdeckt, was das Hoffmugslose aller Unternehmungen gegen dieses Gewerbe klar darlegt. Die Nachfrage nach Sclaven hat nicht abgenommen und diese Nachfrage muß irgendwie bestriedigt werden. Alle Einschränkungen, welche die Engländer dem Menschenhandel auferlegten, haben denselben keineswegs verstopft, sondern nur in ein anderes Bett gelenst.

Aus früherer Zeit, da zu Zauzibar noch offener Sclavenmarkt gehalten wurde, besitzen wir eine ergreisende Schilderung von Otto Kersten, dem wackeren Begleiter des unglücklichen Claus von der Decken, die wir unseren Lesern in den Hauptpunkten nicht vorenthalten möchten. Der Anblick einer Sclavenkarawane, wie man ihn zu Bagamojo, am Festlande von Zauzibar, oder auf der letzteren Insel selber genoß, war auß äußerste empörend. Wandelnden Gerippen gleich kamen die Unglücklichen einhergewankt, Kinder, Männer und Frauen im bunten Durcheinander, oft ohne die nothwendigste Bedeckung der Blöße. Der Ausdruck der schmutzigen Gesichter mit den tiesen, eingesunkenen

Augenhöhlen, den vorstehenden Backenknochen, dem Gepräge des Hungers und Elendes war ein wahrhaft entsetslicher. Eine fahlgrane Haut bedeckte in zahlstofen Fällen die kurz zuvor noch durch Fesseln zusammengeschnürten Anochen, Anie und Elbogen traten infolge allgemeiner Abmagerung so sehr hervor, daß sie als die stärksten Theile an Beinen und Armen erschienen; der leere Bauch war durch einen doppelten Absall vom Brustkasten geschieden. Man sah schwarze Frauen, welche, halbtodt vor Erschöpfung, in wagrechter Lage auf den Köpfen zweier Männer getragen wurden und dis zu Steletten abgemagert waren.

Im Hafen von Bagamojo wurden die Unglücklichen zu hunderten in fleine Fahrzeuge verpackt und nach Zanzibar überschifft. Verzögerte sich diese Reise burch wibrige Winde, Dann ftieg das Elend ber Bedauernswerten auf ben höchsten Bunkt. Nicht Hunger und Durft allein, auch nicht die gräßliche Unreinlichkeit qualte sie auf das Allerempfindlichste, sondern die schreckliche Ungewißbeit über ihr ferneres Schicksal. Viele waren der Meinung, daß man sie in Zangibar schlachten werde. Einige versuchten durch die Flucht ihrem Schickfale zu entgehen, wurden aber mit den Booten wieder eingefangen, ... Hatten die Gemarterten Zanzibar erreicht, so wanderten sie nach dem Zollhause - einem Schuppen unweit des Balaftes des Sultans — wo für jeden eine entsprechende Abgabe entrichtet werden mußte. Auch dieser Boll gab Anlaß zu Scheußlichfeiten, denn diejenigen, die so schwach waren, daß ihr Absterben in allernächster Zeit zu gewärtigen war, wurden einfach über Bord geworfen, um für sie keine Auslage zu ristiren. Die Zollabgaben aber bildeten die wichtigfte Ginnahms= quelle des Sultans, woraus fein Sträuben gegen die englischen Bestrebungen erklärlich wird.

War die Verzollung der Sclaven vorüber, so hatten in der Regel auch die Leiden ihr Ende erreicht. Die Halbverhungerten wurden in das Haus des Großhändlers gebracht und dort gepflegt und ausgefüttert, damit sie bei der Ausftellung zum Verkause sich gut ausnahmen. Es war wunderbar, wie schnell diese abgezehrten und ausgemergelten Geschöpfe bei reichlicher Nahrung und voller Ruhe sich erholten; schon nach Ablauf einiger Wochen sahen sie dick und wohlgenährt aus und begannen wieder sorglos — zu scherzen und zu lachen. Sie fühlten, wie aus schwerer Krankheit Genesene, nur noch das Behagen des täglichen Gedeihens und schienen die Erinnerung an das frühere Elend gänzlich

verloren zu haben. Auch auf dem Markte war die Behandlung eine menschliche, man gewahrte keine empörende Seene. Allerdings veranlaßte der Käuser manche Proben, um sich von der Kraft und Geschicklichkeit der Waare zu überzeugen, jedoch in schonender Beise. Dies erklärt sich daraus, daß der Verkäuser sast niemals mit dem Händler, der die Selaven aus dem Innern brachte, identisch war. Nur bei diesen kam jene ummenschliche Rohheit zum Ausbruche, die durch das beständig betriebene entsessliche Gewerbe bei ihnen zur zweiten Natur ward.

In Bezug auf Die gute Behandlung ber Sclaven feitens ber Berfäufer. noch mehr aber seitens der Käufer, wären wir bei dem zweiten Buufte dieser Frage angelangt. Es ist nämlich ein großer Irrthum, wenn man annehmen würde, daß das Los iener Geschöpfe ein höchst bedauernswertes sei. Die Sclaven im Drient erfahren im allgemeinen eine viel besiere Behandlung, als die Dienst= boten in Europa. Gang abgesehen davon, daß sie bei erprobter Anhänglichkeit und auter Aufführung vorurtheilsfrei als Glieder der Familie angesehen werden. erwachsen ihnen auch andere Vortheile. Sie werden nur mäßig beschäftigt und fleißige Sclaven können ihr Grundstück, das fie zugewiesen erhalten, derart ein= träglich bearbeiten, daß sie mit der Zeit eine hübsche Summe bei Seite legen und sich schließlich gänzlich lostaufen können. Von einer übermäßigen Auftrengung der Sclaven, wie es beispielsweise in Nordamerika und Westindien der Fall war, ist im Drient fast niemals die Rede. Sclavinnen erhalten häufig, wenn sie ihren Herrn mit einem Rinde beichentt haben, jofort die Freiheit und der Sprößling wird rechtmäßig und erbfähig, wie jener der freigeborenen Frau. Anch Chen zwischen Sclavinnen und den männlichen Mitgliedern einer Familie sind nicht selten. Sicher ift, daß die Sclavenfrage mit den prientalischen Lebensverhält= nissen eng verwachsen ist. Was ihre Eristenz bedingt, ist die Haremsinstitution. Die Korangesetze gestatten nämlich nur dem engsten Familienkreise den Anblick eines unverschleierten weiblichen Gesichtes, jobald es sich um eine Freigeborene handelt. Diefe Licenz beichränft sich auf den Gatten, den Bater, Schwiegervater, Bruder (auch Milchbruder) und Neffen; ferner auf die eigenen Sohne und Stiefföhne, nicht aber auf die Onfel und Bettern. Anders verhält es fich aber mit der Sclavin, die der Hausherr jederzeit unverschleiert sehen darf. Erwägt man nun, daß, die Verschnittenen abgerechnet, für die das Beheimniß des Schleiers gleichfalls volle Giltigkeit hat, sonft nur weibliche Dienstboten in

einer mohammedanischen Hauswirtschaft anzutreffen sind, so kann man sich einen Begriff von den Umständlichkeiten machen, welche sosort Platz greifen müßten, wenn sich die Ammen, Kinderwärterinnen, Köchinnen, Kammermädchen, Wäscherinnen, Aufwärterinnen u. s. w. bei jeder Gelegenheit (so oft sie mit einem männlichen Mitgliede der Familie in Berührung kämen, also im Tage hundertmal und öfter!) den Schleier vor das Gesicht zu ziehen hätten. Dagegen sträubt sich einsach die Vernunft und das praktische Bedürsniß, ganz abgesehen von den koranischen Sazungen.

Wir haben weiter oben erwähnt, daß die englische Regierung sich im Sahre 1873 gedrungen fühlte, dem Sclavenhandel in Zangibar entgegengutreten. Bum Bollstrecker dieser Mission murde Gir Bartle Frere erwählt, der zu Beginn bes erwähnten Jahres bem Sultan, Said Bargafch, Die Absichten der englischen Regierung zu wissen gab. Der Sultan lehnte sich mit aller Ent= ichiedenheit gegen die an ihn gestellte Forderung auf, was erklärlich ist, wenn man erwägt, daß deffen Haupteinfünfte mit dem Ginfuhregoll auf Sclaven gusammenficlen. Um aber dieses Geständniß nicht ablegen zu mussen, berief er sich auf die ungeheueren Verwüstungen, welche ein Jahr vorher ein gräulicher Wirbelsturm auf der Insel und dem Veftlande angerichtet habe, wobei die meisten Blautagen und andere Culturobjecte gänglich vernichtet worden seien. Der Entzug der so nothwendigen Arbeitsfräfte, welche nur durch Sclaven gewonnen werden könnten, würde des Sultans Ressourcen vollständig erschöpfen und seinen vollständigen Ruin beschleunigen. Gir Bartle Frere machte bagegen geltend, daß Arbeitsfräfte fich auch in anderer Form gewinnen ließen und England überdies geneigt sein würde, den Sultan über die ersten Schwierigkeiten hinwegzuhelfen.

Trothem lehnte der Sultan die englischen Vorschläge ab; er wollte sich an den Vertrag halten, welcher 1845 mit England abgeschlössen wurde. Dadurch hatte Said Bargasch sich offen zum Vorkämpfer und Beschützer der Sclaverei und des Sclavenhandels aufgeworfen, der Civilisation Hohn gesprochen und sowohl England als den anderen europäischen Völkern den Fehdehandschuh hingeworfen. Da nun der erwähnte Vertrag von Zanzibar vielsach verletzt worden war, erklärte Sir Bartle Frere, daß derselbe für erloschen zu betrachten sei, und der Sclavenhandel von einem näher zu bestimmenden Tage an einfür allemal aushören solle. Als der Sultan noch immer nicht nachgab, stellte

112 Ufrika.

Sir Bartle Frere ein Geschwader in Aussicht, welches alle weiteren Bedenken mit — Kanonen hinwegfegen werde.

Das wirfte. Der Vertrag fam zu Stande, doch ließ es der von seiner civilisatorischen Aufgabe erfüllte Gesandte Englands nicht bei jenem allein bewenden, sondern sorgte durch weitere Verträge mit Said Turki, dem Sultan von Maskat, die am 4. April 1874 unterzeichnet wurden, daß dem Handel auch



Said Bargaich, Sultan von Jangibar.

bie Absatzgebiete entzogen wurden. Die Gewässer an der afrikanischen Dikküste, namentlich um Zanzibar, bedeckten sich bald mit einer Menge von Kreuzern, die jeden Schmuggel mit Sclaven zur See vereitelten. Allerdings hatte die neue Maßnahme auch eine Katastrophe im Gesolge, die gerade diesenigen traf, deren Schicksal man erleichtern wollte. Als nämlich bald nach Abschluß der Verträge ein Sclaventransport, ohne Kenntniß von dem Vorgesallenen, an der Küste erschien, wurde dessen leberschiffung nach Janzibar verhindert, worans die Händler

das Weite suchten und nicht weniger als 21.000 Sclaven im Stiche ließen. Trot der getroffenen Maßnahmen konnte nicht verhindert werden, daß unter den Unglücklichen eine entsetzliche Hungersnoth ausbrach, die eine furchtbare Ernte hielt.

Es ist nun an der Zeit, uns in der Stadt Zanzibar und auf der gleich= namigen Jusel ein wenig umzusehen. Bom Meere aus macht die erstere einen



Miffionar in Bagamojo.

höchst vortheilhaften Eindruck. Eine lange Front hellschimmernder Gebäude, unter welchen der Palast des Sultans besonders hervorsticht, säumt den halbmondsörmig nach Norden ausgebogenen Hafen, dessen Wassersläche von zahllosen Schiffen belebt wird. Indische und arabische Küstensahrer und Hochseschiffe, »Cutch-Buggalos« und Dshows, große europäische Segler und Handelsdampfer aller Flaggen, füllen das geräumige Becken und geben in ihrem bunten Gedränge einen greif-

114 21frifa.

baren Anhaltspunkt für die große commercielle Bebeutung dieses Hafens. Bo. Eröffnung des Suezcanals war Zanzibar gewissermaßen die wichtigste Etape auf dem Wege um das Cap der Guten Hoffnung nach Indien; es hat seitdem nur wenig von seiner früheren Bedeutung verloren und ist von Aden, welches auf dem Wege nach Indien an Stelle Zanzibars als wichtigste Zwischenetape getreten war, nicht überflügelt worden. Das arabische Hinterland bietet eben dem Handel gar nichts; während die Reichthümer Oftafrikas nach wie vor ihren Weg zur Küste, beziehungsweise nach Zanzibar finden, von wo sie in alle Welt verfrachtet werden.

So bunt, wie das Hafenleben der Stadt, ift auch deren Bevölkerung. Man sieht hier Menschen aller Farbennuancen, vom weißen Europäer dis zum tiesichwarzen Neger, wildaussiehende langhaarige Omaniten, mohammedanische Hindu, buddhistische »Battias« (Baniani), braune Beludschen, Suaheli-Mischlinge, Berser u. s. w. Die Beludschen und Perser sind fast nur in der Armee des Sultans vertreten, was sich dahin erklärt, daß der Imam von Maskat immer nur jene Landesangehörigen zu Soldaten erwählte und seit der Theilung des Reiches von der alten Gepflogenheit nicht abgegangen wurde. Die Truppen des Sultans von Zanzibar sind sammt und sonders in dem Hasensort untergebracht. Dort sieht man sie in malerischen Gruppen stehend, liegend oder sitzend, bald national gekleidet, bald in abgebrauchten europäischen Uniformen steckend, mit langen Röcken, Seitengewehren, Tschakos und alten Vorderladern: wahre Carriecaturen von Soldaten. Sie alle sind eiseig bestrebt, sich ihren Dienst, der aus vierundzwanzigstündigem Nichtsthun besteht, möglichst zu erleichtern, indem sie sich dem Spiele und anderen Zerstrenungen hingeben.

Den herrschenden Theil der Einwohnerschaft bilden die Araber, den thätigsten und wohlhabendsten die Inder, den zahlreichsten die Schwarzen. In früherer Zeit waren mindestens drei Viertel von der Gesammtbewohnerschaft Sclaven und bildeten gleich unserem europäischen Bauern- und Mittelstande den wichtigsten und nützlichsten Theil derselben. Auch die Ureinwohner der Insel — die Suaheli — waren schwarzen Stammes. Sie kommen reinblütig dermalen nicht mehr vor, da sie eine starke Beimischung arabischen Blutes ersahren haben. Sie sind gewöhnlich fräftig und wohlgebaut, haben intelligente Gesichtszüge und eine braunschwarze Hautfarbe. Die dichtwachsenden Kaare werden von den

Männern furz geschoren, während die Frauen baraus Zöpschen flechten. Ueber den Charafter der Suaheli gehen die Meinungen auseinander; sie werden als gut=müthig, jedoch aufbrausend, als gastfreundlich und tolerant, allein auch als höchst gewinnsüchtig und lügnerisch geschildert. Die Sprache der Suaheli ist gleichzeitig die Geschäftssprache längs der ganzen afrikanischen Oftküste bis zum Zambesi. Sie wird gerühmt als ein weichklingendes, wohlsautendes Idiom, welches das Arabische fast ganz verdrängt hat.

Außer den genannten hauptfächlichsten Bevölkerungselementen beherbergen Stadt und Infel noch Comoren, Malegassen und Europäer. Die letteren werden »Wasungu« (Plural von Mjungu) genannt, und genießen — die verkommenen Portugiesen aus Goa ausgenommen — allenthalben hohes Ansehen. Besonders ber Sultan ift ihnen zugethan und es foll fich nicht felten ereignen, daß er in ichwierigen ober zweifelhaften Fällen angesehene europäische Kaufleute zu Rathe zieht. Sehr aaftfreundlich und im versönlichen Verkehr von angenehmen Umgangs= formen, macht Said Bargafch den Gindruck eines der Civilifation leicht zuganglichen Mannes, der vielleicht mehr aus Anerzogenheit und alter Gewohnheit. denn aus Ueberzeugung, an den despotischen Traditionen seiner Berrschaft festhält. Daß er bislang ber werkthätigste Beschützer bes Sclavenhandels war, darf ihn nicht allzu sehr zum Vorwurf gemacht werden, wenn man einerseits erwägt. daß jenes Gewerbe für Zanzibar eine hohe wirtschaftliche Bedeutung besaß, und daß anderseits das civilisirte Europa in Afrika einen Repräsentanten hat — die Portugiesen - ber ben Sclavenhandel felber werkthätigft ausnützte und die Aufhebung der Sclaverei in seinen Colonien erft in den Siebziger Jahren becretirte.

Daß die Sclaven in Zanzibar gut behandelt werden, haben wir bereits erwähnt. Jeder derselben erhält von seinem Herrn eine Bezahlung, die beim Stadtsclaven in einer bestimmten Summe Geldes, beim Landsclaven darin besteht, daß er soviel Land, als er bedauen kann, zu seinem Unterhalte zugewiesen erhält, und seinem Grundherrn nur fünf Tage der Woche und da zumeist nur des Vormittags Arbeit zu leisten hat. Ist dadurch jedem Sclaven das Mittel gegeben, sich durch seine Ersparnisse gänzlich freizukausen, so besitzt er noch ferner das gewichtige Recht, bei schlechter Behandlung seinen Herrn zu zwingen, ihn zu verkausen. Das so unmenschliche Trennen einer Familie durch separaten Verkauf der einzelnen Mitglieder kommt hier nicht vor, indem beim Verkause eines Gutes

bie Sclaven mit demselben losgeschlagen werden. Es gilt als Zeichen größter Armuth, überhaupt einen Sclaven zu verkausen; dies aber mit einem auf dem Gute selbst geborenen Leibeigenen zu thun, wird als entehrend betrachtet. Selbst in dem Falle, wo sich ein Sclave unverbesserlich träge erweist, scheut man sich zum Verkause zu schreiten, und darf dies erst nach mehrsacher Verwarnung geschehen. Hiezu kommt noch, daß der Araber ein wohlwollender, fast väterlicher Herr ist, so daß sich zwischen ihm und seinen Sclaven ein Gesühl von Familienszusammengehörigkeit bildet, welches den letzteren eine Aenderung ihrer Stellung kaum wünschen läßt. In der That kommt es selten vor, daß ein Sclave sich selber loskaust. Anderseits betrachtet man es als größte Strase, wenn der Gutsherr einen Sclaven wegen Unverbesserlichkeit zum Verkause bringt. (L. v. Fedina.)

Wer den richtigen Begriff von dem polyglotten Charafter Zanzibars gewinnen will, vermag dies am besten entweder im Bollhaus, oder in der Sindustrafe, welch lettere den Bagar bildet. Gie durchgieht in füdnördlicher Richtung fast die gange Stadt. Laden reiht fich an Laden, oder Wohnung an Wohnung, denn beides ist so ziemlich dasselbe. Alles liegt offen da. Im Vorder= grunde kauern indische Verkäuser, deren Saut weizengelb ist; sie tragen grellfarbige seidene Kleider und warten auf den Käufer für die Waaren, Die fie feilhalten: Reis, Bohnen, Durrah, Arckanuffe, Betelblätter, Citronen, Droauen, Baumwollenstoffe, Teller u. f. w. Ein Laden ähnelt dem andern: er ift ein mit Waaren vollgepfropfter Raum ohne Vorderwand. Die überhängenden Dächer von Balmitroh verursachen bort eine fortwährende Dämmerung, überall ist unbeschreiblicher Schmutz. Es wimmelt in diesem Bazar zu jeder Tageszeit von Indern verschiedenen Alters, namentlich Kindern. Aus der Ferne vernimmt man ein tolles Gewirr von Stimmen. Gine der Buden ift gefüllt mit Anaben, welche ohne Rücksicht auf einander zu nehmen, Sprüche herplappern. Der ernste alte Schulmeifter fist mitten unter ihnen, lauscht, als ob er hundert Ohren hatte, nach jedem Ion und übersieht scheinbar alle Tafeln.

Sicher ist, daß der Neuling, welcher zum erstenmale die Straßen Zanzibars durchwandert, sich von dem wunderbaren Treiben außergewöhnlich angezogen fühlt. Zudem ist die Stadt keineswegs allerorts so schmutzig, wie die Hindustraße; das Saubere und Unsaubere liegt aber hart nebeneinander. So besteht

der nordwestliche Theil der Stadt aus großen Steinhäusern, welche sich in Gestalt eines Haldmondes um die Paläste des Sultans und um das Fort gruppiren. Un diesen massiv gebauten Stadttheil schließen mehrere Hüttenviertel, in welchen keineswegs Uebersluß und Luxus herrschen. Die Bevölkerung dieser Viertel sind durchwegs Schwarze; wer sie aber besucht, wird freundlich empfangen werden und hat nicht zu befürchten, dem im Oriente landesüblichen Bettel ein Opfer bringen zu müssen, da die Zanzibarioten in der Regel nur in der versichämtesten Form Almosen begehren. Wer eine ausgestreckte Hand nicht beachtet, wird weiter nicht bedrängt. Auch ist die Unreinlichkeit in diesen Vierteln nicht so groß, als man meinen möchte. Dem sindischen Naturell des Negers entsprechend, suchen diese Parias ihre Freude und Zerstreuung nach harter Arbeit in primitiver Mussik, komischen Maskeraden, namentlich aber im Tanze, dem alle Schwarzen bekanntlich seidenschaftlich huldigen.

Die Schwarzen Zanzibars stehen auch aus einem anderen Grunde in besserem Ruse, als irgend ein anderer dunkelhäutiger Stamm Afrikas. Sie haben sich nämlich auf allen großen Forschungsreisen der letzten zehn Jahre als die Einzigen geeignet gezeigt, Europäer auf anstrengenden und gesahrvollen Touren durch das Innere des Dunklen Erdkeils zu begleiten. Freilich ist es dann nothwendig, daß man sich keiner Sclaven, sondern freier Zanzibarioten bediene, wie es Stanlen gethan und der damit das Richtige getrossen hatte. Als in Njangwe am Lualaba an Stanlen der entscheidende Moment herantrat, den unbekannten Strom hinadzusahren, oder umzusehren, und er das Ungewisse seines Unternehmens den Zanzibarioten seiner Begleitung vorhielt, wollte niemand umkehren, niemand seinen Herrn verlassen. Die Araber hingegen, welche den kühnen Reisenden eine Strecke weit stromad begleitet hatten, erklärten hinterher, um keinen Preis die Reise fortzusehen. Neuerdings hat die Congogesellschaft alle Congostationen mit Zanzibarleuten besett. In den Stationen an der Strommündung wird jederzeit eine größere Anzahl dieser Leute als Begleitungsmannschaft bereit gehalten.

Neber der Landenge, welche die Stadt Zanzibar mit der Insel verbindet, steigt der Boden etwas an. Man gelangt über eine Wiese in prächtige Anlagen — »Nasimojo« mit Namen — ein Tummelplatz für die Europäer, Reiter und Tußgänger, für die in gewählten Gewändern einherschreitenden Araber, mit Krummsdolch und Säbel, welch letzterer nicht umgürtet, sondern wie ein Spazierstock

118 Ufrika.

getragen wird. Auch die unteren Bevölferungsschichten suchen gerne den Park auf, wo sie sich, namentlich an Festtagen, dem ungefünstelten Freudentaumel ergeben. Für die liebe braune und schwarze Jugend ist durch Spielpläße, Turnsapparate u. dgl. gesorgt: kurz, das Leben in Zanzibar hat gar nicht jenen barbarischen Anstrich, wie man so obenhin glauben möchte. Was den Europäer vielleicht mehr als alles Uebrige abschrecken könnte, ist das Klima, das in der Stadt selbst dem Fremden zwar dis zu einem gewissen Grade zuträglich ist, im Innern der Insel aber jenen gesährlichen Charakter besitzt, der nun einmal tropischen und besonders feuchten Gebieten eigenthümlich ist. Das Nächtigen unter freiem Himmel ist lebensgesährlich. Das Fieber, welches es im Gesolge hat, hat in den meisten Fällen tödtlichen Ausgang. Dem Fieber entgeht der Fremde auch in der Stadt nicht, doch vermag er sich hier bei einiger Vorsicht, regelmäßiger Lebensweise und großer Mäßigkeit rasch zu acclimatisiren. . . .

So hätten wir das Wiffenswerteste über die Insel Zangibar dem Leser in knappem Rahmen porgeführt. Das gewonnene Bild wird die entsprechende Ergänzung finden, wenn wir uns nun auch dem Festlande zuwenden, das mit burch einen schmalen, allerdings mit Bänken und Riffen durchsetzten, etwa 40 Kilometer breiten Canal von der Insel getrennt ift. Die festländischen Besitzungen bes Sultans von Zangibar erftrecken fich nur unmittelbar auf den Küstenstrich, und zeigen auch an diesem allenthalben Lücken. Der einzige geschlossene Landbesitz erstreckt sich von Bagamojo bis zum Cap Delgado (oder ber Rofumamundung), also bis zur portugiesischen Colonie Mosambique. Die bedeutenoften Orte an jenem Ruftenftriche find Rilua-Ribendji und Rilua-Kiffimani. Beim Cap Buna (nördlich der vorgenannten Orte) befitt der Sultan ein Schloß. Dar es Salam. Im Norden von Bagamojo finden fich nur an einzelnen Bunkten der Küste zanzibariotische Niederlassungen: Pangani, Waffin, Mombas, Malinde u. a. Die zwei lettgenannten find jedenfalls die wichtigsten, und sind dieselben auch in historischer Beziehung interessant, weil es jene Buntte sind, welche von den Portugiesen zuerst erobert wurden.

Mombas, auf einer Insel gelegen, hatte bis zu Beginn unseres Jahrhunderts die Oberhoheit der Portugiesen anerkannt. Erst in den Zwanziger Jahren begab sich die Insel unter den Schutz des Imams von Maskat. Bei der Theilung dieses Reiches im Jahre 1858 dem Sultanat Zanzibar zugewiesen, machte sich 1878 ber damalige Scheich von Mombas unabhängig, wurde aber schon im April des darauffolgenden Jahres unterworsen und die Insel den Besitzungen des Sultans von Zanzibar einverleibt. Später hieß es, Mombas wäre den Engländern abgetreten worden, behufs Gründung einer Colonie von befreiten Negern. Ob die Absicht verwirklicht wurde, ist uns nicht bekannt. Auch wären berechtigte Zweisel hinsichtlich des Gedeihens eines solchen Staatsweiens erlaubt, angesichts der Resultate, welche in der freien Negerrepublik Liberia an der Pfefferküste Oberguineas erzielt wurden.

Nordwärts von Mombas reichen die sporadischen Besitzungen des Sultanats pon Langibar bis in die Nähe des Aequators. Die nördlichste ift Schamba. Noch eine Strecke weiter, hart unter dem Aequator und an der Mündung bes Juba ift erst seit jüngster Zeit eine Somaliniederlassung im raschen Aufblühen begriffen, über die einige Notizen von Interesse sein dürften. Der Juba bildete in seinem Unterlaufe für die Somalistämme keine Verkehröftraße. In den Jahren 1869 und 1870 aber sind die Desarauta-Somali von Genahni und die Cablalla-Somali von Berdera allmählich auf dem Jubafluffe nach der Oftküste vorgedrungen, haben in Rismann, südlich von der Mündung des Juba eine große Riederlassung errichtet und stehen seitdem in lebhaftem Sandelsverkehr mit Langibar. Die frangösische Ervedition Raband Frères gog im Juni 1870 in Rismann die französische Flagge auf, da sie die Wichtigkeit dieses Plates wohl erfannte: als aber ber Sultan von Zanzibar durch den deutschen Consul die Niederlage von Sedan erfahren hatte, veranlagte er die genannten Herren die Flagge wieder einzuziehen. Kismann zählte im Jahre 1872 bereits über 8000 Einwohner, meift Somali. Ueber das weitere Gedeihen des Plates ift nichts in die Deffentlichkeit gedrungen.

Der Name des Gestades, an welchem die zanzibariotischen Besitzungen liegen: Suaheliküste, kommt von dem arabischen »El Sawahil«, was soviel wie »Küste« bedeutet; »Sawaheli« ist also gleichbedeutend mit »Küstenbewohner«. Indessen sihrt der Userstrich von Bagamojo bis über Mombas hinaus noch die besondere Bezeichnung »Mrima«, was gleichfalls soviel wie Küste oder Gestade bedeutet (vielleicht von »Marina« abgeleitet). Das Gebiet von Brava bis Makdischu (Magadora) nennt man »El Benadir«, d. h. »die Häfen« (Bend — der Hasen), die Strecke bis Kilua »Mungao«. Obwohl die Macht des Sultans

über ben Küstensaum nicht hinausreicht, werden bennoch einige Stämme genannt, welche zu jenem in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnisse stehen.

Der wichtigste Punkt an der Suaheliküste (wir behalten diese allgemein geläusige Bezeichnung bei, obwohl sie an sich widersinnig ist) ist unstreitig Bagamojo, das Einbruchsthor von Ostafrika. Bon hier aus haben fast alle ostafrikanischen Expeditionen ihren Ausgang genommen, und hier ist gleichzeitig der Sammelpunkt der Karawanen, welche entweder nach dem Innern ausbrechen,



Stadt und festung Mombas (f. S. 118).

oder dort selbst mit den mannigfaltigsten Rohproducten: Elsenbein, Copal, Rindern, Fellen, Wachs u. dgl. anlangen. Der Ort an sich ist indeß gleichwohl unbedeutend. Am flachen User stehen einige Hütten im Schatten von Cocospalmen an welche brachliegende Felder schließen. Lägen nicht mehrere »Dshows« (Küstenschrer) vor Anker, so ließe gar nichts darauf schließen, daß hier fast sämmtliche Producte Ostafrikas ihren Ausweg sinden, und daß fast täglich reich beladene Karawanen mit europäischen Tauschartikeln landeinwärts ziehen.

Der Bichtigkeit bes Plates entsprechend, finden sich hier Ugentien und Waarenhäuser, meist solche zanzibariotischer Hindus. Die Antorität des Sultans

wird durch einen Platzcommandanten repräsentirt, dem es obliegt, die Karawanensangelegenheiten zu leiten und zu überwachen. Eine Stunde nordwestlich von Bagamojo liegt eine französische Missionsstation, die viel Gutes gestistet hat, Knabens und Mädchenschulen unterhält und auch eine Zöglingscolonie ins Leben gerusen hat. Dieselbe Thätigkeit entsaltet auch — wie wir nachträglich bemerken wollen — die große englische Missionsstation auf Zanzibar. Anderthalb Stunden weiter im Nordwesten mündet der große, wassereiche Kinganistrom, mit prächtigen Manglewäldern, in denen es von Affen winmelt. Der Strom selber beherbergt



Miffionsfirche in Bagamojo.

riefige Flußpferde in großer Menge, welche mit Borliebe von den französischen Missionären — die beiläufig bemerkt, eifrige Jäger sind — gejagt werden.

Das Binnenland der Küstenregion stellt sich zunächst in einer Breite von 25 bis 30 Meilen als eine ziemlich dicht bevölkerte Alluvialebene dar, reich an Wäldern und tropischer Vegetation. Je weiter man landeinwärts vordringt, desto dichter werden die Wälder, welche Panther, Hyänen und selbst Löwen durchstreisen. Noch weiter folgen mit hohem Gras bewachsene Sbenen. Sie steigen gegen Westen allmählich an und gehen schließlich in die erste Küstenterrasse über. Das Gebirgsland, welches sie von der Küstenebene scheidet, führt den Namen

Usagara. Die Bodenerhebung ist hier eine sehr bedeutende, benn man kennt Spigen, welche bis zu 2000 Meter emporragen. Diese Gebirgskette bildet gleichszeitig die öftliche Grenze jenes Plateauabfalles, ber in die Hochebene von Ugogo übergeht, von der aus allmählich eine Senkung des Bodens nach dem nur mehr 840 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Tanganzikase stattfindet.

Diese Nebergangszone von der Küste nach dem Innern von Oftafrika wird von allen Reisenden als ein außergewöhnlich malerisches Land, mit herrslichen Thälern und üppiger Vegetation geschildert. In diesem Paradiese aber wohnt ein herabgekommenes, scheues und mißtrauisches Volk, das sein idyllisches Leben schon vor langer, langer Zeit durch den Gräuel der Sclavenjagden unliedsam gestört sah. Auch heute noch, wo die Sclavenkarawanen nicht mehr nach Bagamojo hinabziehen, sondern andere Wege einschlagen, begegnen die Bewohner äußerst vorsichtig und mißtrauisch jedem fremden Durchzuge. Die früher erwähnte Verkommenheit gilt übrigens nicht von allen Stämmen. Die Usagara beispielsweise zeichnen sich ebenso durch schone Gestalt, als aufgeweckten Sinn aus und sind in Bezug auf Selbstgesühl allen anderen ostafrikanischen Stämmen voraus. Da sie zugleich wohlhabend sind, darf wohl der Schluß gezogen werden, daß die veränderten Verhältnisse in Bezug auf den zanzibaziotischen Sclavenhandel, auch für die der Küste zunächst siedelnden Stämme von wohlthätigstem Sinslusse sinslusse keinslusse Sinslusses werden, daß die veränderten Verhältnisse in Bezug auf den zanzibaziotischen Sclavenhandel, auch für die der Küste zunächst siedelnden Stämme von wohlthätigstem Sinslusses siesen haben. . . .





## Das centralafrikanische Hochsland.

Geographischer Ueberblick.

immt man eine hypsometrische Karte von Afrika in die Hand, so macht man die Wahrnehmung, daß auf dem Gesammtgebiete des Dunklen Erdtheils die Bodenanschwellungen gegen Süden und Südsosten stetig an Elevation zunehmen. Mit Ausnahme des räumlich beschränkten Atlasgedietes erstrecken sich die größten Hochlandsmassen und Tafelländer Afrikas auf dessen sälfte, beziehungsweise zu beiden Seiten des Aequators. Die bedeutendste Massenerhebung des Continents — das abessinische Hochsland — ist der nordöstlichste Eckpfeiler jenes riesigen centralafrikanischen Hochsplateaus, welches sich zu beiden Seiten des Aequators ausdehnt und seine größte Ausschwellung in der östlichen Hälfte des Continents besitzt.

Während nun dieses Tafelland in der westlichen Hälfte, namentlich zu beiden Seiten des Acquators, sich zu einem weitläufigen Becken, jenem des Congo,

124 21frifa.

herabsenkt, erstreckt sich ungefähr an 18° Sübbreite eine gewaltige, den Continent quer von Westen nach Osten durchziehende Bodenschwelle, welche sich südwarts zum Zambesi, nordwärts zum Congo hinabsenkt. Süblich des Zambesi, oder richtiger des Cubango und des Ngamisees, geht diese Bodenschwelle in das südsafrikanische Hochland über, welches im Südwesten (im Hererolande) und im Südosten (Capgebiet) nochmals zu isolirten und räumlich beschränkten Gebirgssyuppen ansteigt. Die früher erwähnte Bodenschwelle aber erreicht ihre größten Erhebungen an beiden Endpunkten, d. h. im Westen zwischen Benguela und den Zambesiquellen, im Osten im Bereiche der südlichen Seen von Centralafrika.

Der Nordabfall des centralafrifanischen Hochplateaus hat allgemein den Charafter eines leicht gewellten Sügellandes, das in Stufen zum Congobecten verläuft, wofür die gahlreichen Katarafte und Stromschnellen der füdlichen Congonebenflüffe forechen.... Wir haben sonach, in Bezug auf das centralafrikanische Hochland vier Hauptabschnitte zu unterscheiden: Die füdliche, Zambefi= und Congo= instem von einander trennende Bodenschwelle, mit einer durchschnittlichen Sohe von 1500 bis 2000 Meter; die Hauptmaffe des Hochlandes in der Ofthälfte des Continents innerhalb des Zambesi im Suden, bis über den Neguator hinaus im Norden; weiter das ungeheuere Becken des Congo mit seinen zahlreichen, zum Theil mächtigen Zufluffen aus Norden und Guden; zulett kommt die sogenannte » Nordägnatoriale Basserscheide« in Betracht, welche das Congosustem vom Stromgebiete des Ril einerseits und von jenem des Schari, der fich in den Djablee ergießt, anderseits scheibet. Dieses lettgenannte Gebiet ist noch zum größten Theile unerforicht und umichließt, namentlich in Bezug auf gewisse hydrographische Fragen, noch manches Problem, wie beispielsweise jenes des Uölle, der seinen Ursprung in der Nilregion hat, dann westwärts fließt, unbekannt wohin. Das Rartenbild ift demnach hier fortwährend geographischen Experimenten ausgesett, bald flient der Uölle dem Congo zu, bald ift er mit dem Oberlaufe des Schari identisch. Wie diese Vorstellungen unstet durcheinander schwanker, erfährt auch das orggraphische Sustem jener Region fortwährende Verrückungen. Sicher ift, daß im Großen und Gaugen nördlich des Aequators, ungefähr am 6. Breitengrade, eine ähnliche, aber nicht jo bedeutende Bodenschwelle, wie im Süden des Aequators, den Continent von Diten nach Westen durchzieht. Wie hier, findet auch die nordägnatoriale Wasserscheide ihre größten Anschwellungen





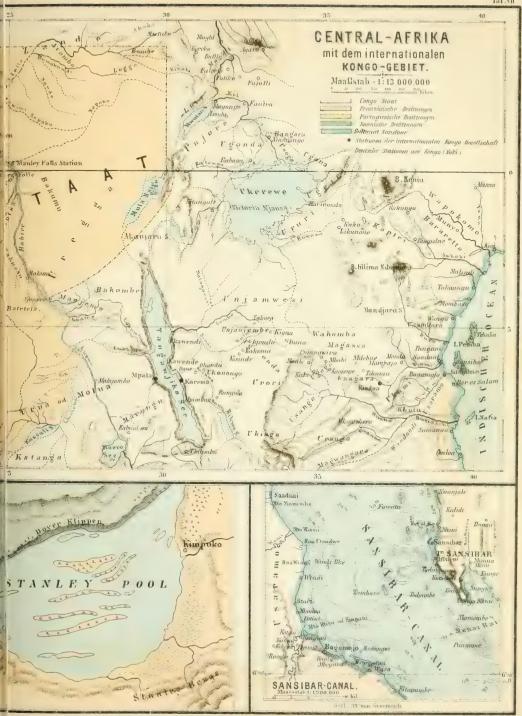

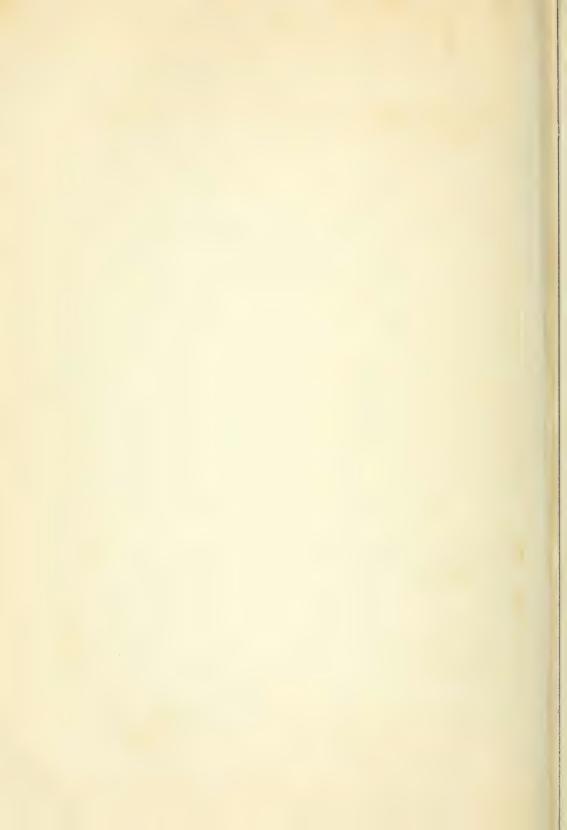

an beiden Enden, im Often in den sogenannten »Blauen Bergen« westlich des Mwutansees, dem der Nil entströmt, im Westen in der Gruppe des Kamerunsgebirges, welches den innersten Winkel des größten afrikanischen Golses — des guineischen — erfüllt. Die größte Einsenkung in der nordäquatorialen Wasserssche duchte dürfte in ihrer Längenmitte zu suchen sein, dort also, wo die oberen Duellläuse des Schari dem Congostromsysteme sich am meisten nähern.

Specialkarten und Reisewerke, welche die fraglichen Gebiete behandeln, wimmeln von Berg= und Gebirgsnamen. Ihre Aufzählung mit Hinzufügung unzähliger Höhenangaben würde bei dem Leser unzweiselhaft eine babylonische Berwirrung hervorrusen und selbst für den Studienbeslissenen nur eine Gedächtniß-belastung von zweiselhastem Werte bilden. Wir müssen demnach hier, wo es sich um teine fachwissenschaftlichen Abhandlungen handelt, von allen vrographischen, orometrischen und hypsometrischen Details und Auseinandersetzungen vollständig absehen. Wer sich gleichwohl für solche Dinge interessiren sollte, möge Dr. Chavanne's lichtvolle und mit erstaunlichem Fleiße versaßte Schrift »Afrika — Bodengestalt und geologischer Bau« zur Hand nehmen, welche die Summe aus dem vorshandenen wissenschaftlichen Materiale zieht.

Für unsere Zwecke ist es am ersprießlichsten, daß wir in der Continuität der Länderschilderung keine Lücke eintreten und uns nicht zu sprunghaften all= gemeinen Darstellungen verleiten lassen... Dort, wo wir zuletzt verweilt hatten — im Gebiete Usagara, westlich von Bagamojo (f. S. 120) — knüpfen wir wieder an. Wir folgen hiebei einem Wege, der nicht nur von allen oftafrikanischen Handelsfaramanen zurückgelegt wird, sondern den mehr oder weniger auch alle Forschungsreisenden, locale Abweichungen ungerechnet, einschlugen. Im Westen von Usugara dehnt sich die Hochebene von Ugogo, ein gerade nicht sehr frucht= bares Land, das während der trockenen Jahreszeit ein wüstenartiges Aussehen hat und nur mahrend ber Regenzeit dem Auge einige Erquickung bietet. Alle Reisenden, die nach dem westlichen Innern wollen, nehmen den Weg weiter über Unnannembe, einer Landschaft in Unnamwesi, bem »Mondlande«. Bier sind die großen Factoreien der arabischen Kaufleute, von wo aus dieselben ihre Reifediener zum Ginkaufe von Sclaven und Elfenbein in die umliegenden Landschaften senden. Sier muß jeder Reisende, komme er von der Rufte, komme er aus dem Innern, eine Zeit hindurch verweilen, da die Contracte mit den Trägern

nur bis auf diesen Plat lauten und die Träger hier gewechselt werden. Der Hauptort in Unnannembe ist Tabora (oder Kazeh).

Wir wollen hier gleich anführen, daß seit Auschebung des Sclavenhandels in Zanzibar die vorbeschriebene Handelsroute bedeutend an Frequenz und wirtschaftlichen Wert eingebüßt hat. Infolge des Mangels an billigen und bequemen Transportmitteln nach der Küste, haben die Handelsproducte des Innern neue Handelswege einschlagen müssen. Sie gehen nunmehr theils nach dem Norden, theils nach den südlich gelegenen portugiesischen Besitzungen. Die erstere Route (Nil abwärts) ist die bevorzugtere und sie ist überhaupt um mehr als die Hälfte fürzer, als die Zanzibarroute, wenn man das Gebiet nördlich des Utereweses als den Ausgangspunkt beider Karawanenwege im Auge behält. Endpunkt der Nilroute ist Suasin; von Uganda dis dahin ist eine Karawane 60 bis 70 Tage auf der Reise; von Uganda nach Bagamojo, gegenüber von Zanzibar aber 150 Tage. . . . Tabora hat übrigens nicht nur die Bedeutung einer Etapenstation, sondern ist nebenher auch noch der Kastort für eine andere Handelsroute, welche westwärts dis Udschidschi am Tanganzikasee, ja dis Njangwe am Congosualaba zieht.

Wenn wir die oftafrikanische Region in ihrer Gesammtausdehnung betrachten, gestaltet sich das Kartenbild wie folgt: zunächst der Küste erstreckt sich die Userregion in einer beiläusigen Breite von 130 bis 150 Kilometer; hierauf folgt das Usagaragebirge, an welches sich ein flaches Taselland schließt — Ugogo — in einer Breite von eirea 220 Kilometer. Fast dieselbe Breite hat der nun weiter westwärts folgende vierte Abschnitt, das Taselland Unnamwesi, nach Capitän Richard Burtons Ausspruch »der Garten des tropischen Afrika«. Die fünste und letzte Region endlich ist das Alluvialthal des Malagarazislusses, der in den Tanganjikasee sließt.

Damit wären wir in ein Gebiet eingetreten, das uns um längere Zeit beschäftigen soll. Eine Eigenthümlichkeit des centralafrikanischen Hochlandes ist nämlich dessen außerordentlicher Reichthum an Seen. Vom 2.º Nordbreite bis zum 16.º Süddreite, d. h. von der oberen Nilregion bis zum Zambesithal, erstreckt sich eine scheindar unermeßliche Seenregion mit Wasserbecken von bedeutender Ausdehnung. Die Seen von Canada und den Unionsstaaten von Nordamerika abgerechnet, gibt es auf unserem Planeten keinen zweiten Fleck, wo sich Wassers

spiegel in so enormer Ausbehnung und von so großer Auzahl dicht aneinander drängten. Alle diese Seen sind in das oftafrikanische Hochland eingesenkt und von hohen Gebirgen eingefaßt. Dadurch werden sie orographisch scharf von einander geschieden, woraus sich auch erklärt, daß sie in Gruppen zerfallen, die bald diesem, bald jenem Stromsysteme zugehören. Wir unterscheiden demgemäß eine nördliche Seengruppe, zu welcher in erster Linie das gewaltige Becken des Ukerewesees (ein Wasserspiegel von der Ausdehnung des Königreiches Bayern) zählt, dem der Nil entströmt, um sich nach längerem Lause in norde westlicher Richtung in den Mwutansee, einem zweiten Duellsee des Nils, zu ergießen. Beide Seen gehören also dem Stromsysteme des Nils an. Dazu ist noch der Aban jarasee, südösklich des Muta-Nsige zu zählen, dessen Absluß in den Ukerewe einströmt; dadurch ist seine Zugehörigkeit zum Nilsysteme festgestellt. Der von Stanley entdeckte Muta-Nsigese gehört höchst wahrscheinlich zum Congosystem.

Die zweite, mittlere Seengruppe, gehört dem Stromspsteme des Congo an. Das größte und wichtigste Becken dieser Gruppe ist der Tanganzika. Er wurde 1858 durch Richard Burton entdeckt und bildet ein ungeheueres, von Nordwest nach Südost gestrecktes Wasserbecken, welches sich in relativ geringer Breite saft 7 Breitengrade hinzieht. Ursprünglich glaubte man, dieser See hänge mit dem Mwutan durch einen Absluß des ersteren zusammen, wodurch also der Tanganzika sür den Quellsee des Nils angesehen wurde. Besonders Livingstone vertrat diese Ansicht. Als er aber im Jahre 1871 mit H. Staulen das Nordende des Sees besuchte, zeigte es sich, daß derselbe keinen Abssluß nach dieser Richtung habe. Die Zugehörigkeit des Tanganzika zum Congosysteme wurde erst 1874 durch eine Entdeckung des kühnen Reisenden Cameron sestgestellt, der einen Aussluß des Sees aufgesunden hatte. Es ist dies der Lukuga, der sich in den Lualada — also den Oberlauf des Congo — ergießt. . . . Im Bereiche des Tanganzika besindet sich noch ein ganzer Kranz von anderen Seen, auf den wir noch zurücksommen werden.

Die dritte Seengruppe endlich ist die füdliche. Sie gehört dem Stromsinsteme des Zambesi an und begreift den großen Njassa und den kleineren Schirwasee in sich... Mit dieser südlichsten Seengruppe wollen wir uns zuerst befassen. Der nicht fehr bedeutende, ganz abgeschlossen in 550 Meter Sces

höhe gelegene Schirwasee, wurde am 18. April 1859 von Tavid Livingstone entdeckt. Er ist hauptsächlich durch eine großartige Umrahmung bemerkenswert: Gebirge im Westen, Osten und Süden, welche bis zu 2000, ja 2400 Meter ansteigen. Seine User sind von unzähligen Flußpferden und Krokodilen belebt. . Denselben Thiersegen besitzt der Schirefluß, welcher den nordwestlich des vorgenannten Wasserbeckens gelegenen gewaltigen Njassase entwässert und sich in den Zambesi ergießt. Der ganze Flußlauf zeigt sich als eine fast ununter-



Bangweolo: See.

brochene Reihe von Katarakten, deren bedeutendste die Mamwura= oder Murchison= fälle sind. Unterhalb der Stromschnellen aber ist der Schire schisse schisse schisse schisse schied sichend, das weite Sumpfgebiet von Nyandscha Mukulu (die »Clephantenmarsch«), eine Region mit reichem Thier= seben. Livingskone sah hier einmal eine Herde von mehr als 800 Elephanten. Sie war in jenem Moraste, wohin kein Jäger vordringen kann, vor jeder Ver= folgung sicher.

Der Njassasec (464 Meter über dem Meere) wurde von Livingstone am 16. September 1859 entdeckt. Er ist scheinbar gang von Bergen umgeben,

boch sind diese an der Westseite nur der Absall eines schön bewaldeten Tafellandes. In genau nordsüdlicher Richtung erstreckt er sich über  $3^{1}/_{2}$  Breitengrade und ist, wie bei allen von Hochlanden eingesaßten Seen, starken und plötzlichen Stürmen ausgesetzt. Die Ufer des Njassa ernähren eine überaus dichte Bevölkerung; überall erscheint der Boden wohlbebaut, namentlich stark mit Reis und süßen Kartosseln. Um südlichen User zieht eine fast ununterbrochene Keihe von Törsern hin. . .



Mjangwe am Lualaba (f. S. 133).

In der Nähe des Njassasses wurde am 10. März 1860 der äußerst befähigte und zu großen Hossnungen berechtigende deutsche Forscher Albert Roscher ermordet. Von seinen Arbeiten und Untersuchungen ist nur wenig befannt geworden.

Auf die Gruppe der mittleren Seen übergehend, haben wir uns zunächst mit dem Tanganjika, nächst dem Ukerewe das gewaltigste Binnengewässer Afrikas, zu beschäftigen. Obwohl sein Ausfluß (der Lukuga) sich in den Lualaba (Oberlauf des Congo) ergießt, kann der Tanganjika gleichwohl nicht als der Duellsee des genannten Stromes angesehen werden. Diese Rolle fällt vielmehr

130 Ujrifa.

bem bedeutend kleineren, westlich des Njassa und südwestlich des Tanganjika gelegenen Bangweolosee zu. Der Lukuga wird periodisch durch Pflanzensbarren abgesperrt und führt demnach in normalen Verhältnissen dem Congo mur unbedeutende Wassermengen zu. Während der Regenzeit durchbrechen die Hochstuten jene Barren und dann ist der Wasserzussuss ziemlich bedeutend. Der See ist 528 Kilometer lang und zwischen 22 und 75 Kilometer breit. Das ihn umgebende Hochstand fällt nahezu überall steil zum See herab und läßt nur streckenweise ebenes Userland frei, auf welchem sich die Ansiedelungen der Bewohner besinden. An manchen Stellen der User steigt das Randgebirge zu beträchtlicher Höhe an und an solchen Stellen strücken sich eine große Zahl von kleinen Flüssen in prächtigen Katarakten in den See. Die Tiese des Sees scheint beträchtlich zu sein, da Stanley nach Ablauf von 600 Meter Leine noch keinen Grund fand.

Die Scenerie an den Ufern ist ziemlich eintönig und sind nur wenige Stellen mit prächtigen und charafteristischen Formen vorhanden. Einige Buchten gliedern die Küsten ganz unbedeutend und die wenigen Inseln tragen faum dazu bei, die ungeheuere Wassersläche zu beleben. An Wasserzustlüssen ist fein Mangel, doch tragen sie nur während der Regenzeit dazu bei, den Spiegel des Sees zu erhöhen, und zwar im Maximum um 1 Meter. Der bedeutendste Ort am Seerande ist Udschidschi, ein in der Ufrikaforschung in jüngster Zeit vielgenannter Ort, in welchem unter anderm die denkwürdige Begegnung zwischen dem vermisten David Livingstone und seinem »Finder «Henry M. Stanley am 10. November 1871 statthatte.

Die übrigen Wasserbecken der mittleren Seengruppe von Centralafrika stehen in unmittelbarer Beziehung zu dem zweitgrößten Strome des Continents, dem mächtigen Congo. Da die hydrographischen Verhältnisse im Quellgebiete dieses Riesenstromes sich nicht durch Worte allein erläutern lassen, wolle der Leier die wenigen Notizen, welche wir ihm hier bieten, durch eigene Wahrenehnungen auf der beigegebenen Karte ergänzen. . . Der Name «Congo» ist am Oberlause dieses Stromes nicht bekannt; es treten hiesür mehrere andere Namen auf, die sich auf die Quellssüsse und den vereinigten Hauptstrom beziehen. Alle diese Flüsse durchströmen eine ganze Reihe von Seen, oder verbinden sie vielmehr mit einander. Es hat große Mähe gekostet, diese hydrographischen Verhältnisse in ein System zu bringen, doch sind manche Details noch sestzustellen, und ist die gesammte Quellregion des Congo noch zu durchsorschen.

Alls eigentliches Quellreservoir des Stromes ist der Bangweolose zu betrachten, welcher im Südwesten des Tanganzika und im Westen des Njassa liegt und beiläusig einen Flächenraum von rund 20.000 Quadratsilometer einnimmt. Auf allen Seiten von flachen Usern eingeschlossen, steigt der unter normalen Verhältnissen in 1124 Meter Seehöhe gelegene Spiegel in der Regenseit infolge der reichlichen Zuslüsse, die sich in das Becken ergießen, beträchtlich an, so daß er das umliegende Land auf weite Strecken inundirt, und zwar bis zur Höhe von zwei Meter. Dann ragen nur die zahllosen Termitenbauten über das Hochwasser empor. . . Der wichtigste dieser Zuslüsse, weil der mächtigste, ist der Tschambesi, welcher auf dem Hochlande südöstlich des Tanganzikases entspringt. Er ist, wie wir sofort sehen werden, der eigentliche Quellsauf des Congo.

Der Bangweolosee hat auch in normalen Zeiten sumpfige Ufer und zwar hauptsächlich an der Ost= und Nordostseite. Auf einige Entsernung vom Süd= ufer erstreckt sich das bis 2000 Meter und darüber austeigende Loking a= Hoch gebirge, welches einen Abschnitt jener früher erwähnten Bodenschwelle bildet, die sich als südäquatoriale Wassericheide zwischen den Stromgebieten des Congo und Zambesi durch die ganze Breite des Continents vom Atlantischen bis zum Indischen Deean erstreckt. Auch im nördlichen Bereiche des Sees, und theilweise auch im Westen streichen in einiger Entsernung Gebirgsrücken. Der See ist nicht tief, was sich daraus erklärt, daß seine User ungemein flach sind und sich nur allmählich gegen die Mitte des Beckens hin vertiefen.

Was uns den Bangweolosee besonders interessant macht, ist sein Absluß, der Luapula, der dem nordwestlichsten Winkel des Beckens entströmt und in vielen Windungen nordwärts absließt. Er erreicht nach einem Laufe von circa 230 Kilometer ein kleineres Seebecken, das den Namen Mveru (oder Moero) führt. Gleich nach dem Austritte aus diesem Zwischenbecken durchbricht der Fluß die Ruaderge und setzt seinen nördlichen Lauf — nun Luwwa genannt — fort. Was die Klärung des hier besprochenen hydrographischen Systems erschwert, ist der Umstand, daß der Luwwa auch noch den Namen »Lualaba« führt, den man consequenterweise auf den zweiten Duellarm des Congo übertragen wissen möchte. Der Luwwa vereinigt sich nämlich nach einem beträchtlich langen Laufe ungefähr unter dem 6.0 Süddreite mit einem von Südwesten einfallenden Strome

welcher gleichfalls Lualaba genannt wird. Er entspringt weiter im Westen des Bangweolosees auf der südäquatorialen Wasserscheide und durchströmt eine ganze Reihe von kleinen Seen, dessen größter der von Cameron entdeckte Kassalisee ist. Bon diesem bis zum Zusammenflusse das Lualaba (oder Luada) zählt man noch fünf kleinere Seen, deren Namen wir übergehen. Die vereinigten Duellflüsse nehmen bald nach ihrem Zusammenflusse jenseits des 6.º Südbreite rechts den Lukuga auf, welcher dem Tanganjika entströmt.



Die Ufereme : Infel im gleichnantigen Sce (f. S. 135).

Damit wäre das hydrographische System der Congo-Quellregion in ihren hamptsächlichsten Zügen dargelegt. Wir haben es vermieden, die Namen all der zahlreichen Flüsse zu nennen, welche theils in die genannten Seen sich ergießen, theils als Nebenstüsse des eigentlichen Quelllausses auftreten, um den Leser nicht zu verwirren. In Kürze wiederholt, ist also der Tschambesi der eigentliche Quelllauf des Congo; er hat dis zu seiner Einmündung in den Bangweolosee einen Lauf von 350 Kilometer Länge. Als Fortschung dieses Quellssusiert der den genannten See entwässernde Luapula, der nordwärts fließend, nach einem Laufe von eirea 230 Kilometer den Moverusee erreicht, ihn als Luwwa (oder Luaba)

wieder verläßt und schließlich seine Vereinigung mit dem aus Südwesten hersströmenden Qualaba im Westen des Tanganjika bewirkt. Von hier ab führt der Strom den Namen Qualaba. Er nimmt nun noch einige Nebenflüsse von beiden Seiten auf, dessen bedeutendster der aus dem Tanganjika kommende Lukuga ist.

Der Name Qualaba erhält sich bis Njangwe, dem wichtigsten Punkte westlich des Tanganjika. Welche Localnamen der Strom in seinem weiteren Berlause führt, ist dermalen noch unbekannt. Als Stankey seine denkwürdige Stromsahrt ab Njangwe unternahm, sollte erst entschieden werden, ob es sich hier um einen Quelllauf des Nils (wie Livingstone angenommen hatte, offendar durch die Nordrichtung des Lualaba hiezu verleitet), oder um den Oberlauf des Congo handelte. Die kriegerischen Berwickelungen mit den Uferbewohnern gestatteten vollends nicht, sich eingehender mit der Topographie und Nomenclatur des Stromes zu befassen. Den Namen "Congo« hörte Stankeh zum erstenmale am unteren Ende des Mittellauses, dort, wo der Riesenstrom, nachdem er die große Ausbeuge nördlich des Acquators bewirkt, wieder südwärts wendet, um den Acquator wieder zu schneiden.

Bis dahin ist aber noch eine bedeutende Strecke, welcher wir einige Worte widmen müssen. . . Bald unterhalb von Njangwe beginnt eine Reihe von Stromschnellen und Katarakten, welch letztere, sieben an der Zahl, nun den Namen Staulenfälle führen. Sechs derselben liegen noch südlich des Aequators, der siebente aber bereits nördlich desselben. Wir werden mit diesen Wassersennuch nähere Bekanntschaft machen, wenn wir den kühnen Congosahrer Henry M. Staulen auf seiner unvergleichlichen Reise durch das Innere von Aequatorials Afrika begleiten werden. . . .

Gleich nachdem der Congo den Aequator geschnitten, ändert sich die Richtung seines Lauses, welche bisher eine südnördliche war, in eine nordwestsliche. Unausgehalten wälzen sich nun die enormen Wassermassen zwischen weit ausseinanderliegenden Ufern, zwischen unzähligen Inseln, an ungeheueren Wäldern, volkreichen Niederlassungen und an den Mündungen mächtiger Nebenslüsse vorbei, unbehindert durch das riesige Alluvialbecken, welches die centrale Senkung von Hochafrika einnimmt. Der Strom wendet in der Folge nach Westen, nachdem er von rechts her wiederholt mächtige Zuslüsse ausgenommen hat, dann nach Südewesten und nach Süd, so daß er nun den Aequator gewissermaßen im Rücklause

zum zweitenmale schneibet, und zwar senkrecht. Später hält er wieder die sübwestliche Richtung bei, indem sich das Bett rasch verengt, um in einer seeartigen Ausweitung — dem vielgenannten Stanley-Pool — zum letztenmale vor dem Durchbruche des Hochlandrandes seine Wassermassen anzusammeln. Mit ungeheuerer Behemenz tosen dieselben das starke Gefälle hinab, meist zwischen steil aufsteigenden Userwänden; Katarakt solgt auf Katarakt, im Ganzen zweiunddreißig an der Zahl, welche Stanley die »Livingstone-Fälle« genannt hat. Der in Fesseln geschlagene Strom, an der Ausbreitung durch die Felsuser verhindert, sucht Kaum in verticaler Kichtung, so daß er stellenweise eine Tiese von 90 Meter und darüber erreicht.

Die Schilberung all dieser Naturwunder sind einem späteren Abschnitte vorbehalten. In dem imposanten Mündungsbette, das an der breitesten Stelle fast 9½ Kilometer besitzt, wälzt der Congo, bei einer Tiese, welche nirgends weniger als 37 Meter beträgt, eine Wassermasse dahin, die in der Trockenheit mindestens 70.000, zur Zeit des Maximums der Flußschwelle aber zweisellos 120.000 Kubismeter in der Secunde erreicht. Man erhält von dieser enormen Wassermasse den richtigen Begriff, wenn man erfährt, daß das Meer in einer Entsernung von 22 Kilometer, also fast drei geographische Meilen von der Küsse, noch vollkommen süß ist und die lehmbraume Farbe des Congo besitzt. Ja, noch 64 Kilometer seewärts ist das Wasser brackisch und sticht vom Meerwasser durch die schmutzige Farbe ab. Die Strömung des Riesenssusses soll noch 480 Kilometer, das ist 64 geographische Meilen, weit im Decan sühlbar sein. . . Die Strömlänge des Congo beträgt 4200 Kilometer, wovon auf den schiffbaren Mittellauf 1628 Kilometer entsallen; das Stromgebiet nimmt einen Flächenzaum von 3.2 Millionen Duadratsilometer ein.

Antnüpfend an unsere einleitenden Bemerkungen über die orographische Gestaltung von Acquatorial-Afrika stellt sich sonach das eigentliche Congosbecken, der ungeheuere Erdraum am Mittellause des Riesenstromes, als eine centrale Senkung des Continents in Form eines riesigen Dvals, dessen Längensachse Chavanne mit 1000 Kilometer, dessen Breitenachse er mit 600 Kilometer bezissert. Daraus ergibt sich eine Bodensläche von 600.000 Duadratsilometer. Seinem Charakter nach scheint das bisher nur durch Stanlens Congosahrt durchquerte Becken eine sanst undulirte, mit undurchdringlichen Wäldern und

zur Regenzeit von streckenweise unabsehbaren Sumpfflächen bedeckte Ebene zu sein. Namentlich gilt dies von dem südlich des Congolauses liegenden Theile, wo mäßige Bodenschwellungen die Wasserscheide zwischen den einzelnen linksseitigen Nebenslüssen des Congo bilden und ein großer See sich ausbreitet. Die großartige Entwickelung der Strombreite des Congo auf der Strecke des Mbura (unterhalb der Stanley-Fälle) und Stanley-Pool, die ungemein reiche Inselsbildung, welche stellenweise dem Strome eine Breite von nahezu 15 Kilometer verleiht, zeigen, daß das Gefälle des Stromes und mithin die allgemeine Abdachung des Beckens gegen Westen sehr mäßig sind.«

Wir fommen nun zum Schlusse auf die nördliche Seengruppe zu sprechen. Zu ihr gehören die beiden Quellseen des Nils (Ukerewe und Mwutan Nsige), serner der Akenjarase in Südwesten und der Baringosee im Nordosten des Ukerewe. Die kleineren Becken lassen wir unerwähnt. Der im Südwesten des Mwutan Nsige gelegene, von Stanley zuerst besuchte Muta Nsige dürste höchst wahrscheinlich zum Stromgebiete des Congo gehören, da er weder nach Norden, noch nach Osten einen Absluß besigt; die Westseite ist aber gänzlich unbekannt. Aber gerade im Westen des Muta Nsige sind die Quellen zahlreicher rechtseuseriger Nebenflüsse des Congo auf der Strecke von Njangwe dis zum Aequator zu suchen, und es wäre immerhin denkbar, daß einer dieser Flüsse den genannten See entwässere.

Der Uterewesee ist das größte Binnengewässer Afrikas, denn sein Flächenraum mißt einschließlich der vielen Inseln circa 75.000 Duadratkilometer, oder ungefähr 1400 geographische Duadratmeilen. Er wurde am 30. Juli 1858 von I. H. Speke entdeckt und für den Hauptquellsee des Nils erklärt. Nach Schilderungen Stanlens wäre der See, beziehungsweise sein Userland, zu den schönsten Gegenden des Continents zu zählen. Festland und Inseln sind mit üppigster tropischer Begetation bedeckt, ein dichter Schilfgürtel säumt an zahlereichen Stellen den hohen Strand. Bor Stanlen hatte man nur vage Borsstellungen von der Ausdehnung und Configuration das Sees, wie denn auch dieser Forscher nachwies, daß der im Nordosten des Ukerewe gelegene, circa 12.000 Duadratkilometer große Baringosee, ein selbständiges Becken bilde, und nicht, wie dis dahin irrthümlich angenommen wurde, einen Abschnitt des Ukerewe.

136 Ufrita.

Stanley bewirfte innerhalb 80 Tagen, vom März bis Mai 1875, die Umschiffung des Ukerewe und fertigte die erste Karte desselben an, welche im Großen und Ganzen mit der Aufnahme Spekes übereinstimmte. Er begann



Die Riponfälle des Mil (Musfluß des Ufereme'.

die Fahrt um den See, indem er zuerft den tiefen Spekegolf, in welchen der Schimiju — vielleicht der längste unter den Quellsslüssen des Sees — und der Ruana münden, untersuchte, die Insel Ukerewe umfuhr, und dann längs der öftlichen und nördlichen Küste die Vorgebirge, Buchten, Inseln, Zuschiffe aufnahm

An der Nordostecke des Sees hatte Stanley manche seindliche Begegnung. Den Angriffen von Flußpferden mit seinem leichtzerbrechlichen Fahrzeuge geschickt aussweichend, die Steinwürfe der Userbewohner mit dem Revolver, den Angriff einer Flotte von seindlichen Kähnen mit Flintenschüssen abweisend, fand Stanley an der Grenze der Königreiche Usoga und Uganda den Absluß des Sees und hörte von weitem das Getöse der von Speke entdeckten Riponfälle in diesem Absluß.... Was Stanley sonst noch alles auf und am Ukerewesee erlebte, darüber



Der Murchisonfall des Mil.

wird später aussührlich die Rede sein. . . Wir bemerken noch, daß jener Ausstluß der sogenannte Victoria = (oder Somerset-) Nil ist, der dem Ukerewe entströmend, seinen Weg nach dem nordwestlich gelegenen Mwutan Nsige nimmt, den sein Entdecker Sir Samuel White Baker "Albert Nyanza« getaust hatte. Seine von Baker irrthümlich übertrieben augegebene Größe hat der Reisende Gessi im Jahre 1876 auf das richtige Maß reducirt. Obwohl er nicht die vollständige Umschiffung des Sees bewirken konnte, bestimmte er dessen Länge auf 239 Kilometer, dessen Breite auf 96 Kilometer. Durch diese Größenangaben

138 Afrita.

schrumpft der See auf ungefähr ein Drittel der Fläche, wie Baker sie angegeben hatte, zusammen. Aus dem Mwutansee entströmt der Weiße Nil. Der Somerset-Nil bildet zwischen den beiden genannten Seen den großartigen Murchisonfall.

Fast der ganze Ukerewesee liegt süblich des Aequators und nur ein ganz verschwindender Bruchtheil nördlich desselben. Bon den Ländern am Norduser des Sees erstreckt sich das Reich Uganda mit der Haubagt Rubaga westlich, das Land Usoga östlich des Sees. Weiter im Nordwesten erstreckt sich die Landschaft Unjorv, ein flaches, sumpfiges Gebiet, während Uganda sich als ein bergiges, äußerst malerisches Land darstellt, dessen dichte Bananenwälder wohlgepstegte Wege und volkreiche Niederlassungen säumen. Nur die Thäler, meist von Sümpsen und Mooren durchzogen, gestalten sich weniger einladend, und sie sind es, die das Gebiet Europäern gesährlich machen. In jenen Sumpsitrecken wimmelt es von Elephanten und wilden Büsseln. Der Pflanzensegen des Landes ist aber nicht zu verachten: Kasse, welcher wild wächst, Tabak von vorzüglicher Güte, Baumwolle, ausgezeichnete Bananen, Zuckerrohr, Reis u. s. w.

Rings um den Uterewesee, sowie um den benachbarten Muta Nige erstrecken sich verschiedene Landschaften und Reiche von mehr oder minder respectabler Ausdehung, mit deren Namen wir das Gedächtniß des Lesers nicht betasten möchten. Dagegen verlohnt es sich, einen Blick auf das Hochland im Dsten des Uterewe zu wersen, wo sich auf dem Raume zwischen dem Acquator und dem 4.º Süddreite die größte Bodenschwelle des afrikanischen Continents besindet. Diese Hochlandsmasse wird von dem 5400 Meter hohen Kenia und dem 5694 Meter hohen Kilima-Ndschard, den höchsten Spiken Afrikas, überragt. Auch andere bedeutende Berggipfel steigen als isolirte Regel aus der Hochlandsmasse empor, wie der Erof la Matumbatu, der Donjo Sambu, welche mit ewigem Schnee bedeckt sind, und der Meru, der Donjo Sambu, welche nit ewigem Schnee bedeckt sind, und der Meru, der Donjo Buri, der Mouro, welche alte Bulcane sind. Schneeberge sinden sich namentlich nördlich des Kenia. Westlich dieses Hochlandes sents sient sich eine Stuse zum Utereweiee herab, der in 1300 Meter (nach Chavanne, 1160 Meter nach Speke, 1140 nach Stanlen) Seehöhe im Hochlande eingebettet liegt.

Was uns diese Region besonders anziehend macht, ist sein Thierleben, von dem, was zunächst die gesiederte Welt anbetrifft, J. M. Hildebrandt eine prächtige Schilderung gibt. »Der Wald ertönt vom Hochzeitsmarsch oder

zorten Liebesgezwitscher der Bogel. Die sogenannten afrikanischen Kolibris, die glänzenden Nectgrinien, wegen ihres Gezwitschers »Tiewctiewe« von den Wakamba genount, und die menig größeren Brachtfinken und Buschfängerarten sind gleichsam Die Kinderstimmen im Bogelchor. Birole und Bürger flöten in langen, vollen Tönen, während gewisse Bürger (3. B. Laniarius Cugubris) ein Duett zum Besten geben, indem das Weihchen wie in ben oberen Lagen eines Claviers eine Octave berunterklimvert, woran sich das Männchen mit einem hohen Pfiff aus dem nächsten Busch auschließt. Die Glangstaare mit ihrem prachtvollen. ftahlblauen, grünen und violetten Gefieder, das in der Sonne mahrhaft blendet, gehören zu den besten Sängern Afrikas; die Krone aber geziemt einer Droffel, fie ift die Primadonna unter den Bogeln. Auch das Concert der Webervogel. Die in den Bäumen der Wakambaweiler ihre eigenen Niftdörfer aufgeschlagen haben, ift lebhaft. Der afrikanische Spak girpt frech wie sein europäischer Bruder. Aus dichtem Walde ertont, weit hörbar, das Lachen eines Spechtes, aus dem die Wakamba, je nachdem es rechts oder links, vorn oder im Rücken, des Reisenden vernehmbar wird. Glück oder Unglück, Blut oder Frieden des Weges erschauen. Spechte sind ihnen verhaßte Nachbarn, und hängt man, um fie aus der Nähe des Dorfes zu verbannen, irdene Töpfe in die Bäume. Noch mehr, aber gewiß in übertriebenem Make, ist von ihnen ein Bartvogel gefürchtet; er soll das Bieh tödten, wenn er Insecten von seinem Rücken vickt. Auch ein Lärmvogel ist ein Karawanenbegleiter: Inda - vorwärts! nennen ihn die Waswaheli wegen seines ähnlich klingenden Schreies. Oftmals rafft sich ber ermüdete Träger auf, bem ermunternden Inog folgend. Die Schleiereule gilt wie manchenorts bei uns, in gang Oftafrika als Todtenvogel. Ginfam klagend ift der Ruf der Turteltaube, grell pfeifend der des Falken, wenn er früh morgens von der hohen, kahlen Adansonia sein Jagdaebiet überschaut. Ganz ihrer alterthümlichen Form entsprechend, haben die Nashornvögel nichts in ihrer Stimme von neueren Operntrillern; heiseres, bellendes Gefrächz dringt aus ihrem übergroßen Schnabel. Andere, echt afrifanische Laute find auch das ohrenzerreißende Lärmen ber Perlhühner und Frankoline, wenn fie Abends beim Waffer einfallen, oder, wie erstere, ein Nachtquartier in den Bäumen aufschlagen!«

Die vorstehende Schilderung gibt uns willkommenen Anlaß, in wenigen Worten der Flora und Fauna von Hoch= und Nequatorial-Afrika zu gedenken

140 Afrika.

Keiner von den vielen Reisenden hat verabiaumt, seine Wahrnehmungen in dieser Richtung aufzuzeichnen. Freilich find es nicht immer fachmännische Berichte, aber Die lebendige Darstellung landichaftlicher Scenerien, oder die Mittheilung intereffanter Jagdabenteuer vermitteln wenigstens indirect das prächtige Gemälde innergirifanischen Risanzen- und Thiersebens. ... Bir haben bereits erwähnt, daß Cavitan Spefe den oberen Lauf des zum Tanganijta strömenden Malagarazi= flusses im Lande Unvammesi den »Garten des tropischen Afrika« genannt hat. Diese Borftellung gewinnt man auch aus den Mittheilungen Stanlens, ber freisich nicht dieselben Landschaften vor Augen hat. Aber selbst die weniger üppigen Striche haben gerade durch ihre Gintonigfeit das Gepräge des Erhabenen. Das Land ift von allen Karben des Brismas; wenn sich die Wälder in weiterer Entfernung befinden, umhüllt fie ein geheinnisvoller Duft und läßt fie zuerft hellblau, dann allmählich dunkelblau erscheinen, bis sie am Horizonte verschwimmen. Blickt man auf diese schwindenden Umrisse, so verfällt man unwillkürlich in eine träumerische Stimmung, die in ihrer Umgrenzung ebenso unfagbar ift, wie die Aussicht am Horizont.

Biel mannigfaltiger ist die Thierwelt. Wo sich kleine Seespiegel, oder Moräste, oder Röhricht besinden, ist die Landschaft zu allen Tageszeiten lebendig. Zahlreiches Wild: Büffel, Zebra, Giraffe, Sber und vor allem das wuchtige Flußpserd, sindet sich ein. User und Oberstäche des Sees — berichtet Stanlen — wimmeln von einer erstannlichen Menge verschiedenster Wasservögel, von schwarzen Schwänen, Ibissen, Kranichen und Pelikanen; darüber schweben, auf Beute lauernd, Fischadler und Habichte, während die Umgebung von dem lauten Ruf der Perkhühner oder dem widrigen Schrei des Tukan widerhallt. Tauben Gulen, Waldschnepsen und Waldhühner stimmen mit in das Concert ein. . . .

Solche Wasserpläße sind auch der Lieblingsaufenthalt der großen Störche und Reiher, des Sattelstorches, des Simbil, des Nimmersatt, des trotz seiner wundervollen, hochgeschätzten Federn so häßlichen Marabu, des Riesenreihers und anderer Wasservögel.

Selbstverständlich birgt auch die Seenregion das reichste Thierleben. Das selbstverständlich birgt auch die Seenregion das reichste Thierleben. Das selbe nimmt keineswegs ab, wenn wir südwärts vordringen und die Bassersscheiter swischen dem Stromgebiete des Congo und Zambesi überschreiten. Als Livingstone auf seinem Zuge nach der Dittüste, ziemlich in der Mitte des

Continents, fich im Stromthale des Kafue befand, welcher etwa unter 160 Sudbreite sich in den Zambesi ergießt, fand er ein so reiches Thierleben, daß selbst er, dem folche Dinge faum mehr Ueberraschungen bereiten konnten, darüber in Erstannen gerieth. In den Lichtungen gählte er hunderte von Zebras und Büffeln und eine Menge Clephanten, und er bedauerte, daß folch ein Bild fich nicht photographiren lassen kann. Alle diese Thiere sind durchaus nicht schüchtern. Alls ber Reisende mit seinem Matolologefolge näher kam, blieben die Elephanten rubig stehen und ließen die Männer bis auf hundert Schritte herankommen; die mächtigen Eber, deren Zahl »ungeheuer« ist, staunten, als sie die Leute sahen und blieben ruhig. »Geradezu wunderbar ift die Menge der Thiere auf jouen Chenen: es war mir, als fände ich mich in die Zeiten versett, in welchen das Megatherium ungestört in den Urwäldern weidete. Als wir durch ein Dicticht apaen, wurden wir von Büffeln angegriffen. Einer meiner Leute wurde über dreißig Schritte weit auf den Hörnern eines gewaltigen Bullen fortgeschleupt und dann erst in die Luft geschleudert. « Er kam mit einigen Quetschungen davon! Um anderen Tage erlegten die Jäger eine Menge junger Buffel, außerdem eine große Angahl von Antilopen.

Unter folchen Umftänden begreift man, daß Löwen und Spänen aute Tage haben. Von den Menschen werden diese Raubthiere gar nicht behelligt; ohnedies glauben ja die Säuptlinge, daß die Seelen ihrer verstorbenen Säuptlinge in jenen wohnen. Ja, sie wähnen auch, ein Häuptling, falls er Lust habe, einen anderen Menschen zu tödten, könne sich in einen Löwen verwandeln und nachher wieder seine frühere Gestalt annehmen. Deshalb klatichen sie, sobald ein Löwe sich bliden läßt, in die Sände. Das ist nämlich ihr Zeichen des Grußes. Raubthiere find in solcher Menge vorhanden, daß Wanderer des Nachts auf Bäume flettern muffen, weil sie sonst unfehlbar gerriffen wurden. Dann und wann sind in den Wäldern auch fleine Zufluchtshütten vorhanden, welche zur Roth Schut gewähren. Das Flugpferd fand Livingstone am oberen Zambesi in wahrhaft überraschender Menge vorhanden, namentlich zwischen Katima=Motelo, und Nomoto auf ber Strecke, wo der Kluß viele Stromschnellen bildet. In dem tiefen Waffer unterhalb derselben hält sich das Flußpferd vorzugsweise gerne auf. Ueberall am Ufer sieht man die tief eingetretenen Pfade, auf welchen das Thier bei Nacht ans Land geht, um zu weiden. Es findet seinen Weg vermöge bes icharfen Geruches, ber 142 Afrifa.

es ührigens im Stiche läßt, wenn ein ftarker Regen niedergegangen ift. Dann wird es unsicher, findet den Rückweg zum Wasser, in welchem es sicher ist, nicht leicht, und darauf rechnen die Jäger. Um Tage halten fich die Flufpferde fast immer im ruhigen Baffer auf, weil fie bann ichlafen können, was bei heftiger Strömma nicht anginge. Das Junge fist, so lange es noch klein ift, häufig auf dem Rücken der Mutter, welche des Athemholens wegen häufig über dem Wafferspiegel emportaucht. Viel Intelligenz besitzt das Flugpferd nicht, weiß aber wohl, wann und wo ihm Gefahr droht. Um oberen Zambefi, wo man ihm nicht viel nachstellt, fommt es mitten im Strome mit Rücken und Bruft auf Die Oberfläche; weiter nach Norden, wo die Bewohner eifrige Jäger sind, verbirat es sich unter Bafferpflaugen, streckt nur seine Rasenlöcher hervor und gieht ben Athem gang leise ein. Die eifrigsten Flugpferdiager befinden sich aber in ber Region bes unteren Zambefi, und sie bilden dort einen besonderen Stamm, Atombui ober Mopobso genannt. Diese Jäger maden häufig weite Reisen; fie laden dann Frauen, Kinder, Kochtöpfe und Matten in den Nachen, stoßen ab und bauen an Stellen, wo fie gute Aussicht auf Beute haben, leichte Sutten am Ufer. Das Fleisch trochnen sie an der Sonne. . . .

Die Begetation am Mündungsbereiche des Zambesi ift ungemein üppig. Das Dickicht der Manglebäume reicht wohl zwanzig englische Meilen strom= aufwärts. Dann treten große Farren auf, Balmengebusche, wilde Dattelbäume und Milola, ein Hibiseus mit großen gelblichen Blumen, aus bessen Rinde Seile bereitet werden, die man namentlich bei den Harpunen zur Flußpferdjagd verwendet. Auch der Pandanus tritt auf und streckenweise eine Gunawa und ein wilder Citroneubaum. Bon hohem Gezweig herab läßt der gestreifte Salepon seinen hellen Ruf ertönen; der prächtige Fischadler fitt hoch oben auf einem Baumast und verdaut seine Mahlzeit. Auch der Ibis fehlt nicht... Auf jene Flora des Manglebaumes folgen ausgedehnte Ebenen mit schwarzem fruchtbaren Boden. Hier wächst das Gras über mannshoch und von der Jagd fann in bemielben keine Rebe fein. Im Juli ift es trocken und wird bann von ben Eingeborenen in Brand gesteckt. Dadurch wird natürlich ein gesunder Baumwuchs unmöglich und nur einige wenige Baumarten, 3. B. die Fächerpalme und der Guanak, widerstehen da und dort dem Feuermeere, das alljährlich über dieje Cbenen hinwegwogt.

213 Livinaftone an den Riaffajee heranrückte, mehrte fich das Großwild um so stärker: »als eine Probe von dem, was man antressen kann, wo es keine menschlichen Wohnungen gibt, und wo keine Feuerwaffen eingeführt sind, wollen wir erwähnen, was zu Zeiten wirklich von uns gesehen wurde. Um Morgen gieht eine Berde Elephanten an unferer Schlafftelle vorbei; wir brechen auf und stoken auf große Flüge Berlhühner, ichieken mas etwa zum Mittagmahl oder zum nächsten Morgen gebraucht wird und laffen die Beute auf dem Wege liegen, damit fie von unserem nachfolgenden Roch und deffen Gehilfen aufgelesen werde. Indem wir weiter gehen, laufen Frankoline guer über den Weg und hunderte von Turteltauben erheben sich unter großem Geräusch und fliegen fort. Außer diesen bilden noch Enten und Gänse das Bogelwild dieser Gegend. Bei Sonnenaufgang läßt ein Rudel unseren Danumhirsch an Größe übertreffender Palas (Antilope melampus), das wie eine Schafherde dasteht, den erften Mann unferes langen Gänsemariches bis auf 50 Schritte herankommen: da wir Fleisch haben, laffen wir sie gemächlich und unbelästigt abtraben. Bald stoßen wir auf eine Berde Bafferbocke, die hier an Farbe bedeutend dunkler und an Fleisch burrer find, als dieselbe Art in der Nähe des Mecres. Gerade, indem wir ans Frühftück benken, stoßen wir auf einige Buffel, die am Wege grasen; sowie fie aber einen Menschen erblicken, machen sie sich in schwerem Galopp davon. Nach dem Frühftücke ziehen wir nach einem Wasserteiche hin, an seinem Ufer ftehen ein paar Elephanten und in ehrerbietiger Entfernung hinter biefen Beherrichern der Wildniß fieht man ein Rudel Bebras und eine Berde Waffer= bode. Cowie fie uns gewahr werden, machen fich die Ruffelträger gleich bavon: die Zebras aber bleiben, bis der vorderste Mann auf zehn Schritte an fie herangekommen ist, um dann grazios hinweg zu galoppiren. Antilopen weiden im Grase, Wildichweine sind so wenig schen, daß sie uns dicht her= ankommen laffen.« Die Nacht bringt Abwechslung; Löwen und Spänen brüllen und kommen bisweilen unangenehm nahe, ohne sich ins Lager zu wagen. Der nächste Tag bringt Tigerpferde und Spänenhunde, Krofodile und Reptilien in unsere Gesellschaft. Damit durfte wohl der Thierreichthum jener Gegenden erschöpft fein. . . .

Nach diesem allgemeinen Ueberblicke auf Aequatorial-Afrika, oder richtiger auf Hochafrika zwischen dem Zambesi und dem Aequator, haben wir noch über 144 21frifa.

jene zahlreichen Bölkerschaften zu berichten, welche bas fragliche Gebiet besiedeln. Sie gehören, wie wir bereits einmal erwähnten, durchwegs zur Völkersfamilie der Bantu, welche in zwei Gruppen zerfallen: in die Kaffern und Congovölker. Unbestimmter in ihrer Bedeutung, aber im geographischen Sinne



Kaifer M'reia (j. S. 1481.

verständlicher, dünkt uns für die erstgenannte Gruppe die Bezeichnung »Dst= afrikaner«, womit alle Stämme und Völkerschaften zu verstehen sind, welche von der Küste Dstafrikas innerhalb des Zambesi im Süden und des Juba im Norden, bis weit ins Innere siedeln.

Die Küstenbewohner, das Suahelivolk, haben wir bereits kennen gelernt. Im Innern sind der Stämme Legion und wir können nicht daran denken, die=



Civingftone's Begegnung mit Mazembes grau (f. S.

Chweiger=Lerchenfelb. Afrifa.



selben mit Namen anzuführen, geschweige uns mit ihren ethnischen Gigenthumlichkeiten zu befassen. Nordwärts des Rambest hausen auf dem weiten Gebiete mischen dem Rjaffasee und der Mojambiquefuste Bölferstämme, welche entweder nur wenig oder gar nicht befannt sind. Man nennt sie insgemein Makua und zählt sie zu den förverlich wohlgebildetsten afrikanischen Rassen. Westlich nam Riassabecken hausen Millionen dunkelfarbiger Menschen, unter welchen wir die hauvt= jächlichsten Völker, die Marawi, Mazitu, Tichewa, Tumbuka, Mangandicha und Babisa, als die bekanntesten hervorheben wollen. Die Marawi hausen im Westen des Schire und im Suden des Rjassa, und gelten für tüchtige Ackerbauer, aber auch für barbarisch, abergläubisch und hinterlistig. Ackerbauer sind mehr ober weniger auch die anderen genannten Stämme, unter benen die Mangandscha als die verhältnismäßig cultivirtesten bezeichnet werden. Körpersich sind namentlich die der Küste zunächst siedelnden Mangandscha sehr aut gerathen. aber die Frauen entstellen sich auf die scheußlichste Weise mit dem » Belcle«, einem Ringe, der in der Oberlippe befestigt wird. Man durchbohrt die lettere schon den kleinen Mädchen und stedt eine hölzerne Radel in das Loch unweit des Nasenknorvels. Diese Nadel wird dann in entsprechenden Zwischenräumen durch immer größere Stifte ersett und foldergestalt die Deffnung erweitert, bis lie fo umfanareich geworden ist, daß man einen Reifen anbringen fann, der zwei Roll im Durchmeffer hat.

Nördlich bes Njassasses bis zum Bangweolosee hin siedeln die Babisa, ein Handelsvolk, das weite Gebiete außerhalb seiner engeren Heimat durchswandert und sich überhaupt durch großen Unternehmungsgeist hervorthut. Es ist aber auch der Schrecken seiner Nachbarn, und zwar deshalb, weil es den Sclavenhandel schwunghaft betreibt. Die im Hochlande von Lobisa Stammsverwandten der Babisa sind freisich nicht so mächtig wie diese, und austatt den Sclavenraub zu betreiben, sind sie selber durch denselben zu Grunde gerichtet worden. Sie leben unter den drückendsten Verhältnissen.

Bei den nördlichen Bantu macht sich eine Art Cultur geltend, indem starke Bölkerschaften oder Stämme mächtige Reiche, Monarchien mit despotischer Regierungssorm, bilden. Die Cristenz solcher Reiche beruht freilich nicht auf der Kraft des Bolkes selbst, sondern verkörpert sich ganz und gar in der Person des jeweiligen Herrschers. Eine eiserne Faust ist mitunter im Stande, weite

148 21frifa.

Gebiete und zahlreiche Völkerschaften zusammenzuhalten und dem dieser Art gegründeten Staatswesen den Anschein von äußerer Macht und innerer Festigung zu geben. Schließt aber ein solch energischer Häuptling die Augen, so zerbröckelt sein Reich in Stücke, seindselige Nachbarn eignen sich größere oder kleinere Gebiete an, was zumeist blutige und langwierige Fehden zur Folge hat, die erst ein Ende nehmen, wenn sich wieder ein thatkräftiger Häuptling sindet, der von den Trümmern des früheren Herrschergebietes rettet, was zu retten ist. Dann erhält das neue Reich eine neue, meist sehr veränderte Gestalt, Städte und Residenzen werden abgebrochen und nach anderen Gegenden verlegt: surz ein stetes Wandern und Wandeln macht sich geltend.

Die größten biefer Reiche eriftiren im öftlichen Theile von Centralafrita, so die großen » Raiserreiche« von Uganda und Ruanda, mit einer geschäpten Bevölferung von je 5 Millionen Seelen: das Reich Urundi mit 3 Millionen: die Königreiche von Usagara, die beiden Usui, Unporo, Karagwe, Ujon= gora und Uferewe .... Unter ben mächtigen Despoten im Innern von Afrika wird der Raifer M'tefa von Uganda, der in seiner Residenz Rubaga unweit vom Nordufer des Uferemesees Sof halt, als der bedeutendste und intelligenteste geschildert. Bur Zeit, als Stanlen am Sofe M'tesas weilte, übte dieser auch die Oberhoheit über die Nachbarlander und zwar über Karagwe, Unporo, Ujoga und Ujui aus, also über alle Gebiete im Norden und Westen bes Sees bis nahe an das Südende besselben. Als Speke und Grant im Jahre 1862 am Ufereme verweilten, war M'teja noch dem Fetifchdienste ergeben. und an seinem Hofe war zwar Macht und Glanz entfaltet, aber es lastete noch ber schwere Druck heidnischer Grausamkeiten und Willfür auf dem Lande. Dreis gehn Jahre fpäter fanden Stanlen und Linant das Land im Sonnenscheine bes Friedens und überall herrschte ein heiteres Leben. Damals maren Berftimmelungen, Hinrichtungen noch an der Tagesordnung, jest ift das Gerichtsverfahren forgfältiger geworden und die Sinrichtungen haben abgenommen. Bur Beit der Anwesenheit Grants und Spekes lernte M'teja zuerst bas Kenergewehr fennen und bewunderte die Flinten und Revolver der Reisenden, ja er zeigte eine ausgelassene Freude, als er zugleich mit einer Ruh zufällig auch ein Reger= weib erschossen hatte. Tetzt ift M'tesas Urmee mit Flinten bewaffnet, Fenergewehre und Munition bilben die wichtigsten Sandelsartifel in Innerafrifa.

»Kaiser« M'tesa ist Mohammedaner geworden und mit dem Islam ist eine, wenn auch immer noch unvollkommene, doch im Vergleiche mit der heidnischen Weise höhere sittliche Lebensanschauung über ihn und sein Volk gekommen.

Wtesa ahmt gerne nach, was ihm von den großen Männern der weißen Bölker erzählt worden ist. Er hat breite und lange Straßen im Bereiche seiner Residenzskadt herstellen lassen und wird sich sicher freuen, wenn er das erste europäische Fuhrwerf erhalten wird, um seine Straßen benüßen zu können. Die königliche Residenz liegt auf einem Hügel, der von Gärten, Bananenpflauzungen und settem Weideland umgeben ist. Fünf Reihen von Schanzpfählen umgeben den Hügel und schließen ebenso viele Höse ein; in der Mitte erhebt sich das Haus des Kaisers und von diesem weht von einem hohen Maste eine mächtige Flagge. Die Waganda sind vielleicht das einzige Volk Afrikas, das eine Fahne besitzt; die Flagge von Uganda ist zweisarbig, weiß und roth, und endet mit drei Affenschwänzen. Uganda hat auch eine vielleicht in ganz Afrika einzig dastehende Regierungsform, indem eine Arbeitstheilung und Uebertragung des Staatsdienstes auf verschiedene Häupter, die im Range von Staatsministern und Cabinetsmitgliedern stehen, durchgeführt ist.

Die Länder und Reiche in der Nachbarschaft von Uganda haben wir bereits genannt. Um wenigsten gefannt sind jene, welche sich um den Muta Nfige gruppiren. Dort nimmt, am Weftufer bes Sees das Cannibalenreich Ukondichu ein größeres Gebiet ein und schlieft sudwarts das Land Ruanda, in welches noch kein Europäer eingedrungen ist. Gegen den Tanganjika hin siedeln die Wotuta, ein räuberisches und gewaltthätiges Volk, das sich weit und breit gefürchtet gemacht hat. Seine Nachbarn sind gezwungen, ihre Dörfer zu verpallisadiren und zu verschanzen; jeder Ausgang wird zu einer militärischen Recognoscirung; Eigenthum und Familien muffen beständig überwacht werden. um sie vor Ueberfällen zu bewahren... Weiter wären zu nennen: die Waauha. im Westen des Tanganjika, Manjuema am Lualaba, die Bakuk und Bakun im Weften dieses Flusses. Südlich hievon erstrecken sich die großen Reiche des Muata Jamvo und des Ragembe, deffen Reich bis zu feinem Tode eine ergiebige Quelle des Sclavenhandels und ein Ursitz echt afrikanischer Barbarei war. Welche Gestaltungen die staatlichen Verhältnisse in Kazembes Reich (das übrigens nur ein Lasallenstaat des Muata Jamvo, eines großen Reiches in der 150 21frifa.

Quellregion des Congonebenflusses Kassabi war) seit dem Nebersalle der arabischen Händler aus Unyamwesi und dem Ende des Kazembe augenommen haben, ist weiter nicht befannt geworden. Livingstone konnte seinerzeit erst nach langwierigen Verhandlungen Kazembes Residenz betreten.

Deftlich bes Tanganiifa ware bas Bolf ber Bagogo, die Bewohner ber Landschaft llavav, zu nennen, jenes Gebietes, welches unmittelbar an Die Küstenstufe grenzt. Sie sind in physischer und morglischer Beziehung den meisten Stämmen im Junern überlegen. Bon ftattlicher Körverbeschaffenheit und intelli= gentem Gesichtsausdrucke, find die Wagogo leidenschaftlichen und heftigen Temperamentes und stolz auf alles, was ihnen gehört oder was zu ihnen in irgend welcher Beziehung steht. Sie halten ihr nicht fehr fruchtbares Land für bas beste der Welt, ihre Waffen für die ausgezeichnetsten, ihren Sänptling für den mächtigsten Gebieter unter ber Sonne. Allerdings werden ben Wagogo auch minder aute Cigenschaften nachgerühmt, unter welchen Selbstsucht, Prahlerei, Gier nach Besitz und Brunfincht besonders genannt werden. Aber Tapferfeit ist ihnen nicht abzuleugnen; sie ist ihnen gewissermaßen anerzogen, denn schon mit fünfzehn Jahren ist der junge Krieger mit seinen, den Verhältnissen entsprechend, vorzüglichen Waffen, als: Burfipießen, langen Lanzen mit fäbelartiger Spike, Streitagt und Streitkolben, vollkommen vertraut. In ihrer friegerischen Husrüftung geben die Wagogo ein höchst malerisches Bild ab. Mit scharlachrothen lleberwurf, ftarkem Schild aus Buffel- ober Rhinozeroshaut, federaeichmücktem Haupte, bemaltem Rörper und Schellen an Anicen und Fußtnöcheln, gibt fich ein solcher Krieger ein martialisches Air, wie kann ein anderer in allen Landen bes Dunklen Erdtheils. Dazu muß man sich noch das viele Waffenzeug denken: Lanze und Wurfipieß, Bogen und Pfeile und im weißen Hüftenschurz, der wie ein Gürtel umgebunden ift, das scharfgeschliffene Gifenbeil u. j. w. Alle Dörfer der Wagogo sind verpallisadirt oder mit vertheidigungsfähigen Beden umgeben. Dies entipricht ficher in erfter Linie bem friegerischen Sinne ber Bevölferung, mag aber auch auf die Sclavenjagden rückzuführen sein, die bekanntlich gerade im Bereiche ber Snahelifufte vor Zeiten im Schwange waren. Dadurch mißtrauisch gemacht, haben fie auch jederzeit die durchziehenden Rarawanen scharf im Auge, während diese wieder sich vorsichtshalber in ihren Lagern verschanzen, um vor ben Ueberfällen der räuberischen Wagogo gesichert zu fein.

Menn wir uns nun westwärts wenden, d. h. über den Tanganijfa hingus treten wir in das weitläufige Gebiet ein, wo die gahllofen Stämme ber Congopölfer siedeln. Näher befannt sind nur jene, welche an den Quellachieten der vielen fühlichen Rebenflüffe des Congo haufen, während die Bölfer zu beiden Seiten bes Riesenstromes Stanlen auf seiner beutwürdigen Fahrt nur flüchtig fennen lernte. Schon die Wareaga (nördlich von Rigname) leben von der Welt völlig abgeschlossen, und find dem Cannibalismus ergeben. Dasselbe gilt von den meisten Bölfern am mittleren Congo, mit denen Staulen in Berührung fam. Die Umn=Nnam griffen die Stanlen'iche Flotille an, indem fie ihrem Beachr nach Fleischgenuß durch entsprechende Kriegsrufe Ausdruck gaben. Alle diese Cannibalen sind geschickte Schiffer und besitzen treffliche Boote von bedeutender Länge. Mit folden Kriegscanoen traf die Stanlen'iche Ervedition vielfach zusammen. Sie waren dicht bemannt, theils mit Ruderern, theils mit Kriegern, fast gänglich nackten Gestalten, mit scheußlich bemaltem Körper, Federfronen, schweren Lanzen und großen, porzüglich gegebeiteten Schilden. Die Bekanntichaft mit den Fenerwaffen machte sie zwar stutzig, keineswegs aber vermochte sie die neue Erfahrung sonderlich einzuschüchtern.

Uebrigens sind, wie Stanley versichert, nicht alle Anrainer des Congo Cannibalen. Es gibt Stämme, welche sich außergewöhnlich friedlich zeigten und bieje waren es, welche die Stanlen'sche Expedition vom Untergange retteten, denn jedesmal, wenn die Lebensmittel zur Neige gingen und der Hunger fich ein= zustellen begann, gelangte man an Uferstrecken, wo folch ein friedfertiger Stamm fiedelte. Die Provisionen konnten hier erneut, und den abgehetzten Leuten Rube gegönnt werden. Siebei wäre zu erwähnen, daß im mittleren Congolaufe Markt= plage fast alle paar Kilometer auzutreffen sind. Es herrscht auf ihnen das bewegteste Treiben, jedoch nur bis Mittag, worauf die Pläte wieder verlassen werden und die Uferbereiche wie ausgestorben erscheinen. Auf seiner Fahrt war Stanlen auch mit einem Individuum zusammengetroffen, das unzweiselhaft einem Zwergvolfe angehörte. Er nennt basselbe Watma, was an die "Batna" Bigmanns erinnert, ein Zwergvolf, welches vom Rubi bis zum Tanganjika fiedelt, und das für den Ueberrest der Urbevölkerung gehalten wird. "In nur einzelnen Ge jöften ober kleineren Dörfern, in kleinen, liederlichen Strobbutten, von den umwohnenden Balubaftämmen verachtet, wohnen diese fleinen, häßlich gewachsenen,

mageren, schmutzig und wild aussehenden Leute. Sie cultiviren nichts, halten nur einige Hühner, nicht Ziegen und Schweine, seben nur von Jagd und wilden Früchten. Sie haben eine besondere Sprache und ihre Waffen und Werkzeuge stehen auf einer sehr tiefen Stufe; nur eiserne Pfeilspitzen sieht man hie und da.«



Ein Riofo aus Covale.

Den Sübrand des Congobeckens nimmt eine Bölkersippe ein, deren Gruppen zum Theile sprachlich von einander geschieden sind, wie beispielsweise die Bassonge von den öfter genannten Kalunda, dem Hauptstocke der Bevölkerung des großen Reiches des »Muata Jamvo«. Sprachlich scheichen sich all die ver-

schiebenen Bölker jener Region in zwei Gruppen, von benen eine ber Bundassprache, die andere der Lundasprache angehört. Sie sind so grundverschieden, wie nur irgend zwei europäische Sprachen. Selbstverständlich gibt es Uebergangssidiome, welche in der Trennung der Hanptgruppen die Brücke herstellen. Dem Bolke der Kalunda wird nachgerühmt, daß es im hohen Grade friedsertig sei, und das Reisen in seinem Lande — dem Reiche des mächtigen Muata Jamvo — mit weniger Fährlichkeiten und Hindernissen verbunden sei, als irgend sonstwo



hochzeitszug bei den Manjuema (f. S. 149).

im Centralafrifa. Freilich gilt dies nur von der Bevölkerung, welche unmittelbar im Bereiche der Residenz des genannten Herrschers wohnt, und welche sich den Namen »Molua« beilegt. Die übrige Kalundabevölkerung soll sich zum mindesten durch ihre Aufdringlichkeit und Bettelhaftigkeit unangenehm bemerkdar machen. In den Karawanenstraßen ist sie allenthalben corrumpirt, während abseits derschen die früher erwähnten Sigenschaften zur Geltung kommen. Alle Kalunda sind maßlos eitel und scheinen dem Handel (ihrer Hauptbeschäftigung) nur aus dem Grunde zu obliegen, um sich Schmuckartikel zu verschaffen. In der Bewirtsichaftung des Bodens unersahren, weder gute Fischer noch Jäger, besitzen sie auch keine militärischen Tugenden.

Wesentlich verschieden von diesem Volke sind dessen öftliche Nachbarn, die Kioko, welche als Jäger weite Gebiete durchstreisen. Kein Wild ist vor ihnen sicher und haben sie es glücklich dahin gebracht, daß die Fluren und Wälder ihrer Heimsitze des Thierlebens sost gänzlich entbehren. In dem Bestreben, das Fehlende anderwärts zu suchen, führen sie ein förmliches Nomadenleben und dehnen ihre Streisungen bis zum Lualaba aus.... Die Nachbarn der Kioko sind die Bansgala, ein mächtiger und dreister Stamm, dessen Herricher den Namen Rassandiches oder "Jaga" führt. Von ihnen erzählt der Reisende Schütt, daß sie mit Vorsliebe gebratenes Hundesleisch essen.

Heber die allgemeinen Verhältniffe unter den Völkern am Gud= und Gud= westrande des Congobeckens ware Mancherlei zu berichten, denn es sind gerade iene Gegenden, welche in den letten gehn Jahren häufiger und erfolgreicher als irgend ein anderes Gebiet von Centralafrika bereist wurden. Da wir auf diese Reisen obnedies noch zurücksommen, mögen porläufig einige Notizen genügen. Das genannte Gebiet ist nicht sonderlich dicht bevölfert. Am besten ist es mit bem Raffandiche= und Congolande bestellt. Die Regierungsverhältniffe find durchwegs patriarchalisch, doch üben die einzelnen Häuptlinge, wären sic noch jo unbedeutend, absolute Gewalt aus. Mit letterer ift es allerdings nicht weit her, denn jede » Hofhaltung« zählt auch eine Anzahl Räthe, welche den Bänytling mehr oder weniger in ihrer Gewalt haben. Die Rosten der Hofhaltung träat selbstverständlich das Bolf, das gewisse Abgaben zu entrichten, oder den Untheil der Jagdbeute abzuführen hat. Es bestehen in dieser Richtung bestimmte Borjchriften, welche genau die Art des Tributs feststellen. Noch größeren Ginfluß als die erwähnten Räthe üben die Zauberer und Bunderdoctoren auf die Stammhäuptlinge aus. Gie selber aber stehen beim Bolfe nicht höher als andere Mitmenschen, denn der Bantu fürchtet wohl die Zaubermacht des Wundermannes, achtet aber bessen Berson nicht. Erstere hat übrigens im gewöhnlichen mancherlei Widerwärtigkeiten im Gefolge, da man an boje Einfluffe, Beherungen u. dal. glaubt. Die fraglichen Stämme find ohnedies im hohen Grade proceffüchtig; das Treiben der Zauberer gibt ihnen jelbstverständlich manniafachen Unlaß, ihrer Leidenschaft zu fröhnen. Der Rest ist ungehenerliche Barbarei, wie aus einer Schilderung des Reisenden Dtto Schütt hervorgeht. Die Processucht prägt sich auch noch in anderer Weise aus: kommt eine Karawane an, so senden die Männer ihre eigenen Frauen ins Lager, »bamit sie mit den Trägern tändeln und sich alte Geschichten erzählen«. Das Vergnügen mag für gewöhnlich harmlos genug sein. Gleichwohl stellt sich den nächsten Morgen der als »betrogen« sich geberdende Gatte im Lager ein, und fordert Genugthung in Form einer materiellen Schadloshaltung. Um den Streitigkeiten auszuweichen, werden die meist unversichämten Forderungen befriedigt. Widerspruch seitens der Frauen kennt man in der Regel nicht, denn wo solches vorkäme, würde der Gatte seiner Chegefährtin sosort den Standpunkt klar machen und sie als ein »unnützes Ding« bezeichnen.

Solche Zustände werfen ein höchst ungunftiges Licht auf die sittlichen Berhältniffe der dortigen Bantustämme. Mit den Chebundniffen steht es gang besonders schlimm. Gegenseitige Abneigung genügt, um Bundnisse zu lösen; der Gatte kann so oft gewechselt werden, daß es manchmal schwer zu entscheiden fein wird, wer ber Bater eines Rindes ift. Die Mädchen werden oft schon als Sänglinge versprochen. Der Liebhaber verhandelt selten mit dem Bater, denn die eigentlichen Herren der Kinder sind die Oheime mütterlicherseits. Von ihnen erhandelt der Mann seine Aufünftige und führt sie ohne Hochzeitsceremonien in seine Hütte, wo beide so lange mit einander leben, als es dem einen oder anderen Theile beliebt. Die Scheidung wird durch einfache Mittheilung an den ältesten Dheim der Frau bewirft, der nun dieselbe neuerdings »verhandeln« fann. Je öfter also eine Scheidung erfolgt, desto einträglicher erweist fich der Besit einer Nichte. Aus diesen Verhältnissen erklärt sich auch der große Sinfluß des Dheims und das an Rechtlofigkeit grenzende Verhältniß bes Baters zu seinem Kinde. Der Verkehr der Frauen mit fremden Männern wird nicht als schändend angesehen. Dagegen halt der Bantu darauf acht, daß feiner Frau nichts Menschliches begegne, benn beren Tod hat immer eine Schablosigkeitshaltung seitens bes Gatten an den Onfel der Verstorbenen zur Kolae.

\*\*

## Die Forschungsreisen in Requatorial-Afrika.

Alequatorial-Afrika blieb länger als irgend ein anderes Gebiet des Dunklen Erdtheils der wissenschaftlichen Forschung entzogen. Seine Entlegenheit von Europa, sowie andere Umstände, welche sich aus unseren nachfolgenden Schilderungen 156 Ufrika.

ergeben werden, hatten es mit sich gebracht, daß bedeutsame Reisen nur von der Nordfüste her, später von der Westküste und nilauswärts unternommen wurden. Die einzige Ausnahme machen die großartigen Errungenschaften des schottischen Missionärs David Livingstone. Er ist der einzige namhaste Träger der geosgraphischen Forschung dis in die Siebziger Jahre unseres Jahrhunderts hinein. Erst seinem Ableben hat die planmäßige Bereisung jenes Gebietes platzgegriffen, und zwar in einer Ausdehnung und mit Ersolgen, die alle übrigen Reisen in Afrika — einige wenige ausgenommen in Schatten stellen sollten.

In der setzten Zeit des vorigen Jahrhunderts waren es fast nur Portugiesen, welche von ihren Colonien aus in das Innere von Nequatorial-Afrika einsdragen; sie hatten keine wissenschaftlichen Ziele vor Augen, sondern waren nur darauf bedacht, Handelsbeziehungen auzuknüpsen und neue Hissquellen aussindig zu machen. Die bedeutendste dieser Reisen ist jene des José de Lacerda e Almeida, über die an anderer Stelle die Rede war (S. 93). Sie fällt in das Jahr 1798. Zu Beginn des XIX. Jahrhunderts sehen wir Engländer, zumeist nur an den Küsten, mit geographischen Forschungen beschäftigt. Gleichswohl hatten die ersten beiden Jahrzehnte nur geringfügige Ersolge zu verzeichnen. — Die Expedition Dwens, welche unstreitig die bedeutendste war, untersuchte in den Jahren 1824 bis 1826 die Küste Dstafrikas, welche bis dahin fast noch gänzlich unbekannt war. Erst im Jahre 1830 wagte sich eine portugiesische Expedition tieser in das Innere; sie drang von Tete bis zur Residenz des Razembe vor, und zwar lediglich mit der Absicht, Handelsbeziehungen auzuknüpsen; die geographische Forschung ging seer aus.

Etwas lebhafter wird das Tempo im vierten Jahrzehnt. In den Jahren 1842 bis 1848 sehen wir zum erstenmale einen deutschen Gelehrten an der Ostfüste von Afrika thätig, den Natursorscher W. Peters, dessen zoologische und botanische Arbeiten einer der wertvollsten Beiträge sind, die bis dahin die Afrikassorschung bereicherten. Zur Erweiterung unserer geographischen Kenntnisse hatten freilich auch diese, soust so schwerten Beiträge nicht geführt. Doch sollten Arbeiten dieser Art nicht lange auf sich warten lassen. Das uralte Problem der Nilquellen hatte mit einemmale die Geister ergriffen, und diese Bewegung führte von num ab zu einer fast ununterbrochenen Kette von Unternehmungen, welche sich auf das östliche AequatorialsAfrika erstreckten. Die wichtigsten Entdeckungen

in dieser Zeit waren die der Missionäre 3. L. Krapf und 3. Rebmann, welche uns zuerst Kunde brachten von der Existenz gewaltiger, über die Schneeslinie ragender Bergriesen im Osten der innerafrikanischen Seen (1848 und 1849). Mit Ende des vierten Jahrzehntes konnte bereits 3. Ehrhardt eine Karte von Oste und Central-Afrika fertigstellen, die trop ihrer Mängel die erste toposgraphische Grundlage zu weiteren Forschungen abgab.

Diese neuen Forschungsreisen fallen in das nächste Jahrzehnt und bilden aewissermaßen den Ausganaspunkt zu jenen großartigen Unternehmungen, die nun in raschem Tempo folgten. Im Jahre 1857 (Juni) traten die beiden engliichen Officiere ber indischen Armee, R. F. Burton und J. C. Speke, von Bagamojo aus in das Innere und gelangten bis zum Tanganiifa, deffen Spiegel Die Reisenden zuerst am 14. Februar 1858 erblickten. Das mar ein außerordentlicher Erfolg, der inden noch durch eine weitere Entdeckung Svekes übertrumpft werden follte. Die beiden Gefährten hatten fich entzweit und während Burton frank in Unnannembe barniederlag, drang Speke nordwärts vor und erblickte am 3. August 1858 als erster Europäer die Spiegelfläche des größten unter allen afrifanischen Scen, bes Ufereme, ben fein Entbeder zu Ehren ber Königin von England mit dem Namen »Victoria Mngnzg« belegte. In Anbetracht seines Berhältnisses zu Burton fah sich indek Speke veraulaßt, die mit so großem Erfolge eröffnete Route abzubrechen, seinen franken Gefährten aufzusuchen und mit ihm die Reise nach dem Indischen Gestade anzutreten, das sie anfanas Kebruar 1859 erreichten.

Die Entdeckung der beiden genannten Seen machte selbstverständlich bedeutenden Eindruck in geographischen Fachkreisen. Die englische Geographische Gesellschaft ergriff sofort die Initiative und beauftragte Speke, den Zusammenshang des Ukerewe mit dem Nil sestzustellen, und das uralte Problem der Nilsquellen womöglich endgiltig zu lösen. Åußer Speke betheiligte sich an dieser Expedition noch der Capitän I. A. Grant; am 25. September 1860 brachen die Reisenden von Bagamojo auf, drangen nordwärts vor und kamen, den Ukerewe westwärts umgehend, schließlich nach M'tesas Residenz, im Norden des Sees, und zwar Speke etwas früher als Grant, der krankheitshalber zurückgeblieben war. Bon hier stieß Speke am 19. Juli 1863 auf den Weißen Nil, und entdeckte so mu 28. Juli den Ausfluß desselben aus dem Alkerewe (die »Ripponfälle«).

158 Afrifa.

Später traf Spete mit Grant, der von M'tesa nordwärts gezogen war, wieder zusammen, und nun reisten sie vereint nilabwärts bis Gondoforo, das sie am 15. Februar 1864 erreichten.

Die Entdeckungen Spekes und Grants waren unstreitig die großartigste Leistung auf dem Gebiete der Ersorschung Central-Usrikas. Der Ausstuß des Nils aus dem Ukerewe war nun ermittelt und in diesem unzweiselhaft das große Duellbassin des Stromes erkannt. Sir Samuel Baker hatte fast zu derselben Zeit, nachdem er den Nil seiner ganzen Ausdehnung nach von der Mündung bis zu desselns Ausstehnung nach von der Mündung bis zu dessen Ausstehnung nach von der Mündung bis zu dessen Ausstuh Assige besahren, diesen letzteren entdeckt, womit der Zusammenhang beider Wasserbecken sestgestellt wurde. Der Nil strömt nämlich, nachdem er den Ukerewe verlassen, nicht direct nach Norden ab, sondern wendet sich nach Nordwesten, um in den Mwutan Ksige (von Baker Albert Rhanza« genannt) zu fallen, und hierauf aus diesem wieder auszuströmen.

Gleichwohl blieb der zutünstigen Forschung noch Mancherlei zu thun übrig, namentlich in Bezug auf das hydrographische Verhältniß des Tanganjika zu den beiden vorgenannten Seen. Schon einige Jahre vor den Entdeckungen Spekes und Grants war nämlich Tavid Livingstone vom Zambesi her nordwärts vorgedrungen, hatte am 18. April 1859 den kleinen Schirwasee und am 16. September desselben Jahres den großen Njassase entdeckt. Wir werden die Reisen Livingstones noch aussiührlich behandeln und erwähnen vorläusig nur, daß Livingstone die Absicht hatte, den Njassa zu umgehen und seinen allensallsigen Jusammenhang mit dem nördlich gelegenen Tanganjika festzustellen. Er kam diesmal nicht dazu, und Ende April 1864 besand sich Livingstone bereits wieder an der Jambesimündung, um sich nach England einzuschiffen und erst 1866 wieder auf dem Schauplaße seiner früheren Thätigkeit einzutressen.

In den letzten Jahren des sechsten Jahrzehntes waren mehrere Forscher an der Dstfüste Afrikas thätig, so die Tentschen A. van der Tecken und D. Kersten, die Engländer Rughby, Mc. Leod Lyons, Thornton, zu Ansang der Siebziger Jahre Th. Watesield, Ch. New und R. Bushell. Mit dem siedenten Jahrzehnte beginnt indeß jene großartige Action, die zu jenen Großthaten auf dem Gebiete der Erforschung Afrikas führte, welche mit den Namen Stanleys, Camerons, den Expeditionen der Internationalen afrikanischen Gesellschaft zusammenhängen, und an denen auch Tentsche, wie

Bogge und Wikmann, ihren gerechten Antheil an Ruhm und Chren haben. Diese großgreigen Unternehmungen sind den nachstehenden Schilderungen por= behalten, fo daß wir nur in Rürze die chronologische Reibenfolge jeuer Reifen anführen, um die llebersicht zu erleichtern. Die ersten Erveditionen wurden außichließlich zu dem Zwecke unternommen, den verschollenen Livingstone aufzufinden. Die Erpedition Nounas fällt noch in das porangegangene Jahrzehnt, in das Sahr 1867; fie brachte wohl die Gewißheit, daß Livingstone am Leben fei, doch konnte über den Verbleib des Reisenden kein sicherer Unhaltspunkt gewonnen werden. Eine von der Geographischen Gesellschaft in London 1872 ausgerüftete zweite Expedition unter Q. Dawson wurde gegenstandslos, da mittlerweile ber vom Cigenthumer des » New-York Herald « nach Central-Ufrika entiendete Reitungsreporter Benry M. Stanlen, ber fich nachmals ben Ruhm als arößter unter allen Ufrikareisenden holte. Livinastone aufaefunden hatte, und zwar zu Ubschidschi am Tanganiika, am 10. November 1871. Eine zweite »Auffindungservedition . unter dem Marine-Lieutenant Bernen Lovett Cameron. welche am 24. März 1873 von der Oftfüste nach dem Innern aufbrach, um sich mit dem mittlerweite wieder sich selbst überlassenen Livingstone in Verbindung zu sein, begegnete am 18. October 1873 in Unnannembe — der Leiche des großen Forschers, welche seine treuen Diener auf gefahrvollem, mongtelangem Mariche nach der Küste brachten. Gleichwohl drang Cameron weiter vor. erreichte den Tanganjika und vollführte von dort aus seine epochale Reise guer durch den Dunklen Erdtheil von Bagamojo bis Benguela, wo er Ende October 1875 eintraf.

Mittlerweile war Stauleh 1874 wieder nach Afrika geeilt, um das äquastoriale Seegebiet zu durchforschen. Seine Hauptaufgabe aber war, den Zusammenshang des Qualaba mit dem Congo und überhaupt den Verlauf dieses Stromes festzustellen. Am 5. November 1876 hatte Stauleh Njangwe verlassen, am 8. August 1877 traf er nach neunmonatlicher Stromfahrt unter fast romanshaften Wechselfällen und Schicksalen zu Boma am Atlantischen Decan ein.... Ueber die Details dieser in der Entdeckungsgeschichte Afrikas einzig dastehenden Reise später. Durch die mittlerweile erfolgte Gründung der "Internationalen afrikanischen Assonia (1876) betheiligten sich fast alle Culturvölker an der großartigen Ausgabe der Erschließung und Civilisirung Central-Afrikas. Namentlich

England und Belgien rüsteten von Jahr zu Jahr immer wieder neue Expeditionen aus, welche meist von der Dittüste in das Innere vordrangen, um Handelsbeziehungen auzuknüpfen und Stationen zu gründen. Wir müssen leider aus Raummangel diese verschiedenartigen Unternehmungen übergehen, da sie zu einer Anhäufung von Namen und Ziffern führen würden, die dem Leser kaum von Nugen sein werden. Es genügt, in diesem Buche, welches nicht für Fachmänner



frau pom Stamme ber Magandida (f. S. 147).

bestimmt ist, sondern einsach nur dem gebildeten Leser in großen Zügen unsere Kenntniß vom Duntlen Erdetheile vermitteln soll, die hervorsagendsten Leistungen zu schildern, und ihm die Herven der afrikanischen Forschungsarbeit vorzusühren.

Wir beginnen mit dem ersten Bahnbrecher dieser Art, dem schottisichen Missionär David Livingstone. Der Großvater unseres Reisenden hatte ein kleines Gut auf Ulvar, einer der sagenreichsten Inseln an der schottischen Nordwestküste. Die Sorge für eine zahlreiche Familie veranslaßte ihn zur Uebersiedelung nach der Baumwollspinnerei Blantyre Works bei Glasgow, in welcher er sammt seinen Söhnen reichliche

Arbeit fand. Er selbst wurde, da er sich durch strenge Rechtlichkeit und Gewissenhaftigkeit volles Vertrauen erwarb, von dem Fabriksbesißer Montrith in Veldgeschäften verwendet, seine Söhne erhielten Anstellungen im Comptoir derselben Firma. In den Kriegen gegen Napoleon I. traten sie sämmtlich als Soldaten oder Matrosen in königliche Tienste, nur der Vater unseres Tavid blieb daheim. Er erzog seine Kinder streng und gut und war ein wohlwollender, schlichter, frommer Mann. Streng firchlich gesinnt, trat er nach dem Jahre 1830 aus der schottischen Kirche aus und war über zwanzig Jahre lang Tiakon in

einer Independentenkirche. Er starb im Februar 1856; sein Sohn, der damals die große Reise nach Südafrika unternommen hatte, bewahrte ihm stets dankbare Verehrung.

Die Familie war arm, und David Livingstone, dessen Geburt in das Jahr 1813 fällt, hatte keine bequeme Jugend. Sein Charakter hatte sich frühzeitig im Kampfe mit der Noth und den Mühseligkeiten des Lebens bilden müssen. Man schickte den zehnjährigen Knaben als Arbeiter in eine Spinnerei;



David Civinastone.

für einen Theil seines ersten Wochenlohnes kaufte er sich eine sateinische Grammatik, und als er sechszehn Jahre alt war, konnte er Virgil und Horaz überssehen, las auch mit Vorliebe Reisebeschreibungen, und dann kam der Fabrikssarbeiter — denn das war er immer noch — zu dem Entschlusse, Missionär zu werden und nach China zu gehen. Im 19. Jahre, nachdem er sich auch mit Geologie beschäftigt hatte, war er Baumwollenspinner in Glasgow. Dort hörte er in den Abendstunden Vorträge über griechische Sprache, über Medicin und Theologie, und trat einige Zeit nachher mit der Londoner Missionsgesellschaft in Verbindung. Er studirte emsig weiter, wurde Doctor der Arzneikunde, und

wollte sich eben nach China einschiffen, als 1839 die Engländer den ersten Opiumkrieg vom Zaune brachen. Dadurch erhielt sein Streben eine andere Richtung; er ging 1840 nach Südafrika, wo er sowohl als Missionär, wie als Forschungsreisender durch mehr als drei Jahrzehnte thätig war und sich in letzterer Eigenschaft unsterblichen Ruhm erworden hat.

Um über diese Thätigkeit ein übersichtliches Bild zu gewinnen, müssen wir zum Theile in Gebiete zurückkehren, welche in diesem Werke bereits geschildert wurden. Livingstone begann sein Wirken nämlich als Missionär unter den Bestschuanasstämmen. Von der Missionässtation Kuruman (oder Lattasu) reiste er nach Norden, um sich über die Verhältnisse der dortigen Völkerschaften zu unterrichten. Diese Thätigkeit umsaste den Zeitraum vom Jahre 1840 bis 1849. In den ersten Jahren verweilte er fast ununterbrochen in Kuruman, und zwar in Gesellschaft seines nachmaligen Schwiegervaters. Livingstone widmete sich in dieser Zeit dem Studium der Landessprache, übersiedelte hierauf in die neugegründete Station Mabotsa und besuchte 1845 den König Setschele in Schosnane, der sich von dem Missionär tausen sieß.

In diesen ersten neun Jahren — einem verhältnißmäßig sehr bedeutenden Zeitsabschnitte — hatte Livingstone sich fast ausschließlich dem Missionswerke gewidmet und die geographische Forschung soviel wie gar nicht im Auge behalten. Nun aber, da er sich acclimatisirt, die Landessprachen erlernt und mit den innersafrisanischen Verhältnissen überhaupt im hohen Grade vertraut gemacht hatte, solgte er dem augeborenen Wandertriebe. Die Jahre 1849 bis 1856 waren sür die Thätigkeit Livingstones außerordentlich erfolgreich. Er durchforschte zunächst das Land der Basmangwato, wobei er dis zum Ngamise (senseits der Kalahariwüsste) vordrang, dessen Spiegel er als erster Europäer am 28. Juli 1849 erblickte. In den nächsten zwei Jahren verweilte Livingstone wiederholt an den Ufern dieses Sees, doch verhinderten allerlei Widerwärtigkeiten die räumliche Ausdehmung der unternommenen Touren. Erst 1851 gelang es ihm, am unteren Tichobe mit dem einslußreichen Hänptling Sebituane zusammenzukommen, welcher indeß das Zeitliche segnete, ehe noch der Reisende etwas Nennenswertes unternommen hatte.

Livingstone gelangte bald zur Erfenntniß, daß er in Gesellschaft seiner Familie zu behindert sein würde, um größere Expeditionen im Innern von Züd-

afrifa unternehmen zu können. So reifte denn alsbald sein Entschluß, seine Familie nach Europa zu schiefen, zu welchem Ende er sie im Jahre 1852 nach Capsstadt begleitete. Auf dem Rückwege nach den Bestschuanaländern entging er mit genauer Noth einem Mordanfalle, welchen angeblich die Boern anzettelten, da ihnen die aufstärende Thätigkeit des Missionärs in unmittelbarer Nachbarschaft der Bauernrepubliken in hohem Grade ungelegen kam. Schon ein Jahr darauf sehen wir den, nun allen Ballastes ledigen Forschungsreisenden am oberen Zambesi, dem entlang er quellwärts unbehindert in Gesellschaft eines Trupps von Eingeborenen aus dem Stamme der Makololo vordrang, so daß er bereits ein Jahr darauf (1854) das Hochland am Kasai erreicht hatte. Er befand sich nun auf der Wassericheide zwischen dem Zambesi und dem Duanza, d. h. zwischen dem Indischen und Atlantischen Ocean, und zwar kast in unmittelbarer Nähe des letzteren, so daß er bereits am 31. Mai 1855 in Lvand eintressen konnte.

Diese erste Durchquerung Südafrikas von Südosten nach Nordwesten war eine Großthat sonderaleichen, aber es fehlte in jener Zeit noch an dem richtigen Berständnisse, um sie gang würdigen zu können. Sie würde allein ausgereicht haben, um Livingstone in die vorderste Reihe der Ufrikaforscher aller Zeiten zu stellen. Aber dem unternehmenden Manne genügte dieser Erfolg nicht. Raum vier Monate nach der Anfunft in Loanda, verließ er dasselbe wieder, um nun oftwärts vorzudringen, d. h. den Zambefi seiner ganzen Ausdehnung nach zu bereifen. Auch dieses Unternehmen lief vollständig glatt ab. Im Stromgebiete des oberen Rambesi - oder richtiger Liamben - hatte sich Livingstone ungefähr ein Jahr aufgehalten. Dann aber reiste er in Gesellschaft von 118 Makololo den Riesenstrom hinab und erreichte, nachdem er am 18. November 1855 die Stromreise begonnen hatte, am 2. März 1856 Tete am unteren Zambesi. Auf dieser Tour entdeckte er die großartigen Mosioatunjafälle, denen er zu Ehren seiner Königin den Namen » Victoriafälle« gab. Nach mehrmonatlichem Aufent= halte am unteren Zambesi kehrte er endlich in den letzten Tagen des Mai von Quelimane aus nach England zurück, das er auf mehrfachen Umwegen am 11. December 1856, nach sechzehnjähriger Abwesenheit, wohlbehalten erreichte.

So knapp und bürftig sich die vorstehenden Zeilen ausnehmen, genügen sie dennoch dem Leser, der die von Livingstone bereisten Länder aus früheren

Schilderungen fennt, um ihm flar zu machen, welch außerordentliche Leistung der fühne Reisende mit der zweimasigen Durchquerung des Dunklen Erdtheils vollführt hatte. Schon ietzt war Livingstone ein berühmter Mann, obwohl er faum das 40. Lebensiahr überichritten hatte. In der Bollfraft seiner Jahre stehend, reich an praftischen Erfahrungen und immer wieder mächtig nach dem Schauplate seiner ruhmvollen Thätigkeit zurückgetrieben, schienen seiner noch Aufgaben zu harren, die alle porangegangenen in Schatten stellen sollten . . . In ber That perweiste Livinastone, der Zeit seines Lebens die verkörverte Unermudlichkeit und Zähigkeit war, nur ein Jahr in der Heimat. Schon 1857 ruftete der Forscher, von der britischen Regierung thatfräftigst unterstützt, eine dritte Expedition aus, die er im Jahre 1858 antrat, und welche ihn neuerdings durch sechs volle Jahre an den Dunklen Erdtheil heften follte. Ausgangspunkt Diefer neuen Ervedition follte die Zambesimundung sein. Da der Strom selber gur Basis der weiteren Unternehmungen außersehen wurde, stellte man Livinastone einen kleinen Dampfer zur Disposition, mit dem er durch das Delta des Stromes flußauf steuerte und in der portugiesischen Colonie Tete sein Stand= quartier aufschlug. Die erste Route schlug der Reisende nordwärts ein, indem er dem Schire, einem Nebenflusse des Zambesi, folgte. Bei biesem Unlasse wurde im April 1859 der Schirwasee und am 11. September desselben Jahres ber große Rjaffajee entdeckt. Die Nachricht, daß ein deutscher Forschungsreisender. U. Roscher, vom Norden her dem See sich nähere, erweckte in ihm die angenehme Hoffnung, in deffen Gefellschaft eine große Tour nach Norden unternehmen zu können. Leider wurde durch die Ermordung Roschers diese Absicht vereitelt und Livingstone sah sich gezwungen, am Njassasee Halt zu machen und bald hierauf nach dem Zambeji zurückzukehren. Noch vor Ablauf des Jahres 1860 traf er wieder in Tete ein, von wo er ungefähr zwei Jahre abwesend war.

Livingstone gedachte nun dem Hochlande des Njassasses von einer anderen Seite beizukommen. Zu diesem Ende verließ er im Jahre 1861 den Zambest und steuerte mit seinem Tampser »Pioneer« bis zur Mündung des Rosumasslusses, der beim Cap Telgado ins Meer fällt, und diesen selber stromauf. Leider waren die Schiffahrtsverhältnisse des genannten Flusses nicht solche, um die geplante Absicht durchführen zu können. Livingstone hatte sich überzeugt, daß der Rosuma nicht, wie er selber irrthümlich angenommen hatte, der Ausfluß

größerer Binnengewässer, sondern nur ein Küstenstrom der östlichen Terrasse sei. Um gleichwohl die einmal im Bereiche des Rjassaces begonnene Arbeit fortzusehen, verfügte sich der Reisende zum zweiten Male an den Zambest, von wo aus er so ziemlich auf dem früher betretenen Wege noch im Jahre 1861



Degetation am Sudufer des Bangweolo-Sees (f. S. 171).

nach dem Njaffa vordrang, diesmal in der Absicht, auf dem Mangandscha= Plateau in der Nähe des Schire eine Missionsstation zu gründen. Die Missionäre wurden an Ort und Stelle berufen, welche Gelegenheit Livingstone benützte, um auch seine Gattin, von der er seit zehn Jahren — den kurzen Ausenthalt in

London 1857 abgerechnet — beständig getrennt lebte, zu sich zu berusen. Zum erstenmale in seinem Leben sah der unternehmende Mann seine Pläne kläglich in Trümmer gehen. Die Missionäre zeigten nicht das gleiche Wohlwollen gegen die Eingeborenen, wie ihr Meister, und verwickelten sich mit ihnen in Fehden, zu denen sich noch die mit jeder Acclimatisirung in Tropenländern verbundenen Krankheiten gesellten, denen nach und nach alle Missionäre und deren Gehilsen unterlagen. Livingstone sollte noch zu allem Ueberslusse den Schmerz erleben, daß auch seine Gattin am 27. April 1862 dem mörderischen Klima zum Opfer siel.

Entmuthigt und von den geringen Erfolgen seiner dritten Reise schmerzlich berührt, verließ Livingstone 1863 den Boden Afrikas und schiffte nach Bombay über, um zunächst seinen Tampfer »Lady Njassa zu verkaufen. Hier erhielt er von der britischen Regierung die Nachricht, daß diese sich gezwungen sehe, die ihm ertheilten Bollmachten als erloschen zu betrachten und ihn einlade, nach England zurückzusehren. Livingstone gehorchte, obwohl der Ton in den Beisungen der Regierung ihm verrieth, daß man in London mit seinen Leistungen nicht zufrieden sei. Gleichwohl war der beharrliche Mann uneigennützig genug, in der Zwischenzeit noch einmal an den Zambesi zurückzusehren und einen weiteren Ausflug in die Region des Schire zu unternehmen, und zwar in Gegenden, die er bis dahin noch nicht betreten hatte. Erst im Jahre 1864 schiffte er sich in Tete auf seinem Dampser »Pioneer« ein und sehrte nach England zurück.

Seiner Gattin beraubt, bei der englischen Regierung trop seiner epochalen ersten Forschungsreisen in Mißeredit gebracht, beschloß nun Livingstone, sedig aller Pflichten gegen Iedermann, die weiteren Forschungen selbständig und ganz nach eigenem Ermessen zu betreiben. Demgemäß war an ein längeres Verweisen in der Heimat nicht zu denken. Vereits im Jahre 1865 verließ er den Boden Englands, um die sich selber vorgesteckte Aufgabe zu lösen. Dieselbe bestand diesmal darin, das Gebiet der großen afrikanischen Seen genauer zu untersuchen und vor allem das große Problem der Nisquellen zu lösen. War irgend jemand fähig und berusen zu solcher Arbeit, so war es Livingstone. An das afrikanische Klima gewöhnt, der Landessprachen kundig, bei den Eingeborenen durch seine ruhige Energie überall in hoher Achtung stehend, mit den Schwierigkeiten des Keisens vertraut, in geographischen Aufnahmen geschieft, war er sicher die außegezeichnetste Persönlichkeit für die Lösung jener großen Ausgabe. Freilich war

er and durch vorgefaßte Meinungen befangen, welche sich der Aufgabe hindernd in den Weg stellten. Er nahm an, nicht der von Speke entdeckte See Ukerewe sei die Hauptquelle des Nils, sondern diese Quelle sei im Tanganjika und füdlich und westlich von demselben zu suchen. Selbstwerständlich handelte es sich für den Forscher auch noch um Erschließung jener Region zwischen dem Njassa und Tanganjika, welche derselbe auf seinen früheren Reisen nicht besuchen konnte.

Auf dem Wege über Indien gelangte Livingstone Ende Jamar 1866 nach Zanzibar. Der Forscher hatte die räumliche Continuität seines Forschungszgebietes vor Augen, und so begab er sich nicht, wie zu erwarten stand, von der Zanzibarküste direct nach Westen, d. h. zum Tanganzikasee, sondern nach dem Rosuma, den er — wie wir weiter oben erfahren haben — bereits früher einmal besucht hatte. Diesmal drang er längs des Flusses in Begleitung seiner wenig verläßlichen Leute (Araber und Singeborene von den Komoren) unbehindert dis zum Njassa vor, überschiffte den See, und war eben im Begriffe vom Westensfelden weiter in das Innere vorzudringen, als der bereits früher sich vielsach bethätigte widerspenstige Geist unter seinen Leuten zum Durchbruche sam. Sie verließen sämmtlich den Forscher, kehrten nach der Küste und Zanzibar zurück, wo sie einstimmig die Nachricht verbreiteten, Livingstone sei am Njassace von den dortigen Eingeborenen erschlagen worden.

Diese Nachricht hatte die Gemüther in Europa, zumal in England, begreifslicher Weise erregt. Letzteres erachtete es für Pflicht, die Spuren des Verschollenen aufzusuchen und rüstete zunächst eine Expedition unter Capitän Young aus, der im Spätherbste 1867 an der Zambesimündung eintras. Young versügte über ein zerlegdares Stahlboot, mit dem er den Schire dis zur Kataraktenstrecke besuhr und hierauf, in Theilen zerlegt, dasselbe unter unsäglichen Beschwerden über Land transportiren ließ. Schließlich sief die Expedition in den Njassa ein und bereits nach dem ersten Zusammentressen mit den Eingeborenen konnte constatirt werden, daß der Vermißte sich kurze Zeit vorher in dieser Gegend aufgehalten habe. Von einer Ermordung des Angledis war den Eingeborenen nichts bekannt. Volle Gewißheit über das Schießsal des Gesuchten erhielt Young am Hofe des gutmüthigen (aber selten nüchternen) Häuptlings Marenga, des bedeutendsten Herschers in jener Gegend. Der Engländer wurde äußerst freundlich empfangen und ihm der Sachverhalt mit dem verschwundenen Reisenden auße

168 21frifa.

einandergesett. Young erhielt die untrüglichen Beweise, daß Livingstone von seinen faulen und verlogenen Leuten im Stiche gelassen wurde, und daß diese in Zanzibar, um ihre Treulosigkeit zu beschönigen, die Mär von dem Tode des Reisenden ausgesprengt hatten. Wo sich der Vermißte aushielt, war allerdings nicht in Erfahrung zu bringen; doch hieß es in Marenga's Stadt, daß der Doctor wohlbehalten weiter landeinwärts gezogen sei.



Sujammentreffen Stanleys mit Civingftone in Ubichididi am 3. November 1871 (j. S. 170).

Mit diesen Auftsärungen zufrieden, erachtete Young seine Mission für beendet und kehrte nach dem Zambesi und von hier nach England zurück. Gleiche wohl währte es noch ein Jahr, dis ein persönliches Lebenszeichen, ein Brief, von Livingstone in der Heimat eintraf. Ein zweiter war von Udsichidschi am Tanganzikasee vom 30. Mai 1869 datirt. Aus demselben ging hervor, daß es sich in der Angelegenheit mit den Komorenseuten buchstäblich so verhielt, wie Young in Marenga's Stadt in Erfahrung gebracht hatte. Sämmtliche Begleitungsmanuschaft war dem Forscher treubrüchig geworden und verließ denselben, als

er sich anschickte, vom Njassasee nordwärts vorzudringen. Mit den wenigen Mitteln, die ihm geblieben und von etlichen Leuten begleitet, die Livingstone geworben, nahm er seinen Weg nordwärts des Njassa und erreichte unter mannigfachen Entbehrungen das Hochland Lobisa, welches sich zwischen dem genannten See und dem Tanganjika erhebt. Hier entdeckte Livingskone den Tschambesi, der sich sinterher als östlicher Quellsluß des Congo herausstellte, und stellte er ferner



Pfahlbauten im Mohryafee (f. S. 176).

bas Shstem jener Seengruppe sest, welche sich südwestlich bes Tanganjika erstreckt und deren einzelne Becken untereinander durch Flußläuse verbunden sind, deren wichtigste der Luapula und Lualaba sind. Wie es sich mit diesen Fluß-läusen in Bezug auf das Congosystem verhält, hat der Leser aus einer vorangegangenen Auseinandersetzung entnommen. Livingstone hatte die irrthümliche Borstellung, daß er sich in jener Seeregion im Ducllgebiete des Nil befinde und daß der nordwärts absließende Lualaba nichts anderes als der Duellsauf des Nils sei.

170 21frifa.

Physisch völlig herabgekommen und nur noch mit kümmerlichen Mitteln versehen, gelangte der Forscher nach Udschidschi, von wo aus er den vorher erwähnten Brief an den Consul Kirk in Zanzibar richtete, der ihn nach Engsland beförderte. Die trostlose Situation, in der der unermüdliche Mann sich befand, erweckte in der Heimat desselben ein Gefühl der Beschämung. Schon 1870 ward eine Hilfserpedition ausgerüstet, die aber so schwerfällig organisitet war, daß sie – wie wir weiter unten sehen werden — niemals aus Ziel kam. Thne von dieser Hilfsaction Kenntniß zu haben, brach Livingstone von Udschidschi wieder aus, querte den Tanganzika und drang vom Westufer desselben in das Land der Waguhka und Manguema vor, mußte aber wegen einer kategosrischen Auslehnung seiner Leute nach dem Tanganzika zurückkehren.

Unterdeffen hatte ber Sohn des Herausgebers des "New-Nork Herald«, Sir Gordon Benett, seinen bewährten Reporter Benry M. Stanlen, der sich zu dieser Zeit in Madrid aushielt, nach Paris berusen und ihm in furzen Worten den Auftrag gegeben - Livingstone zu suchen. Das Borleben des schneidigen und energischen Reporters war gang darnach, in diesem den geeigneten Mann für die vorschwebende Aufgabe erkennen zu laffen. Wie Stanlen seine Sache aufgefaßt und schließlich zu glücklicher Lösung gebracht hat, ist den späteren Ausführungen über die großgrtigen Reisen Stanlens in Aeguatorial= Afrika vorbehalten. Stanlen war auf einem großen Umwege burch Bestafien und über Indien nach Zanzibar gekommen und hatte Mitte August 1871 von Bagamojo aus den Weg ins Innere angetreten. Ein glückliches Zujammentreffen von Umständen, über das noch die Rede sein wird, brachte es mit sich, daß Stanlen, der am 3. November nach Ubschibschi gelangte, Livingstone baselbit antraf. Neu gestärft durch die Begegnung mit einem Repräsentanten der Civilization, erholte sich der arg herabgetommene Forscher rasch, jo daß er in Kürze in der Lage war, mit dem amerikanischen Reporter den nördlichen Theil des Tanganjika zu befahren und mit ihm zu conftatiren, daß diefer Gee keinen Abfluß nach Norden habe, also mit dem Rilfpsteme nicht in Verbindung stehen könne.

Stanlens Aufgabe war gelöst und er dachte nun die freudige Botichaft von dem Zusammentreffen mit Livingstone so rasch wie möglich nach Europa zu bringen. Am zweiten Weihnachtstage brach Stanlen ostwärts auf, von Livingstone bis Unnannembe begleitet. Hier blieben sie noch eine Zeit beisammen, dann

setzte Stanley seinen Weg zur Küste fort, während Livingstone in Unyanyembe zurückblieb, um die ihm zugedachten Hilfsmittel zur Fortsetzung seiner Ausgabe abzuwarten. In Zanzibar, wo Stanley am 7. Mai 1872 eintraf, kam er mit der englischen Spedition Dawson, Henn und Dswell Livingstone, dem Sohne des Forschers, zusammen. Das Erscheinen Stanleys machte es ihnen flar, daß der Ruhm, Livingstone zu finden, nicht mehr zu ernten war, und das genügte, um die Expedition ihrer gänzlichen Auflösung zuzuführen. Selbst der Sohn Livingstones hatte nicht die Energie, die Reise nach dem Innern zu unternehmen und seinem Vater die ihm versprochenen Hilfsmittel zuzuführen. Da half wieder Stanley, indem er einen Convoi von 57 Trägern zusammensbrachte, welche die fraglichen Waaren und Vorräthe dem Verlassenen zuführen sollten.

Während dies alles fich zutrug, ruftete England eine zweite Silfserpedition unter Cameron und Murphy aus, auf die wir sofort zurücksommen werden.... Livingstone hatte endlich seine Hilfsmittel erhalten und war hierauf sofort wieder nach dem Tanganiika aufgebrochen, erkrankte aber hiebei, und blieb, wie nachmals seine Diener versicherten, bis an sein Lebensende leidend. Der Forscher gedachte den etwaigen Zusammenhang des Bangweolosees mit dem Niassa einerseits und mit dem Tanganjika anderseits zu erforschen und dann sein Forschungswerk zu befchließen. Bereits Ende Januar 1873 befand er fich im Stromgebiete bes Bangweolo. Raffes, kaltes Wetter, sowie die verderblichen Märsche durch Sumpfland und angeschwollene Flüffe, zerrütteten vollends die Gesundheit Livingstones. und am 1. Mai 1873 ftarb er im Dorfe Tschitambo's am Südufer des Banaweolo nach kurzem Todeskampfe.... Es hat Zeiten gegeben, wo Livingstones Verdienste in seinem Baterlande nicht hinreichend gewürdigt worden sind: nach seinem Ableben sollte ihm die verdiente Anerkennung nicht fehlen. Die Geschichte der geographischen Entdeckungen aber wird in David Livingstone immerdar einen ihrer hervorragenoften Repräsentanten erblicken und zugleich eines der edelften Charafterbilder in ihm bewundern.

Am 18. Februar 1874 langte Livingstones Leiche, von dessen treuen Dienern Wainwright, Susi und Chuma und anderen Genossen begleitet, in Zanzibar an. Auf dem Wege dahin (der Zug hatte zum Theile noch nie von Europäern betretene Länder durchquert) stießen sie auf die »Livingstone and

East Coast Expedition« (Cameron und Genossen), die nun ihrer Aufgabe ledig war. Bon Zanzibar brachte der Dampser «Calcutta« die Leiche des großen Forschers nach Aben, wo sie ein anderer Dampser, die »Malwa«, übernahm, die am 15. April in Southampton eintraf, wo sie von einer großen Menschensmenge empfangen wurde. Für Stanley, der mit unter den Anwesenden sich befand, war dies ein trauriges, ja erschütterndes Wiedersehen. Die Begräbnißseierlichseiten in der Westminsterabtei in London bildeten ein erhebendes, ja großartiges Schlußstück zu dem ruhmvollen Lebensslaufe des Verstorbenen. Mit diesem pompösen Begräbnisse hatte aber England eine nationale Schuld an einen seiner berühmtesten und verdienstvollsten Söhne abgetragen.

Die Grabschrift auf der Gruft David Livingstones lautet:

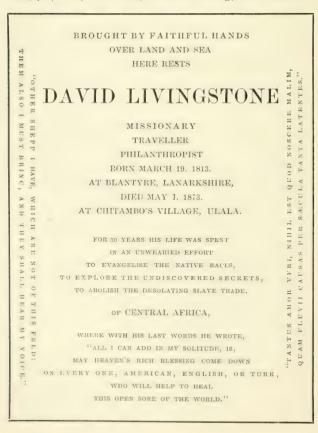

So war benn das reichste Leben, welches je in die Entdeckungsgeschichte Afrikas eintrat, erloschen. Dreißig Jahre sich einem kast ununterbrochenen Wandersteben auf den ungeheuren Gebieten von Innerafrika hinzugeben, ist in der That eine Großthat, die nichts ähnliches zur Seite stehen hat. Stanley hat seitdem freisich, was Dramatik der Action und Romantik der Zwischenfälle andetrisst, den leidenschaftslosen schottischen Missionär überslügelt. Auch die glorreiche Leistung des amerikanischen Zeitungsreporters, das Congogebiet der Civilisation erschlossen zu haben, ist ein praktisches Resultat, wie Livingstone seines zu verzeichnen hat. Aber der Wert der Livingstone'schen Entdeckungen wird dadurch keineswegs geschmälert, und schließlich bleibt ihm immerdar das hohe Verdienst, als erster ersolgreicher Pionnier im Innern des Dunklen Erdtheiles allen seinen Nachsolgern mehr oder weniger die Pfade geebnet zu haben. Die letzten Lebensschichschale des schottischen Missionärs haben vollends den Anstoß zu weiteren Großthaten gegeben, wie dies in erster Linie von den Reisen Camerons und H. Stanleys der Fall ist.

Wir haben weiter oben erwähnt, daß die englische Regierung behufs Auffindung des verschollenen Livingstone mehrere Erpeditionen ausgerüftet hatte. Die ersten Nachrichten über das Verweilen des Verschollenen brachte bekanntlich Doung nach Europa, der am Hofe des Bauvtlings Marenga die Gewifiheit erlangt hatte, daß Livingstone am Leben sei. Als in der Folge wieder alle Nachrichten von diesem ausblieben, machte sich die »Livingstone Search and Relief Expedition « (Anfana 1872) unter Q. Dawfon auf, fehrte aber gleich nach Beginn der Reise um, als Stanlen aus dem Innern zurückkam und die sensationelle Nachricht brachte, daß er Livingstone zu Udschidschi am Tanganjika gefunden und in seiner Gesellschaft bis Unnannembe die Rückreise gemacht habe. Die ungeheure Schwerfälligkeit der Dawson'ichen Ervedition, welche schon vor bem Eintreffen Stanlens an der Kufte, die Mißstimmung der englischen Regierung hervorgerufen hatte, veranlaßte diese zur Ausrüftung eines neuen Unternehmens, der »Livingstone East Coast Expedition«, welche unter Commando bes Marine=Lieutenants Bernen Lovett Cameron gestellt wurde, und Ende November von England abging und deren Theilnehmer der Natur= forscher Dr. Dillon, Lieutenant Murphy und Livingstones Neffe Moffat maren.

174 21frifa.

Wir wiederholen diese Daten, um den Rusammenhang der großen Forschungs= reifen Anfangs der Siebziger Jahre mit den letten Lebensichicfglen Livingstones in fnappen Zügen flar zu legen. Die Cameron'iche Expedition war am 24. März 1873 von Rufota bei Bagamojo aufgebrochen und hatte annähernd benfelben Weg perfolat, den früher Burton und Spete, fpater S. Stanlen eingeschlagen hatten, Die Erpedition hatte vom Anbeginn her mit großem Ungemach zu kämpfen, ja sie wurde von förmlichen Katastrophen ereilt: Mosfat erlag den Unstrengungen ber Reise und Dr. Dillon legte im Fieberdelirium felbst Sand an sich. Cameron war nun völlig vereinsamt, sollte aber alsbald noch eine weitere Enttäuschung erfahren. Um 20. October, als Cameron fich in Unnannembe aufhielt, traf ein Bote ein mit einem Briefe Jacob Wainrights, des Dieners Livingstones, der bas Nahen - ber Leiche bes großen Forschers melbete. Livingstones Diener hatten bie Leiche mit Salz confervirt, in der Sonne getrochnet und dann zur Rufte geschafft, ein beispielloser Marich, der vom 4. Mai 1873 bis zum 18. Februar 1874 bauerte, jum Theile burch noch nie betretene Länder führte und im Bangen eine Ausbehnung von rund 2200 Kilometer hatte, eine Strecke, welche berjenigen swischen Baris und St. Petersburg gleichkommt.

Durch diese unerwartete Wendung siel der Zweck der Expedition Camerons weg. Gleichmohl wollte der wackere Forscher die ihm nun einmal gebotene Gelegenheit zu weiteren Unternehmungen nicht unbenützt vorübergehen lassen, und so brach er Ende August 1873 weiter nach Westen auf. Gleich Stanlen wurde er durch die Gewaltwirtschaft Mirambos, welche den Leuten Camerons Schrecken einflößte, gezwungen, um sein nächstes Ziel — den Tanganzika — zu erreichen, einen großen Umweg nach Süden zu machen. Um 5. Januar 1874 wurde die Grenze von Unhamwesi überschritten und am 21. Februar endlich der Tanganzika erreicht. "Bei dem ersten Anblick des Seess" — schreibt der Reisende — \*konnte ich das Bild kann ersassen, so undeschränkt war der Ausblick über denselben, daß ich zuerst den grauen See für den Himmel und die entsernten Berge von Ngoma auf der andern Seite für Wolken hielt. In Kanwili, der Hauptstadt Udschidschi's, wurde Cameron freundlich aufgenommen, und es gelang ihm, Livingstones Nachlaß, und sonstige Reliquien zu retten.

Am Tanganjika angekommen, faßte Cameron raich den Plan, den bis dahin nur dürftig bekannten See seiner ganzen Ausdehnung nach zu erforschen.

Er hat die Aufgabe in vorzüglichster Weise durchgeführt und sie allein würde genügt haben, Cameron in die vorderste Reihe der Afrikasorscher zu stellen. Auf der dreimonatlichen Beschiffung der Seeuser stellte er nicht weniger, als 96 in denselben fallende Flüsse fest und entdeckte, was von allerhöchstem Werte war, den Ausssluß des Tanganzika in den nach Westen absließenden Lukuga. Tadurch wurde festgestellt, daß der See nicht mit dem Indischen Ocean zusammenhänge, wie Burton und Speke angenommen hatten, sondern zum Stromgebiet des Congo gehöre, denn der Lukuga ergießt sich in den Lualaba, der mit dem Oberlause des Congo identisch ist.

Nach seinen Arbeiten am Tanganjika dachte Cameron an die Fortsetzung seiner Reise. Es galt den Lualaba aufzusuchen und dann diesen hinab zu fahren. Um 18. Mai 1874 brach der Reisende von Kasenge am Westuser des Sees auf und traf im August in Njangwe ein, wo er von den Eingeborenen in Erfahrung brachte, daß der Lualaba nicht nach Norden (also zum Nil, wie Livingstone angenommen hatte) fließe, sondern nach Westen, um später unter dem Namen »Congo« in den Atlantischen Deean sich zu ergießen. Mit der Westrichtung des Lualaba hatte es, wie nachmals Stanley sesssen. Mit der Westrichtung des Congoproblem war gleichwohl seiner Lösung um ein bedeutendes Stück näher gerückt. Der Lualaba fließt aber gleichwohl nordwärts ab; und zwar auf eine Strecke von 4 Breitengraden ab Njangwe, da er sich erst hart unter dem Acquator und jenseits der »Stanlehfälle« nach Nordwesten wendet, um in der Folge durch West und Südwest seinen Lauf nach der Küste sortzusesen.

In Njangwe trug sich Cameron mit der ernsten Absicht, den Lualaba hinadzusahren, um das Congoproblem endgiltig zu lösen. Aber es war ihm unmöglich, die nothwendigen Boote und Begleitungsmannschaften zu erhalten, so daß er gezwungen war, sich dem arabischen Händler Tipo-Tip, der auch anderen Afrikareisenden manchen Dienst erwiesen, anzuschließen, nachdem dieser ihn aufgesordert hatte, in seiner Begleitung weiter zu reisen; der Händler brachte nämlich in Erfahrung, daß Cameron Willens sei, westwärts vorzudringen, um die directe Congoroute festzustellen. Er wollte dies ermöglichen, indem er den Reisenden einlud, ihn nach seinem besestigten Lager am Lomami, acht Tagemärsche südlich von Njangwe, zu begleiten. Allein hier verweigerte

176 2lfrifa.

man ihm auf der anderen Seite des Flusses mit Androhung von Waffengewalt den Durchzug nach dem Sankorasee, wohin Cameron zunächst wollte, so daß sich dieser entschloß, mit drei Warnaführern weiter südwärts das Thal des Lomami hinauf nach Kilemba, der Hauptstadt des dis dahin undekannten, mächtigen centralafrikanischen Reiches Urna und Residenz des Herschers Kassong orgu reisen, wo arabische Händler von der Ditküste und portugiesische von der Westküste zusammentressen sollen. Auf dem Wege dahin fanden mehrere blutige



Eingeborene von Urna.

Zusammenstöße mit den in Folge der Sclavenjagden feindselig gesinnten Eingeborenen statt.

Gleichwohl wurde Cameron in Kilemba, wo er im October eintraf, von Kassongo und einem Araber Namens Junnah freundlich empfangen, so daß er sich entschloß, einen kleinen Ausstlug nach dem kleinen, abslußlosen See Mohrna zu unternehmen. Derselbe erwies sich interessant durch seine Pfahlbörser von großen, strohgedeckten Hütten, die sich zleich jenen der Papua und der vorshistorischen in Südeuropa, auf hohen Piloten über dem Wasserspiegel erheben. Den großen Kassalise konnte er nur von weitem sehen. Leider zeigte sich

auch Kassongo, trotz seiner Gastfreundlichkeit, nicht gewillt, Cameron zur Außstührung seines Planes, den Lomami hinab in den Lualaba zu fahren, behilflich zu sein. Damit war dem Reisenden jede Möglichkeit abgeschnitten, den großen unbekannten Kern von Aequatorial-Afrika zu erforschen, und er mußte sich dazu entschließen, in Gesellschaft eines verkommenen und verlogenen Individuums, des Sclavenhändlers Iosè Alviz aus Bihè in Benguela, die Handelsroute von Kilemba dahin einzuschlagen. Das widerwärtigste hiebei war, daß Cameron



Der fiebente Kataraft der "Stanleyfälle" (j. S. 192).

vier volle Monate warten mußte, bis Alviz sich dazu bereit fand, aufzubrechen. Als die Abreise endlich erfolgte, wurde nach kurzem Marsche in dem nahegelegenen Totela abermals eine unerträglich lange Rast, drei Monate lang, gehalten. Alviz hatte sich allerdings verpslichtet, den Reisenden für ein Honorar von 400 Dollars innerhalb 68 Tagen an den Ort seiner Bestimmung zu bringen. Aber an die Erfüllung seines Contractes dachte der schwarze Biedermann nicht, so daß Cameron sich veranlaßt sah, seinen Führer als den hartnäckigsten Lügner zu bezeichnen, den er se getroffen. Alviz zuckte die Achseln und erklärte, sür Kassongo ein Haus bauen zu müssen. Seinen Begleiter, den Mulatten Kwarumba,

» das ausgesuchte Muster eines abgeseimten Schurken«, ließ er aber in der Zwischenzeit verschiedene Raubzüge und Sclavenjagden ausführen. Während dieses unfreiwilligen Aufenthaltes in Totela gerieth das Lager in Brand und Cameron rettete mit knapper Noth seine Karten, Zeichnungen und Tagebücher.

Ende Mai endlich brach die Karawane auf und erreichte zunächst die Hauptstadt des Unterhäuptsings Lunga Manlis nach zehn Tagemärschen, wo indek weitere drei Wochen verloren gingen, da Alviz auf das Eintreffen feines Compagnons harrte, ber endlich seine Beute, ungefähr 50 mit Stricken zusammengekoppelte Weiber, in Alviz' Lager brachte. Mit fortwährenden Aufent= halten, verursacht durch die Saad auf entlaufene Sclaven, Lebensmitteleinkauf und Amischenhandel, ging die Weiterreise durch die Balber und Culturitrecken von Uffambi, indem die Richtung des Weges allmählich von Südwest nach West überging. Es wurden die Gebiete von Ulunda und Lowale erreicht, bann die Route auf das 1600 Meter hohe Tafelland eingeschlagen, welches Livingstone 1854 überschritt und bas wir aus einer früheren Schilderung her als einen Theil jener großen, von Rufte zu Rufte verlaufenden Bodenschwelle fennen, die die Wasserscheide zwischen dem Congo- und dem Rambesigebiet bildet. Cameron fand, daß bei dem fleinen Dilolo=Gee die beiderseitigen Quellflüffe sich so sehr einander nähern, daß sie während der Regenzeit durch bas Hochwasser auf jenen weitgedehnten Gbenen in Verbindung treten. Der Reisende meint, daß ein nur 4-6 englische Meilen langer Canal genügen würde, beide Strominsteme miteinander zu verbinden und somit einen Wasserweg als Sandelsroute herzustellen. Der Wasserweg allein thate es freilich nicht und ein folder Canal wurde keinesweaß die miteinander zu verbindenden Quell= fluffe für die Schiffahrt geeigneter machen als fie es find.

So ging die Reise fort, häufig durch offenes, von vielen Strömen durchsschnittenes Prairieland bis Kissanji und von hier über rauhe Granitpässe durch ein ödes, ganz unbewohntes Gebirgsland, wo häufig in den Holzjochen liegende Gerippe von gefallenen Sclaven (!) den Weg bezeichneten. Nach Ueberschreitung der folgenden nackten Ebene zeigten sich steile, dem Lande zugerichtete Seeklippen, nach deren Erkletterung Cameron endlich in einer Entsernung von zehn englischen Meilen das Meer erblickte. Um 7. November 1875 erreichte er mit 57 Begleitern bei Katumbella, in der Provinz Benguela, den Atlantischen



Degetation am Enfodschi.

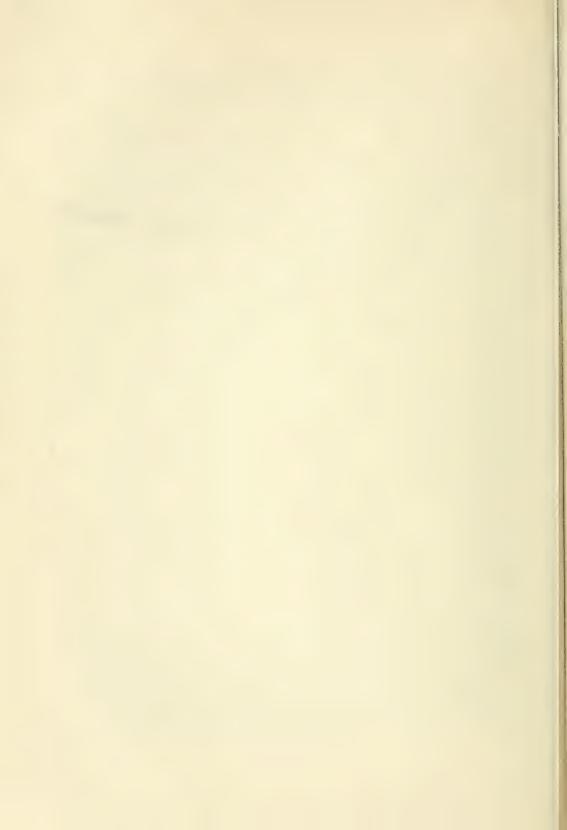

Ocean, und am 19. November traf er in Loanda ein, Seine Begleiter schiefte er auf einem Segelschiffe nach der Oftfuste zurud, während er selber nach Madeira fuhr, um seine ara zerrüttete Gesundheit wieder herzustellen ... Am Schluffe ber Reise war nämlich Cameron fast marschunfähig geworden. Er litt jo fehr, daß er bei jedem Schritte fürchtete, sich niederlegen zu muffen; aber noch hielt ihn der Gedanke an das nahe Ende aller Mühfale und das erschöpfte. hungernde Groß seiner Leute aufrecht. Dazu hatte sich Cameron gelegentlich eines Bades den Scorbut geholt, zum Blücke ohne es felber zu wiffen. Rurz por der Ankunft an der Ruste sendete er zwei Leute mit Briefen poraus, worin er unter anderem jede mildthätige Person um Nahrungsmittel ersuchte. Als er dann bald hierauf mit seiner Begleitung den Abhang zur Rufte hinabeilte, begegnete ihm der erste Europäer, der Franzose Mr. Caufoix, einst französischer Marineofficier, damals Raufmann in Benauela. Er öffnete eine Flasche und trant auf das Wohl des ersten Europäers, der das tropische Afrika von Often nach Westen durchkreuzte«.... Von Madeira, wo Cameron die gewünschte Erholung fand, fuhr der Reisende nach London, wo er im April eintraf. Mit großen Ehren empfangen erhielt er bei ber Sitzung ber königlich Geographischen Gefellschaft nach dem abgestatteten Berichte seiner Reise, Die goldene Sahres-Medaille zuerkannt.... Cameron hatte 32 Monate (vom 24. März 1873 bis 7. November 1875) auf seiner Reise guer durch Afrika zugebracht und hiebei eine Strecke von ca. 4750 Kilometer zurückgelegt. Das wichtigste Ergebniß diefer Reise waren 5000 sorgfältige aftronomische und hypsometrische Beobachtungen, welche eine feste, von Meer zu Meer reichende Basis für weitere centralafrikanische Forschungen bilden.

Die Auffindung David Livingstones durch Stanley und der Marsch Camerons quer durch den Dunklen Erdtheil, waren zwei so hervorragende Leistungen auf dem Gebiete afrikanischer Entdeckungsreisen, daß die Wirkung derselben auf das Publicum nicht ausbleiben konnte. Man befand sich nun vollkommen in der Stimmung, weiteren bahnbrechenden Unternehmungen dieser Art mit einer gewissen Unruhe entgegenzusehen... Wer dieser Stimnung im Geiste bereits im vorhinein Rechnung trug, war Stanlen selber, der, eben aus dem Ashanthkrieg zurückgekehrt, welchen er als Kriegsberichterstatter des »New-York Herald« mitmachte, in London Zeuge der Leichen180 21frita.

feierlichkeiten wurde, die man zu Ehren seines »unvergeßlichen Freundes und Leidensgefährten« beging. In derselben Stunde, da er an der offenen Grust des großen Todten in der Westminsterabtei stand, gelobte er sich, die letzen Absichten Livingstones — die Lösung des Problems der Nilquellen — zu verwirklichen. Eine mit reichlichen Mitteln ausgestattete mehrjährige Expedition nach dem Innern von Aequatorial-Afrika sollte den gesaßten Plan zur Thatsache machen.

Obgleich die Verhältnisse zumeist stärker sind als die Menschen, ging Stanlen aus dem Unternehmen, welchem er fich geweiht hatte, trot unfäglicher Beschwerden. Sindernisse, Rämpfe und erschütternder Ratastrophen aller Urt. aus seinem unvergleichlichen Eroberungszuge durch den Continent als ruhm= gekrönter Sieger hervor. Ja noch mehr: er hatte sein ursprüngliches Programm erheblich überschritten, und gerade diese Mehrleistung hat ihn berühmt gemacht, seinem Unternehmen die Krone unbestrittenen Erfolges aufgedrückt. Man hatte hier wieder einmal das Beispiel, was ein fühner, gewandter Reisender leiften und erreichen kann, wenn er in der Wahl seines Weges und in der Ausführung seines Planes volle Freiheit genießt, und ihm nur das Riel vorgeschrieben ift. welches er erreichen foll, und wenn er außerdem unbeschränft in Bezug auf Geldmittel sich bewegen fann. Welches Maß von Energie aber dazu gehörte. um — abgesehen von allen anderen Landtouren — nur die Fahrt auf dem Congo stromab zu bewirken, eine Fahrt, die volle neun Monate in Anspruch nahm, das zu erläutern wird sich im Verlaufe unserer Mittheilungen noch vielfach Gelegenheit ergeben. Staulen war den fast 3000 englische Meilen Ent= wickelung meffenden Riesenstrom hinabaefahren, ohne irgend welche Garantie des Erfolges. Immer tiefer ging es in eine geheimnisvolle unbefannte Belt. . . . Und diese Welt erschloß sich dem Reisenden wie ein Wunder. Reich belebte Ufer. ungählige Dörfer, gewaltige Nebenströme, prächtige Begetationsbilder, Gefahren und Rämpfe: das alles wechselte auf der langwierigen Fahrt mit einander ab. Die ungeheuere Breite des Stromes mit seinen unzähligen Inseln, verlieh ihm in den Augen Stanlens ein wahrhaft majestätisches Gepräge. . . Dann bieß es die fürchterlichen Kataratte überwinden, zuerst die sieben oberen, dann die schrecklicheren zweinnddreißig unteren, wobei manches Menschenleben verloren ging. Ueberfälle äußerst friegerischer Eingeborener wurden abgewehrt, zahllose Gefechte und förmliche Seeschlachten geliefert — schon gerieth bas Unternehmen ins Schwanken, aber Stanlens Energie war nicht zu brechen. Sie brach auch dann nicht, als er seine Boote zerschellen, oder die Ratgrafte hinabstürzen fah. fie brach nicht, als er seine treuesten Gefährten verloren und die ungeheuerlichen Strapagen das haar des Reisenden gebleicht hatten. Rulett fam er ans Riel - ans Meer - und die Welt flatichte ihm Beifall zu, Rein Geringerer, als August Betermann war es. der sich bei diesem Anlasse zu dem begeisterten Lobe hinreißen ließ, daß Staulen ben erften und berühmteiten Entdeckern aller Beiten würdig an die Seite gestellt werden könne. Er habe für sich allein mehr gethan. als die ganze wissenschaftliche Erforschung Innerafrikas, die sich bis dahin über etwa dreißig Jahre erstreckte, er habe mehr gethan als alle Reisen von Europäern die etwa über achtzig Sahre zurückdatirten, als alle Reisen der Araber, die seit tausend Jahren und darüber überall im Innern Afrikas vordrangen; er habe mehr gethan als das ganze graue und classische Alterthum und schließlich habe Staulen mehr in Erfahrung gebracht, als die Millionen von Gingeborenen von ihrem eigenen Lande wissen. Betermann schloß sein enthusiastisches Lob mit der Bemertung, daß es kein ähnliches Beisviel in der ganzen Entdeckungsgeschichte der Erde gebe. Stanlen sei größer als Columbus, wenn man die ungeheueren Beschwerden, die aufzubietende Energie und die Dauer der durchgeführten Land= tour mit dem bescheidenen Mage des Risicos jener Seefahrt des Entdeckers der Neuen Welt in eine Parallele stelle.

Um diesen geseierten Helden der geographischen Forschung verstehen und richtig würdigen zu können, ist es nothwendig, über seinen Lebenslauf vollkommen orientirt zu sein. . Henry Morton Stanley wurde im Jahre 1840 bei Dendigh in Wales geboren, ist also ein gebürtiger Engländer, obwohl er allsgemein sür einen Sohn der nordamerikanischen Union gilt. Diese wurde nur seine Adoptivheimat, als "John Rowlands" — dies ist der wahre Name Stanleys — im Alter von fünfzehn Jahren sich als Cajütenjunge an Bord eines nach NewsDrleans bestimmten Schiffes begab. Hier nahm ihn ein Kaufmann Namens Stanley in seine Dienste, adoptirte ihn (Rowlands Eltern waren blutarm) und übertrug seinen Namen auf das Adoptivkind. Leider war sein Adoptivvater im Jahre 1861 — also im 21. Lebensjahre unseres Keisenden — ohne ein Testament hinterlassen zu haben, gestorben, und Stanley sah sich dadurch gezwungen, für

sich weiter zu sorgen. Er fand zunächst Gefallen an dem Kriegsleben und trat in die Armee der Südstaaten, später in jene der Nordstaaten ein, in der er es bis zum Flottenfähnrich brachte. Nach Beendigung des Krieges widmete sich Stanlen der Journalistenlaufbahn, welche ihm nachmals rühmliche Erfolge in Hülle und Fülle eintragen sollte.

Nachdem Stanley bereits im Jahre 1865 zum erstenmale nach Europa gereist war, um Touren in der asiatischen Türkei zu unternehmen, erhielt er, nach Amerika zurückgekehrt, vom Gigenthümer des »New-York Herald«, James Gordon Bennet, den Auftrag, sich der englischen Armee nach Abessinien anzuschließen. Nach dem Falle Magdalas übersiedelte er nach Spanien, wo die dortige revolutionäre Bewegung im Jahre 1868 seine Anwesenheit wünschenswert machte. Hier traf ihn jene, für seine Zukunst so entscheidende Depesche des Sohnes Bennets, der damals in Paris weilte. Stanley kam nach Paris, wo ihm kurz und bündig der Auftrag ertheilt wurde, David Livingstone, über dessenden Berbleib sich die gesammte gebildete Welt Besürchtungen hingab, aufzusuchen. Auf unseren Reisenden machte diese Mission großen Eindruck, obwohl er sich die mit ihr verbundenen Schwierigkeiten keinesfalls verhehlte. Indeßjollte Stanley sich für die bevorstehende Tour entsprechend vorbereiten, d. h. vorher noch andere größere Reisen unternehmen, um Ersahrungen zu sammeln und seinen Körper für die bevorstehenden Strapazen zu stählen.

Der Umweg, den der Reisende auf dem Wege nach Dstafrika einschlug, fügt sich trefslich zu dem Bilde, welches und Stanleys unstetes und wechselvolles Leben bietet. Die Reise ging zunächst nach dem Suezcanal, wo Stanley gelegentlich der Eröffnungsseierlichkeiten als Berichterstatter fungirte; er zog dann den Nil aufswärts dis zum ersten Katarakt, verließ hierauf Aegypten, um sich über Jerusalem nach Constantinopel zu begeben. Nach kurzem Aufenthalte setzte er seine Tour nach Odessa und weiter über die Krim und das Schwarze Meer nach Trapezunt fort. Die nächsten Etapen waren Tislis und Teheran. Er vollsührte nun eine beschwerliche Reise durch Persien und Afghanistan nach Indien, wo er im August 1870 — also kast genau ein Jahr nach seiner Abreise von Paris — wohlbehalten eintraf.

Diese Reise allein würde genügt haben, Stanlens Namen den berühmtesten geographischen Reisenden anzureihen.... Aber die Hauptaufgabe sollte erst jest in Angriff genommen werden. Stanley traf von Indien her im Januar 1871 in Zanzibar ein und bereits im October desselben Jahres hatte er Livingstone »gefunden«, unter Umftänden, die wir bereits mitgetheilt haben. Im Sommer des Jahres 1872 befand sich Stanley bereits wieder in Europa — ein verkörpertes Bild des fabelhaften Reisenden mit den »Siedenmeilenstieseln«. Aus Afrika zurückgekehrt, mußte Stanley allerdings die kränkende Erfahrung machen, daß man seinen Mittheilungen großes Mißtrauen entgegensetzte, und zumal in England nicht übel Lust zeigte, Stanleys angebliche Erfolge in den Bereich des — amerikanischen Humbugs zu verweisen. Gleichwohl folgte alsbald dem anfänglichen Mißtrauen die verdiente Anerkennung auf dem Fuße, indem ihm die königlich Geographische Gesellschaft in London die goldene Jahresmedaille zukommen sieß.

Jest erst kehrte Stanley nach Amerika zurück. Seinen Vorlesungen über Die gemachten Touren brachten seine Landsleute nur geringes Interesse entgegen. Es war ihm daher ein willkommener Anlaß, wieder auswärts thätig zu sein. als der Eigenthümer des » New= Nork Herald« ihn als Berichterstatter in das Lager der englischen Truppen schickte, welche die Ashantys züchtigen sollten. Das war im Jahre 1873. Ein Jahr später traf Stanlen in London ein, gerade noch zurecht, um der Beisetzung der irdischen Reste Livingstones als Augenzeuge beizuwohnen. Welchen Gindruck diefer Zwischenfall auf unseren Reisenden machte, wurde bereits weiter oben erwähnt. Stanlen trug sich von da ab ununterbrochen mit dem Plane zu einer großen Erforschungsreise durch das Innere von Aegua= torial-Ufrika und trat endlich — ber ungeheueren Kosten, welche bas Unternehmen verursachen würde, wohl bewußt — mit seinem Plane vor die Besitzer bes Londoner »Daily Telegraph«. Sie willigten unter ber Bedingung ein, wenn der » New-Pork Herald« sich an den Kosten betheiligen würde. Eine an Bennet gerichtete Kabeldepesche brachte ein furzes » Yes« als Antwort, und damit war das Unternehmen gesichert.

Mit den weiteren Mittheilungen müssen wir uns furz halten. Stanley ging sofort an die Anschaffung reichlicher Quantitäten von Ausrüstungsgegenständen, verfügte sich dann noch einmal nach Amerika, um sich von seinen Freunden zu verabschieden und trat hierauf die Reise nach Janzibar an, nachdem er zu seinen Begleitern zwei Schiffsleute aus Kent, die Brüder Frank und Edward Pockok, und den Handlungsdiener Frederik Barker angeworben. Ueber

1200 Briefe von Offerenten aller Lebensalter und aller socialen Classen mußte er unberücksichtigt lassen... Am 15. August 1874 verließ Stanley England, am 22. September landete er in Zanzibar. Hier beschäftigte er sich zunächst mit



Die Congo:Mündung (facsimile eines Kupferstiches aus dem Jahre 1816).

Nebungsfahrten, um seine Begleiter zu trainiren. Bald hierauf traf aus England die von Cedernholz gebaute, zerlegbare Barke (»Lady Alice«) ein, doch nahm Stanley zu seinem Schrecken wahr, daß die einzelnen Theile zum Land-



Stanley's Congofalirt: Katalirophe am Kalulufall.



transport viel zu schwer waren. Ein zufällig in Zanzibar anwesender englischer Schiffszimmermann übernahm es, jeden der vier Bootstheile in weitere zwei zu zerlegen, so daß nun die acht Theile, zu je vier Trägern, transportabel wurden.

Nachdem nun die ungeheuere Menge von Ausrüstungsgegenständen beisfammen, in tragbare Packete gesondert und die nöthige Zahl von Trägern, Begleitungsmannschaften, Ruderern u. s. w. — alles in allem 356 Köpfe, darunter 46 Weiber und Kinder — complet war, trat Stanley mit seinen Leuten, seiner zerlegten »Lady Alice« und mehreren Hunden (Bullenbeißer als Wachthunde) seine Reise am 12. November 1874 an.

Wir übergeben die Details dieser Reise, so weit sie sich auf die Ruften= region von Bagamojo bis auf das Hochland von Unnannembe beziehen. Sie ging durch Gebiete, welche uns aus früheren Schilderungen bekannt find und die Stanlen selber bereits betreten hatte. Von dem genannten Hochlande aus wendete sich der Reisende direct nordwärts, um in die Quellregion des Nils zu gelangen, dem Ziele seiner Mission. Leider ging es hierbei nicht ohne blutige Rencontres mit den Bewohnern (Waniaturu) ab, wobei Stanlen den herben Verluft von 25 Mann erlitt. Am 25. Februar 1875 endlich gelangte die Ervedition an das Südufer des Ukerewe, nachdem sie von Bagamojo ab 103 Tage unterwegs gewesen war und 1158 Kilometer zurückgelegt hatte. Die Rahl ber Leute war auf 166 zusammengeschmolzen; die meisten Opfer hatte die Ruhr gefordert. Stanlen ließ nun die »Lady Alice« zusammenschrauben, und am 8. März begann er seine Rundfahrt längs den Ufern des Sees, so daß durch ihn das erste zuverlässige Kartenbild von diesem gewaltigsten aller afrikanischen Seen festgestellt wurde. Auch bei dieser Rundfahrt fehlte es nicht an Zusammenstößen mit den Bewohnern. So kam Stanley bis zur Insel Kibibi im Norden bes Sees und erlangte hier Boten, welche nach Rubaga zum König M'tesa von Uganda geschickt wurden, mit dem Ersuchen, dem Fremden eine Ausammenkunft zu gewähren.

Sie wurde mit großer Bereitwilligkeit gewährt und der Empfang, den man dem Reisenden bereitete, war ein wahrhaft glänzender. Wir haben über M'tesas Hofhaltung u. a. bereits an anderer Stelle berichtet, auf welche wir hier verweisen (s. S. 148). Stanley war am 4. April nach Rubaga gekommen und bereits acht Tage später hatte er das Glück, mitten im afrikanischen Con-

188 21frifa.

tinente mit einem Europäer, bem ägyptischen Officier Linant de Bellefords, ber im Dienste Gordon Paschas im Sudan stand, zusammenzutreffen. Stanley hielt den Genannten für den Reisenden Cameron, der sich in derselben Zeit, als Stanley sich am Hofe Mesas befand, am Tanganzika aushielt. Das Zusammensleben der beiden Repräsentanten der Civilisation war nur von kurzer Dauer, denn bereits am 17. April brach Linant wieder nordwärts auf, um zu Gordon zu stoßen. Sie hatten die Hoffnung ausgesprochen, in Bälde ein Wiedersehen zu seiern — doch diese Hoffnung wurde grausam vernichtet, da Linant kurz nachher von Barinegern am oberen Nil überfallen und mitsammt seiner Begleitungsmannsichaft, 36 Köpfe, am 26. August niedergemetzelt wurde.

Um 27. April brach Stanlen mit einem Theile seiner Mannschaft nach der Infel Bumbireh auf, wo er mit knapper Noth einem Maffacre entging. Nur seiner und seiner Leute Geistesgegenwart war es zu danken, daß sie Alle mit dem Leben davonkamen. Als die wilden Barbaren schaarendicht auf die Landenden eindrangen, marf Stanlen einen Theil seiner Waren unter jene und ließ sodann, während die Aufmerksamkeit der Wilden einen Augenblick lang abgelenkt wurde. das Boot eiliaft ins Waffer schleppen und abstoßen. Un Stelle der verlorenen Ruder benützte man Bretter. Zwar stürzte ein Schwarm den Fliehenden ins Waffer nach, allein der Revolver Stanlens that seine Schuldigkeit und in wenigen Secunden lagen einige von denen, welche am fühnften vordrangen, erschoffen im Wasser... Geguält von Hunger und Durft und Mühseligkeiten aller Urt, kamen die erschöpften Reisenden nach einer Abwesenheit von 57 Tagen am 5. Mai wieder an ihren Ausgangspunkt zurück. Hier traf Stanlen eine erschütternde Nachricht: Frederit Barter war turz vorher dem Fieber erlegen. Gleichwohl ließ fich Stanlen dadurch nicht entmuthigen, sondern traf Anstalten, zum Besuche des Sees Mwutan Nsige, der, im Nordwesten von Uferewe gelegen, von Baker Pascha entdeckt, aber nicht weiter befahren oder erforscht wurde. Am 1. Januar 1876 hatte Stanlen mit all seinen Leuten M'tejas Residen; verlaffen; am Morgen des 11. Januar erreichte die Karawane den Rand des Plateaus unter welchem 340 Meter tief ber Spiegel eines Sees fich behnte. Es war aber nicht der des gesuchten Minutan, sondern eines anderen, nun durch Stanlen entdekten Sees, Muta Rige. Leider wurde der Reisende durch die drohende Haltung der Uferbewohner daran verhindert, den See zu umschiffen und seine

Ausbehnung kennen zu lernen. Daß der von Stanley entdeckte Muta Nsige und der von Baker Pascha entdeckte Mwutan Nsige zwei verschiedene Wasserbecken seien, wurde durch R. Gessis Forschungen auf letzterem klargelegt (vgl. S. 137).

Dbwohl Stanley die Hoffnung nicht aufgab, bis zum Mwutan vordringen zu können, sah er sich dennoch in der Folge gezwungen, von diesem Gedanken ganz und gar abzusehen. Er brach daher, vom Muta nach dem Ukerewe zurückkehrend, nach Süden auf, um den Tanganjika zu erreichen. Auf diesem mehr als viermonatsichen Marsche (von Mitte Januar dis Ende Mai) traf die Expedition unter anderm in Unyanyembe mit dem berüchtigten Banditen Mirambo, dem »Mars von Ufrika«, zusammen. Die Begegnung war eine wider Erwarten freundliche, und es wurde zwischen beiden sogar die Blutbruderschaft geschlossen. Nach gegenseitigen Geschenken nahm Stanley von seinem neuen Blutbruder Abschied — es war am 23. April — und einen Monat später erblickte er den Spiegel des Tanganjika in Udschibschi, wo der Reisende viereinhalb Jahre früher Livinastone gesunden hatte.

In wenigen Tagen wurde die »Lady Alice« flott gemacht, und schon am 11. Juni trat der energische Forscher die Rundsahrt um den Tanganjika an, welche er in 51 Tagen beendete. Somit war auch der zweitgrößte See Afrikas in seinen Küstenumrissen festgestellt. Bei dieser Gelegenheit untersuchte er auch den Lukuga, welchen Cameron für den Absluß des Tanganjika erklärt hatte; er steuerte eine bedeutende Strecke stromab, kam aber schließlich in einen undurche dringlichen Paphruswald und zu Stellen, die vor Eintritt der Regenzeit sogar trocken liegen. Sine weite Strecke ist Morast und Sumpf. Stanlen ist daher der Aussicht, daß der Lukuga nicht eigentlich als Absluß des Tanganjika angesehen werden könne, da er kein beständig fließender Strom sei. Aus diesem Grunde könne auch dem Tanganjika nicht die Rolle eines Quellsees des Congo zugesschrieben werden, was nach dem Stande unserer Kenntniß über das hydrographische System in Aeguatorial=Afrika unbestreitbar richtig ist.

Vom Tanganjika aus wollte Stanlen zunächst nach dem Lualaba und zwar bis Njangwe. Die Entfernung von Udschibschi bis dorthin, 540 Kilo-meter, wurde in der beispielslos kurzen Zeit von 40 Tagen zurückgelegt. Im October 1876 traf Stanlen mit seinen Leuten, die unterdessen rebellirt hatten, aber durch strenge Bestrasung wieder zum Gehorsam gebracht wurden, in Njangwe

190 2lfrifa.

ein, nachdem er auf seiner Route so ziemlich den Spuren Livingstones und Camerons gefolgt war. Hier in Njangwe stand Stanlen am Wendepunkte. Sollte er nun umkehren, zusriedengestellt durch die bisherigen Erfolge, oder sollte er das Wagniß vollbringen, den unbekannten Strom hinabzusteuern, über dessen Berlauf und Ziel niemand Auskunft zu geben vermochte? Welches Bewandtniß hatte es mit den Erzählungen der Eingeborenen, welche von furchtbaren Zwergen, wilden Bestien, endlosen Urwäldern, heimtücksschen Feinden mit vergisteten Wassen u. dgl. sprachen?

Stanleys Entschluß war bald gefaßt: er wollte den Lualada hinab, sollte es auch direct in den Rachen des Todes gehen. Er versammelte seine Leute — nun nur mehr 154 Köpfe — die zusammen mit 65 Gewehren, 10 Revolvern und 68 Aexten bewaffnet waren — und hielt ihnen eine Rede, in welcher er ihnen den bedeutungsvollen Augenblick in entsprechender Beise klar machte. Ber zurücksehren wolle, dem stehe es frei, dies zu thun; er glaube aber, daß sie alle Gefahren glücklich überstehen würden, und verpstlichte sich überdies, der kleinen Gemeinde auf der voraussichtlich langwierigen Reise Bater zu sein. Stanleys Borte wurden mit freudigen Ausrusen erwidert. Man schritt zur Herstellung von 18 Booten und Stanley verhandelte überdies mit dem arabischen Händler Tipo-Tip, der ihn mit entsprechender Manuschaft begleiten sollte. Der Araber versprach 140 Mann beizustellen, brachte aber nicht weniger als 700.

Der 5. November 1876 — ber Tag des Aufbruches — wird in der Geschichte der afrikanischen Entdeckungsreisen immerdar ein hervorragender Gedenktag bleiben. Bald zeigte sich die Wildheit der Eingeborenen dieses Landes. Stanlen hatte, wegen Platmangels in seinen Booten, die Expedition in zwei Abtheilungen geordnet, wovon die stärkere den Landweg, die andere den Wasserweg einschlug. Er selber blieb bei der Flotille. Es kam sosort zu hestigen Kämpsen. Die Cannibalen von Urega schossen aus jedem Hinterhalte mit vergisteten Pseilen, und selbst in die besessigten Lager der Expedition sielen des Nachts Speere und Bursspieße. Auch die Landabtheilung wurde in Gesechte verwickelt. Es waren diese die ersten jener 32 Kämpse, welche Stanlen auf seiner Congosfahrt zu bestehen hatte. Nun stellten sich auch Hindernisse auf dem Strome ein: die ersten jener Stromschnellen und Katarakte, welche den Oberlauf, mehr noch aber den Unterlauf des Congo unbeschiffbar machen. In Vinja Ndschara, einem

Dorfe 938 Kilometer nördlich von Njangwe, traten bem Reisenden die ersten Beichen bes Cannibalismus entgegen: aufgethurmte Menschenknochen und Schäbel ofs Decoration der Butten und Straffen. Ru Diesem traurigen Anblicke gesellte fich noch Stanlens Rummer, unter feiner Mannschaft 72 Blatternfranke 311 befiken. Dazu kam weiter, daß Tipo-Tip gleich nach feiner Unfunft in Binja Mdichara (er hatte sich auf der Landroute etwas verspätet) erklärte, nicht weiter giehen zu wollen, obwohl ihm Stanlen bereits in Njangwe für seine Dienste 5000 Dollars als Belohnung zugesichert hatte. Der Argber wollte selbst diese bedeutende Summe lieber verlieren, als fich in das unfinnige Abentener fturzen.... Uls die Trennung von Tivo-Tiv und seinen Leuten erfolgte, sah Stansen seine Leute bekümmert. »Kinder von Bangibar, « rief er seinen in den Booten gur Abfahrt sitenden Getreuen zu, »hebt Euere Röpfe, ruft Bismillah! und taucht Guere Ruber ins Wasser! Laft jene nach Njangwe ziehen und erzählen, welch muthiae Männer den weißen Mann auf dem großen Fluffe hinab zum Meere begleitet haben. . . . Sierauf stieß die Flotille ab. Um Ufer aber standen die Araber Tipo=Tip3 und stimmten ein ergreifendes Abschiedslied an. Rein Auge blieb trocken und Stanlen felber mußte fich abwenden, um feine Erregung gu verbergen. Bald wurden die Tone des Liedes schwächer, man sah von den Booten aus noch eine Zeit die wehenden Tücher der Zurückgebliebenen, dann war alles porbei... Auf dem breiten Strome trieben Stanlen und feine Gefährten ins Unbefannte. . . .

Am 4. Januar 1877 sah Stanley ben ersten der von ihm so benannten »Stanleyfälle«, sieben an der Zahl, welche sich auf eine Strecke von circa 340 Kilometer vertheilen. Bis Ende Januar danerte die Schreckenszeit dieser Kataraktenpassage, während welcher die Expedition ihre Boote weite Strecken durch die dichten Wälder auf selbst gebahnten Wegen schleppen mußte und sast täglich Kämpse mit den Wilden zu bestehen waren. Stanley und seine Leute wurden wie flüchtiges Wild gejagt, Tag und Nacht nußten sie sich der andrinsgenden Feinde erwehren, sedes Nachtlager wurde mit vertheidigungsfähigen Pallisaden und Verhauen umgeben. Am schlimmsten gestalteten sich die Verhält=nisse an der Mündung des großen Nebenslusses Aruwimi (den Stanley, beisläussig bemerkt, mit Schweinfurths Uölle identisch hält), wo eine gewaltige Flotille von 54 Canoës mit einer Gesammtbemannung von ungefähr 2000 Köpsen

192 Afrika.

sich der Expedition in den Weg stellte. Es kam zu einem äußerst blutigen Zusammenstoße, in welchem bis auf 30 alle Leute Stanleys verwundet wurden. Aber die Feuerwaffen hatten gleichwohl den Sieg errungen und nun ließ Stanley landen und mehrere Dörfer ausplündern.

Schon nach dem letzten der Staulenfälle wurde die Wahrnehmung gemacht, daß der Strom seine bisherige Nordrichtung in eine nordwestliche änderte. Dadurch erlangte Staulen die Gewißheit, daß der Lualaba nicht dem Nil zuströme,



Boma am Congo.

sondern thatsächlich der Oberlauf des Congo sei. In der nächsten Zeit wurde diese Meinung abermals bestärft, indem nun der Strom eine ausgesprochen westliche Richtung einschlug. Es war dies jener Abschnitt des Congo, welcher nördlich des Acquators liegt. Gleichzeitig nahm der Strom eine ungeheuere Breite an, so daß man die beiden User desselben gar nicht mehr sehen konnte. Stanley führte seine Flotille so ziemlich auf der Mittellinie des Stromes, um weiteren Kämpfen mit den Userbewohnern auszuweichen, denn dieses fürchtersliche Leben in solcher Beise weiter zu führen, war nicht möglich. Dennoch kam es vor, daß Stanley mit seinen Booten, durch die vielen Strominseln irregeleitet,

dem einen oder anderen Ufer sich näherte, und neue Rämpfe entbrannten, Rach 26 dieser Art bestandenen Gefechten gelangte die Erpedition endlich in den Uferftrich Maanja, wo fie zum erstenmale auf eine friedliche Bevolferung ftieß. Es war die höchite Zeit, denn die mitgenommenen Nahrungsmittel gingen bereits zur Reige und der Hunger ftellte fich ein. Auch bedurften die furchtbar erschöpften Bealeiter Stanlens der Ruhe und Erholung. Hier, in 23° Ditlänge und 1° 40' Rord= breite, hörte Stanlen auch zum erstenmale den Namen » Congo « (Ifutu Sa



Banana an der Congomundung.

Congo). Der Reisende befand fich also in der That auf bem Strome, ben er befahren wollte und der ihn durch alle Gefahren und Leiden nach dem Meere bringen sollte. Er hatte bisher von Njangwe ab 1450 Kilometer zurückgelegt und war (natürlich ohne es zu wissen) noch 1350 Kilometer vom Atlantischen Deean entfernt.

Aber schon die nächste Zeit brachte wieder Kämpfe. Um 14. Februar wurden die Boote nach dem rechten Ufer getrieben, wo der Cannibalenstamm ber Bangala die Expedition mit 63 wohlbesetten Canoes angriff. Der Rampf währte ben ganzen Nachmittag, und zwar in der Vorwärtsbewegung, denn die Schweiger=Berchenfelb. Ufrifa.

13

194 Afrifa.

Expedition hatte in derselben Zeit 70 Kilometer zurückgelegt. Schließlich trium= phirten die Feuerwaffen und da gleichzeitig die Tunkelheit einfiel, konnte sich die Expedition auf einer Insel in Sicherheit bringen. Es war dies der 31. und vorletzte Kampf mit den Wilden auf dem Congo. . . In den nächsten Ufer= ftrichen Ikengo und Bolobo fand Stanley wieder friedfertige Bewohner, bei denen er Erholung und sich Nahrungsmittel verschaffen konnte. Bald hierauf ward eine secartige Erweiterung des Stromes erreicht, der man den Namen »Stanley=Bool« verlich.

Auf der letzten Wegstrecke vom Lande der Bangala bis hieher hat der Congo seine große Rückströmung nach Süden und Südwesten bewirkt und den Nequator zum zweitenmale gefreuzt. Stanleys Zuversicht in ein glückliches Ende des Unternehmens wurde bestärkt. Aber er hatte mit dem größten aller disherigen Hindernisse nicht gerechnet, mit jenen 32 surchtbaren Katarakten, mittelst welchen der Riesenstrom den Rand seines Beckens durchbricht, um sich seinen Weg zur Küste zu bahnen. Es war eine surchtbare Zeit, voll der gräßlichsten Anstrengungen und Entbehrungen. Auch an Katastrophen sehlte es nicht. Sinmal wurde ein Kahn mit seinem Schisszimmermann in den fürchterlichen Abgrund gezogen, ein anderesmal verunglückte der letzte weiße Begleiter Stanleys, Frank Pockot. Das Boot, in welchem sich derselbe mit einigen Leuten besand, schlug um und traf Pockot auf den Kopf. Während sich die meisten Verunglückten durch Schwimmen retteten, wurde der offenbar betäubte Pockot mit mehreren anderen Gefährten in den Wasseristunz hinabgerissen.

Es trug sich dies am 3. Juli 1877, Staulens schlimmstem Tag während der ganzen Zeit, am Singa=Katarafte, zu. Aber Stanlens Ausdauer war nicht zu brechen. Noch einmal raffte er sich auf, ließ neue Canoös aus ausgehöhlten Baumstämmen herstellen und dieselben, wo es die Situation erheischte, auf Schlitten und Rollhötzern über Land transportiren. Die Anstrengung war furchtbar, namentlich beiden Intisi=Fällen. Beim Mbelo=Fall wäre Stanlen, der über denselben mit seinem Boote hinabstürzte, auf ein Haar verunglückt. Als er endlich am Isanghila=Fall angelangt war und von noch fünf weiteren Fällen hörte, beschloß er, die Boote zurückzulassen und den Rest des Weges zu Fuß zurückzulegen. Num aber kamen neue Sorgen, denn Stanlen hatte keine Tanischartifel und konnte sich insolge dessen keine Nahrungsmittel verschaffen.

Seine Leute waren durchwegs völlig erschöpft und ausgehungert. Noch pier Taamärsche von Boma entfernt, sendete er in seiner Berzweiflung einen Brief »an irgend einen Herrn in Boma, der englisch versteht«, mit der Bitte, ihm. gegen spätere Entschädigung Nahrungsmittel zu senden, da er und seine Loute dem Hungertode nahe seien ... Um 6. August 1877 trasen die Autwort und Die gewünschten Artifel ein und drei Tage später hielt die gerettete Erpedition ihren Einzug in Boma, 999 Tage nach dem Abmariche von Ranzibar und 276 Tage nach der Abreije von Rjangwe. Sein Geleite bestand noch aus 115 Bersonen; er hatte sonach 241 Bersonen durch Desertionen. Krankheiten und Tod in den vielen Gefechten verloren. Die von Stanlen in obiger Zeit zurückgelegte Strecke betrug 11.663 Kilometer, eine Entfernung, welche biejenige zwischen Berlin und dem - Behringsmeer noch um eirea 2000 Kilometer übertrifft. Nachdem Stanlen noch seine Gefährten, wie er ihnen versprochen, an Bord eines ihm zur Verfügung gestellten Kriegsschiffes nach ihrer Heimat (Zanzibar) zurückgeführt hatte, verließ er am 6. Nanuar 1878 ben afrikanischen Boden, um nach vierjähriger Abwesenheit nach England zurückzufehren.

Wenn wir Stanlens zweite afrifanische Reise in ihrer Gesammtheit überblicken, können wir uns einer aufrichtigen Bewunderung dieser großgreigen Leistung nicht verschließen. Ganz abgesehen von den Broben versönlichen Muthes. unerschütterlicher Energie und wahrhaft militärischem Genie in der Durchführung seiner Plane und Absichten: gang abgesehen von diesen persönlichen Gigenschaften, die er wie fein anderer Entdecker der Neuzeit an den Tag legte, hatte die geographische Wissenschaft zwei hochwichtige Resultate zu verzeichnen: die Lösung des Nilquellen= und jene des Congo-Problemes. Durch Stanlens Umschiffung bes Ufereme murbe endgiltig festgestellt, daß biefer größte See Ufrifas bas Quellbaffin des Nils sei. Durch seine Congofahrt anderseits hatte der fühne Reisende die Frage endailtig gelöst, ob der Luglaba dem Ril zuströme, oder mit dem Oberlaufe des Congo identisch sei. Schlieflich wurde durch die Stromfahrt selber jene gewaltige Wasserader, welche den größten Theil von Acquatorial= Afrika entwässert, in ihrem Verlaufe von Njangwe bis zur Mündung, d. h. in einer ungefähren Länge von 3000 Kilometer, toppgraphisch festgestellt und das uralte Dunkel, welches über Afrikas zweitgrößtem Strome brütete, gelichtet. . . . Die Reise Stanlens hatte aber noch nachträglich einen Erfolg zu verzeichnen,

der nicht minder schwer in die Wagschate siel: die bald nach seiner Rückschr nach Europa unternommenen Schritte zur wirtschaftlichen Erschließung des Congogebietes — eine Action, deren Tragweite unberechenbar ist. Wir werden weiter unten auf die wahrhaft imponirenden Resultate zurücksommen, welche im Verlaufe von nur wenigen Jahren von der Internationalen Gesellschaft erzielt wurden, die die Erschließung des Congobeckens in die Hand genommen hatte. Auf den unvergleichlichen Eroberungszug Stanleys folgten die bewunderungswerten Maßnahmen zur Cultivirung und Civilisirung eines Gebietes, das einen Flächeuraum einnimmt, wie ganz Mittel- und Westeuropa zusammengenommen.

Ehe wir auf diese Thema des Näheren eingehen, müssen wir noch der Leistungen gedenken, welche von deutschen Forschern in Nequatorial-Afrika bewirft wurden. Die deutsche Gesellschaft zur Erforschung Nequatorial-Afrikas hatte sich frühzeitig an den großen Aufgaben betheiligt, welche in jener Region der Lösung zugeführt wurden, oder derselben noch harren. Den Reigen eröffneten der Desterreicher Dr. D. Lenz und die sogenannte Loango-Expedition, Unternehmungen, welche die Westsüsse von Acquatorial-Afrika betreffen und in dem bezüglichen Abschnitte zur Sprache kommen werden. Im Jahre 1874 faßte die Afrikanische Gesellschaft in Berlin den Entschluß, den beiden vorgenannten Expeditionen eine dritte, von einem südlicher an der Westsüsste gelegenen Punkte auszusendende Expedition anzureihen. Dieselbe bestand aus dem Major v. Homener, dem k. k. österreichischen Lieutenant Lux und dem Botaniser Sonaux. Der Expedition hatte sich ferner Dr. Pogge, ein weitgereister Mann, auf eigene Kosten als Sammler und Jagdliebhaber angeschlossen.

Die Expedition verließ Mitte December 1874 Hamburg und erreichte Anfangs Februar 1875 S. Paolo di Loanda. Nachdem sie den letzteren Ort am 15. Februar verlassen hatte, traf sie am 19. Februar in Dondo und am 15. März in Pungo Andongo ein. Am letzteren Orte aber erfrankte der Führer der Expedition, sowie der Botaniker Sonaux derart, daß beide sich gezwungen sahen, ersterer in seine Heimat, letzterer nach der Loangoküste zurückzukehren. In Begleitung von Lieutenant Lux erreichte Dr. Pogge am 19. Juli Malange und am 26. August Kimbundo, die letzte portugiessische Handelsstation im Often, dis wohin gewöhnlich die Händler von der Küste und auch noch einzelne Portugiesen auf ihren Zügen gelangten. Als hier auch Lieutenant Lux durch Fieber



Wahrend der Regenzeit in Central : Afrifa,



und dadurch hervorgerufene Körverschwäche zur Umtehr gezwungen wurde, ruhte auf Bogges Schultern allein die Erhaltung der Ervedition. Muthig und unerichrocken verfolgte er nun allein das vorgesteckte Ziel. Bom Glücke begünstigt, namentlich aber den klimatischen Krankheiten in weit geringerem Grade unterworfen, als die meisten Afrikareisenden, brach er am 16. September 1875 von Kimbundo auf und erreichte am 9. December Muffumba, das Hoflager bes Muata Jamwo. Als eine fast mythische Eristenz war das Reich dieses Fürsten, welcher gleich dem M'tesa von Uganda eine wohlgeordnete und weitreichende Herrschaft über zahlreiche Bölkerschaften ausüben sollte, den mit Europäern verfehrenden eingeborenen Sändlern befannt, aber seit 1846 hatte jede Verbindung zwischen demselben und der Rüfte aufgehört. Huch Livingstone, welcher in Rabango dem Lundareiche sich sehr genähert hatte, konnte nur wenig über jenen mächtigen Fürsten in Erfahrung bringen. Bogge aber verweilte bis zum 15. April 1876 in Mussumba. Der Muata Jamwo gestattete zwar dem Reisenden größere Ercursionen nach Südost (bis Juschibaraka) zu unternehmen, aber die geplante Weiterreise nach Often oder Norden wurde ihm nicht gestattet. So sah sich Bogge zur Rückfehr gezwungen. Immerhin waren die Ergebnisse dieser Reise bedeutend, da sie wesentlich zur Aushellung der geographischen und ethnographischen Berhältniffe des füdwestlichen Congobeckens beigetragen hatten.

Im Herbste 1880 trat Dr. Pogge eine neue Reise im Austrage der Afrisanischen Gesellschaft in Berlin an, um eine dauernde Station in Mussumb azu errichten und von hier größere Reisen zur Erforschung des unbekannten Gebietes zwischen Quanza und Lualaba auszuführen. Sein Begleiter auf dieser Reise war sein Freund Lieutenant Hermann Wismann, der besonders durch seine Bekanntschaft mit Pogge für die Afrikasorschung angeregt und erwärmt wurde. Um 18. November 1880 verließen Pogge und Wismann Europa, betraten zuerst den Boden Afrikas in Loanda und erreichten bereits am 25. Januar 1881 Malange, wo sie mit dem zurückschrenden Dr. Buchner zusammentrasen. Dieser war nämlich bereits Ende 1879 in der Residenz des Muata Jamwo eingetrossen. Im Januar 1878 war ein anderer deutscher Reisender, Ingenieur Otto Schütt, von Angola aus ostwärts ins Innere vorgedrungen, doch wurde er in der Folge von den wilden Eingeborenen auf die Route Pogges gedrängt, wodurch er gleichsalls zum Muata Jamwo kam, der ihn an einem weiteren östlichen Vordringen hinderte.

Durch das Aufammentreffen der Ervedition Bogges und Wismanns mit Buchner, anderten jene ihren Plan. Der Aufenthalt und die Arbeiten Buchners in Musjumba machten nämlich die Errichtung einer Station daselbst überflüffig; überdies war es sehr zweifelhaft, ob Muata Jamwo eine Weiterreise gestatten würde. Sie beschloffen sich nordwärts zu wenden, überschritten ohne Hinderniß die Nordarenze des Lundareiches und erreichten wohlbehalten das Land der Baichilange, wo fie freundliche Aufnahme fanden. Am 5. Januar 1882 befanden sich die Reisenden bereits an den Ufern des Lubi, eines prächtigen, durch die reichste Flora geschmückten Tropenflusses. Von hier ab gelangten die Reisenden in eine neue Welt. In reinlichen ichonen Dörfern, deren geräumige nette Häuser, von eingezäunten Gärtchen umgeben, sich in schnurgeraden Straffen aneinanderreihen, überschattet von Delpalmen und Bananen, leben die Baffonge, ein schöner fräftiger Menschenschlag, unberührt von jedem Ginflusse von Außen, start an Bahl, reich an allen Bedürfnissen des Lebens, die ihm die üppige Natur ivendet, hochstehend in funitiertiger Bearbeitung bes Gifens, Kupfers, Thones, Holzes, der Mabele-Rleiderstoffe und Korbflechtereien.

In zwei starken Tagemärschen durch einen nur von Elephanten, Büffeln und Warzenschweinen belebten Urwald gelangten die Reisenden in die Residenz des Ratichitich, dem, wenigstens dem Namen nach, die Bassonge unterthan find. Katschitsche Herrschaftsgebiet ift das Reich Rotto. Seine Residenz liegt am linken Ufer des Lubilasch in 50 7' Südbreite. Auch dieser Fürst jette dem weiteren Vordringen der Reisenden Sindernisse entgegen, doch konnten dieselben schließlich überwunden werden. Um 29. Januar 1882 wurde der Lubilasch (beiläufig bemerkt, identisch mit dem Sankura) gekrenzt und der Marsch durch reich bewässertes Savannenland angetreten. Die Reisenden famen in die Gebiete der Benecki und Ralebue, welch lettere beim Rahen der Rarawane, die fie für eine jolche von Sclavenjägern hielten, entflohen, und erreichten nach jechswöchentlichem Mariche am 8. Marz ben von Camerons Reise her bekannten Lomami, der unter 5° 32' 30" Sübbreite (eine Strecke nördlich von dem Mohrnasee, den Cameron entbeckt hatte) gefreuzt wurde. Da die Reisenden keine Tauschartikel mehr besagen, beschloffen fie die Direction nach Rjangwe einzuschlagen, das sie am 17. April erreichten. Zuvor hatten sie eine bose Etrecke, Ueberschwemmungs= gebiet und Sumpfe, zurückzulegen, in welcher ihnen namentlich ein undurchbringlicher, zu Filz verwachsener Grasbestand, durch den meist Schritt für Schritt ber Weg gebahnt werden mußte, unsägliche Hindernisse bereitete. Der am 2. April erreichte Lufubufluß dehnte sich wie ein riesiger See in der durch die tropischen Regen überschwemmten Ebene aus.

In Nianawe fanden Bogge und Wismann nicht nur eine freundliche Aufnahme seitens der Araber, sondern auch Credit und einige längst nicht mehr gekannte Benüsse. Fast drei Wochen blieben sie in dieser entlegensten inner= ofrifanischen Dase der Halbeivilisation, dann erfolgte die Trennung, Bogge fehrte nach der Station Mukenge zurück, während Wißmann die Gelegenheit abwartete. mit einer Karawane nach ber Oftkufte zu ziehen. In diesem Warten veraina fast ein Monat. Wikmann, von Ungeduld angetrieben und bes mukigen Lebens in Nigname überdrüffig, entschloß sich, allein aufzubrechen, und verließ am 1. Suni die genannte Stadt am Luglaba. Er fam wohlbehalten nach Ruanda, der englischen Missionsstation am westlichen Ufer des Tanganista, von wo er einen Ausflug zum Lukuga machte, um beffen hudrographischen Charakter zu erforschen. Hierauf schiffte er nach Ubschidschi über, kam glücklich nach einem Besuche bei dem gefürchteten Banditen Mirambo in Unnannembe nach Tabora-Rageh und zur beutschen Station Kondoa in Usagara, dem Gebiete öftlich von llavag. Damit war das Schlimmste überwunden. Den letten Theil der ungeheueren Ueberlandroute legte Wißmann in Gesellschaft des von uns bereits öfters genannten grabischen Sändlers Tipo=Tip, der auch Cameron und Stanlen mancherlei Dienste geleistet hatte, zurück, und traf am 15. November 1882 in Sandani an der Snahelifüfte ein.

Wismanns Reise ist die fünste Durchquerung Afrikas von Küste zu Küste. In der Richtung von West nach Ost ist sie die dritte; Livingstone und Serpa Pinto waren Wismanns Vorläuser, doch durchschnitten sie den Continent viel südlicher, Livingstone, wie bekannt, im Zambesigebiet, Serpa Pinto in Südsafrika. Von Osten nach Westen wurde Afrika disher nur von Cameron und Stauley durchquert. An dieser Gesammtleistung sind sonach zwei Engländer, ein Portugiese, ein Amerikaner und ein Deutscher betheiligt. Da Wismanns und Vogges Route von Malange ab durch bis dahin von Europäern noch nie betretene Gebiete führte, war sie von großen Erfolgen für die geographische Wissenschaft begleitet. Die herrlichen Grasssuren im Südosten des Congogebietes,

200 Ufrika.

bie großen Nebenflüsse bes Congo, verschiedene, bis dahin unbekannte Stämme, wie der nordöstliche Zweig der Baschilange, der friegerischen Bassonge, der Benecki und Kaledue, sowie die Entdeckung des Zwergvolkes Batua (vielleicht mit den Watwas Stanleys identisch), welches als spärlicher Rest der Urbevölferung auf dem ganzen Gediete von den Mombuttu im Norden (Nilregion) dis zu den Buschmännersitzen im Süden anzusehen ist: das sind der Hauptsache nach die Bereicherungen, welche die geographische Wissenschaft durch Logge und



Dr. Paul Poage.

Wißmann erfahren hatte. Die Reisenden konnten auch constatiren, daß alle diese Bölker, einschließlich der prachtvoll wild bemalten Baschilange, zum größten Theile Cannibalen sind. Darnach scheint der Cannibalismus in Innerafrika eine ungeheuere Berbreitung zu haben, wenn man Staulens Wahrnehmungen am Congo und jene Schweinfurths in der oberen Nilregion mit in Betracht zieht....

## Der freie Congostaat.

Am 12. September 1876 war im Palaste des Königs der Belgier eine illustre Gesellschaft von Forschungsreisenden und berühmten Geographen ver-

sammelt. Der König selber hatte diese Zierden der geographischen Wissenschaft zu sich berufen, um ihnen seine Pläne und Absichten darzulegen. Es handelte sich um nichts Geringeres, als die sustematische Erforschung und Civilizirung, beziehungsweise Ausnützung jenes gewaltigen Erdraumes, den wir Nequatorials Afrika nennen.

In der dritten Sigung am 14. September wurde die »Inter= nationale afrikanische Gesellschaft« gegründet und über Antrag des



Lieutenant B. Wifmann.

Mitgliedes Sir Bartle Frere der König mit Acclamation zum Präsidenten der Gesellschaft gewählt.

Dies war der erste Schritt eines Unternehmens, dessen weitläufiges Prosgramm durch eine fortgesetzte wissenschaftliche und praktische Thätigkeit, durch namhafte Geldopfer und Anbahnung von internationalen Beziehungen auf diplosmatischem Wege, nach Ablauf von wenigen Jahren fast vollständig durchgeführt wurde. Als die Gesellschaft ins Leben trat, hatte Stanley noch nicht seine epochale Congosahrt bewirkt. Die Thätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich daher zu Beginn auf den östlichen Theil von Acquatorial-Afrika; der in den ersten Siebziger

Jahren durch Stansens Mission, Livingstone aufzusuchen, durch die englischen Hilfsactionen unter Cameron u. a. Unternehmungen in den Bordergrund des geographischen Interesses getreten war. Bereits im October 1877, etwa zehn Wochen nach dem Anlangen Stansens an der Congomündung, ging die erste belgische Expedition nach der Dstfüste von Afrika ab; ein Jahr darauf, am 25. November 1878, ein halbes Jahr nach der Begegnung Stansens mit dem Könige Leopold II. von Belgien, constituirte sich das «Comité d'études du Haut-Congo», womit das Schwergewicht der Unternehmung von der Ostfüste auf die Westfüste, beziehungsweise auf das Congogebiet verlegt wurde.

Unterdessen waren nacheinander vier belgische Expeditionen nach dem Diten von Acquatorial=Afrika abgegangen, um die ersten Stationen am Tanganjika zu gründen. Im Großen und Ganzen hatten diese Expeditionen nicht den erwarteten Erfolg und mußten noch überdies mit schmerzlichen Opfern an Menschenleben bezahlt werden. Mit dem Jahre 1880 aber begann eine neue, glückverheißende Alera der Internationalen Affociation. H. Stanlen bereiste den unteren und mittleren Congo und gründete die ersten Stationen; im Juli 1881 befand er fich bereits am Stanlen-Bool, und während er sich hierauf auf furze Zeit nach Europa verfügte, setten seine Mitarbeiter das begonnene Werk ruftig fort, das ganze Jahr 1882 hindurch. Im darauffolgenden Jahre gelang es Stanley, durch Benützung mehrerer fleiner Dampfer, die man mit Umgehung der unteren 32 Congofalle nach dem Stanten-Pool gebracht hatte, den gangen Mittellauf des Stromes bis zu den oberen Rataraften zu befahren und dem gangen Stromlaufe entlang Stationen zu gründen. Im Jahre 1884 war die Kette der Stationen in der gangen Breite von Acquatorial-Afrika von Kufte zu Rufte, mit Ausnahme der Strecke Njangwe-Stanlenfälle, geschloffen und am 18. März 1884 lief der zerlegbare Dampfer De Cambier zu Karéma in die Wogen des Tanganjika... Das sind in Kürze die ungeheueren Erfolge der Internationalen Uffociation innerhalb von acht Jahren.

Wenn wir nun einen orientirenden Blick auf die Interessen werfen, welche die verschiedenen europäischen Mächte im Congogebiete zu vertreten haben, nehmen wir Erscheinungen wahr, die sich früher oder später zu einer greisbaren Mivalität entwickeln werden. Daß diese Rivalität nicht in politische Gegnersichaften ausarten, sondern sich lediglich auf commercielle Strebungen erstrecken

werde, ist im Interesse der guten Sache zu wünschen. Vor den großen Ziesen der Civilisation in jener fernen Erdenregion haben alle Sonderinteressen zurückstutreten. Die harmonische Uebereinstimmung ist wünschenswerter, als eine maßelose Concurrenziagd.

Das Mikliche in der Situation beruht darin, daß am Congo von Alters her eigentlich nur eine einzige Colonialmacht schaltete, während die übrigen curppäischen Mächte nur indirect als Sandeltreibende in jenem Gebiete mehr oder weniger interessirt waren. Diese Colonialmacht ist Portugal, welches seit Jahrhunderten im Bereiche des unteren Congo Ansiedelungen besitt; die handel= treibenden Mächte find England, Frankreich, Holland und Deutschland. Die Rüftenlange der portnaiesischen Colonie an der agnatorialen Westfüste Ufrikas mißt ungefähr 600 Kilometer. Diese Rüftenstrecke war wohl lange Zeit die Basis für gablreiche Sandelsanknüpfungen der Portugiesen mit dem Sinterlande, niemals aber die Basis für Forschungsreifende irgend welchen Landes. Daß die Angelegenheit heute gang anders ftande, wenn Bortugal im Laufe von vier Sahrhunderten die so naheliegende Gelegenheit benütt haben würde, occupirend und annectirend nach dem Junern Acquatorial-Afrikas vorzudringen, liegt auf ber hand. Die Portnaiesen würden in diesem Kalle - vorausgesett, daß sie ihren Bestrebungen den entsprechenden Nachdruck durch Aufgebot ausreichender Machtmittel verliehen hätten — über ein großes Colonialreich am unteren und vielleicht auch am mittleren Congo verfügen. Die Civilifirung des Dunklen Erd= theils würde eine aanz andere Physiognomie, wahrscheinlich einen großartigen und nachhaltigen Erfolg zu verzeichnen gehabt haben.

Portugal aber kümmerte sich nicht um das Hinterland, vier volle Jahrshunderte hindurch, ging nicht erobernd vor, sondern begnügte sich mit den materiellen und moralischen Erfolgen, die ihm aus dem langen Handelsverkehre mit den Eingeborenen erblüht waren. Die Bernachlässigung der äquatorialen Westküste Ufrikas als Basis zu Forschungen in das Innere des Tunklen Erdstheils mußte früher oder später den betheiligten Kreisen auffallen. Die ersten, welche auf dem neuen Schauplatze erschienen, waren die Teutschen, welche durch Organisation der Loangos Expedition (1873 bis 1874) die neue Fährte eröffneten. Zwei Jahre später unternahm H. Stanlen seine kühne, unwergleichsliche Congosahrt, und nun richtete das gesammte civilisite Europa seine Blicke

204 Afrifa.

auf das neu erschlossene — wenn auch vorläufig nur im geographischen Sinne erschlossene — ungeheuere Gebiet von Acquatorial-Afrika. Der Stanlen'schen Großthat folgte die Gründung der »Internationalen Gesellschaft zur Ersorschung und Civilisirung Central-Afrikas«.... Jetzt erst erwachten die Portugiesen aus ihrem Halbschlummer. Sie sahen sich bedroht, überslügelt und suchten Bundessgenossen; wer willig die Hand zu bieten schien, war das sonst in Colonialfragen bekanntlich äußerst equistische England.

Der zwischen Großbritannien und Vortugal geschlossene Vertrag, durch welchen ersteres das Anrecht des letteren auf die »Westküste von Afrika« (soll beißen: Westfüste von Neanatorial-Afrika) zwischen 80 und 50 12' Südbreite anerkannte, wurde, wie nicht anders zu erwarten, im englischen Parlamente heftig angegriffen. Der im Vertrage abgegrenzte Küstenstrich erstreckt sich vom Nordende der portugiesischen Proving Angola nordwärts über die Congomundung hinaus, schließt also diese in sich. Auf eine Interpellation erflärte die britische Regierung, daß sie keineswegs die Rechte Portugals auf die Congokuste anerkannt habe; da aber Portugal die an die Congomundung zunächst= grenzende Colonialmacht sei, wäre es wünschenswert, derselben gewissermaßen Die polizeiliche Oberaufficht an der Strommundung zu überlaffen, damit den bortselbst bestehenden Uebelständen gesteuert werde. Auch dieses Argument ver= fing bei den Manchestermännern nicht; diese machten geltend, daß Portugal ein schlechter Colonisator sei, und die ganze Abmachung nur darauf abziele, durch Vordrängen der portnaiesischen Bravonderanz einen Schachzug gegen Frankreich. das durch die Mission Brazzas activ in die Congograge eingegriffen habe, auszuführen. Auf diesen Wink hin beeilte sich Frankreich Thatsachen zu schaffen. Es ließ im Frühjahr 1883 Bunta Regra im Mündungsbereiche des Riari= fluffes occuviren.

Dieser Punkt liegt unter dem 5.0 Süddreite, also bereits außerhalb der Userzone, welche Portugal sür sich beausprucht hatte. Gleichwohl protestirte der Commandant des portugiesischen Kanonenbootes »Bengo« gegen die von Frank-reich begangene »Bergewaltigung«. Da dies nichts fruchtete, eröffnete die Regierung von Lissabon eine nachhaltige Agitation zur Wahrung ihrer vermeintlichen Rechte. Sie ließ zunächst durch die Geographische Gesellschaft ein umfangreiches Memoire unter dem Titel »La question du Zaire — Droits du Portugal« an sämmt=

liche geographische Gesellschaften versenden, in welchem der Nachweis versucht wurde, daß Portugal uralte historische Rechte auf das Congogebiet besitze. Kann auch nicht geleugnet werden, daß dieser Schrift ein hervorragendas geographisches und geschichtliches Interesse innewohnte, so waren die aus ihr gesolgerten oder zu folgernden praktischen Nutanwendungen dennoch so zweiselhafter Natur, daß ein gegnerisches Urtheil nicht lange auf sich warten ließ. A. Bauters



Bochzeitfeier bei den Kalebue (i. S. 198).

replicirte im officiellen »Bulletin« ber belgischen Geographischen Gesellschaft, indem er auf die geringen Berdienste und belanglosen Leistungen Portugals an jener Küste im Berlaufe vieler Jahrhunderte hinwies. Die fraglichen Gebiete seien von Repräsentanten aller Culturvölker, nur nicht von Portugiesen durchsforscht worden; alles geographische Material rühre von jenen her, während es die Portugiesen nicht einmal zu brauchbaren Karten gebracht hätten. Ganz besonders aber sei es Stanlen, der in wenigen Monaten mehr geleistet habe, als die Portugiesen im Laufe mehrerer Jahrhunderte. Die Ausführungen Wauters'

206 Afrika.

ließen durchblicken, daß es Portugal darum zu thun sei, die Leistungen Anderer für seine Zwecke auszubeuten, indem es sich auf fictive historische Rechte stützte, zu deren Anerkennung sich niemand verpflichtet fühlen könne, der die localen portugiesischen Interessen im Bereiche der Congomündung von der großen internationalen Frage der Erschließung des Congogebietes zu trennen wisse. Der wahre Pionnier in jener Gegend ist eben nicht Portugal, sondern die »Internationale afrikanische Gesellschaft«, die mit dem gewaltigen Auswande von intellectuellen Kräften und großen Capitalien den ersten bedeutungsvollen Schritt in der Civilisirung jener Region des Dunklen Erdtheils gethan habe.

Die Portugiesen ließen sich durch derlei Ansechtungen feineswegs ein= ichüchtern. Im October 1883 richtete die Regierung von Liffabon neuerdings eine Devesche an ihre Vertreter im Auslande, in welcher sie erflärte, von ihren traditionellen Rechten über das untere Congogebiet nicht zu lassen. Darob zeigte fich in der öffentlichen Meinung Englands eine neuerliche Verstimmung gegen Portugal. Die »Times erflärte kurz und bündig, daß es sich hier nicht um vergilbte hiftorische Rechte, sondern um Thatsachen handle, die durch die geographischen Forschungen und Entdeckungen aus allerjüngster Zeit ihr besonderes Gepräge erhielten, welche vor ein internationales Forum gehörten. Um den Hader voll zu machen, begannen nun auch die Franzosen und mit ihnen im Vereine die Belgier gegen Stanlen zu agitiren. Belgische Blätter wiesen auf beffen Unverträglichteit hin, welche zur Folge gehabt hätte, daß fast alle belgischen Officiere fich von dem »Congomann« losgejagt hätten. Die Franzosen wieder nahmen ihren Schützling, den Grafen Savorgnan de Brazza, unter ihre Fittige, indem fie in erster Linie bessen schwierige Stellung gegenüber bem von der Internationalen afrikanischen Gesellschaft mit fast unerschöpflichen Geldmitteln ausgestatteten Herrn Stanlen hervorhoben. Man ging so weit, den hochverdienten amerikanischen Bionnier zu verdächtigen, daß er dem französischen Forscher Sinder= nisse in den Weg stellte und dessen schwererrungene Regultate für jeine Zwecke ausnütte. Daß diese giftigen Unfeindungen den thatsächlichen Berhältnissen nicht entsprachen, ift über allem Zweifel erhaben. Man hat wohl noch die Begegnung zwischen den beiden Forschungsreisenden im Saale der Barijer Geographischen Bejellschaft in Erinnerung, wobei Stanlen die Rolle des verjöhnlichen, ent= gegenkommenden Freundes übernommen hatte, während Brassa durch sein hoch= fahrendes Auftreten es förmlich auf einen Bruch abgesehen hatte. Auch ist Stanlen, der, nur vom Forschereiser angespornt, die großartige Congosahrt unternommen hatte, nicht der Mann, dem man selbstsüchtige Interessen und kleinliche Citelskiten zumuthen möchte.

Als diese rhetorischen Streitigkeiten ihren Höhepunkt erreicht hatten, trat plötslich ein dritter Gast auf die Schaubühne — die nordamerikanische Union. Am 5. December 1883 ging dem Congresse eine Botschaft des Präsidenten zu, in welcher motivirt wurde, daß die Bereinigten Staaten gegenüber den Borgängen am Congo nicht gleichgiltige Zuschauer dortselbst abgeben könnten. Amerikanische Bürger seien zwar zur Zeit an der fraglichen Angelegenheit noch nicht direct interessirt, aber es sei die Möglichseit nicht außgeschlossen, daß die Bereinigten Staaten durch jene Borgänge gezwungen wären, mit anderen Handelsmächten zu cooperiren, um die Rechte des freien Berkehres im Congogebiet zu sichern, ohne Intervention oder politische Controle irgend eines einzelnen Staates.

Unterdeffen hatte Brazza an seiner Aufgabe weiter gearbeitet. Im October 1883 war seine Erpedition bereits über das Gebiet der Admunas hinausgerückt. Nicht weniger als sieben frangosische Missionare aus den Guinealandern begleiteten ihn: denn Brazza hatte erflärt, »daß nur die fatholische Religion das von ihm angestrebte Civilisationswerk fördern könne«. So wenigstens hieß es in einem Briefe eines französischen Missionars. Und zum Schlusse versicherte der Briefichreiber, daß die Missionare die thätiasten Mitarbeiter Brazzas seien, die unverdroffen an der Durchführung des schwierigen Unternehmens sich betheiligten, trop der Hindernisse aller Art, welche ihnen Stanley und Consorten in den Beg zu legen suchten. . . Die eigentlichen großen Erfolge Brazzas reichen aber in das Jahr 1881 zurück. Damals wurde die Beharrlichkeit des Forschungs= reisenden durch die Erreichung des Stanlen-Bool vom Daowe aus belohnt. Als dann im Juli desselben Jahres Stanlen auf seiner zweiten Congofahrt (von der Mündung her) den genannten Punkt erreichte, fand er daselbst unerwartete Berhältnisse, die durch Besetung einer Uferstrecke am rechten Ufer durch Brazza geschaffen waren und infolge beren Stanlen auf die Anlage einer Station am rechten Ufer verzichten mußte. Er fand indeß am linken Ufer freundliche Aufnahme bei den Hänptlingen, welche ihm unfern von Ntamo das zur Anlage der Station nöthige Terrain abtraten. . . . Es war dies die Station »Leopold= 208 21frifa.

ville«, die sich gegenüber der französischen Station » Brazzaville« erhob. Stanlen hatte bei dieser Expedition ein fleines eisernes Tampsboot (» En avant« mit sich, welches mit Umgehung der 32 unteren Congosälle auf durchwegs neu angelegten Straßen bis Stanlen-Pool befördert wurde. Schon im Tecember 1881



Bauberer aus Urua im Lualabagebiet. (Die Gefichter find weiß geichninft.)

schwamm das Fahrzeug auf der großen, seeartigen Ausweiterung des Riesersstromes. Damit war der Ersolg Brazzas sedenfalls übertrumpft. Dies sollte vollends im Jahre 1883 geschehen. Durch Kränklichkeit zur Rückkehr nach Europa gezwungen, eilte Stanlen nach kurzer Lause abermals an die Westküste von



Ein Waldthal im füdlichen Congobeden (Eugungwafluß).



Central-Afrika, um seine dritte Congosahrt anzutreten. In Stanlen-Rool hatte er 1500 Kilometer schiffbaren Flußlauses vor sich. Mit seinem Dampsboote steuerte er unbehindert in das Innere des Congogebietes, das er wenige Jahre vorher als gehetzter Flüchtling in umgekehrter Richtung durchzogen. Etwa 170 Kilometer stromauf von Leopoldville gründete er die Station Bolobo, und in einer Entsermung von circa 460 Kilometer vom erstgenannten Orte die letzte Station Ifengo. Er hatte damit fast den Nequator erreicht und mehr als die Hälfte des Weges bis zu den sieden oberen Kataratten zurückgelegt.

So gebührt denn, wie wir seben, Stanlen unbedingt das Berdienst, in ber bisherigen Erschlieffung und Civilifirung bes Congothales bas Meiste, ober richtiger, Alles gethan zu haben. Die Portugiesen haben zwar mit papierenen Protesten und Geltendmachung sogenannter historischer Rechte nicht geswart, aber activ haben fie fich mit den Forschungsarbeiten in dieser Zeit so wenig befaßt, wie vorber. Sämmtliche Stationen, welche Stanlen, auf Grund der ihm vom »Comité d'études du Haut-Congo« zur Berfügung gestellten reichen Mittel ins Leben rief, gedeihen vorzüglich. Namentlich lebhaft gestaltet sich der Tauschhandel zu Leopoldville. In furger Zeit verfehrten oberhalb dieser Station mehrere fleine Dampfboote. Diese Thatsache klingt fast märchenhaft, wenn man erwägt. daß noch vor wenigen Jahren jene Region völlig unbefannt war und auf allen Karten als ein blanker weißer Fleck figurirte. Auch auf dem Stromabschnitte unterhalb der Jellalafälle verkehren derartige Fahrzeuge. Da alle Dampfboote. welche oberhalb der Livingstonefälle zur Verwendung gelangten, weite Strecken über Land transportirt werden mußten, hat man ihnen eine besondere Conftruction gegeben. Um bei möglichst geringem Gewichte große Dauerhaftigkeit zu erzielen, wurden fie gang aus Stahl hergestellt. Die Fahrzeuge find aus wafferdichten Theilen zusammengesett, welche mittelft Schraubenbolzen leicht auß= einandergelegt und zusammengesett werden können. Jeder einzelne Bonton ift schwimmfähig hergestellt. Die Fahrzeuge find Steuerraddampfer, d. h. sie werden durch ein Triebrad in Bewegung gesetzt, welches sich am Hintertheile des Bootes befindet.

Ueber seine letzte Congosahrt schrieb Stanley am 11. Juli 1883 unter anderem: »Wir sind nun 699 geographische (soll heißen: englische) Meilen in das Innere vorgedrungen. Fünf kleinere Stationen sind zwischen den Haupt-

stationen an solchen Stellen errichtet, wo die Bevölkerung besonders bicht ist .... Die Bepolferung an den Ufern des Matumbasees ist jo dicht, daß sich, wenn man dieselbe zur Grundlage ber Berechnung nehmen wurde, für das Stromgebiet des Congo eine Bevölferungszahl von 49 Millionen oder 55 Seelen auf die (englische) Quadratmeile ergeben würde. Ich habe nie so energische Raufleute geschen, wie es diese Schwarzen sind. Jede Ware ist bei ihnen verkäuflich, und alle ihre Gedanken sind darauf gerichtet, durch den Handel einen ehrlichen Groschen zu verdienen. Die Berson bes reisenden Raufmannes ift in diesem Lande geheiligt; von niemandem wird er belästigt und jeder Häuptling ist verpflichtet ihn zu beschützen. . . . In einem weiteren Schreiben eifert Stanlen gegen die »Mikwirtschaft portugiesischer Colonialvolitik« und empfiehlt England. das Protectorat über das Congogebiet anzutreten. Diese Bestrebung ist, wie die Thatsachen lehren, zum Glücke ein frommer Bunsch geblieben. Wenn die Bortugiesen nicht fähig sein sollten, in jenen Regionen civilisatorische Aufgaben zu lösen, so bedingt dies noch keineswegs ein llebergreifen der portugiesischen Macht. Da Stanley ein Amerikaner ist, wäre zu erwägen, daß nächst Portugal gerade England dasjenige Land ift, welches zur Civilifirung des Congogebietes bisher am wenigsten beigetragen hat. Dagegen ware baran zu erinnern, baß Frant= reich und Deutschland sehr werkthätig in die vorschwebenden Aufgaben ein= gegriffen haben. Die Zweiginstitutionen der Internationalen Affociation in Deutschland und Frankreich haben seit Stanlens großartiger Entdeckungsfahrt zahlreiche Bionniere nach der Westküste von Central-Afrika entsendet. Während die Internationale Affociation, von der Oftfuste ausgehend, eine Reihe von Stationen bis zum Tanganjikasee gründete, an welcher Aufgabe sich Frankreich und Deutschland betheiligten, verfolgen die Deutsche Afrikanische Gesellschaft und die frangösische Section der Internationalen Affociation ihre Aufgaben auch im Westen, und zwar Deutschland auf der bereits früher betretenen Bahn in Angola burch die Entsendung Schütts, Buchners und in jungfter Zeit Pogges und Bigmanns, Frankreich durch die Entsendung Braggas. Bon englischen Reisenden hörte man in der gangen Zwischenzeit nichts, denn die Reise S. John= ftons auf dem unteren Congo fann nicht als Forschungsreise gelten. Dagegen war die Expedition des portugiesischen Majors Serpa Pinto, von Benquela quer durch Südafrifa bis d'Urban, von großem Erfolge begleitet.

Von den deutschen Reisenden in dem fraglichen Gebiete hat namentlich Mar Buchner einige Notizen über die handelspolitische Seite der Congofrage mitgetheilt. Bu Beginn bes Jahres 1883 hielt ber Genannte einen Bortrag im Bereine für Erdfunde in Halle a. S., in welchem er unter anderem Rolgendes bemerkte: »Der Binnenhandel liegt fast ausschließlich in den Händen der Schwarzen, die geborene Raufleute sind. ... Auch gegen die Ruften hin bringt der Negerhandler immer mehr in dem Make vor, als sein Selbstgefühl sich hebt und seine abergläubische Schen vor ber Berührung mit der Ruste und den Beißen abnimmt. Belchen Bert wird nun bas Congobecken in Zukunft fur ben Europäer haben? Die Unmöglichkeit europäischer Ackerbaucolonien im tropischen Ufrika ift durch das Aussterben der portugiesischen Verbrechercolonie bei Malange erwiesen. Das Klima macht eben bem Europäer angestrengte Körperarbeit unmöglich. Aber auch der europäische Kaufmann vermag im allgemeinen gegen den eingeborenen Sändler nicht aufzukommen; in diesem Wettkampfe der beiden Raffen muß der minder klimagnaevakte Weiße unterliegen. Gine erfolgreiche Concurrenz ift nur da zu erhoffen, wo sie durch Dampferverkehr erleichtert wird, d. h. für unfer Gebiet langs des Congo auf der Strecke Livingftone-Bool bis Stanlen-Bool und zu beiden Seiten ber Congomundung von Gabun bis Ambrig. Hier errichtete Kactoreien versprechen für die nächsten 50 Jahre noch einen einträglichen Rautschut- und Elfenbeinhandel. Späterhin würde man den Bersuch machen müssen, die Eingeborenen zur Arbeit zu erziehen, allerdings unter Ausschluß übertriebener Humanitätssichwärmerei, und dadurch die Aulage von Banille=, Chocolade=, auch Chinin=Blantagen ermöglichen.«

An der Küste des Congogebietes blüchen, wie aus verschiedenen handelsspolitischen Berichten zu ersehen ist, Factoreien bereits seit längerer Zeit. Für den dermalen noch herrenlosen Küstenstrich von Loango nördlich der Congomindung wurden 1882 zwischen 60 bis 90 Factoreien angegeben, zwischen Banana und Vivi am Congo selbst zählte man im selben Jahre 26 portusgiesische, 12 holländische, 7 französische und 4 englische Factoreien. Seitdem ist deren Zahl (undekannt in welcher Höhe) nicht unerheblich gewachsen. Wassschließlich die portugiesische Provinz Angola andetrisst, so sprechen hier Thatsachen gegen die Behauptung Buchners, denn jene ist eine Agriculturcolonie, deren Reichthum nicht auf dem Handel mit den Eingeborenen des Binnenlandes

sondern auf den Agriculturproducten der Küste beruht. Ferner ist Angola nächst Capland die einzige Colonie der afrikanischen Küsten (die Nordseite ausgenommen), deren Aussuhr fast gänzlich aus im Lande selbst erzeugten Producten besteht; alle anderen Colonien exportiren hauptsächlich Handelsproducte, die aus den Nachbarsländern bezogen werden, und nicht Landesproducte.

In dem Streite, ob die Portugiesen berusen seien, in den Zukunstssangelegenheiten des freien Congostaates die erste Stimme zu führen, ist es von Wichtigkeit, sich hierüber ein selbständiges Urtheil zu bilden. Leider ist dies dem Fernestehenden fast unmöglich. Wir haben es uns angelegen sein lassen, aus der vorhandenen überreichen Literatur Informationen einzuholen, sind aber hiebei auf Widersprüche der frappantesten Art gestoßen. Daß die Engländer die civilissatorische Rolle der Portugiesen nicht gelten lassen, haben wir weiter oben versnommen. Stanlen spricht vollends von einer »unglücklichen Mißwirtschaft«. Dagegen läßt sich das Urtheil zweier deutscher Reisender, D. Lenz und Beschuels Lösche, etwa in die folgenden Sähe zusammenfassen: Die Portugiesen, die ersten Pionniere Usrifas, sind daszenige Volk Europas, welches mit den Usrifanern am besten umzugehen weiß; es hat sich häuslich in den eroberten Districten niedergelassen, Plantagen angelegt, Land und Leute fennen gelernt und sehr viel zur Civilisirung des schwarzen Erdtheils beigetragen.

In der Colonie Angola zeigt sich das eivilisatorische Wirken der Portusiesen in seiner vollen Entfaltung. Der Handel mit den Eingeborenen umfaßt eine Menge von Naturproducten, und in der Colonie ist die Raubwirtschaft (wie in den englischen Besitzungen) nicht zum obersten Princip angenommen. Freilich beruhte die »goldene Zeit« der portugiesischen Colonialwirtschaft auf dem Sclavenhandel. Derselbe ist merkwürdigerweise erst 1878 abgeschafft worden, und schon sest spitzen sich die Verhältnisse in den portugiesischen Plantagen, sür die man an Stelle der freigegebenen Sclaven nur schwer freiwillige Arbeiter sindet, zu einer bedenklichen Krisis zu. Gleichwohl besindet sich der Handel der Colonie sast gänzlich in den Händen der Portugiesen; außer diesen haben noch die neue Alfrikanische Handelsvereinigung« (Rotterdam) und E. Warrmann (Hamburg) auf portugiesischem Gebiete Factoreien errichtet, welche eigenklich nur Filialen sind. Das Hauptcomptoir der neuen Alfrikanischen Handelsvereinigung besindet sich in Banana.

Alehnlich wie die vorstehende vortheilhafte Charafterisirung der vortugiesischen Colonialwirtschaft lautet das Urtheil eines anderen deutschen Ufrikareisenden, ber im Jahre 1881 den Dunflen Erdtheil besucht hat - C. Doelter, Nuch er aibt zu, daß unter den Nationen, welche fich um die Civilisirung Afrifas ein besonderes Verdienst erworben haben, in erster Linie die Bortugiesen zu nennen find. Aber diese Verdienste datiren aus einer Zeit, welche von der heutigen meit abliegt, und gewissermaßen mit der glänzenden Weltstellung Bortugals zusammenfällt. Seitdem hat fich das Berhältniß total geandert, und por nicht langer Beit war die gesammte Colonialwirtschaft von einer schweren Krisis bedroht. Bur der unermüdlichen Sorge einiger Männer ift es zu danken, daß die portugiefischen Colonien wieder fichtbar aufblühen. Sie stehen zwar den frangösischen und englischen nach, doch ist Vicles zum Besseren gestaltet worden. Was noth thate, ware ein großer Aufwand von Capitalien und zahlreiche fleißige Colonisten. Gleichwohl tadelt unser Gewährsmann mancherlei Gebrechen; so bas Unrationelle, das darin besteht, daß die Ameliorationen nur dann unternommen werden, wenn die Hauptstadt der betreffenden Provinz einen directen Vortheil Davon hat. Um entferntere Gegenden kummere man sich nicht. Die Abschaffung ber Sclaverei hat auch nach diesem Beurtheiler ber Bewirtschaftung portugiesischer Colonien schweren Eintrag gethan, da weder freiwillige Arbeiter, noch eine auß= giebige Bahl von tüchtigen Colonisten zu beschaffen sind. Dann heißt es weiter: » Vielfach hörte ich auch bei den, höheren Ständen angehörigen Vortugiesen. daß die Qualität der weißen Ansiedler eine allzu untergeordnete sei, was sie namentlich den Deportationsverhältniffen zuschrieben. Sämmtliche Colonien Bortugals sind nämlich zugleich Strafcolonien, in welchen sich die Devortirten ihrer vollen perfönlichen Freiheit erfreuen, nur mit der Beschränkung, daß sie sich von dem ihnen zugewiesenen Aufenthaltsorte nicht entfernen dürfen.«

Freilich hat Doelter außer den Capverdischen Inseln keine andere portugiesische Colonie in Ufrika selber besucht; aber er hat gleichwohl die Meinung
portugiesischer Notabilitäten gehört und sein Urtheil stimmt im Großen und
Ganzen zu demjenigen anderer deutscher Ufrikareisender. Er constatirt ferner,
daß die Portugiesen äußerst liberal gegenüber den Eingeborenen sich verhalten,
wenn diese die europäische Cultur angenommen und sich in den Colonien angesiedelt haben. Sie sind in politischer und socialer Beziehung Anderen vollkommen

gleichgestellt, haben Zutritt zu allen Staatsstellungen, wenn sie sich hiezu befähigt zeigen, und der sociale Verkehr ist ein völlig zwangloser. Dieses Verhältniß ist bei einer Nation, welche in früherer Zeit als die erste unter den sclavenhaltenden berüchtigt war, umso bemerkenswerter, als bekanntlich die philanthropischen Nordsamerikaner ihre freien schwarzen Bürger für social nicht gleichstehend ansehen. Durch dieses Princip der Milde und Freiheit ist es den Portugiesen gelungen, ohne militärische Zwangsmittel ihren Colonialbesitz bedeutend zu vergrößern,



Peter Graf Savorgnan de Bragga.

und wenn sie auch früher als Sclavenhändler unter der schwarzen Bevölkerung in üblem Aufe standen, war die Abneigung der letzteren gegen die Portugiesen gleichwohl allezeit geringer, als gegen die Engländer, welche dem Schwarzen verhaßter als irgend eine europäische Nation sind.

Wenn wir alles Gesagte überblicken, erhellt, daß nur die Antipathien Stanlens gegen die Portugiesen diese zur Opposition gegen die Unternehmungen der Internationalen Association getrieben haben, daß aber Stanlen gleichzeitig entschieden Unrecht hat, eine Colonialmacht, die Jahrhunderte vor der gegen-

wärtigen Congobewegung im Berkehre mit den Eingeborenen im Bereiche des unteren Congolaufes getreten ist, beiseite schieben zu wollen. Die Angelegenheit hat eben ihre sehr naheliegende Pointe: wenn die Association im Innern des Congobeckens namhafte Handelserfolge — und nur um diese handelt es sich, und nicht um eine Colonisation, welche im tropischen Afrika ewig eine Utopie bleiben wird — erzielen will, muß sie den Ausgang zur Küste frei haben. Kun bestehen aber portugiesische Factoreien im Bereiche der Congomündung bereits



Englische factorei an der Cichiloangomundung. (Mach einer photographischen Aufnahme 3. Salkensteins.)

seit Jahrhunderten. Selbst in neuester Zeit, ehe noch die übrige Welt es sich träumen ließ, daß ein kühner Pionnier der geographischen Forschung das großeartige Wagniß unternehmen werde, auf Afrikas zweitgrößtem Strome eine Kahnsfahrt durch das ganze unbekannte Innere von Aequatorial-Afrika zu vollführen: lange vor dieser anderen Columbussfahrt stand Portugal im Verkehre mit den Bewohnern des Hinterlandes, schloß Verträge ab, trieb Handel und brachte es so weit, dem Portugiesischen auf dem ganzen Raume von Südafrika als einzigem Verständigungsmittel Eingang zu verschaffen.

Vortugal nun steifte sich, wie begreiflich, auf seine uralte, einflugreiche Stellung im Bereiche der Congomundung, mahrend die Affociation anderseits auf ihre erfolgreichen Leistungen hinwies und sich auf die mit den Häuptlingen des Hinterlandes abgeschlossenen Berträge berief. Bang abgesehen davon aber. daß derlei Verträge die historischen Rechte Portugals nicht berühren, hat der Wall Brazzas gezeigt, daß jenen Barbarenhäuptlingen, wie ja vorauszusehen war, der Begriff staatsrechtlicher Abmachungen nicht geläufig ist, indem sie heute diesem, morgen jenem ihre Ländereien für so und so viel Kässer Branntwein verkaufen. Die endgiltigen Besitzerwerbungen werden demnach der Association. welche gewaltige Capitalien in ihren Unternehmungen angelegt hat, auch in Butunft noch mancherlei Schwierigkeiten bereiten. Der directe Rugen wird aber immer nur ein solcher sein, den ein lebhafter Tauschhandel mit sich bringt. Die freie Sandelsthätigkeit auf dem Congo gibt natürlich jeder Macht das Recht, auf ihren Bortheil bedacht zu sein. Uneigennützig, wie die Affociation im Berfolg ihrer ehrenwerten Ziele und Zwecke ist, wird sie mehr oder weniger den Boden für fremde Speculationen ebnen und an diesen wird natürlich Portugal, vermöge seines angestammten Einflusses im Bereiche der Congomundung, in her= vorragender Beise participiren. Das wird auch die Abneigung Stanlens gegen alles Vortugiesische nicht zu ändern vermögen.

Durch eine im December 1884 nach Berlin einberufene Conferenz, zu welcher alle interessischen Mächte Delegirte entsendet hatten, wurden die interenationalen Beziehungen zu dem fünftigen Congostaate endgiltig geregelt. Es ersolgte zunächst von Seite der Mächte die Anerkennung der Internationalen Assiciation als Staat. Derselbe führt eine blane Flagge mit goldenem Stern in der Mitte. Hinsichtlich der räumlichen Begrenzung des CongosFreistaates konnten präcise Bestimmungen natürlicherweise nicht getrossen werden, da es sich hierbei unter anderem um Gediete handelte, die dis dahin von keinem Europäer betreten, geschweige durchsorscht wurden. Dies gilt namentlich von den aussgedehnten Ländereien zu beiden Seiten des mittleren Congo mit einer zahlereichen, sast durchwegs dem Cannibalismus ergebenen Bevölkerung. Provisorisch nun wurden auf der Berliner Conservas für den Congostaat solgende Grenzen sestgestellt: an der Bestüste (etwa unter dem 5.0 Süddreite) bildet zwischen französsischem Gebiete und demjenigen der Internationalen Association der

Tichilnanga bie Greuze Bon bessen Duelle führt fie in geraber Linie nahe bis Mannanga am rechten (nördlichen) Ufer des Congo, längs dem fie bis zu einem Bunkte zwischen dem Acquator und dem 1.0 Nordbreite verläuft und auf dieser Strecke die Grenze zu dem von der Congogesellschaft an Frankreich cedirten Gebiete (einschließlich des Ruilubeckens, auf das wir im nächsten Abschnitte zu fprechen kommen) bildet. Bon ienem Bunkte jenseits des Acquators verläuft die Grenzlinie des Congostaates bis zum 4.0 Nordbreite und folat diesem Breitenfreise in öftlicher Richtung bis jum 30.0 Ditlange (Greenwich). Sodann verläuft die Grenze in fast direct südlicher Richtung bis zum See Muta Riae. umichließt denselben und geht dann in einem westlichen Bogen nach dem Oberlaufe des Congo, dem Luglaba. Sie folgt dann diesem Flußlaufe bis zum 8.0 Südbreite, d. h. bis zum Raffalisee, wendet sich dann westwarts nach dem Awango, einem der größten südlichen Nebenflüsse des Congo, folgt demselben bis jum 6.0 Sudbreite, nimmt dann eine westliche Richtung und endet bei Noti an diesem Strome. ... Das gange Sudufer des Stromes von hier bis zur Mündung desselben, fällt Bortugal zu. Desgleichen wurde letterem von der Congogesellschaft der Rüftenftrich zwischen dem Tschiloango und Nuva (circa 60 Kilometer) zuerkannt, so daß der Congostaat nur einen schmalen Rüsten= streifen von ungefähr 50 Kilometer besitt.

Die Bevölkerung des neuen Staates wird nach der Wahrscheinlichkeitsberechnung Stanleys auf 30 bis 35 Millionen zu schätzen seine und ungefähr einen Flächeninhalt haben, wie Deutschland, Frankreich und die pyrenäische Habinsel zusammengenommen, oder in Ziffern etwa 30.000 geographische Geviertmeilen. Können auch die Grenzen in der Weise, wie angegeben, nicht als endziltig genau in jedem Punkte betrachtet werden, so sind sie doch im allgemeinen als feststehend anzusehen, da sie so von den meisten Staaten in den neuerdings abgeschlossenen Verträgen anerkannt worden sind.

Auf der Berliner Conferenz wurde ferner eine Schiffahrtsacte für den Congo festgestellt. Die Urkunde hebt in ihrer Einleitung hervor, daß der Wiener Congreß gewisse Grundsäße in Bezug auf die Flußschiffahrt festgestellt, deren Befolgung eine internationale Bedeutung gewonnen habe, und die, da sie in Bezug auf mehrere Flüsse Europas und Amerikas zu steter Anwendung gekommen, auf das Gebiet des Bölkerrechtes übergegangen seien. Dieselben Grundsäße

220 21frifa.

wurden auch in Bezug auf die Congoschiffahrt als maßgebend betrachtet und demgemäß haben sich die Mächte über folgende Bestimmungen geeinigt, die wir, in Kücksicht auf den bedeutenden Umfang der Urkunde, hier nur auszugsweise wiedergeben.

- Art. 1 besagt, daß die Schiffahrt auf dem Congo vollkommen frei für alle Nationen bleibe. Keiner Gesellschaft oder Körperschaft, keinem Privaten darf irgend welche Begünstigung eingeräumt werden. Diese Bestimmungen sind als internationales Recht anzusehen und sind unter Bürgschaft der contrahirenden Mächte gestellt.
- Art. 2. Die Schiffahrt auf dem Congo erleidet keinerlei Beschränkung, d. h. es sind keinerlei Zölle, wohl aber gewisse Gebühren, die im Interesse der Schiffahrt liegen, zu entrichten. Zu diesen zählen: Hafen= und Lotsengebühren und Gebühren für allgemeine Verwaltungseinrichtungen.
- Art. 3. Straßen und Canäle, welche zu dem Zwecke hergestellt werden, um der Unschiffbarkeit gewisser Strecken des Congo abzuhelsen, stehen gleichfalls der allgemeinen Benützung offen und ist für dieselbe kein Zoll zu entrichten; es werden nur solche Abgaben erhoben, die zur Teckung der allgemeinen Auslagen erforderlich sind.
- Art. 4. Zur Deckung der technischen und Verwaltungskosten besteht eine Schiffahrtscasse, deren Capitalien auf dem Wege der Anleihe zu beschaffen sind, deren Zinsen von den im Art. 7 bezeichneten Mächten gewährleistet werden. Die Tilgung erfolgt durch die vorstehend aufgestellten Gebühren und Abgaben.
- Art. 5. An den Mündungen des Congo wird eine Quarantänestation errichtet werden, welche die Schiffe bei ihrer Ein- und Ausfahrt zu überwachen haben wird.
- Art. 6. Auf die Nebenstüsse des Congo haben dieselben Bestimmungen Anwendung und Giltigkeit, wie auf dem Hauptstrome.
- Art. 7 und 8 handelt von der Internationalen Commission, welche als Executivorgan vorstehende Bestimmungen durchzuführen hat. Ihre Maßnahmen erhalten gesetzliche Krast. Der Sitz der Commission, in die jede der contrahirenden Mächte je einen Delegirten entsendet, ist an Ort und Stelle.
- Art. 9 handelt von den Befugnissen der Internationalen Commission, als 1. die Reihe der Arbeiten, welche geeignet sind, die Schiffbarkeit des Congo

nach den Bedürfnissen des internationalen Handels zu erhalten, sestzusetzen; an denjenigen Strecken des Flusses, wo keine der contrahirenden Mächte Hoheitserechte ausübt, wird die Internationale Commission selbst die zur Sicherung der Schiffbarkeit erforderlichen Maßregeln ergreisen. An denjenigen Strecken des Flusses aber, die von einer souveränen Macht in Besitz genommen sind, wird sie dem Uferstaat zufallen, der sich mit der Internationalen Commission ins Einvernehmen zu setzen hat. 2. Festsetzung der Hafens und Lotsengebühren. 3. Berewaltung der Schiffahrtscasse und Abschluß der hierzu erforderlichen Anleihen.

4. Neberwachung der Duarantäne. 5. Ernennung der Agenten, die zum allgemeinen Schiffahrtsdienst gehören, sowie der Beamten der Internationalen Commission selbst. Bei allen diesen Bestimmungen ist der Grundsatz aufgestellt, daß immer in erster Linie die besitzhabende Macht herangezogen wird und, wenn eine solche nicht vorhanden ist, die Internationale Commission an deren Stelle tritt.

Art. 10. Im Ariegsfalle wird der Congo mit Nebenstüssen, Straßen und Canälen für neutral erklärt. Die Mächte verpflichten sich, die Neutralität zu achten und ihr Achtung zu verschaffen. Demgemäß werden auch im Kriegsfalle alle vorstehend getroffenen Bestimmungen in Krast bleiben, mit einziger Ausnahme der Bestörderung von Kriegscontrebande. Alle Einrichtungen, die durch vorstehende Bestimmungen ins Leben gerusen werden, insbesondere die Bureaux zur Erhebung der Gebühren und die Cassen, sowie alle bei diesen Einrichtungen dauernd angestellten Beamten werden die Wohlthaten der Neutralität genießen und ebenfalls von den Kriegsührenden geschützt werden. Die Internationale Commission wird über die allgemeine Ausrechthaltung dieser Neutralität stets zu wachen haben.

Art. 11. Zur Durchführung dieser Aufgaben wird die Internationale Commission im Nothsalle besugt sein, Kriegsschiffe derzenigen Mächte heran= zuziehen, welche diese Urkunde unterzeichnet haben oder erst später beitreten werden.

\* \*

In den letzten beiden Jahren (1883 und 1884) hat die »Internationale Congogesellschaft« unausgesetzt an der Entwickelung ihrer Verbindungen mit dem mittleren und oberen Congo gearbeitet und in dieser Richtung wahrhaft erstaunsliche Erfolge erzielt. Jeder, der Stanleps Stromfahrt vor Augen hat, all die

222 Afrifa.

Gefahren und Schrecken, welche damit verbunden waren, sich noch einmal im Geiste vergegenwärtigt, wird mit Erstaunen ersahren, daß Mitte des Jahres 1884 die Kette der am Congo gegründeten Stationen sich bereits über den ganzen Stromlauf bis zu — den Stanlehfällen erstreckte. Dank der Energie der betheiligten Kreise und der ihnen zur Disposition gestellten Mittel, unter welchen die Dampfersstotille in erster Linic zu nennen ist, konnten solche Resultate in verhältnißmäßig kurzer Zeit und sast ohne alle Störung erzielt werden.

Auch in dieser friedlichen Erschließung des Congo stand der unermübliche Stanley in der vordersten Reihe. Bereits Ende August 1883 hatte er mit den drei ihm zur Berfügung gestandenen kleinen Dampsern von Leopoldville stromauf die Reise angetreten. Einen Monat später gründete er die Station Lukolela. Damn ging es zum Acquator, wo gleichfalls eine Station gegründet wurde. Mit welchen Gesühlen mochte der Mann, der gerade auf der nun folgenden Strecke so außerordentlich viel Gesahren und Beschwerden zu bestehen hatte, in dieselben Gegenden eingetreten sein! Hätte es sich diesmal um einen Rachezug gehandelt: sürwahr, die Gelegenheit wäre günstig genug gewesen. Aber nicht mit Musketengeknatter, sondern mit der Palme des Friedens sollte Stanley seinen ehemaligen Feinden entgegentreten. Die blane Flagge der Gesellschaft wurde zum Symbol civilisatorischer Bestrebungen.

Stanley kam zunächst zu den Bangala, welche an jener Stelle des Congo siedeln, wo dieser seine westliche in eine saft südliche Richtung ändert und dem Aequator zueilt. Es war hier, wo der kühne Reisende im Jahre 1877 die furchtbarsten Kämpse mit diesem kriegerischen Stamme zu bestehen hatte. Aber gleichsam wie von einer Borahnung von den Dingen, die in Zukunst sich zutragen sollten, konnte Stanley diesmal mit den wilden Cannibalen unbehindert sund gesahrlos in Berbindung treten. Fast unmittelbar nach Ankunst der Expedition wurde der Freundschaftsbund mit den Wilden besiegelt. König Matamviki selber, der einer Art Föderativbund von Stämmen vorsteht, präsidirte einer großen Volksversammlung, in der die vorgeschlagenen Berträge abgeschlossen wurden. Dann wurde die Station Bangala« gegründet, die seitdem nicht der geringsten Belästigung ausgesetzt war. Der Respect der Wilden vor den Weißen ist, wie der Stationscommandant von Bangala kürzlich schriftlich mittheilte, hauptsächlich auf die Vorstellung der ersteren zurückzusühren, daß die Fremden in der Lage seine,

durch ihre Schreibereien sich fast augenblicklich mit ihren fernen Brüdern in Rapport zu seßen. Sie sind überzeugt, daß diese mit übermenschlichen Eigenschaften ausgestattet seien, ein Glaube, der freilich Schiffbruch leiden kann, wenn den Europäern zu irgend einer Zeit etwas Menschliches zustoßen sollte.

Bon Bangala aus fette Stanlen feine Dampferfahrt ftromaufwärts fort. Er legte jene Strecke guruck, wo der Congo in einer ungeheueren Breite, mit unzähligen Inseln besäet, zwischen bewaldeten und dichtbevölkerten Ufern seinen Lauf in fast ununterbrochen westlicher Richtung nimmt. Um 1. December 1883 trof er beim untersten der sieben Stanlenfälle ein. Die drei Dampfer gingen in einiger Entfernung vom rechten Ufer vor Anker. Gine Stunde später befanden sich bereits die Säuptlinge der dortigen Uferstämme an Bord des » Eclaireur «. Die Begegnung war außergewöhnlich herzlich. Rach einer langen officiellen Besprechung folgten nochmals freundschaftliche Begrüßungen, und hierauf lichtete der » Eclaireur« auf Bunich der Hänptlinge den Anker, um bis hart unter den Katarakt vorzudringen. Bald darauf wurden die Stationsarbeiten in Angriff genommen, und nachdem Stanlen außer dem Stationscommandanten noch eine entsprechende »Garnison« von Bangibarioten und Hauffas (Colonial=Coldaten) zurückgelaffen hatte, zogen die Dampfer ihre Flaggen auf und steuerten wieder den Strom hinab ... Geche Monate fpater besuchte ein Functionar ber Gesellschaft, Sanffens, die Station und fand alles in bester Ordnung. Der Commandant der Station wurde abgelöst und hierauf die Rückreise angetreten. Die »Fallsstation« liegt fast hart unter dem Acquator (etwas nördlicher) und genau in der Mitte der Entfernung von Rufte zu Rufte. Gie ist der außerste Bunkt, wo bisher die Civilifation Jug gefaßt hatte und Diefer Bunft fällt mit dem geometrischen Mittel= punkte von Acquatorial=Afrika zusammen.

Im Laufe des Jahres 1884 machte sich bereits ein äußerst lebhafter Berkehr auf dem Congo geltend. Ende Januar traf Stanley abermals in Leopoldville ein, um den oberen Congo zu »inspiciren«. Am 18. März sief das Dampsboot »Le Cambier«, welches eine belgische Expedition von der Ost= küste her im zerlegten Zustande nach dem Tanganzika gebracht hatte, vom Stapelschlitten ab, so daß nun auch auf diesem zweitgrößten Binnengewässer Ufrikas der Pfiff der Dampspfeise ertönt. Im April trifft Capitan Hanssin der Station Bangala, Ansang Juli in der Fallsstation ein. Unterdessen hatte

224 Alfrifa.

Stanley seine geplante Inspectionsreise nicht durchgeführt, sondern war nach Bivi gereist, wo er sich von seinen bisherigen Mitarbeitern verabschiedete und seine Functionen in die Hände seines Nachfolgers, des Generaladministrators der Gesellschaft, Francis de Winton, legte.

Die Congogesellschaft hat bis Ende 1884 auf dem Congo 27 Stationen etablirt, die sich in größeren oder kleineren Entsernungen auf die ganze Länge des Stromes von der Mündung dis zum untersten der sieden Stanlenfälle vertheilen. . . . Im Dienste der Gesellschaft standen Ende December 1884 171 Europäer, und zwar 49 Engländer, 46 Belgier, 37 Schweden, 20 Deutsche, 6 Franzosen, je 3 Dänen und Holländer, je 2 Desterreicher, Italiener und Portugiesen und 1 Amerikaner. . . Die Zahl der Belgier, welche seit Gründung der Gesellschaft in Acquatorial-Afrika thätig waren, beläuft sich auf 102, wovon 17 mit Tod abgegangen sind.



Benry M. Stanley.



## Südguinea.

Die portugiesische Colonie Angola.

n gleicher geographischer Breite mit der afrikanischen Oftküste Mosambique und Suaheli, erstreckt sich an der Westküste des Continents das Gestadesland von Nieders oder Südguinea, in der Ausdehnung vom Cunene bis in den innersten Winkel des Golfes von Guinea, wo das mächtige Gebirgsmassiv des Kamerun seinen höchsten Gipsel bis zu 4190 Meter erhebt. In den Besitz dieser Küste, welche eine Entwickelung von ungefähr 1900 Kilometer hat, theilen sich mehrere europäische Mächte, Portugal, Franksreich und Deutschland; außerdem besitzt der Freie Congostaat einen eirea 50 Kilosmeter langen Küstenstreisen nördlich der Congomündung.

Den Hauptantheil an diesem Küstenbesitz haben die Portugiesen, deren Colonie Angola sich vom Cap Frio im Süden (18° Südbreite) bis zum Congo im Norden und auf eine bedeutende Entfernung landeinwärts erstreckt. Hierauf folgt das Küstengebiet der Congomündung, mit dem dazu gehörigen Gestade des

Ruilubeckens. Bas bas lettere anbetrifft, ift basselbe infolge einer Ubmachung zwischen der Internationalen Association und der Regierung von Franfreich, diesem überlassen worden. Das Kuilubeden beareist sammt dem dazu gehörigen Küftenlande von der Tichilogngomundung bis zum Mhanga= fluffe fast den größten Theil des Ruftenlandes Loango und ift dermalen bereits dicht mit Stationen und frangofischen Bosten bedeckt. Landeinwarts reicht die Grenze dieses Gebietes fast bis zum oberen Daowe. Nordwärts ber Loangofüste ichliekt die Colonie des Daowe- und Gabun- Territoriums und zwar in der Ausdehnung zwischen den Flüssen Rembo im Süden und Mini im Norden. Landeinwärts erstrecht sich dieses Gebiet nur im Daowethal auf größere Entfernung, doch vergrößert sich dasselbe immer mehr und mehr. Durch die Reisen Brazzas wurde das acjammte Daowebecken erichtoffen und befinden sich dermalen französische Losten auf der gangen Stromlänge bis in Die Nähe des unteren Congo bei Stanlen-Lool, wo Brazza befanntlich die französische Colonic Brazzaville« gegründet hat. . . Im Rorden des französischen Befites an der Rufte von Riederquinea liegen die Injeln Corisco und Cloby, welche den Spaniern gehören, die auch einen Kuftenftreifen an der Nordgrenze der frangösischen Colonie besitzen. Bon dem spanischen festländischen Territorium gelangen wir zuletzt zu den neuesten Erwerbungen Deutschlands an ber Biafrabai mit ben Districten von Rlein- und Groß-Balanga, bem Ramerundelta und dem Ruftenftriche von Bimbia am Zudinfte bes Ramerungebirges, welch letteres außerhalb der deutschen Besitzungen gelegen ift. Nördlich bes genannten mächtigen Gebirasmaisives verläuft die Küste noch eine Strecke weit bis zur Mündung des Djono- oder Alt-Calabarfluffes, wo fie in das Gestadegebiet von Oberguinea übergeht.

Wie aus bieser knappen politischen Eintheilung der Küste von Niederguinea zu ersehen ist, vereinigen sich hier die mannigsachsten europäischen Interessen, welche noch wesentlich dadurch complicirt werden, daß in all den erwähnten Gebieten sich Handelsstationen anderer Mächte in geringerer oder größerer Zahl befinden, und daß schließlich durch die auf diplomatischem Wege geschaffenen Verhältnisse an der Congomündung das Gesammtinteresse fast aller Culturvölker einen bedeutsamen Brennpunkt besigt. . . . Alls ältestes Colonialreich tritt an der Küste von Südgninea Portugal auf, dem unzweiselhaft das Verdienst





Tufällt, schon Jahrhunderte vor der gegenwärtigen Bewegung im Bereiche des Congo sesten Fuß gesaßt zu haben. Daß Portugal versäumt hat, seine frühen Errungenschaften entsprechend auszunüßen, wurde bereits an anderer Stelle aussihrlich auseinandergesest. Wir bringen, indem wir auf die ältesten Entdeckungen der Portugiesen an der Beststüste Afrikas zurückgreisen, dem Leser die Stelle aus dem einleitenden Capitel dieses Werkes, welche sich auf Diego Cam bezieht, in Erinnerung. Es wurde dort in Kürze erwähnt, daß der genannte Reisende im Jahre 1484 die Congomündung entdeckt habe, ohne hieran weitere Mitzteilungen zu knüpsen. Die ersten, durch Diego Cam mit den Eingeborenen augeknüpsten Beziehungen sind aber von so allgemeinem historischen Interesse, daß wir es uns nicht versagen können, Einzelnes aus dem betreffenden spanischen Berichte, welcher uns erhalten blieb, mitzutheilen.

König Johann II. zeigte sofort, als er von der gemachten Entdeckung Kunde erhielt, die Absicht, sich in den Besitz jener Gebiete zu setzen. Doch wollte er den Titel eines Herrn von Guinea erst drei Jahre, nachdem das Fort S. Jorgo angelegt worden, nämlich als Diego d'Azumbuja in das neue Reich zurückgefehrt war, in seinen Briefen und Schenkungen geltend machen. Und von da an gestattete er auch nicht mehr, daß die Capitäne, welche er zur Entdeckung jener Küste aussendete, an den augenfälligsten Orten hölzerne Kreuze aufrichteten, wie es zur Zeit des Fernao Gomez geschah, als er gemäß dem Contracte, den er mit dem Könige Don Affonso (Johanns Bater) abgeschlossen, die fünsehundert Meilen Küstenland entdeckte; sondern er besahl, sie sollten eine steinerne Säule in der Höhe von zwei Manneslängen mit dem königlichen Wappenschilde dieses Reiches und an den Seiten mit einer lateinischen und einer portugiesischen Inschrift aufstellen, welche besagte, welcher König jenes Land hatte entdecken lassen und zu welcher Zeit und von welchem Capitän jene Säule aufgerichtet worden sei.

»Und der erste Entdecker, welcher eine solche Säule aufrichtete, war Diego Cao, ein Ritter seines Hauses, im Jahre 1484, der bereits in Mina, als an einem Orte, wo er sich mit einigen Bedürsnissen versehen könnte, aulegte, und von da nach dem Capo de Lopo Gonsalvez segelte, das unter dem 1.º Südbreite liegt. Nachdem er dieses Borgebirge und desgleichen das Capo de Catherina, das letzte Land, das zu den Zeiten des Königs Don Uffonso entdeckt worden, umschifft, gelangte er an einen ansehnlichen Fluß, an dessen Mündung er auf

ber Südseite diese Sänte aufrichtete, als wodurch er von der ganzen Küste, die er hinter sich gelassen, im Namen des Königs Besitz nahm. Wegen dieser Säule, die vom heiligen Georg genannt wurde, weil der König diesen Heiligen in besonderer Verehrung hielt, wurde dieser Fluß lange Zeit To Padrav genannt; aber jetzt heißt man ihn Congo, weil er ein Königreich, welches diesen Namen führt, und welches Diego Cao auf dieser Reise entdeckte, durchströmt, obwohl der Fluß bei den Eingeborenen eigentlich Zarra heißt.

Der Bericht ergeht sich nun in weitschweifiger Beise über Die ersten Anknüpfungen, welche mit den Eingeborenen gepflogen wurden. Diego Cam hatte eine Gesandtschaft an den Sof des Königs von Congo abgehen laffen, als aber dieselbe weder zurückfehrte, noch soust von sich vernehmen ließ, griff er einige Eingeborene der Küste als Beißeln auf und segelte mit ihnen nach Europa. Bald hierauf nach der Congomindung guruckgefehrt, fand Diego die Gefandtschaft wohlbehalten vor, und hierauf stellte er die mitgebrachten Beißeln zur großen Frende der Eingeborenen denselben wieder zurück. Alsbald entspann sich ein lebhafter Verkehr zwischen dem König und den Bortugiesen. Ersterer äußerte den Bunich, mit seinem gangen Bolke gum Christenthum übertreten zu wollen, und nun befamen die mitgebrachten portugiesischen Mönche alle Sände voll zu thun; an einem einzigen Tage jollen eirea 5000 Eingeborene den neuen Glauben angenommen haben. Es begann alsbald von Kirchen im Lande zu wimmeln, aber dieselben waren jo primitiv wie nur möglich, und bestanden zumeist nur aus Berichlägen oder Hütten mit den nöthigen firchlichen Attributen und den Requisiten zur Abhaltung des Gottesdienstes. Im Laufe des XV. Jahrhunderts scheint übrigens der Erfolg des Befehrungswerkes nicht mehr jo groß gewesen zu sein, denn die zuerst abgesandten portugiesischen Dominicaner wurden im Laufe des XVII. Jahrhunderts durch den Bapft mit Zustimmung des Königs von Portugal durch italienische Capuziner, nämlich Carlo de Placenza (1667), Johann Antonio Cavazzi (1654 bis 1668), ferner Antonio Zuccheli und Gradisca (1676 bis 1704) ersett. Wir gedenken dieser Missionare beshalb, weil sie einen Bericht über ihre Reise hinterlassen haben. Cavazzi erforschte nach und nach Angola, das Land Matamba und die Injeln Quanza und Loana. In feinem apostolischen Gifer, die Reger zu befehren, fand er feine besseren Mittel, als deren Gögenbilder zu verbrennen, ihre Könige, wegen der seit Urzeiten gebräuch=

lichen Vielweiberei, hart zu tadeln und Rückfälle der Tortur zu unterwerfen oder die Schuldigen mit Geißelhieben zu zerfleischen. Trotzdem errang er sich bei den Eingeborenen eines stets wachsenden Ansehens, daß er bei geschickter Ausnützung desselben recht achtungswerte Resultate für die Entwickelung der Cultur und die Fortschritte der Religion hätte erzielen können. Denselben Tadel wie Cavazzi verdienen auch die übrigen ersten Missionäre am Congo, namentlich Pater Zuccheli.



Bermann v. Barth.

Der im Jahre 1687 in Rom erschienene Bericht Cavazzis behauptete, daß sich der portugiesische Einfluß bis auf 200 bis 300 Meilen sandeinwärts erstreckte. Im Innern gab es damals eine sehr bedeutende Stadt, San Salvador, welche zwölf Kirchen und ein Iesuitencollegium besaß und 50.000 Einwohner zählte. Pigafetta veröffentlicht einen Bericht über die Reise Duart Lopez, des Gesandten des Königs von Congo am Hose des portugiesischen Königs und des Papstes; eine beigegebene Karte zeigte den See »Zambre« an der Stelle, welche der Tanganista einnimmt, und weiter im Westen den See »Ucqua Lunda,

230 Ufrita.

aus dem der Congo abfließt; unter dem Acquator sind zwei Seen verzeichnet, der eine als "See des Nils«, der andere unter dem Namen "Colua«, welche dem Ukerewe und Mwutan Nsige entsprechen. Diese merkwürdigen Nachrichten wurden jedoch als unzuverlässig von den Geographen des XIX. Jahrhunderts verworsen, und des Innere von Ufrika als weißer Fleck gelassen.

Die Colonialerfolge der Portugiesen scheinen lange Zeit hindurch herzlich unbedeutende gewesen zu sein. Häusige Kriege mit den Eingeborenen, offenbar hervorgerusen durch den von Portugal dis zu unseren Tagen patronisitren Sclavenhandel, verhinderten geraume Zeit das Ausblühen der Colonie. In der Folge beging man den anderen großen Fehler, die Colonisation ausschließlich mit Verbrechern zu bewirken, wodurch die Colonie im Mutterlande in argen Mißeredit gerieth. Ueberdies geschah wenig, die von Alters her eingenommene Position an der Guincafüste thatkräftigst auszunüßen. Wohl mögen portugiesische Händler wiedersholt tief in das Innere vorgedrungen sein, aber sie kümmerten sich nicht um die hiebei gemachten geographischen Entdeckungen. Der Handel mit Elsenbein und Sclaven, die Hoffnung, im Innern des Continents Gold und andere Schäße vorzusinden, überwog zedes andere Interesse. Auch die ersten Missionäre standen nicht immer auf der Höhe ihrer Ausgabe. Gleichwohl waren sie die ersten, welche nähere Auskünste über zene entlegenen und unbekannten Regionen brachten.

Bu Beginn unseres Jahrhunderts erwiesen sich die Portugiesen etwas rühriger, wobei sie allerdings den Fehler begingen, auch jeht noch der wissenschaftlichen Forschung geringen Wert beizumessen. Nur so wird es erklärlich, daß die Brüder Pombeiro bereits 1806 Südafrika von Loanda dis Sofala durchgueren konnten, ohne daß diese bedeutsame Reise späterhin der geographischen Wissenschaft von irgend welchem Nußen geworden wäre. Dasselbe gilt von der Reise Silva Portos, der bald nach Livingstones epochaler Tour von Loanda nach Quelimane (1854 dis 1856) Südafrika von Benguela dis zum Cap Telgado durchguerte. Sie war für die Wissenschaft ohne jeden Wert. In neuester Zeit ist Serpa Pintos Reise die einzige wirkliche Forschungsreise gewesen, welche der portugiesischen Nation zusällt. Dagegen haben sich andere Nationen, namentlich die Deutschen, gerade von Loanda aus in hervorragender Weise an geographischen Forschungen in diesem Gebiete betheiligt. Die Expeditionen Honney ers, Schütts, Buchners, Pogges, Wismanns und Hermann

von Barths hatten alle Angola zur Basis, und manche berselben war von bedeutendem Erfolge begleitet.

Zwei dieser Reisenden fielen ihrem Forschungstriebe zum Opfer, Dr. Pogge, ber am 17. März 1884 zu Loanda einem Lungenseiden erlag, nachdem er seine große Tour in Gesellschaft Wißmanns bis zum Lualaba glücklich durchgeführt hatte; wir haben über diese bereits anderwärts ausführlich berichtet (vgl. S. 197). Tas zweite Opfer war Freiherr Hermann v. Barth, der durch seine glänzende wissenschaftliche Begabung noch Bedeutendes geleistet haben würde, wenn das tückliche afrikanische Klima ihn verschont hätte. Hermann v. Barth, einem Abelssgeichsechte Oberbayerns entstammend, hatte sich ursprünglich der Beamtenlaufsbahn gewidmet, wurde sedoch im Verschre mit dem Geographen Friedrich v. Hellwald auf das Gebiet erdfundlicher, namentlich geologischer Forschungen gezogen, denen er sich mit großem Eiser und unerschütterlicher Ausdauer hingab. Seine Alpenfahrten haben in Fachfreisen eine gewisse Berühmtheit erlangt und bald gab es im bayerischen Hochlande keinen Gemszäger mehr, der ihn in Bezug auf Kühnheit und Verwegenheit übertroffen hätte.

Sein Hauptstudium war und blieb aber die Geologie. Die portugiesische Regierung ließ ihm den ehrenvollen Austrag zukommen, die geologische Durchstorschung ihrer Colonie Angola zu übernehmen, ein Antrag, den Barth, trot der Warnungen seines intimsten Freundes, Friedrich v. Hellwald, annahm. Hermann v. Barth verließ am 9. Januar 1876 München und begab sich über Berlin und Hamburg zu Schiff nach Lissabon, wo er am 27. Januar eintraf und bis 2. März verweilte. An diesem Tage schiffte er sich nach den Capverdischen Inseln ein, mit deren Erforschung er die Zeit vom 15. März bis 14. Mai zubrachte. In den ersten Tagen des Juni landete er in San Paolo di Loanda, und Ende Juli trat er bereits seine Reise ins Junere an. Sie ging längs des Bengoslusses nach Golungo Alto und von hier weiter nach dem ungesunden Tuque de Braganza, dem äußersten Punkte des portugiesischen Gebietes in nordöstlicher Richtung. Er traf hier am 25. August ein, nachdem sich schon während der Reise einzelne Fieberanfälle eingestellt hatten.

Duque de Braganza bildete für diesmal den Wendepunkt der beabsichtigten Reise, welche über Encoge, Bembe und Ambriz zum Abschluß gebracht werden sollte. Sin dreiwöchentlicher Ausenthalt in Duque de Braganza war dadurch 232 Ufrika.

bedingt, daß mit den zwischen diesem Orte und Encoge liegenden unabhängigen Negerstämmen Verhandlungen wegen des Durchzuges gepflogen werden mußten. Barths Zustand verschlimmerte sich aber zusehends. Tropdem wollte der energische Mann von der Fortsetzung der Tour nicht abstehen und versuchte dann dieselbe am 13. September. In sehr langwieriger Beise und in elender Versassung kam der Reisende dis Mambula, etwa halbwegs von Encoge, wo die Tour infolge der übertriebenen Forderungen der Soba und wegen der Desertion der Träger,



"Calema" (Brandung) an der Kufte von Ingola.

welche Barth vollständig mittellos gemacht hatten, ihr Ende fand. Der Reisende schlug daher die Richtung nach Süden ein. Auf dem Wege dahin, vier Stunden von Ambaca, verließ ihn die letzte Kraft und da seine Träger neuerdings ausgerissen waren, blieb er zwei Tage hilflos liegen. Als es ihm endlich gelang, sich nach Ambaca fortzuschleppen, nahm er seinen weiteren Weg über Cazengo nach Dondo am Quanza himmter, von wo ihn ein Dampfer todtfrank nach Loanda zurückbrachte. Er kam daselbst Ende Detober an, nachdem er volle vier Wochen unter der unabhängigen Bevölkerung des Gentiogebietes zugebracht

hatte. In Loanda zeigte sich bald die vollständige tropische Tysenterie neben heftigem Fieber. In solch elendem Zustande wollte ihn der eben von seiner ersten Afrikareise zurücksehrende Dr. Pogge nach Europa mitnehmen, er starb aber schon wenige Tage später am 7. December 1876, im Alter von 31 Jahren.

Die Küste von Angola ist, wie überhaupt das ganze Westgestade von Aeguatorial-Afrika, ungemein einförmig. Man sieht zumeist nur einen flachen



Candichaft in der Quellregion des Quanga.

Strandsaum mit einigen Beständen von Fächerpalmen und mäßig ansteigenden Hügelwellen dahinter. Der Küstenstrich ist öde und unfruchtbar; an den meisten Stellen herrscht empfindlicher Wassermangel, und infolge dessen sindet man nur kurzhalmigen Graswuchs und Dornengestrüpp vor. Die Gestadeebene selbst hat eine verschiedene Breite; am geringsten ist sie, der geringen Laufentwickelung der Küstensstüsse entsprechend, auf der Höhe von Benguela, am größten in der Provinz Angola, nämlich 156 Kilometer. Diesem Küstenslachlande folgt eine 40 bis 100 Kilometer breite Uebergangsstuse zum eigentlichen Hochplatean des

234 2lfrifa.

Innern, und zwar ist diese in der Provinz Mossamedes am breitesten, in der Provinz Angola am schmalsten. Tiese Stuse stellt sich als ein reichgegliedertes Zwischenland dar, welches am steilsten in der Breite von Benguela im Upa-Paß zur Küstenterrasse absällt und hier am Rande die Höhe von über 1000 Meter erreicht. In der Provinz Angola steigt östlich des Rio Lucalla und seines Nebenstusses diese Stuse steil aus dem Küstenslachlande und ist ungemein coupirt. Die Kuppen der zwischen den Küstenslüssen streichenden Höhenzüge haben meist eine malerische oder groteste Form, wie beispielsweise der Berg Humbi. Die nächste Stuse landeinwärts ist das eigentliche Hochplateau, dessen Außenrand auf große Strecken hin durch Bergreichen (Serras) bezeichnet ist. Bei Benguela tritt dieser Rand, der sich bis zu 1800 Meter erhebt, bis auf 190 Kilometer an die Küste heran und verläuft nordwärts dis zum Duanza, der in der Continuität des Gebirges einen tiesen Spalt bildet. Duanza und Eunene sind die beiden bedeutendsten Küstensslüsse in Angola.

Un der flachen Küste dieses Gebietes wird eine Erscheinung wahrgenommen. die man an keinem anderen Bunkte der Erde beobachtet. Es ist dies eine besondere Form der Brandung, Calema« genannt. Sie zeichnet fich idreibt Dr. 3. Kalkenstein - burch lange varallele Wogen aus, welche ichon weit vom Strande ihren Anfang nehmen und, so weit das Ange reicht, das Meer mit einem frisch gepflügten Ackerfelde vergleichen lassen, in jo regel mäßigen Zwischenräumen folgen Berg und Thal aufeinander. Bunderbar schön ift der Anblick, wenn Abends Meerlenchten zu beobachten ift. Steht man dann auf hoher Klippe in der unendlich einförmigen und öden Strandicenerie und lauscht dem nie verstummenden Donner der überstürzenden Wogen, die weithin ben leuchtenden Gijcht ans Ufer treiben, während der sternenbesäete Tropenhimmel alles mit milbem Lichte übergießt, so vermag man sich schwer von diesem großartigen Bilde loszureißen. Die Wellenfämme zeigen im Moment des Ueberfturgens in ruhiger Zeit eirea 1 Meter Bobe, wachsen aber bei bewegter See auf 3 bis 4 Meter an. Dabei ist die Aufeinanderfolge eine jo ichnelle, daß schon bei mittelhoher Brandung die geübtesten Bootsteute und ebenso ftarke als gewandte Neger zum Flottmachen des Bootes nothwendig find, da in ungeschickten oder ungenbten Sänden das Fahrzeng unfehlbar mit feinen fammtlichen Infassen fopfüber nach dem Strande gurudgeichlendert wurde. Diefer Moment wird aber,

wegen der Möglichkeit, hiebei erschlagen oder schwer verletzt zu werden, selbst von den geübten Schiffern der Küste so sehr gesürchtet, daß sie im Augenblicke des Kenterns rasch nach allen Richtungen in die Brandung springen und das Boot seinem Schicksale überlassen. . . Man bevbachtet eine ähnliche Form der Brandung auch an den Küsten von Brasilien und Chile, aber mit jener an der afrikanischen Westkisse hält sie in Bezug auf Großartigkeit keinen Vergleich aus. . . .

Wir haben weiter oben erwähnt, daß der Quanga und der Cunene die bedeutendsten Flüsse im Gebiete von Angola sind. An Flüssen fehlt es Diesem letteren überhaupt nicht; aber sie sind meist flein, d. h. haben, conform der orvaraphischen Gestaltung des Landes, meist nur einen kurzen Lauf und ein bedeutendes Gefälle. Alle diese Kustenflüsse hier zu nennen, fann nicht unsere Aufgabe fein. Der Quanza ift aber nicht nur seiner Größe allein wegen von Bedeutung, sondern auch deshalb, weil er von der Mündung her auf einer Strecke von 210 Kilometer für Dampfboote schiffbar ift. Er rangirt infolge deffen unmittelbar, hinter die großen afrikanischen Ströme. Bis zu dem Puntte, wo die Schiffbarkeit des Quanga beginnt, hat er bereits den größten Theil seines Laufes zurückgelegt, und zwar vom Hochlande von Bibe, wo seine Quelle liegt, durch alle Terraffen, in welche fich das Geftadegebiet vom Küftensaume bis zum innerafrifanischen Tafellande gliedert. Man begreift, daß ein jolcher Strom auch ein bedeutendes Gefälle haben muffe. Schnellen und Katarafte find auch hier, wie bei allen großen afrifanischen Flüssen, das Hinderniß gegen eine ausgedehnte Schiffahrt. Der bedeutenofte dieser Katarakte ift der von D. Schütt entdeckte Kaiserin Augustafall, dann der große und kleine Cambambefall bei Dondo, wo die Schiffbarkeit ihr Ende findet. Mehrere Nebenflüffe, darunter jolche mit bedeutender Waffermenge, ergießen sich in den Hauptstrom, der an der Mündung eine Tiefe von 2 bis 4 Meter besitht, aber durch eine Barre von der See her verlegt ift.

Zwischen dem Quanza und dem Cunene, der im Großen und Ganzen die Südgrenze der Colonie Angola bildet, fallen viele fleine und mehrere große Flüsse ins Meer, von deren Aufzählung wir hier absehen. Von größerer Bedeutung aber ist der Cunene, der ein fast gleich großes Gebiet wie der Quanza entswässert. Er entspringt aus mehreren Quellen am Südostabhange der Serra Andraden Corao und der steppenartigen Hochebene von Ambamba, und wendet

236 Afrifa.

sich, namentlich von rechts her zahlreiche Nebenflüsse aufnehmend, zuerst nach Süden, dann nach Südwesten, mehrsach Katarakte und Schnellen bildend, und erreicht südlich von der großen Fischbai das Meer. Das Gefälle ist, in Andetracht der beträchtlichen Höhendifferenz, die der Fluß zu überwinden hat, sehr bedeutend. Die größten Fälle sind jene von Luiverequeto. Schnellen sinden sich auch im Unterlause, so daß der Cunene nur zur Hochwassert schiesten ist, und zwar etwa 100 Kilometer stromauf. Er hat sonach nicht entsernt die Bedeutung des Quanza, dem er in Bezug auf Entwickelungslänge und Stromsgebiet sehr nahe kommt.

In klimatischer Beziehung steht die Colonie von Alters her in üblem Ruse, und wie die Thatsachen sehren, mit Recht. Gleichwohl wird von anderer Seite behauptet, daß das Land nicht gar so ungesund sei, als gemeinhin angenommen wird. Wo die Wahrheit liegt, ist schwer zu entscheiden. Daß die portugiesischen Garnisonen zu mancher Zeit decimirt wurden, ist eine sessstehende Thatsache; auch europäische Reisende haben in Bezug auf die klimatischen Sinwirkungen in manchen Strichen, zumal in dem tiefgesegenen Gestadegebiete, üble Ersahrungen gemacht. Vielen Colonisten wieder gesang es, sich rasch zu acclimatisiren, obwohl dies nicht so zu verstehen ist, daß jeder, der einmal seine Lebensweise dem tropischen Klima angepaßt hat, auch vollkommen sicher sei vor Fiederanfällen, Opsenterie und all den charakteristischen Tropenkrankheiten. Unzweiselhast aber ist, daß die höher gesegenen Striche dem Europäer außerordentlich zuträglich sind und daß in ihnen sein physisches Gehaben nicht die geringste Störung ersahren wird. Am verrusensten sind die zumeist versumpsten Flusmündungen. Als gesundester Ort gilt Wedsjamedes im Süden des Cosonialgebietes.

Wenn wir auf die culturellen Verhältnisse übergehen, wäre zunächst zu bemerken, daß Angola eine Agricultureolonie ist, deren Reichthum nicht auf dem Handel mit den Eingeborenen des Binnenlandes, sondern aufzden Agriculturproducten der Küste beruht. Angola und das Capland sind die einzigen Colonien in Afrika (die Nordküste ausgenommen), deren Ausschhr fast spänzlich aus im Lande erzeugten Producten besteht; alle anderen Colonien exportiren hauptsächlich Handelsartikel, die aus den Nachbarländern bezogen werden und nicht Landesproducte. Diese Producte sind: Baumwolle, Zuckerrohr, Indigo, Reis, Kaffeer Cocosnissie, Palmöl, Erdnüsse, Copal, Ricinus, Tabat, Holz, Getreide, Gemüse

und Obst. In der Colonie sind zahlreiche Erzlager vorhanden, die jedoch nicht ausgebeutet werden. Kohle, Petroleum, Schwesel, Salz, Salpeter, Aupfer, Eisen und selbst Gold bilden den Reichthum der Colonie an mineralischen Producten.

Wir haben an anderer Stelle (Mosambique) erwähnt, daß die Portugiesen hauptsächlich deshalb so lange mit der Freigebung der Sclaven und überhaupt mit der Einstellung des Sclavenhandels zögerten, weil sie dem Grundsate huldigten, daß sich im anderen Falle nicht genug Arbeiter sinden würden, um den Betrieb der Ländereien in ihrer bisherigen Ergiedigkeit aufrechtzuerhalten. Thatsache ist, daß von dem Augenblicke an, da der Sclavenhandel aufgehoben wurde, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Colonie sich schlimm genug gestalteten. Tas währte aber nur eine kurze Zeit und in der Folge wetteiserten sowohl Weiße als Schwarze in der rationellen Bewirtschaftung des Bodens, so daß nach wenigen Jahren die Krisen der llebergangsepoche überwunden waren.

Dieje Bemerfung gibt uns den willkommenen Anlag, einige Mittheilungen über die Cingeborenen von Angola hier anzubringen. Gie gehören, wie alle Stämme von Megnatorial-Afrika, zu dem großen Kreife der Bantuvölker und zwar zur westlichen Gruppe. Besondere Rassenmerkmale besitzen die Angolesen nicht. Sie werden zumeist als Leute von fraftigem Körperban und feineswegs abichreckenden Gesichtszügen geschildert. Die Hautfarbe ist in der Regel ein tiefes Brann, fast niemals ein wirkliches Schwarz. Das haar wird entweder furz gehalten, oder in viele fleine Bopfe geflochten; eine unter den afrikanischen Negervölkern ziemlich weit verbreitete Unsitte, jene des Zuspitzens der Schneidegahne gur Zeit der Geschlechtsreife, ift auch bei den Angolesen im Schwange. Die Rähne werden aber nicht mit der Feile bearbeitet, wie vielfach angenommen wird, sondern es wird einfach von jedem Schneidezahn eine Hälfte dadurch weggesprengt, daß man einen eifernen Reil von der Schneide ber eintreibt, fo daß von jedem Schneidezahn ungefähr die Sälfte wegspringt und eine Lücke in Form eines gleichschenkeligen Dreieckes mit der Basis nach unten entsteht. Was das Tätowiren anbelangt, erzählt Toms: »Dieje Sitte herrscht unter den Gin= geborenen von Benguela allgemein, jowie gleichfalls unter allen Stämmen bes Innern, die mit diesem Ruftenpunkte in Berbindung stehen. Säufig sieht man einen Benguelanesen nur mit einem feingeschnitten Rreise, ober einem fleinen Stern auf jeder Wange, oder mitten vor ber Stirn; dagegen aber wieder Gin-

zelne, welche außer dieser Zeichnung fast an allen Theilen des Körpers versichiedene Figuren zeigen. Von Benguela bis zur nördlichen Grenze von Loanda glaube ich nicht, daß ein Neger existirt, der frei von solchen Narben wäre. Dem entgegen sagt Falkenstein, daß er wohl viele Neger mit Narben behaftet gesehen habe, doch rührten dieselben nicht vom Tätowiren, sondern von der ungemein verbreiteten Unsitte des Schröpsens mit Thierhörnern her.

Neber die Bekleidung können wir uns kurz halten; der schwarze Afrikaner pflegt in Sachen der Toilette bekanntlich keinen Luzus zu entfalten. Das Hauptstück ist der Lendenschurz aus Baumwollenzeug, den die Lente malerisch um die Hüften zu drapiren verstehen, und ab und zu ein togaartiger Neberwurf. Dem Schuhwerk sind alle Schwarzen dis in die Seele abhold und sie entschließen sich höchstens zu dünnen Sandalen. Müßen aus rother Wolle oder Ananaskaser und ein über den Lendenschurz gehängtes Thiersell vervollständigen die Toilette eines auf seine Würde und seine Repräsentation bedachten Angolesen. Im Nebrigen sorgt auch hier die Phantasie des Sinzelnen, daß durch Hinzusügung des einen oder anderen hier nicht weiter erwähnten Lappens, Sackes oder irgend sonst eines primitiven Aleidungsstückes, dem landesüblichen Geschmacke Rechnung getragen werde.

Schmuck, namentlich solcher aus rothen Korallenstücken, ist unentbehrlich; in zweiter Linie sind Glas- oder Porzellanperlen gesucht. Arme und Beine können der Messing, Kupfer- oder Eisenringe nicht entbehren, und manche schwarze Tamen treiben in diesen Artischn einen solchen Luxus, daß man schwer begreift, wie sie sich freiwillig eine solche Last aufbürden können. In den Städten ist die Tracht der Franen selbstwerständlich reicher. Um die Hüsten wird gewöhnlich ein blaues Untertuch getragen und darüber um den ganzen Körper ein großes schwarzes Tuch drapirt, und zwar derart, daß auch der Kopf verhüllt wird und nur das Gesicht frei bleibt. So berichtet Falsenstein von Loandasiunen, Toms von den Benguelasiunen. Der Busen wird mittelst eines Strickes eingeschnürt. In den Städten pflegen übrigens auch die Männer mehr Kleidungsstücke auzulegen. Thierfelle, oberhalb des Schurzes getragen, werden im Süden häusiger. In Benguela sah Toms neben den Fellen von Zibethfaßen auch solche von Alfen im Gebrauche, ja sogar Leoparden- und Löwenselle sind nicht selten, und

ihre Besitzer schienen sich etwas darauf zugute zu thun, daß sie jene schleppartig nach sich zogen.

Bas dem Leser vielleicht mehr, als vorstehende Tvilettengeheimnisse der weiblichen und männlichen Angolesen interessiren dürfte, sind die Städte der portnaiesischen Colonie, und das Leben, wie es sich in denselben abswielt. Da mare gunächst Mossamedes, die wegen ihres gesunden Klimas beliebtefte Unfiedelung in der Colonic, in reizender Lage an der Bai gleichen Namens, mit ichonen, steingebauten Häusern, von einem Sandgurtel umgeben und durch ein Fort geschützt. Die Gärten, welche üppig gedeihen, befinden sich ungefähr fünfviertel Stunden außerhalb der Stadt. Moffamedes ift der Hauvtort des gleichnamigen Diftrictes, welcher der füdlichste der ganzen Colonie ist. Un ihn grenzt nordwärts der Diftrict Benguela, mit der gleichnamigen Hauptstadt, welche dicht am Meere fiegt und landeinwärts von einer mächtigen Sügelfette begrenzt wird. Monteiro neunt den Eindruck, welchen die Stadt von der See aus gewährt, im hohen Grade malerisch, besonders nach Norden zu, wo ein aruner Baldstreifen den Horizont abschließt. Die Stadt ist weitläufig gebaut, hat aute Bäuser und Läden. Da hier mahrend der Zeit des Sclavenhandels der Haubtmarkt stattfand, bieten die noch mit hohen Manern versehenen Gärten und die Berließe einen eigenthümlichen, fremdartigen Gindruck. Wenn in der Regenzeit die Bläte und Strafen mit üppig wucherndem Grafe und blühendem Unfrant bedeckt find, scheint die Stadt ein einziger verwilderter Garten zu sein.

Der nächste District ist jener von Angola, bessen Hauptort San Paolo di Loanda zugleich der Mittelpunkt und der Sis der Colonialregierung ist. Unter der Gesammtbevölkerung von ungefähr 15.000 Seelen bilden die Schwarzen das überwiegende Element, fast 75 Percent. Halbkreisförmig im Hintergrunde der Hafenbucht gelegen, an beiden Enden von je einem Fort vertheidigt, macht die ziemlich ausgedehnte Stadt mit ihren weißen Steinhäusern einen fast imponirenden Eindruck. Dies gilt freilich nur von der sogenannten unteren. Stadt, welche zugleich das Duartier der weißen Bevölkerung ist. Das Negerviertel zeigt nichts weniger als städtische Anlagen. Auch sonst wird jeder, der sich von dem Panorama der Niederlassung bestechen sieß, bei näherer Bekanntschaft mit dersielben sich ziemlich enttäuscht fühlen. An frappanten Contrasten fehlt es nicht. Man wandelt Ansags wohlgemuth durch die breiten, boulevardartigen Hauptstraßen,

240 Afrifa.

ist aber gezwungen, bereits bei ber nächsten Straßenwendung durch knöcheltiesen Sand und Staub zu wandeln. An manchen Stellen findet man vollends nur Stätten der Verwahrlosung und des Schmutzes. Die Hasenseite ist der Kehrichthausen der ganzen Stadt, und die Tüfte, die von dort sich über die ganze Niederlassung ansbreiten, haben nichts gemein mit den Veilchendüsten Vithyniens oder den Rosen von Schiras. Daß das lehmgebaute Negerviertel gleichfalls kein Baradies ist, wird uns der freundliche Leser gewiß aufs Wort glauben. Auch



San Paolo di Coanda

in den besseren Häusern macht sich insoserne die Verwahrlosung geltend, als Meparaturen augenscheinlich an ihnen nie vorgenommen werden; selbst an den Ersat eingeschlagener Fensterscheiben denkt niemand. Wozu auch? Das Klima ist milde genug, als sür solche Tinge sich in Unkosten zu stürzen. Dazu gesellen sich andere Uebelstände, unter welchen das Trinkwasser in erster Linie zu nennen ist. Kurz, San Paolo di. Loanda ist ein böses Nest, eine Anhäufung von zumeist dem Verfalle entgegengehenden Wohnstätten, denen man es ansieht, daß sie die Colonialwirtschaft eines Volkes repräsentiren, das kaum mehr die Erinnerung an seine einstige Bedentung bewahrt. Man vergleiche nur Loanda mit Capstadt,

um den Unterschied zwischen alterssichwacher und neuer triebfräftiger Colonial= politik zu begreifen....

Der nördlichst gelegene Ort an der Küste von Angola und in commercieller Beziehung vielleicht der wichtigste ist Ambriz, ein fleines Städtchen
auf der Höhe des nordwärts befindlichen steilen Felsufers gelegen, eigentlich nur
eine Gasse, die auf die Userselsen ausläuft. Bom Strande, wo das Zollhaus
und einige Lagerhäuser, sowie ein eiserner Ladepier erbaut sind, führt längs



Portugiefifche farm in Bibe.

der Felswand ein Weg zur Stadt hinauf, der, nach der Versicherung des deutschen Reisenden Heisenden Heisenden Sermann Sohaux, in der Mittagsstunde wohl die heißeste Luft in ganz Westafrika dirgt und daher nur mit Mühe zu passiren ist. In ganz außersordentlicher Glut strahlt das Sonnenlicht von den weißen steilen Abfällen wider und leise Windzüge wehen dem Wanderer wahren Höllenhauch entgegen. Unser Gewährsmann hält Ambriz nächst Lagos (an der Sclavenküste) für die wichtigste Handelsstadt an der Westküste von Afrika. Freilich war dem Reisenden, als er jene Ansicht niederschrieb, an der Congomündung noch kein Hauch von jenem Leben zu verspüren, das sich nunmehr dortselbst entsaltet. Für Angola aber

242 Ufrifa.

mag Ambriz die wichtigste Handelsstadt sein, obwohl die Portugiesen diesem Umstande keineswegs Rechnung tragen. Vor einiger Zeit hatten sich dortselbst mehrere englische und amerikanische Kausteute festgesetzt und einen ziemlich schwunghaften Handel mit den Producten des Hinterlandes (Kassee, Sesam, Palmsernen, Copalharz, Elsenbein und Erdnüssen) betrieben. Die Verwaltung kümmerte sich nicht um diese kaufmännische Thätigkeit. Eines Tages aber wurde sie auf dieselbe ausmerksam und nun beeilte sie sich, Ambriz der Colonie einzuwerteiben und den Aussinhrhandel mit hohen Zöllen zu belegen. Die Folge hievon war, daß die erwähnten Kaussente den Platz verließen und sich etwas nördlich, auf nichtportugiesischem Gebiete, in Kinsembo, etablirten. Nun wurden die Zollabgaben erheblich reducirt, so daß die Engländer und Amerikaner wieder nach Ambriz zurücksehrten.

In seiner Gesammtheit macht Ambriz unter allen portugiesischen Riederlaffungen in Angola weitaus den freundlichsten Eindruck, obwohl es in Bezna auf seine Ausdehmung ungnsehnlich und mit E. Paolo di Loanda nicht zu vergleichen ist. Die Umgebung aber ist ohne landschaftlichen Reiz. Charafteristisch für diese Gegenden ist eine cactusähnliche Euphorbia, welche mit ihren candelaberartigen Aesten, die von einem verhältnißmäßig hohen Stamme ausgeben, den einzigen Schmuck jener Landstriche bildet. Uebrigens besitzt auch Umbriz, damit es ja nicht eine der vielen tropischen Plagen entbehre, eine Unnehmlichkeit dieser Art — den Sandfloh. Er soll durch ein englisches Schiff auß Brasilien 1872 eingeschleppt worden sein und hat sich seitdem allenthalben in Angola verbreitet. Der Sandfloh bohrt sich in die Zehen ein, am liebsten unter die Rägel derjelben und läßt dort ein Gierjäcken oft von der Größe einer fleinen Erbje zurück. Die ausschlüpfenden Thierchen richten die gräßlichsten Verwüftungen an, und es fann deshalb nicht Wunder nehmen, wenn man Neger fieht, die sich des europäischen Schuhwertes durchaus nicht bedienen wollen, deren Füße zu unförmlichen Klumpen und ohne Zehen verschrumpft sind. Uebrigens icheint auch die Beschuhung vor den Angriffen dieser kleinen Bestien nicht zu ichüten, benn auch Sonaur hatte fich ihrer zu erwehren. Er schütte fich badurch, daß er in der ersten Zeit einige Tropfen Petroleum in die Schuhe goß; das icheint ein wirksames Mittel, da nach seiner Anwendung der Reisende und seine Befährten durch anderthalb Jahre nur wenigemale von den Thierchen gepeinigt wurden.

In der Umgebung von Ambriz ist das weiter oben genamte Kinsembo der wichtigste und interessanteste Punkt, letteres deshald, weil sich hier vor den Blicken eine großartige Seenerie entsaltet. Mächtige rothe Felsen flankiren die eine Seite das Kinsemboslüßchens und an diese Felsen schlägt die Brandung, durch den abströmenden Fluß gestaut, haushoch empor. Damit ist freisich der Uebelstand verbunden, daß das kleine Städtchen von der See her schwer zugänglich ist und Schiffbrüche oder Strandungen nicht zu den Seltenheiten gehören. Daß derlei Katastrophen nicht harmloser Natur sein dürsten, dasür spricht schon der Name der Felsen: »The Whitemans Gravestone» — des weißen Grabsteins. Dieses Verkehrshinderniß ist umso störender, als Kinsembo der wichtigste Küstenpunkt für den Elsenbeinhandel ist.

Das Binnenland der Colonie Angola wird von der Verwaltung fast ganz vernachlässigt. Die Erzstätten liegen durchaus brach, Communicationen gibt es gar feine, ausgenommen die seit Jahrhunderten betretenen Karawanenpfade. Weite Strecken des Hinterlandes stehen außerhalb der Controle und werden jahrelang nicht besucht. Die wenigen vorhandenen Handelsposten liegen auf dem Plateau im Often von Loanda, jo Braganza, Malange, Ambaca, Bungo, Andongo: im Often von Ambrig, gleichfalls auf der Blateauhöhe, liegt Encoge. Alle Diese Außenposten der Colonic find sehr vernachläffigt. Malange ist der lette öftliche Drt, wo fich ein portugiefischer Officiersposten befindet. Das Fort ist aber ohne militärischen Wert und höchstens gegen schlecht bewaffnete Gingeborene gut. Uebrigens ist es auch sonst mit der militärischen Antorität nicht weit her, und Aufstände werden meist gerade nur zur Roth unterdrückt. Die Umgebung von Malange ift, nach Lieutenant Lux, einförmig; überall wuchert das hohe Campinengras, das bei leichtem Winde täuschende Achulichkeit mit unseren wogenden Kornfeldern hat. In der Trockenzeit ist das meiste Gras durr und gelb, das Laub der Bäume verwelft und größtentheils abgefallen. Nur in den feuchten Niederungen und Thalsoblen längs den Sümpsen trifft man Laub und grünes Gras.

Die am meisten betretene Handelsroute nach dem Innern geht von Benguela ab. Sie führt über Katombela und das Küstengebirge, steile Kalksteinberge mit großen Ammoniten und anderen Fossilien, durch Schluchten und trockene Wassersläufe auf das wasserlose erste Zwischenplateau und weiter durch einen Paß auf die nächst höhere Stuse. Von hier aus genießt man den letzten Anblick des

244 Afrika.

Meeres und hier war es, wo Cameron zum erstenntale nach jahrelanger Wanderung den Spiegel desselben ausblitzen sah. Der Weg zieht nun abermals über eine Paralleltette, meist durch tiese Schluchten mit Wasserläusen — in welchen Cameron die Gebeine zurückgelassener, noch in ihren Holzsochen steckender Sclaven sah — und tritt nun in den eirea 1600 Meter hoch gelegenen District von Kisandschi ein. Kurz vor Bihe, auf der Höhe des letzten Plateaus, wird die Gegend freundlicher; Waldschluchten wechseln mit licht bestandenen kleinen Ebenen. In Bihe besindet sich die letzte portugiesische Factorei nach dem Innern zu. Das Hochland ist äußerst gesund und es ist zu wundern, daß hier keine Handelsseolonie ins Leben gerusen wird, umsomehr dieselbe vermöge ihrer Lage auf dem Wassersches Plateau zwischen Duanza, Zambest und Cunene auch in geosgraphischer Beziehung von großer Bedeutung sein würde. Zu einer solchen Gründung würde freilich etwas mehr Energie und Unternehmungslust gehören, als sie die Vortugiesen in Angola seit Zahrhunderten bethätigen. . . .

## Die Loandakülfe und das Kuilubecken.

Nordwärts des Ambrizstusses erstreckt sich die Küste noch eirea 200 Kilometer weit dis zur Congomündung. Sie wird zwar von den Portugiesen beaniprucht, doch gehört sie von rechtswegen dem Königreiche Congo, dem Hinterlande dieses Gestades. Schon im Jahre 1857 hat ersteres der deutsche Gelehrte Adolf Bastian bereist und die alte Hauptstadt San Salvador (Ambassi), in welcher bekanntlich Diego Cam vor genau vier Jahrhunderten die ersten Beziehungen mit den Bewohnern der äquatorialen Bestässte von Afrika anknüpste. Als Borposten einer gewissen Halbeivilisation ist San Salvador von unleugbarer Bedeutung, doch haben es die Portugiesen nicht verstanden, die seinerzeit begonnene Christianissirung weiter zu entwickeln. Die Kirchen versielen mit der Zeit und die Eingeborenen kehrten wieder reuig zum Fetischismus zurück, so daß dermalen die Verhältnisse ichlimmer stehen, als zur Zeit der ersten Thätigkeit italienischer Missionäre im XVII. Jahrhundert.

Die früher erwähnte Küste zeigt die gleiche Berödung wie jene der Colonie Angola. Kurz bevor der Congo erreicht wird, sinken die rothen Felswände,

welche jo charafteriftisch für weite Strecken der Westfüste von Megnatorial-Afrika find tiefer und tiefer und machen gulett ausgedehnten Mangrowe-Sumpfen von beträchtlicher Ausdehnung Plat. Darauf fangt die Gee an fich mit den Rieberichlägen des Stromes zu farben, und der Gegensat ift scharf abgegrenzt, wo Die trüben Bewäffer bes Aluffes benen ber flaren See beacquen. Die Mundung bes Congo ift ziemlich einheitlich und ungetheilt im Bergleiche zu den weit= läufigen Deltas der übrigen großen afrikanischen Strome. Der Anblick iener Mündung zwischen den beiden fich gegenüberliegenden Bunkten Badrao und Banana ift merkwürdig genug. Diefe feben aus, wie die letten Ueberbleibiel ber alten Ruftenlinie, durch welche der Strom seinen Durchbruch zum Meere bewirft hat. Badrav ift eine marschige Landsvike, die von prächtigem Wald bedeckt und mit Wellenbrechern von Mangrowen und von Gruppen schöner Fächer= palmen umfäumt ift. Banana ift eine fleine fandige Halbinfel, welche auf der einen Seite von der Brandung des Oceans umtost wird, während auf der ent= gegengesetten Seite ber mächtige Congo sie unterwäscht und langsam fortspult. Auf diesem schmalen Streifen Landes, wo der Boden so wertvoll ist, wie in unseren großen Städten, liegen mehrere europäische Kactoreien, deren wichtigste bermalen zweifellos die hollandische ift. Banana hat an der Stromjeite einen ausgezeichneten Safen, in dem eine ganze Flotte vor Anter geben fann.

Trotz des frühen Erscheinens der Portugiesen an dieser Küste stritt man noch im Jahre 1816 darüber, ob der unter dem Namen Congo bekannte Strom nicht die Mündung des — Niger bilde! Die Entscheidung dieser Frage wurde desschalb einem englischen Marineofficier, der wiederholt Beweise seiner Intelligenz und Unerschrockenheit gegeben hatte, anvertraut. Im Jahre 1805 zum französischen Kriegsgesangenen gemacht, wurde Jacques Kingston Tuken erst 1814 nach England zurückgeschickt. Als er von der Organisation einer Expedition zur Ersorschung des Congo hörte, reichte er ein Gesuch ein, an derselben theilnehmen zu dürsen, erhielt aber mehr, als er verlangt hatte, nämlich den Besehl, die fragliche Unternehmung zu leiten. Am 19. März segelte Tuken mit einem Stade von Officieren und Gesehrten mit dem «Congo« und dem Transportschiffe » Dorothea« ab, und am 20. Juni ging er bei Malembe an der Congomündung vor Aufer. Der König des Landes wurde unwillig darüber, daß die Engländer nicht gekommen waren, um Sclaven anzukausen, und er erging sich darum in

246 Ufrika.

beleidigenden Redensarten über die Europäer, welche seinen Handel schädigten. Tuken kehrte sich nicht daran und segelte mit dem »Congo« in die breite Mündung des Stromes: später, als die Höhe der Ufer die Benühung von Segel unthunlich machte, schiffte er sich mit einem Theile seiner Leute auf den Schaluppen und Booten des Schiffes ein. Bom 10. August ab nöthigten ihn die Schnelligkeit der Strömung und die gewaltigen Felsen, welche ab und zu aus dem Strome auftauchten, häufig den Landweg einzuschlagen, welch letzterer schließlich allein benüht wurde, als ein Katarakt das weitere Bordringen mit den Booten verhinderte. Es war dies der unterste der fast genau fünfzig Jahre später entveckten gewaltigen »Livingstonefälle«.

Bon nun ab hatte Tufen mit erheblichen Schwierigkeiten zu fämpfen; die Eingeborenen weigerten sich, Laftträgerdienste zu leisten und die meisten Mitalieder lagen am Fieber darnieder. Als Tufen 280 englische Meilen zurückgelegt hatte, sah er sich genöthigt, umzufehren, umsomehr, als die Regenzeit hereingebrochen war und der Krankenstand unter seinen Leuten mit jedem Tage wuche. Ueber das klägliche Resultat seiner Unternehmung enttäuscht und moralisch gebrochen, erfrantte Tufen nun selber am Fieber, und fehrte nun an Bord des Congo zurud, um am 4. October 1816 für immer die Augen zu schließen. Ein nennenswertes Resultat Dieser gescheiterten Expedition, welche über ben Lauf des Congo, namentlich über deffen Hinausreichen bis über den Aequator Angaben gemacht hatte, die nachmals von Stanlen glänzend bestätigt worden sind, aber bei den Reitgenoffen feinen Glauben gefunden hatten, bestand darin, daß Capitan Tuten die Karte des Kuftengebietes richtig stellte. Später bemühten sich andere Reisende wiederholt den Congo hinaufzusteuern, so Bidal (1825), Dwen, Capitan Badingfield (1860), Richard Burton (1863). Gie famen insgesammt nur bis zu den ersten Fällen des Stromes, desgleichen der österreichische Reisende Ladislaus Amerigo Magnar, der im Jahre 1848 den Congo befahren hatte. In den Siebziger Jahren, wenige Jahre vor dem Eintreffen Stanlens an der Mündung des Stromes, wurde deffen Mündung durch John Monteiro und den deutschen Gelehrten Bastian erforscht. Gine englische Expedition unter Lieutenant Grandn, welche 1874 fast in berselben Zeit wie die Cameron'iche zur Auffuchung Livingstones ausgesendet wurde, und die aufwärts des Congo in das Innere eindringen sollte, entfiel, als die Runde von dem Anlangen der Leiche des Gesuchten an der Dstfüste von Afrika eingetroffen war.

Im Großen und Ganzen sind also, wie man sieht, die Bemühungen, das Congoräthsel zu lösen, geringfügiger Natur gewesen. An der Congomündung aber blühten schon seit geraumer Zeit europäische Handelsniederlassungen, die freilich mitunter durch die Piraterie der Userbewohner zu leiden hatten. Die Plünderung des gestrandeten englischen Schooners »Geraldine« gab der engslischen Regierung 1875 Anlaß, eine Expedition behufs Züchtigung der Flußpiraten auszusenden. Seitdem sind genau zehn Jahre verstrichen und heute erheben sich bereits zahlreiche Factoreien im Bereiche der Strommündung. Repräsentanten aller Enturvöller haben sich hier ein Stelldichein gegeben, um die schwierigen Vorarbeiten durchzusüstren, denen das großartige Programm der instematischen Erschließung von Central-Afrika solgen soll und wird.

Die Hauptstationen, in denen sich dermalen ein bewegtes Leben abspielt, sind außer Banana, Boma und Livi. Ersteres, das etwa 100 Kilometer stromauswärts liegt, war bis vor furzem die Erenze der europäischen Invasion am Congo. Leider ist der Kunkt vielleicht der ungesundeste am ganzen Strome. Die Hitze ist erdrückend, und hinter den europäischen Wohnungen erstrecken sich große Sümpse und pesthauchende Marscher, ein Brutplatz der Fieber und der blutgierigen Mosstitos. Die Factoreien besinden sich auf einer Landzunge zwischen dem Strome und dem in diesen fallenden Kalamu- oder Krosodilflusse. Der ungesunden Lage wegen hat die Congogesellschaft in Boma ein comfortables Sanatorium errichtet, das unter vorzüglicher ärztlicher Leitung steht und eine wahre Wohlthat für die dortigen Agenten der Gesellschaft und die Handelscolonisten ist.

lleberhaupt sind die Fortschritte, welche im Bereiche der Corgomündung letzterer Zeit gemacht wurden, sehr bemerkenswerte. Die Anlagen der Station Vivi schildert der englische Reisende H. H. Johnston ungefähr wie folgt: Auf der Höhe in der Nähe des Flusses stehen die verschiedenen Gebände der Niederlassung. Das vornehmste war zu zener Zeit die Wohnung Stanlens, mit einem Schlaszimmer im ersten Stocke, einem reich mit Bücherschränken versehenen Arbeitszimmer, nebst Laboratorium, Doctorzimmer und Schlaszimmer des zweiten Commandanten im Erdgeschosse. Außerdem enthielt dieses Gebände eine Vorrathesfammer, ein Burean und ein Local sür Wassen und Auskrüftungsgegenst ände.

248 Afrika.

Gegenüber erhebt sich eine mächtige einstöckige Baracke mit den Schlascabinetten ber europäischen Ansiedler und einem großen, nach drei Seiten offenen Speisessaale. Andere Bankichkeiten sind ein Observatorium, ein Bad, ein Tanbenhaus und verschiedene Wirtschaftsgebäude.«



Steilfufte bei Candana an der Cichiloangomundung.

Von der Höhe bei Boma genießt man vielleicht den entzückendsten Blick auf den Lauf des mächtigen Congo. Aber auch die nächste Umgebung des Hügelsgipfels heimelt jeden an, der zum erstenmale den Congo besucht und durch böse Vorstellungen von Wildniß und Barbarei geplagt wird. Wie in einem großen



Dorf der gan am Ogowe (i. 5. 261).



Warten erheben sich die Häuschen der Europäer und liegen verstreut verschiedene Wirtschaftsgebäude, Vorrathshäuser, Ställe und Gestügelverschläge. Darüber hinans und weiter unten — denn nur Europäer hausen auf dem Gipfel des Hügels—gruppiren sich die zahlreichen fleinen Hütten der Zauzibarioten, welche im Dienste der Gesellschaft stehen, dann die Colonien der Kruscheger und der Kabinda. Manches dieser Häuschen ist mit seinem wohlgepstegten Garten und seinem Hühnerhose ein niedliches Usul, wie sich ein solches die Phantasie der Zauzibarioten wohl kaum je vorgestellt haben dürfte. Ueberhaupt wird außervordentliche Sorgsalt auf das äußere Aussehen der Colonie verwendet. Reinlichsteit gilt als oberster Grundsat der Hausordnung und Colonieverwaltung.

Mit diesem orientirenden Blicke auf die gegenwärtigen Verhältnisse an der Congomundung muß fich der freundliche Lefer zufrieden ftellen. Wir haben uns an der Rufte weiter umzusehen und muffen uns daher kurz faffen. Wir steuern wieder den majestätischen Strom hinab und genießen das überwältigende Bild, wie diese enormen Wassermassen während der Flut und bei heftigem Seewinde sich mit der Meeresbrandung im bestigsten Rampfe befinden. Mit Mühe nur erkennen wir das gegenüberliegende Ufer in verschwommenen Umriffen. Auf der ganzen Strecke überftürzen sich in dichter Aufeinanderfolge schaumbedeckte Wogenfämme... Endlich haben wir Banana hinter uns und schaufeln auf dem Decan. Unser Weg führt uns nordwärts, längs ber Kufte von Loango, die noch vor wenigen Jahren in ihrer ganzen Länge von der Congomundung bis zur französischen Colonie am Gabun unter der Herrichaft von zahlreichen Säuptlingen und »Königen« stand. Heute ift das freilich anders, denn diese Kufte hat das fruchtbare und außergewöhnlich ertragsreiche Becken des Njadi-Ruilu zum Hinterlande, welches durch die Internationale Affociation durchforscht und mit gablreichen Stationen versehen worden ift. Mit dem Knilubecken steht auch bas Thal des Küstenflusses Tichiloango in räumlichem Zusammenhange, gleich= falls das Arbeitsgebiet der Affociation. Im oberen Theile dieses Thales liegt Station Strauchville, zu Ehren des dermaligen Prafidenten der Congogesellschaft, des belgischen Oberften Strauch, fo genannt.

Das Becken des Njadi Kuiln hat unbestritten eine große wirtschaftliche Zukunft. Der Hauptfluß, dessen Quelle in einiger Entsernung westlich von Stanlen-Pool sich befindet, durchzieht in seinem Mittel= und Unterlaufe ein 252 Afrifa.

breites üppiges Thal in unzähligen Windungen und fällt etwas nördlich am Punto Negra ins Meer. Leider reicht die Schiffbarteit des Flusses nur eirea 84 Kilometer stromauswärts, von wo ab die allen afrikanischen Strömen eigenthümtichen Verkehrshindernisse in Form von Schnellen und Katarakten ihren Unsang nehmen. . . Die Untersuchung und Besübergreifung des Kuilubeckens ersolgte im Jahre 1882 über Anordnung der Internationalen Ussociation, welche zu diesem Ende eine Expedition unter Leitung des Capitäns Grant Elliot ansgerüstet hatte. An derselben betheiligten sich serner noch Destrain, Legat, der Teutsche M. Lehrmann, die Engländer Ruthven und Illingsworth und der österreichische Oberlieutenant August Schaumann, der leider durch die Strapazen der Reise so hart mitgenommen wurde, daß er nach Europazurücksehren mußte, aber schon unterwegs vor Madeira an Bord des Dampsers »Bonny« am 28. Juni 1883 verschied.

Die Effiotische Ervedition hat eine große Rahl von Stationen gegründet. Die erfte berfelben war Stephanieville am Ginfluffe des Luduna in den Riadi: weiter folgte Stanlen-Riadi am Mittellaufe des Ruilu, Franktown am Ginfluffe bes Lalli in ben Ruilu, etwas weiter stromauf bes erfteren Cengi: am Unterlaufe Des Ruilu wurden die Stationen Ritabi und Bandouinville, an der Mündung Alexandraville, Grantville und Rudolfsstadt (311 Ehren des öfterreichischen Kronpringen) gegründet; in letterer Station hatte Schaumann als Commandant verbleiben follen, wenn es der Zustand feiner Gefundheit erlaubt haben würde. Ueber das gesammte Kuilngebiet wurde Capitan Grant Elliot zu Beginn des Jahres 1884 zum Adminiftrator ernannt. Das Gebiet hat ungefähr die dreifache Ausdehnung des Königreiches Belgien und besitt eine Küstenlänge von über 300 Kilometer; das von der Miociation durch Raufverträge mit den eingeborenen Banptlingen erworbene Gestade erstreckt sich von der Mündung des Ruilu bis zu der des Setta-Came, reicht also nordwärts fast bart bis zur Gudarenze der frangofischen Colonic am Dgowe. Durch Bertrag zwischen Franfreich und ber Congogesellschaft vom 5. Februar 1885 ift mm dieses gange Gebiet in den Besitz Frankreichs getreten, über welche Transaction wir bereits an anderer Stelle berichtet haben.

Die Loangofüste war bis zum Jahre 1873 wenig befannt und blieb bis dahin überhaupt gänzlich unbeachtet. Um diesem Mangel an Kenntniß abzuhelsen,

murde im genannten Jahre seitens Deutschlands die sogenannte »Lognad-Croeditionausgerüftet, welche unter Leitung des Dr. Baul Buffeld ftand, Andere Mitalieder maren Reichnel=Lösche, Sonaur, Lindner, von 1874 ab auch noch der Major a. D. v. Mechow. Gußfeld gründete am 18 October Die Station Tichintichoticho und brach dann nach dem Innern auf. Indirect betheisigt war an dieser Ervedition auch noch Dr. 3. Falkenstein, dem die gengunte Station zu deren Leitung übergeben wurde. Nach seiner Ausicht erscheint die Loango-Crpedition bezüglich der Art geographischen Forschens insoferne von Bedeutung, weil bei ihr die Früchte des Stationslebens, der geregelten Forschung auf allen Gebieten des Wiffens beobachtet werden konnten. Guffeld befuhr junächst den, im Norden des Kuiln ins Meer fallenden Rhanga, und zwar bis zum erften Schiffahrtshinderniß, eirea 50 Meilen aufwärts, und wendete fich erft 1875 dem Ruilu zu. Der landschaftliche Charafter des Ruilugebietes ift überwiegend ein ernster: die Ufer des Flusses sind mit imposanten Sochwäldern bestanden, die als » Galleriewald« ben Wasserlauf jäumen. Später lichten sich die Waldungen und trennen sich in parkartige Gruppen, kahle Bergkuppen erscheinen in der Ferne, und bei Runfi öffnet sich der Blick über Jangela bis ins Land der Ba-tetje auf Grasflächen mit gegen Südwest erhobenen Gebirgszügen.... Huch der Tichiloango wurde von Guffeld besucht und als fernster Bunft Secoffi erreicht. Gine andere Tour erstreckte sich längs der Ruste bis zum Setta Came, am Uebergange in das Waffergebiet des Dgowe. Leider litt auch die Guffeld'iche Erpedition hart unter den klimatischen Ginfluffen, und der Erveditionsleiter felber fah fich gezwungen. 1875 nach Europa zurückzufehren.

An die Zwecke und Erfolge der deutschen Loango-Cxpedition knüpft ein Mitglied derselben — der mehrgenannte Dr. Falkenstein — folgende beherzigenswerte Betrachtungen: »Es kann natürlich hier nicht der Ort sein, zu erwägen,
welche Vortheile eventuell für Teutschland hätten erreicht werden können, wenn
ein stationsweises langsames Vorgehen am Kuilu von der Ufrikanischen Gesellschaft
gebilligt worden wäre, und wir so das Gebiet, das Teutsche ersorschten, auch
für uns erhalten hätten. Ich sehe nicht ein, welchen Nuzen eine Reise bringt,
deren geographische Resultate zum mindesten durch einen Nachsolger bestätigt
werden müssen, von welchen der Betreffende aber außerdem wenig mehr zu
sagen weiß, als daß er Neger, Thiere und Pflanzen gesehen hat, daß es ab und

254 Ufrifa.

zu sehr heiß war, er viel Entbehrungen aushalten nußte und am Fieber öfter frank gelegen ist. Diese Schilderung mag etwas stark aufgetragen sein, wird aber nichtsdestoweniger in vielen Punkten auf manchen Reisenden passen. Im Nebrigen gibt es nicht viele Reisende, die, wie Schweinfurth, ein vielseitiges umfangreiches Wissen in sich vereinigen, darum soll man Expeditionen senden und ihnen auf Stationen Muße zur Arbeit geben. Wir kommen dann vielleicht langsamer, aber mit größerem Nußen vorwärts, während wir dis jetzt auf allen Gebieten denselben Weg lange immer wieder und wieder nußlos haben betreten sehen. Alb und zu kommt dann ein glücklicher Reisender und gewinnt den Einsaß, doch würde es vielleicht weniger Opfer kosten, wenn man überall beim Vorwärtsgehen den Rücken gedeckt behielte, wie wir es Brazza und Stanlen sehen, und wie die deutsche Expedition an der Loangokniste vorzugehen seinerzeit vorschlug.

## Die frangöhliche Colonie in Südgninea.

Die frangösische Colonie Gabun erstreckt fich von der Lagune des Rembofluffes im Süden, in welche fich auch ein Arm des ungeheueren Daowedeltas ergient, über Cap Lopes und die Gabunmundung hingus bis zum Muinfluffe im Norden, der die Grenze zwischen der Colonie und der spanischen Besitzung an der Coriscobai bildet. Die Rufte zwijchen diejen beiden Strömen des agnatorialen Ufrika ist vorwiegend flach; aber hinter ihr erheben sich landeinwärts Barallelfetten, welche unter dem Collectionamen Serra do Cristal ober Unengenpalaberge befannt find, und deren innerste Randerhebung in eirea 1500 Meter culminirt. Einzelne Spigen, wie z. B. Die Ringo-Mgalaberge Des äußeren Randzuges erreichen zwijchen 740 und 1400 Meter Seehöhe. Dieje Parallelfetten werden von dem Dgowe (oder Dgoway) durchbrochen, dem aus End ber gwijchen biefen Retten fübnördlich ftromende Dnango gufließt. Der Gabun, den man lange Zeit als einen mächtigen Strom anzusehen geneigt war, und dessen Quellen man weit ins Innere verlegte, ist eigentlich nur ein 67 Kilometer langes, 3 bis 18 Kilometer breites Aeftuarium, das von gablreichen kleinen Flüssen gebildet wird, unter welchen der Rembua der bedeutendste ift. Die Waffertiefe in dieser riesigen Gugwafferbucht beträgt bis 18 Meter,

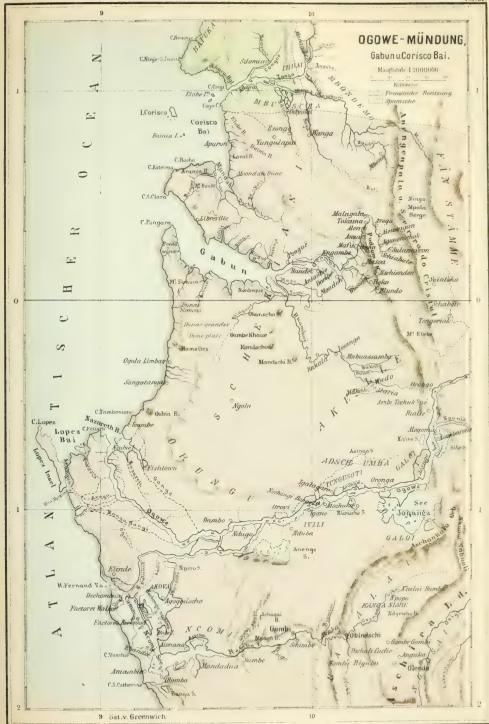



jeine sumpfigen Uferlandschaften gehören zu den ungesundesten von gefährlichen Sumpffiebern beimgesuchten Gegenden Afrikas.

Wir wenden uns zunächst dem Daowe zu, der durch die neuesten Unternehmungen und Erforschungen de Brazzas seiner ganzen Ausdehnung nach befannt ift und eine große Bedeutung für die frangofische Niederlaffung in Sudaninea erlangen wird. Rach Dr. 3. Chavanne ware der Davwe ein typisches Beispiel eines Plateaustromes, beffen ganges Stromgebiet im Bereiche bes Calmenaurtels liegt. Obwohl das von ihm entwässerte Gebiet, zum überwiegenden Theile Urwald, Bufchwald und üppiges Savannenland, nur circa 304.000 Quadrat= filometer umfaßt und der Daowe eine Gesammtlänge von 850 Kilometer besigt. präsentirt er sich im Unterlause gleichwohl als ein großer Strom, der zur Schwellzeit etwa 50.000 Aubikmeter Baffer in der Secunde dem Deean zuführt. Der Daowe entspringt auf dem 800 Meter hohen Plateau auf der Binnenseite des westafrikanischen Schiefergebirges unter 3º Südbreite, das die dreifache Wasserscheide zwischen Congo und den Flüssen der Loungofüste bildet, fließt vorerst in einem tief eingeschnittenen Bette Nordwest und Nord, später, durch große Zufluffe abgedrängt, nach Westen und fällt mit einem vielarmigen und breiten Delta bei Cap Lopez (zwischen 0° 30' und 1° 30' Sübbreite) ins Meer. Bur Trockenzeit sind diese Mündungsarme auf schmale, wenig tiese Wasservinnen gufammengeschmolzen; gur Schwellzeit hingegen besitt ber hanvistrom vor seiner Bergweigung 2500 Meter Breite und 7 bis 20 Meter Tiefe. Für die bedeutende Bafferfülle des Stromes in diefer Zeit sprechen eine Reihe jeeartiger Hinterwäffer und Seitenwäffer, auf beffen wichtigstes - ben Jonangasee - wir noch zurückfommen werden.

She wir uns mit den Bölferstämmen besassen, welche das Land zwischen Ogowe und Gabun besiedeln, müssen wir einige Bemerkungen über die Colonie selber vorausssenden. Gegen Ende des XV. Jahrhunderts entdeckte ein Portugiese die Inseln Annobon, St. Thome und Fernando Po, und zu jener Zeit dürsten die Europäer auch die Gabunküsse betreten haben, woselbst sie Anfangs nach Gold gesucht, späterhin sich aber auch Sclaven holten. Im Jahre 1842 occupirte Frankreich die Gabunmündung, nachdem es einige Jahre vorher das Land durch Berträge mit den eingeborenen Häuptlingen erworben. Der Occupation folgte die Gründung des Forts d'Aumale auf dem Fuße. Für die Franzosen handelte

256 Ufrifa.

es sich lediglich darum, eine gute Schiffahrtsstation zu gewinnen, deren sie bedurften, um ihrer Flotte von 26 Schiffen, welche zu jener Zeit an der ganzen Westküste von Afrika behufs Verhinderung des Sclavenhandels freuzte, einen Sammelpunkt zu verschaffen. Allerdings fällt diese Occupation in die Zeit des Niederganges der Colonie Senegambien, so daß die Vermuthung nahe liegt, Frankreich habe am Gabun einen entsprechenden Rückhalt gesucht. Seitdem aber Senegambien große Rührigkeit entfaltet, geht wieder die Colonie am Gabun auffällig zurück. Gelegentlich des deutschesfranzösischen Krieges tauchte sogar das



frauen der Gerlos am Gaowe

Gerücht auf, daß Frankreich die Colonie an England zu verkaufen gedente. Hübbe-Schleiden bezeichnet sehr drastisch die Hindernisse, welche dem Gabunhandel entgegenstehen und drückt sie in den vier Worten aus: Dasch, Trust, Cannibals und Frenchmen. Dasch« sind Bestechungsgeschente, »Trust« der monopolisirte Zwischenhandel; mit den »Cannibals« wird auf den Anthropophagenstamm der Fan angespielt. Das Schlagwort »Frenchmen« schließlich, will sagen, daß die Franzosen überhanpt schlechte Colonisten sind und in der Colonialpolitif nur Mißgriffe begehen.

Es ist in der That überraschend, daß der Handel der französischen Colonic fast gänzlich in den Händen der Deutschen und Engländer liegt; die zwei ersten Hänser, die einzigen, die directen Handel mit dem Binnenlande treiben und selbst

im Innern Zweigniederlassungen gegründet haben, sind die Häuser C. Woermann aus Hamburg und Hatton & Cootson aus Liverpool; die übrigen Handelsshäuser sind nur zweiten Ranges und entwickeln eine blos locale Thätigkeit. Der Hauptgrund der Fehler in der französischen Colonialpolitik dürste darin zu suchen sein, daß erstens Frankreich über die Zustände in seiner Colonie nicht genügend unterrichtet gewesen zu sein scheint, und daß zweitens das Augenmerk



Infel im Jonangafee.

Frankreichs hauptsächlich auf Senegambien gerichtet blieb, und darüber die Gabunscolonie vernachlässigte. Die Ereignisse aber, die sich in den letzten Jahren am Congo abspielten, rüttelten die Franzosen umso energischer aus ihrer Lethargie auf, als mittlerweile einer der Ihren, der mehrgenannte Forschungsreisende Graf de Brazza, durch seine Reisen und Entdeckungen im Dgowes und Congogebiete der französischen Colonialpolitik in Niederguinea einen großartigen Horizont verliehen hatte.

258 21frifa.

Das fam jo. Ru Beginn des Jahres 1878 wurde Savoranan de Brazza mit Dr. Ballan, March und 70 Soldaten von der Barijer Geographischen Geiellschaft und der französischen Regierung an den Daowe gesendet. Er und Ballan, begleitet vom Quartiermeister Samon, erreichten im Juli die Bubarafälle des Daome und erlanaten bier die Ueberzengung, daß der Fluß, deffen Quelle bis dahin tief in das Innere des Continents verlegt wurde (ein frangofischer Reisender war in früherer Zeit sogar der Ansicht, daß im Westen von Aeguatorial-Afrika ein ähnliches Seengebiet wie im Diten bestehe und Daowe und Gabun basielbe entwässere; andere Geographen brachten den Daowe vollends mit dem - llölle in Busammenhang), etwa zwischen dem 2. und 3.0 Gudbreite und dem 11.0 Ditlänge (Paris) entipringe. Brazza entichloß sich daher, das Daowethal zu verlaffen und oftwärts in noch unbefannte Gebiete vorzudringen. Er trat Diese Reise aanz allein an, da seine Gefährten sich zurückzogen, und führte sie nach Neberwindung unfäglicher Strapazen zu Ende, wenn er auch seine Absicht, bis zum Congo porzurücken, diesmal nicht durchführen konnte. Bald nachdem er nämlich das Stromgebiet des Davwe verlassen hatte, gelangte er an den Oberlauf des Alima, der dem Congo guströmt. Diesen zu erreichen, bildete den sehnlichsten Wunsch des Reisenden, doch verhinderten ihn hieran die wilden Cannibalenstämme der »Apfuru«, die den Reisenden mit förmlichen Flotten von Kriegscanoes angriffen, also gang so, wie Stanlen es auf dem Congo erlebt hatte. Anfangs wurden die Angriffe abgewehrt, aber auf die Daner war, in Anbetracht der Ungewißheit, wohin der Alima ströme, und der geringen Ropfzahl ber Expeditionsmannschaft, an eine Foreirung ber Route nicht zu denken.

Brazza verließ daher den Alima und nahm seinen Weg in nordöstlicher Richtung, also trots seiner Bedrängniß, abermals tieser in das Innere des Continents. Hier war es, wo seine Gefährten und die Schwächsten unter der Begleitung sich entsernten und nach dem Dgowe zurücksehrten, während Brazza unter den unsäglichsten Entbehrungen hungernd und bloßfüßig unwerdrossen nordwärts dis über den Acquator vordrang und im August 1878 als nördlichsten Punkt Ofanga, an einem anderen Nebenstusse des Congo, erreichte. Mit Eintritt der Regenzeit sah sich Brazza genöthigt, wieder nach dem Dgowe aufzubrechen, den er in südwestlicher Richtung erreichte.

War es dem fühnen Reisenden diesmal auch nicht geglückt, bis zum Congo vorzurücken, jo ichien ihm gleichwohl die Möglichkeit eines jolchen Unternehmens über allem Zweifel erhaben. Er brach daher Ende 1879 abermals nach Afrika ouf und diesmal gelang es ihm in der That, auf dem früher betretenen Mege tholauf des Daowe und tholab des Mima den Congo zu erreichen (Juli 1880). ohne diesmal von den Apfurus beläftigt zu werden. Befanntlich hatten auch die wilden Stämme des mittleren Congo, gelegentlich der Gründung der Stationen durch Stanlen und Hanfiens, friedliches Entgegenkommen gezeigt. Bon ber Mimamündung (unterhalb der Station Lufolela) fuhr Brazza den Congo hingb und erreichte zunächst das Gebiet des Makoko (am rechten Ufer), welches er durch Berträge mit diesem Könige für Franfreich erwarb. (Das Gebiet befindet fich aegenüber der Station Minata, etwa 100 Kilometer oberhalb von Stanlen-Bool.) Auf der Weiterreise traf Brazza am unteren Congo Anfang Rovember mit Stanlen gufammen. Es war die erste Begegnung der beiden Rivalen, und wenn sich dieselbe auch äußerlich freundlich gestaltete, so war sie unter den obwaltenden Umftänden gleichwohl eine fühle und ceremoniöse. Befanntlich sollte sich die Rivalität zwischen den beiden Pionnieren des Conavaebietes späterhin noch schärfer zuspiken.

Regierung den Plan vor, seine Errungenschaften von jenen der Association zu trennen, und den Berkehr am mittleren Congo womöglich nach dem Ogowe abzulenken. Um diesen Plan, der von der Regierung nachdrücklichst unterstützt wurde, zu verwirklichen, reiste Brazza im Jahre 1883 abermals nach dem Ogowe und gründete an demselben mehrere Stationen und Posten, und zwar Topé, Bouè, Aduma unweit des Dumefalles, Njadi, in einem kleinen Seitenthale des Ogowe, Franceville; außerdem Alima, in der Duellgegend des gleichenamigen Congonebenskusses, und zulest Brazzaville am Congo selbst und zwar dem Norduser des Stanken-Pool, gegenüber von Leopoldville, der wichtigsten der von Stanken im Namen der Internationalen Association gegründeten Congostationen. Mit der Occupirung des gesammten Ogowegebietes und der Erwerbung des Knilubeckens ist Frankreich der größte Rivale der Congogesellschaft geworden, und es muß abgewartet werden, welche Folgen sich in commercieller Beziehung aus diesem Verhältnisse fünstighin ergeben werden.

260 Ufrifa.

Der wichtigite Blat am unteren Dapme ift bas Dorf Abanlingulango. am Ansammenflusse des fataraftenreichen Maunie mit dem Daowe. Diese Stelle (» Pointe Fetiche«) bildete lange in den Augen der Eingeborenen die Grenz= marke, welche fein Europäer überichreiten durfte. Seit dem Jahre 1867 ift natürlich von einer solchen Beschränfung feine Rede mehr. Die zahlreichen Törfer am Davwe und überhaupt das gange Thal bis jum Ginfluffe des Duango, das erst 1862 Griffon de Bellan jum erstenmale durchreiste, sind in den Händen ber Frangoien. Bon ben vielen Seitengemäffern bes unteren Daowe ivielte in früherer Zeit namentlich der Jonangasee mit seinen »heiligen Inseln« eine. aroke Rolle, da er den Hauptsit des Fetischpriesterthums am Laowe bildete. Als die ersten Franzosen an seinen Ufern erschienen — die übrigens ein sehr ansprechendes Landichaftsbild abgeben - erzählten die Eingeborenen wunderbare Dinge von dem Gewässer und den geheiligten Inseln. Bon hier könne man in den Wolken die 35 deutsche Meilen weiter im Westen am Cap Lopez vorüber= steuernden Schiffe der Europäer jehen; auf den Injeln, versicherten die Gingeborenen, wohnten gewaltige, mistrauische Geister, und jedem unberufenen Ginbringling brobe ber Tob, indem fein Rahn im Angesichte Diefes Geisterainls umfippe u. dal. Allbernheiten mehr.

In welchem Grade der Fetischbienst dermalen am Tgowe und Gabun noch sein finsteres Unwesen treibt, ist uns nicht befannt. In srüherer Zeit stand es schlimm in dieser Richtung. Die Stämme huldigten insgesammt dem Cäsaros Papismus, indem in der Person des Königs, oder richtiger der Könige, religiöse und weltliche Macht vereinigt war, und im Innern des Landes wahrscheinlich noch immer ist. Der König ist eine Art Oberpriester, aber die Hauptrolle spielen die eigentlichen Fetischpriester, welche neben dem geistlichen Handwerte auch das Geschäft des Beschwörens und des Heilens ertrankter Körper betreiben. Da das Bolf glaubt, daß die Fetischpriester ganz nach ihrem Belieben mit dem "Geisst" in Vertehr treten können, werden sie zu allen erdenklichen Interventionen berusen. Sie haben daher über ihre Mitmenschen absolut Gewalt und schüren nach Kräften jede Art von Aberglauben zu ihrem eigenen Vortheile. Dafür nur ein Beispiel. Wenn ein Eingeborener stirbt, wird angenommen, daß er nicht an einer natürlichen Krankheit, sondern infolge einer Beschwörung verschieden sei. Das Volk versammelt sich nun, um vom Fetischpriester zu erfahren, wer der



Miederlaffung am Gabun.



Schuldige sei. Jener geht im Kreise herum und läßt vor dem armen Opfer dieses Wahnes, das er sich schon im Vorhinein erkoren hat, den Balg eines kleinen Thieres fallen. Er rust ihn laut beim Namen und spricht: "Hier ist der Vergister!«... In diesem Falle wird er sogleich ergriffen und in die Felder geführt, wo man ihn an einen Baum bindet und mit Messerklingen tödtet. Dieser Todesart pflegen übrigens nur die Sclaven zu versallen. Ein Freier hat eine Art Gottesgericht zu bestehen: er trinkt das ihm dargereichte Mbundusgift, welches fast immer tödtlich wirkt. Da der Glaube allgemein im Schwange geht, kein Mensch könne eines natürlichen Todes sterben, kann man sich eine Vorstellung machen, wie sehr dieser Wahn zur Entvölkerung jener Gebiete beiträgt.

Der wichtigste Stamm am Dgowe sind die Galos (Galois). Früher oder später dürfte indeß derselbe ganz und gar von dem mächtigsten und zahlreichsten Bolke dieses Gebietes, den Fan oder Pahuin, verdrängt werden. Die Fan sind ein verhältnißmäßig schöner Menschenschlag von kräftigem Bau. Obgleich Cannisbalen (jedoch in der milderen Form, daß sie der Anthropophagie nur bei gegebenen Anlässen und dann immer im Geheimen ergeben sind), zeichnen sie sich, wie man auch bei anderen Anthropophagenstämmen zu beobachten Gelegenheit hatte, durch geistige Aufgewecktheit und Kunstzertigkeit aus. Im Uedrigen sind sie aber wilde, grausame Menschen, deren Antlitz selten durch ein Lächeln erhellt wird und deren Blick meist sinster und starr ist. Die Fan sind geborene Schmiede und verfertigen vorzügliche Klingen, Messer und dergleichen. Ihre Wassen sind neben den europäischen Steinschloßgewehren, Speere, Schwerter, eine Art Bumerang (Burswasse) aus Gisen, Pfeil und Bogen; im Kampse bedienen sie sich meterslanger Schilde aus Elephantenhaut.

Die Fan sind in dem Gebiete, in welchem sie dermalen siedeln, nicht eins heimisch, sondern sind erst in verhältnißmäßig naheliegender Zeit dahin eins gewandert. Aber die Bewegung hat ihren Abschluß noch nicht erreicht. Unaufshaltsam drängen sie von Osten nach Westen, was ihnen umso leichter wird, da sie als ein auch geistig dominirendes Volk von der französischen Verwaltung allenthalben begünstigt werden. Die Franen der Fan, welche überall dort, wo die Eingeborenen mit der europäischen Civilisation noch nicht in Berührung gekommen sind, sehr ehrbare Sitten haben, besitzen kein unschwies Leußere. Ihr Gesicht ist nicht so knochig und mager, wie zenes der Männer. Sie behängen

262 Afrifa.

sich mit Glasperlen, selbst den Kopf, so daß dieser Schmuck über der Stirnerund den Augen herabpendelt. Nebenbei werden Arme und Beine mit Reisen von geglättetem Eisen und Rupfer geziert, und junge Mütter trachten sich überdies noch dadurch zu verschönern, daß sie den ganzen Körper mit einer rothen Farbe beschmieren. Bon Toilettesorgen werden diese Frauen natürlich nicht sehr geplagt. Ihr einziges Kleidungsstück ist der Itor, ein Stück zusammengesaltete rothe Rinde, welches unter dem Gürtel hinweggezogen wird und dessen Ende sich über dem Rücken fächerartig ausbreitet, etwa so, wie der Schweif eines Puterschahnes. Die Kinder der Fan sind ein munteres, sorgloses Bölkchen, von recht sympathischem Gesichtsausdruck. Diese Borzüge währen aber nicht lange und mit den vorrückenden Jahren entwickelt sich rasch der Rassentypus, die runden Formen verschwinden, die Backenknochen treten hervor und die Schläsen fallen ein, so daß die Stirne ihre charafteristische Wölbung erlangt, die man nach du Chaillus Versicherung bei keinem anderen Bolke im äquatorialen Westafrika findet.

Was die Verbreitung der Fan anbetrifft, wäre zu bemerken, daß sie im Westen bereits dis an den Muni und an die Südseite des Gabun vorgerückt sind, ja sie besitzen bereits zwischen Gombe-Point und Cap Lopez an der Meeresküste Niederlassungen. Im Norden gehen sie nach D. Leuz dis zum 4.º oder 5.º Nordbreite; im Nordosten ist eine Grenze nicht festzustellen, sie greist tief in das Innere ein, so daß Schweinsurth geneigt ist, die Fan mit den Niam-Niam in der oberen Nilregion in ethnischen Zusammenhang zu bringen. Darnach müßten wir in der ganzen Region nördlich des Congo und auch südlich dieses Stromes, die großen Nedensslässe hin die Nähe von deren Duellen als ein riesiges Verbreitungsgebiet von Cannibalenvölkern erblicken. Alle neuesten Wahrnehmungen und Forschungen sind darnach, diese Annahme zu einer unumsstößlichen Thatsache zu erhärten.

Außer den bereits genannten Galos und den Fan gibt es in dem fragtichen Gebiete noch mehrere andere Stämme, von denen die Bakalai und die Mpongwe (Gabonesen) die wichtigsten sind. Die ersteren siedeln landeinwärts zwischen dem Cgowe und dem Gabun. Sie sind in letzter Zeit von den nachrückenden Fan arg bedrängt worden und beginnen in diesem mächtigen Stamme aufzugehen. Die Nachbarn der Bakalai sind die Bulu, Bagabunden und Diebee. Die Bulu sind schwärzer als die vorstehend genannten Stämme und entschieden häßticher. Sie lieben das Umherschwärmen, haben nur wenig Hausrath, fümmern sich nicht um die Bestellung der Felder und wechseln häusig ihre Standorte. An die vereinsamt in den dichten Wäldern umherstreisenden Bulu knüpft sich für die anderen Stämme etwas Geheimnisvolles. Sie nüßen dies aus und spielen infolge dessen als wandernde Nerzte, Zauberer und Fetischmänner eine mehr oder weniger große Rolle.

Um in die Beimfige des letten der hier zu nennenden Stämme zu gelangen. muffen wir vom Daowe nordwärts an den Gabun vorrücken. Wir haben bereits erwähnt, daß dieser Fluß eigentlich nur in einem großen Achtnarium besteht, in welches gahlreiche kleine Rustenflusse munden. Das Gabungebiet ift der eigentliche Kern und der älteste Theil der französischen Colonie in Nieder= quinea. Es besteht aus folgenden Ansiedelungen: aus dem Blateau«, dem Sike ber Verwaltung, ber Mission und (seit 1879) einer französischen Factorei; die zweite Riederlassung ift »Glaß«, der Sitz der englischen und deutschen Kactoreien. deren Bahl im Sahre 1879 drei betrug, während gehn Sahre früher noch gehn deutsche, englische und amerikanische Factoreien vorhanden waren: die dritte Riederlassung ist »Libreville«, der Six der anglikanischen Mission, Politisch gehört die Colonie Gabun zum Berwaltungsgebiete Senegambien; ein » Commandant particulier« führt die Regierungsgeschäfte, und etwa 150 Mann sene= gambischer Scharfichüten (Reger) stehen ihm als bewaffnete Macht zur Seite... Das Land zu beiden Seiten des Gabun ist durchwegs flach: nur im Norden erhebt sich ein fleiner Hügel. In der Mitte des Stromes liegen einige, mit dichtem Pflanzenwuchs betleidete Gilande, mahrend weite Strecken der Ufer mit dichtem Mangrowedickicht gefäumt sind. Etwas landeinwärts tritt der Gabun-Tulpenbaum auf, der jährlich zweimal eine große Külle orangegelber Blüten trägt. Die hauptfächlichsten Broducte der Colonie (zugleich Sandelsartifel) find: Elfenbein von großer Büte, Kautschuf (meift unrein), Ebenholz, Rothholz, Wachs, Palmöl und Palmterne. In letterer Zeit ist noch Gummicopal hinzugetreten.

Das Gabungebiet liegt gerade unter dem Nequator. Obzwar die Hiße feine übermäßig intensive zu sein pflegt, ist das Klima dem Europer gleichwohl unerträglich. Die hohe und constante Temperatur wirft in seltenem Grade abspannend, zumal durch die enorme Feuchtigkeit und elektrische Spannung der Utmosphäre. Das allgemeine Unbehagen steigert sich während der Regenzeit; der

264 Ufrika.

Körper erichlafft, der Schlaf bringt keine Erquickung, die geistigen Kräfte ermatten, und zu allem Ueberslusse stellt sich auch bald Appetitlosigkeit ein. Das Klima ist den Europäern gefährlich, namentlich den Frauen, und wenn letztere jenem auch troten, so degenerirt umso sicherer ihre Nachkommenschaft.

Die Mpongwe aber, die Eingeborenen bieser Tropengegend, befinden sich ganz wohl in dieser unheimlichen Bratpfanne — wie die Salamander im



frangofifche factorei am Babun.

Fener. Die Gabonesen haben ein stattliches Neußere, wohlgesormte Extremitäten, ausdrucksvolle Augen und kaum merklich abgeplattete Nase. Der Mund ist feineswegs groß, wohl aber die Unterlippe etwas aufgedunsen, dagegen die Zähne von tadelloser Schönheit. Die Hautsarbe ist — und dadurch unterscheiden sich die Gabonesen, wie überhaupt die meisten Bantustämme von ihren nördlichen Nachbarn, den Negern — ein dunkler Bronzeton. Schmuckgegenstände sind sehr beliebt, namentlich Glasperlen, und werden um den Hals getragen. Uebrigens seiert auch am Gabun die Civilisation Triumphe: die Franzen tragen nämlich

ftolz ihre — Kofferschlüssel zur Schan und hängen fie zu den übrigen Amuleten an die Berlenschnüre.

Nichts ift idyllischer, als ein Dorf am Gabun. Da treiben sich die Leute munter umber und schwaßen was das Zeug hält. In ihrem tollen Treiben werden sie durch nichts behindert, denn ihre Kleidung beschränkt sich auf ein Stück Baumwollenzeug, das um die Hüften geschlungen wird. Die Bruft und



Deutsche factorei am Kamerun.

der Oberkörper, der gewöhnlich unbedeckt ist, wird bei sestlichen Anlässen in ein zweites ähnliches Stück gehüllt. Die verheirateten Frauen erkennt man auf den ersten Blick, denn von den Fußknöcheln bis zu den Kniegelenken sind ihre Beine mit dicken Kupferringen belastet. Im Uebrigen ist die Stellung der Frauen, wie es sich leicht denken läßt, eine höchst traurige. Sie haben alle Arbeiten, selbst die schwersten zu verrichten, und geben dem Manne bei jeder Gelegenheit das Lastthier ab. Diese Ueberbürdung, sowie die äußerst frühzeitigen Heiraten, bringen es mit sich, daß die Frauen früh altern. Mit zehn Jahren treten die Mädchen

266 2lfrifa.

in den Chestand, mit vierzehn Jahren ist dann ein solch armes Geschöpf Mutter, mit zwanzig Jahren ein altes Weib.

Der Abschluß der Che ift ein einfaches Geschäft. Bei den Gabonesen ipielt der Fetischmann bei migliebigen Beiratsverzögerungen insoferne eine Rolle, als seitens des Freiers seine Zauberfünste, die entweder die Erforene, oder beren Eltern erweichen follen, schwer bezahlt werden. Es gehört natürlich die Phantafie eines Bräntigams bazu, um fich von den hierbei angewendeten Zaubermitteln einen Erfolg zu versprechen. Bu biesen Mitteln gehören in erfter Linie Liebestränke, dann ein Bulver, welches aus nenn wunderthätigen Bflanzen bereitet wird u. dal. m. Wo folche Zwangsmittel nicht nöthig find, verlaufen die Ceremonien anftandelos und fehr raich. Alls Zeichen besonderer Zuneigung zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn gilt, wenn der lettere jenem gleichzeitig mit ber porgebrachten Werbung seine Schwester anbietet. Es findet hier sonach eine Art Wechselheirat statt, doch darf dieselbe niemals stattfinden, wenn die Betheiligten ctwa in einem zu nahe verwandtschaftlichen Berhältniffe stehen sollten. Diese Strenge in Betreff der Confanguinität der Blutsverwandten ift jedenfalls bemerkenswert bei einem derart ursprünglichen Bolke, wie im Großen und Ganzen die Gabonesen eines sind.

Nicht genug, daß der Mann seine Frau oder Frauen zu förmlichen Sclavinnen degradirt, er schätzt sie auch als seine rechtmäßigen Gattinnen nicht sonderlich hoch. Wenn er der einen oder anderen derselben überdrüssig wird, vermiethets er sie einfach an seinen Nachbar, eine drastische Illustration des Grundsaßes, daß unter den Schwarzen das Weib ein Capital ist, das der Besitzer so gut als möglich auszunüßen trachtet. Auch wird die Frau als Unterpfand sür Waren, die dem Manne anvertraut werden, abgegeben. Wenn er Forderungen hat, sucht er vor allem, einer oder der anderen Frau seines Schuldners habhast zu werden. Trotz solch schmählicher Behandlung komnit es fast niemals vor, daß eine Frau ihrem Gatten entläust. Die armen Geschöpfe glauben, das alles müsse so seine Frau ihrem Gatten entläust. Die armen Geschöpfe glauben, das alles müsse so seine Ihre Neberbürdung mit Arbeit, die man im Lande gar nicht kennt. Merkvürdig ist die Thatsache, daß es unter den Bölkern am Gabun ein gesetzlich gestattetes Cicisbeat gibt. Ter Mann ist eisersüchtig, wenn auch nicht gerade

auf seine Frau, so doch auf sein Hausrecht; aber einen »Conguich« muß er sich, ob er will oder nicht, gefallen lassen. In dieser Einrichtung kann mit Recht ein gewisses Regulativ gegen außergewöhnlich umwürdige Behandlung der Weiber erblickt werden.

Ueber die gesellschaftlichen Ginrichtungen der Gabonesen läßt sich mit wenigen Worten berichten. Die Sclaverei ift eine verhältnißmäßig milde und der Abstand zwischen Gerr und Diener kein zu großer. Kinder von Sclavinnen find der übrigen Nachkommenschaft nicht gleichgestellt, wie man auch vermeidet. den männlichen Sclaven, die meist aus dem Daowegebiet stammen, Mpongwe= mädchen zu Frauen zu geben. Auch erhalten sie mir schwer Credit zu Handels= unternehmungen und sie werden in der »Gesellschaft« auch sonst allenthalben zurückgesett. Wie man sieht, gibt es auch unter ben Barbaren gesellschaftlichen Hochmuth. Die Mpongwes follen sich übrigens rühmen, daß ihre Vorfahren feine Sclaven befessen hatten. Jedenfalls aber haben fie wenig Urfache, auf ihre focialen Ginrichtungen ftolg zu fein, am allerwenigsten in Betreff des fadenscheinigen »Königthums«, dem sie ihr leicht erträgliches Unterthanenverhältniß verdanken. »König« — wie sich jeder gabunesische Häuptling nennt — kann zwar nur ein Mitalied der Königsfamilie werden, doch ist die Würde nicht erblich; das Volk wählt den ihm als paffend dünkenden Sproß, nicht ohne ihm zuvor in öffentlicher Versammlung sein ganges Sündenregister zu Gemüthe geführt und einige derbe Buffe versett zu haben. Um nächsten Tage aber gehorcht biefem sonderbaren Wahlkönig alles Bolk, allerdings auf Grund einiger Rach= hilfe seitens der französischen Behörden, denen es um die liebe Ordnung zu thun ift, und welche friegerischen Zeitvertreib nicht dulden.

\* \*

## Das Kamerungebiet.

Lom Gabun nordwärts verläuft die Küste noch etwa 450 Kilometer in genau nördlicher Richtung; dann schwenkt sie, über die Mündung des Kamerunsflusses hinweg und an dem mächtigen Gebirge gleichen Namens nach Nordswesten, um im Bereiche von AltsCalabar eine ausgesprochen westliche Richtung einzuschlagen. Vor dem Kamerungebiete seeseits liegt die große spanische Insel

268 Ufrita.

Fernando Bo, welche mit bem gegenüberliegenden Festlande bie Bai von Biafra einschließt.

Danit sind wir in ein Gebiet getreten, welchem der deutsche Leser im Augenblicke vielleicht mehr Interesse entgegen bringen dürste, als allen bisher geschilberten Ländern des Tunklen Erdheiles. Jahrhunderte lang segelten die Schiffe der Portugiesen und Spanier, der Holländer, Franzosen und Engländer an dieser Küste hin, ohne ihr irgend welche Ausmertsamkeit zu schenken. Was die Seefahrer vorübergehend auzog, war das großartige Landschaftsbild, welches das mächtige Kamerungebirge, mit seinem 4190 Meter hohen Hauptgipfel darbot. Er bildet die eine Landmarke in diesem Theile von Afrika, während der nur wenig niedrigere Pic Santa Isabel auf Fernando Po (3627 Mtr.) gleichsam als zweiter Eckpseiler der Passage von den Nigermündungen her durch die Bucht von Biafra, jenem ersteren gegenüber aus den Fluten des Atlantischen Oceans auftaucht.

Das Ramerungebiet wurde gegen Ende des XV. Jahrhunderts von dem Portnaiesen Fernando Bo entdeckt. Um 1700 scheint auf den Buineainseln und an der Küste bereits ein ziemlich lebhafter Handelsverkehr geherricht zu haben. Erft 1826 nahm Cavitan Dven die Rufte auf; 1833 besuchte Nicolla die Inseln, und 1837 trat Billeh, Häuptling von Bimbia, welcher auch die Ambasbai und die in derselben liegenden Inseln als ihm unterworfen betrachtete, an Ricolls eine Landstrecke ab; dafür wurde er von Seite Englands anerkannt als &Ronia William von Bimbia«. Im Jahre 1842 wurde der Hafen untersucht, zwei Sahre später erhielten Ring William und seine Bauptlinge zum erstenmale Baren in größerer Quantität, wogegen fie fich verpflichten mußten, den Sclavenhandel abzuschaffen. Merrick, Mitglied der Baptistenmission am Kamerunflusse, machte 1847 den Berjuch, das Gebirge zu ersteigen und kam auch über die Baldregion hinaus, mußte aber hierauf wegen Mangels an Baffer umtehren. Im Jahre 1848 gelang es Beecroft, der fich um die Erforichung der Rigerregion im hohen Grade verdient gemacht hatte, in dem Gebiete Ring Williams Die bis dahin bestandenen Menschenopfer bei Leichenbegängniffen abzuschaffen, womit ein weiterer Schritt in der Civilisirung jenes Gebietes gemacht war. Im Jahre 1850 murden die Handelsbeziehungen endgiltig geregelt und Bestimmungen getroffen, welche alle bestandenen Edwierigkeiten und hindernisse wegschaffen sollten. Als die Bewohner der Bublinseln in der Ambasbai sich gelegentlich gegen König William aufgelehnt und die Factoreien in Bimbia geschädigt hatten, als sie ferner dem Könige Sclaven raubten, Kähne und Waren stahlen, kam Capitän Young mit dem Schiffe »Antilope«, schoß die Dörser der Käuber in Brand und zwang die Rebellen ein Document zu unterzeichnen, in welchem sie den König als rechtmäßigen Herrscher der Küste von Bimbia und allen Inseln auf der Strecke von Bimbia bis Rumby anerkannten. Ein schußherrliches Verhältniß zu England oder irgend einer anderen Macht wurde aber nicht hergestellt.

In diesem latenten Verhältnisse blieb die Lage im Kamerungebiete bis in die jüngste Zeit hinein. Im Jahre 1860 ließ sich hier zum erstenmale ein Teutscher, der Forschungsreisende Gustav Mann aus Braunschweig, blicken, und wenige Jahre später (1868) faßte der deutsche Handel in dieser Region sesten Fuß. Er vermochte sich unter der Leitung der Hamburger Häuser C. Woermann, Janzen & Thornählen so günstig zu entwickeln, daß er den ursprünglich dort allein herrschenden englischen Handel vollständig schlug. . . So standen die Dinge, als den deutschen Handelsbestredungen endlich, offenbar von langer Hand geplante, officielle Unterstützung wurde. Ansang Juni ging der deutsche Avijosdampser "Möwes mit Dr. Nachtigal, Dr. Buchner und Dr. Möbius an Bord, in See, mit der Bestimmung nach Westafrika. Niemand hatte eine Ahnung davon, was mit dieser Mission bezweckt werde. Die Geheimhaltung war umso nothwendiger, als England in der letzten Zeit die Vorgänge im Kamerungebiete ausmerksam versolgt hatte, und ein Eingreisen derselben sozusagen täglich zu erwarten stand.

So kam die »Möwe« am 2. Juli an die Sclavenküste und zwar gerade noch zur rechten Zeit, um die deutschen Niederlassungen auf dem schmalen landseinwärts von Lagunen begrenzten Küstenstrich von Togo mit der Handelseniederlassung Klein=Popo vor den Anschlägen des britischen Districtscommissärs von Quitta zu retten. Vier Tage später wurde das Land von Danoë dis Bon Cossen (östlich von Porto Seguro) in einer Länge von 50 Kilometer unter deutschen Schutz gestellt und die deutsche Flagge in Ben Beach, Bagida und Klein=Popo aufgehißt. Ueber diese Punkte und den dazu gehörigen Landstrich werden wir später berichten, da sie an der Küste von Obersguinea liegen.

270 Afrifa.

Um ihre Missen durchzusühren, mußte sich die »Möwe« beeilen, denn die deutschen Niederlassungen am Kamerun waren nicht weniger bedroht, wie jene von Tongo. Die Corvette traf am 12. Juli am Kamerunslusse ein, zur großen Freude der Deutschen, welche es mit ansehen mußten, wie England in der Person des Schiffscommandanten von »Goosehawse Anstalten traf, Dr. Nachstigal, von dessen Mission die englischen Kausleute in Kamerun mittlerweile Wind bekommen hatten, zuvorzusommen. Das geschah gerade zwei Tage vor dem Eintressen der »Möwe».

Am 14. Juli, Morgens 9 Uhr, begab sich Tr. Nachtigal, begleitet von den Capitäns Hoffmann und Vecker, von Tr. Buchner und einer Abstheilung Maxine-Soldaten, mit Trommeln und Pfeisen nach dem weithin sichtbaren Flaggenmast bei der Stadt des Königs Bell und verlas die Proclamation, wonach »dieses Land unter die Oberhoheit Sr. Majestät des Kaisers von Tentschland« gestellt wurde. Bei dem Hoch auf den Kaiser wurde die deutsche Flagge aufgehist und von dem Tetachement drei Gewehrsalven abgegeben. Tieselbe Proclamation erfolgte in den nächsten Tagen in Bimbia und Malimba. Am 19. Juli traf der englische Consul Hewitt ein, um die üblichen Hösslichseitsvisiten abzustatten.

Damit war der politische Act der Annexion vollzogen. Unsere weitere Aufsgabe ist es nun, eine geographische und ethnographische Stizze des Kamerungebietes zu geben. Wir leiten dieselbe vielleicht am besten mit der trefslichen Schilderung ein, die Burton von der Pracht des Landschaftsbildes bei der Annäherung zur See entwirst. Im Rechten thürmt sich Santa Isabel, der Pic von Fernando Po, empor, zur Linken erscheint das Kamerungebirge wie aus den Meereswogen emporgesprungen. Auf dem Inselberge verlängert überwiegende Fenchtigkeit die Waldregion, während das continentale Gebirge ausgedehntere Grassslächen ohne Bammwuchs zieht. Bei wolkenlosem Himmel gewähren die mannigfaltigen frischen und doch zarten schmelzenden Farben des Bergbildes dem Auge ein unendliches Behagen. Die Meerenge breitet in tiesem Blau ihren Spiegel zwischen den beiden westafrifanischen Bergkönigen aus, deren Thron gleichsam auf Saphir ruhend und unten mit röthlichen Schluchten umfleidet sich in das Uzurblan des Himmels erhebt, während die Gipfel im Gold der tropischen Sonne ergtänzen.

Diefes Gebirge ficat an der Westarenze der deutschen Besikungen und zwar ankerhalb derselben. Es ist ein dermalen schwach thätiger Bulcan mit gablreichen Kratern und ausgedehnten Lava- und Schlackenfelbern, die bis zu 1500 Meter hinabreichen. Die Abhänge find prachtvoll bewaldet mit Cocos, Bein- und Delpalmen, Bananen, Afazien und Feigen, afrifanischen Gichen und riefigen Baumfarren, Deftlich vom Kamerungebirge ftrömt von Rord nach Sud der Munapfluß, an seiner Mündung sich zwischen sumpfigen Juseln verzweigend; pon Nordost kommt der Kamerunfluß, mit breiter, 8 Meter tiefer Mündung und allen größeren Schiffen zugänglich. Von Dften her ergießen fich neben ihm ber Lugafi und weiter sublich ber Cbea. Die Mündungen all dieser Strome find von fieberhauchenden Mangrowesumpfen eingefaßt. Nirgends sieht man Spuren von menschlichen Wohnungen; die Niederlassungen beginnen erst 40 Kilometer von der (24 Kilometer breiten) Mündung des Kamerun entfernt. Alles Land um das weit verzweigte Achtugrium des Stromes ift ein äußerst fruchtbares Tropengebiet, bessen wichtigste wildwachsende Broducte Delpalmen, Mango, Ananas, Citronen, Kaffee, Erdnüffe und Bananen find.

Die für den fremden Ansiedler wichtigste Frage ist die, welches Klima Diese Region besitzt. Gine tropische Region mit weitem Sumpfgebiet fann natürlich kein sanitäres Baradies sein. Immerhin, meint Woermann, ist das Rlima erträglich und nicht so schlimm, wie sein Ruf. Es kommt hauptsächlich auf die Lebensweise an; aute Rost, begueme Wohnung, dabei viel Bewegung und auch geistige Arbeit sind die Borbedingungen, um sich seine Gesundheit zu erhalten. Außerdem ist große Energie nöthig, damit der Ansiedler nicht den flimatischen Einflüssen erliege. Die Gefährlichkeit des Klimas für Europäer wird aber hierdurch nicht geleugnet. Einem Zeitungsberichte aus Kamerun entnehmen wir mehrere intereffante Mittheilungen in Bezug auf die klimatischen Verhältnisse, die und mittheilenswert erscheinen. Nach ihnen wäre das Klima weder sehr heiß, noch sehr ungesund. Ueberhaupt gehört die Westfüste Ufrikas, ihre nördlichen Theile ausgenommen, zu den vergleichsweise fühlen Tropengegenden. Es ist im Ramerungebiete gewiß weniger heiß, als ober der Congomundung. Dazu kommt noch der besondere Vorzug der eigentlichen Kamerunortschaft, die täglich in den Vormittagsftunden mit großer Bünftlichfeit auftretende Seebrije aus Gudwest, die fo wild zu Fenftern und Thuren hereinweht, daß die Gardinen fich gleich

272 Ufrifa.

Flaggen aufbäumen. Allerdings lernt man auch hier die Sonne hassen, aber der Himmel ist zumeist umwölkt und der Ausenthalt sodann im Freien jederzeit erträglich. Dazu kommen die vielen schattigen Spaziergänge, welche besonderen Genuß bereiten. Das Kieber, diese allgemeine tropische Plage, sehlt natürlich



Ronig Bell.

auch hier nicht, ja es kommen zuweilen sogar perniciöse mit Tod endende Fälle vor; im Großen und Ganzen aber scheint das Miasma nicht öfter und auch nicht heftiger sich geltend zu machen, als an hundert anderen tropischen Rüstenstrichen der Erde. . . .

Die Bevölferung des Kamerungebietes gehört dem großen Rölferfreise der Boutu au, und theilt fich in mehrere Stämme: Bakwirch, Balman Ilho und Dualla, Letterer Stamm bildet die Bevölferung bes eigentlichen Ramerundiftrictes am gleichnamigen Flusse. Rach Dankelman sind die Dörfer der Duglig groß und geräumig und unzweiselhaft die reinsten an der ganzen Westküste von Afrika Sie find außerordentlich weitläufig gebaut und ftark bevölkert, bis zu 1000 Seelen Die Duallas sind das eigentliche Handelsvolf am Ramerun und unterstehen » Rönigen«, von denen zwei, die sich übrigens bislang unausgesett befehdeten, König Bell und Laug, die unumschränkte Herrschaft innehatten. Der Abel. wie die Könige, leiten ihre Abkunft von einem Vorfahren Namens Bela her. der aus dem Often in jene Gegend eingewandert sein foll. Ihnen gegenüber find die Halbfreien und Sclaven in großer Ueberzahl, die deshalb gelegentlich durch Schrecken in Gehorsam gehalten werden. Besonders gefürchtet war bis zur Herstellung der deutschen Schutherrichaft König Bell. Um übrigens beim Leser keine übertriebenen Vorstellungen von der Macht dieser Könige zu erwecken. sei erwähnt, daß ihr Gebiet sich längs des Rameruns auf ungefähr zwölf Reger= dörfer erstreckt, mit einer Gesammtbewohnerschaft von eirea 10.000 Seelen. Diese einzelnen Säuseraruppen werden »Städte« genannt und nach ihren Königen bezeichnet, wie Rönig Bells-Stadt, Rönig Agnas-Stadt, Rönig Briffo-Bells=Stadt u. f. w.

Der geachtetste und vornehmste dieser Liliputkönige ist zweisellos Bell, dessen Benehmen etwas Königliches an sich trägt, wie einst der deutsche Forschungsreisende R. Buchholz bemerkte. Er ist ein herkulisch gebauter, schöner Mann. König Bell hat europäische Kleider angelegt und thut sich namentlich auf seinen Chlinderhut viel zugute, der, nach Art unserer Dienstmannkappen, ein goldenes Schild mit dem Namen des Souveräns trägt. Maserischer natürlich nehmen sich diese Häuptlinge in ihrer Nationaltracht aus, wenn sie, von ihren Getreuen umgeben, in dem mit reichem Schnitzwerke verzierten Gallacanos stehen, beschattet von bunten Regenschirmen. Auch die deutsche Flagge vermißt man an diesen Kriegscanoss nicht. Die Negerfürsten führten sie schon mit Borliebe, bevor sie sich noch unter deutschen Schutz begaben. Einer der Kamerunstämme, die Balungu, zeichnet sich übrigens durch seine besondere Vertrautheit mit dem nassen Elemente aus. Die Balungu und mit ihnen die Balungu, welche am

Mangoflusse wohnen, sind sehr geschickte Canorbauer und treiben mit Vorliebe Schiffahrt; sie wohnen zu 500 unter einem Tache in einem lang hingestreckten Hause, das durch Zwischenwände für die einzelnen Familien abgetheilt ist. Die Abo-Leute sind geschickte Handwerfer in Holz und Sisen und schlaue Händler; ihre Hänzer stehen erhöht auf Tämmen, jede Familie lebt in einer Straße für sich abgeschlossen.

Was das Familien= und Cheleben unter diesen Stämmen, zumal den Tualla, anbetrifft, so erinnern manche Sitten an jene unter den Gabonesen. Wenigstens kam es noch vor einigen Jahren vor, daß die Eingeborenen den Europäern ihre Frauen als Pfandobjecte für gewährte Vorschüsse überließen. Gegenwärtig scheint diese Sitte, oder vielmehr Unsitte, nicht mehr zu bestehen. Die Frauen sind übrigens klein und außergewöhnlich häßlich, aber ihr möglichst zahlreicher Besitz gilt gleichwohl als Beweis des Reichthums. Als ein Sohn König Bells vor einiger Zeit sich mit einer Frau begnügte, im Trange, europäischen Sitten sich anzusichließen, wurde er vom Volke verspottet und als »armer Mann« so gering geschätzt, daß er sich gezwungen sah, sich wieder einen wohlassorirten Haren einzurichten.









## Der westliche Sudan.

ndem wir das Kamerungebiet in nördlicher Richtung verlassen und der Küstenschwenkung des Continents nach Nordwesten und Westen solgen, ergibt sich uns als nächstes Wanderziel das Gebiet der Nigermündungen, an das westwärts die Landschaften europäischer Colonien und der Negerreiche von Nord guine a schließen. Wir haben Nequatorial-Afrika hinter uns und stehen am südwestlichsten Nande des Sudans. Man begreist unter dieser Bezeichnung den ganzen mittleren Theil des Dunksen Erdtheils, und zwar innerhalb einer Begrenzung, die im Westen und Südwesten durch die Gestadelinie des Atlantischen Deeans vom innersten Winkel des Golfes von Guinea dis zum Senegal markirt ist; von hier aus dis zur Nilregion ergibt sich die natürliche Begrenzung überall dort, wo die große afrikanische Wüste oder das Saharagebiet im weiteren Sinne in die reichbewässerten, fruchtbaren und wohlbebauten Länder Mittelafrikas übergeht. Im äußersten Osten begreift dieses ausgedehnte Gebiet unter der engeren

278 Ufrita.

Bezeichnung als »Acgyptischer Suban- die Landschaften Sennaar, Kordofan und Tar-Fur in sich, während im Süden, also in der Richtung nach Acquatorials oder Hochafrika, wo die Forschung disher nur spärliche Früchte eingeheimst hat, eine scharfe Grenzlinie sich nicht ziehen läßt.

Abgesehen von den physischen Eigenthümlichkeiten dieses weiten Erdraumes und den mannigsachen politischen Interessen, welche sich an denselben knüpsen, erweist er sich für uns noch insoferne von großer Wichtigkeit, als er identisch mit dem Verbreitungsgebiete der Regervölker ist. Zwar sinden wir in den compacten Massen dieser letzteren allenthalben, namentlich im Nigergebiete und in der oberen Nilregion, Volksstämme anderer Rassen eingestreut, doch treten dieselben nur örtlich als herrschendes Element auf. Die Negervölker in ihrer ethnographischen Gesammtheit mit all den charafteristischen Neußerlichkeiten und Eigenschaften, die ihnen gemeinsam sind, müssen daher nothwendigerweise unsere Mittheilungen über die Sudanländer einleiten, da damit am leichtesten eine allsgemeine Drientirung zu erreichen ist. Manches Detail unserer späteren Unsessührungen wird durch diese voransgehende Kenntniß dem Verständnisse näher gebracht.

Die charafteristischen Merkmale des Negertypus sind das in die Länge gezogene, mit stark hervortretendem Unterkieser und niederer, schmaler Stirne versehene Haupt, der weite Mund mit seinen wulstigen, dunkelrothen Lippen, die kleinen, enggeschlitzten Lugen und die breite, eingedrückte, mit großen Löchern versehene Nase. Das Haur sitt kraus, schwarz und kurz und wächst sast nur auf dem Haupte. Die Hautsarbe läust durch alle Nüancen vom tiesen Schwarz bis ins schmutzige Hellbraum, auch weichen selbst die hellsten Farben allemal wesentlich von jenen ab, wie sie die Haut der den Negern benachbarten dunkelsfarbigen Völker anderer Rassen (Bantu, Fullah) ausweist. Erwähnen wir noch den kurzen, starken Nacken, die meist schwach entwickelten unteren Extremitäten und die stark hervortretenden Unterarme, so dürste das leibliche Bild von einem Neger so ziemlich erschöpft sein. Von dem weiblichen Theile gelten natürlich sast durchwegs dieselben Merkmale, die Extremitäten, namentlich die unteren, ausgenommen, die bei manchen Stämmen sich stark entwickelt zeigen.

Hinsichtlich des psychischen Charafters der Reger wäre zu bemerken, daß fast alle Reisenden in dem Urtheile übereinstimmen, daß ver in vielen Punkten

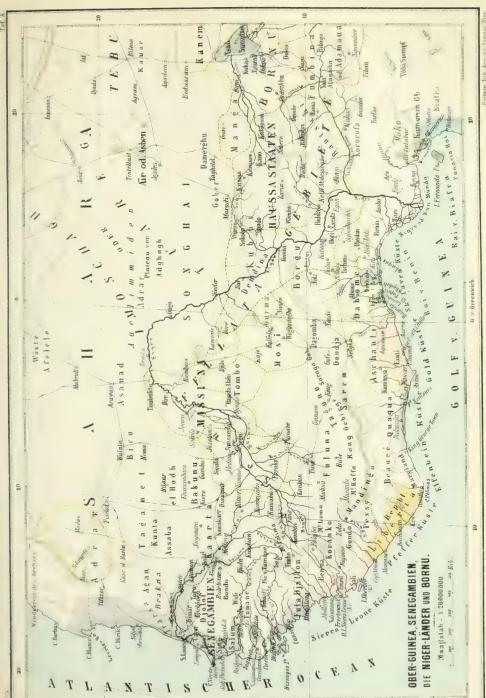

20

Hardebens Verlas.

Französische Besitzungen.



dem des mentwickelten Kindes« ähnelt. Der Ethnograph Friedrich Müller hat ein fo flares, zutreffendes und erschöpfendes Bild in dieser Richtung geliefert. daß jede Baraphrase uns als überflüssige Arbeit dünkt. Nach dem genannten Gelehrten treten beim Neger, furz zusammengefaßt, nachfolgende psuchische Momente als besonders charafteristisch hervor. . . » Der Neger ist im Gauzen ein sinnlicher Mensch, bei dem die Phantasie überwiegt. Der Grundzug seines Temperamentes ist daher ausgelassene Beiterkeit. Der ungezügelten Phantasie des Regers entspringen vor allem seine Butssucht und Eitelseit, die sich überall im Umgange fundgeben, sowie seine Reigung zu lärmenden Schaustellungen und Tängen. In dieser Stimmung ift er im Stande, alle Sorgen und Leiden zu vergessen und sich mit seinem harten Lose zu versöhnen. . .. Neußerlichkeiten. namentlich eitler Brunt, verfehlen nie, auf das Gemüth des Negers einen tiefen Eindruck zu machen. Der Neger ist gleich dem Rinde ein Mensch des reinen Angenblicks. Um liebsten verbringt er den Tag im Nichtsthun unter Tändeleien und finnlosem Gespräch oder Gesang. Die im Ganzen geringe geistige Energie des Regers hat eine gewiffe natürliche Gutmüthigkeit, ja, Sauftmuth zur Folge. Dem Stammesgenoffen und Gaftfreund zeigt er ftets eine offene Sand und ein offenes Herz. So gutmüthig und freundlich der Reger dem Freunde gegenüber fich zu betragen pflegt, ein ebenso rücksichtsloses und graufames Betragen übt er gegen den Keind. So bewegt sich das Leben des Negers in steten Gegen= fähen und finden in seinem Bergen die widersprechendsten Gefühle und Gedanken Plat. Leichtfertige, tolle Luftigkeit wechselt mit dufterer Berzweiflung, überspannte Hoffnung mit guälender Kurcht, sinnlose leichtsinnige Verschwendung mit dem schmutzigsten Beize «.... Diese mustergiltige Charakteristik dürfte dem Lefer genügen, um sich von dem psychischen Charakter des Regers ein scharf umriffenes Bild zu machen. Wir übergehen daher alle weiteren Details, die höchstens eine etwas ausgiebige Gebächtnißbelaftung abgeben würden.

lleber das Geschlechts und Familienleben der einzelnen Negervölker und Stämme müssen wir die folgenden Bemerkungen allgemeiner Natur unseren einsgehenden Schilderungen voraussenden. In der Ehe ist die Polygamie die Regel. Da der Neger die Frau nicht als eine Person, sondern als eine Sache ansieht, wird man unschwer begreifen, daß von einer menschenwürdigen Stellung des weiblichen Geschlechtes nicht die Rede sein kann. Heiratsfähige Mädchen werden

280 2lfrifa.

von den Männern einfach im Geschäftswege durch Zahlung eines bestimmten Breises in Nugthieren ober Wertsachen erworben, und es steht jedem frei, auf



Sacumile eines alten Kupferftiches.

diese Weise so viel Frauen zu erwerben, als ihm beliebt. Die Mädchen und Frauen sind im Großen und Ganzen züchtiger, als man auf Grund der primitiven sittlichen Zustände leichthin annehmen möchte. Dabei entscheidet freisich sehr viel, daß die ersteren durch jene Racheacte geschützt sind, die jeder Vater

bem gegenüber begeht, ber feinem Kinde Schande angethan hat. Gegenüber ben Franen aber gilt ber Grundsat, baß eine Sache nur materiellen Schaben nehmen



facsimile eines alten Kupferstiches.

fönne, und dem entsprechend hat bei Fehltritten der männliche Mitschuldige in den meisten Fällen nur einen Sühnpreis zu entrichten.

Das Heim einer Negerfamilie besteht aus so vielen Hütten, als Frauen berselben angehören. Diese Hütten, aus Holzpfählen, Schilfmatten, Bambus,

282 Ufrika.

Reisig ober Strob in bienenkorbartiger Form aufgeführt, find von einer Ginfriedung umgeben, innerhalb welcher fich auch die Vorrathstammer und allenfalls das Vieh befindet. Jede Frau führt in ihrer Hütte eigene Wirtschaft und oblicat der Pflege ihrer Kinder. Zwischen Eltern und Kindern herricht überhaupt viel Herzlichkeit, namentlich bei ben central= und oftsudanesischen Stämmen. Im llebrigen ift das Leben des Regerweibes mit Sorgen und Arbeit ausgefüllt, gu denen fich im Alter noch Zurücksehung seitens des Gatten gesellt, der, der alternden Gattin überdrüffig, die Chefreuden durch frischen Zuwachs immer wieder zu erneuern sucht. Sinsichtlich der Bekleidung läßt sich wohl kaum ein tupijches Modell aufstellen. Charafteristisch ust allen Negern der Lendenichurz. ber bald ein einseitiger, bald ein doppelseitiger ist, und entweder auf Zeug, Stroh= oder Ledergeflecht, oder aus einfachen Bändern besteht. Etwas mehr Aufwand auf ihre Toilette verwenden die westsudanesischen Stämme, namentlich die Senegambier und überhaupt die mohammedanischen Regervölker. Die Frauen machen sich namentlich mit den Haaren viel zu schaffen, allerdings nicht zu ihrem Bortheile, wenn man erwägt, daß die Ginreibungen des Ropfhaares mittelst Wett, Asche und gewisser Erdarten fast täglich stattfinden. Uebrigens wird das Haar häufig furz geschoren, bis auf einen Schopf am Scheitel, den dann in der Regel Federn und anderer Tand zieren. Zu diesen bescheidenen Toiletteartifeln gesellen sich Hals-, Urm- und Wadenbänder aus Metall, Knochen ober Glasperlen, dann all jene Berichönerungsobjecte, denen die Ohren und Lippen zum Opfer fallen, und die jo vielen Regerinnen ein jo abenteuerliches oder possierliches Aussehen verleihen.

In socialer Beziehung kennzeichnet die Negervötker nichts so sehr als die Sclaverei. Zwar ist die Stellung der Sclaven sast durchwegs eine ziemlich erträgliche; mit dieser socialen Einrichtung steht aber anderseits eine Angelegensheit im Zusammenhange, die seit Decennien die abendländischen Eulturvölker beschäftigt, aber seider zu nur bescheidenen Erfolgen verholfen hat. Wir haben dieser Bestrebungen, sowie der Leiden, welche die Sclaven auf den weiten Reisen nach ihrem Bestimmungsorte zu erdulden haben, in dem Abschnitte über Zanzibar gedacht, und glauben hier einfach nur auf jene Mittheilungen hinsweisen zu sollen. Später werden wir auf dieses Thema nochmals zurücktommen, und zwar in den Mittheilungen über den östlichen Sudan, wo der Menschens

handel seit jeher seinen ergiebigften Boben fand und die europäische Gegenaction sich am intensivsten gestaltete.

Die porftehende fnappe ethnographische Sfizze über die Regervölfer hat natürsich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eingehenderes bringen wir von Fall zu Fall im Verlaufe unferer Schilderungen, die fich auf einzelne Stämme und Bölfer beziehen werden. . . Behufs vorhergehender allgemeiner Drientirung bedürfen wir aber noch einer anderen Ueberschau, die sich diesmal nur auf das L'andaebiet des westlichen Sudan bezieht und sich furz mit den Beziehungen ber europäischen Mächte zu jenem befaßt. Die Geschichte Dieser Begiehungen an fich zeigt, wie alt die Beftrebungen find, den westlichen Sudan der Cultur gu erichließen. Frankreich und England stellten die ersten Bionniere auf diesem Arbeitsgebiete, Als Beteran berfelben barf wohl Mungo Bart gelten, beffen erste große Ervedition noch in das vorige Jahrhundert fällt. Derselbe war Hilfs= wundarzt in Indien, als er im Mai 1795 von der »African Association« in London den Auftrag zu einer Reise ins Innere von Afrika erhielt. Er wandte sich von Sambia öftlich, durchwanderte die Reiche Mullo, Bondu, Kadschago, Raffo, Raarta und Ludamar. In letterem wurde er gefangen genommen, entkam iedoch glücklich und gelangte am 20. Juli 1796 mit Hilfe flüchtiger Neger an den Riger und erreichte schließlich die britische Factorei Bisania. Im Jahre 1805 unternahm Mungo Bark eine zweite Ervedition, bei welcher er, aus Anlag einer Berfolaung seitens der Eingeborenen, sein Leben durch Ertrinken im Riger nerfor

Unstreitig gebührt diesem fühnen Manne das Verdienst, das Nigergebiet erschlossen zu haben. Die Engländer verabsäumten daher nicht, das Begonnene weiterzuführen. Die wichtigste Unternehmung war die Reise Hugh Clappertons, der, nach einer vorangegangenen glücklichen Expedition durch Fezzan dis Aufa am Tsadsee, der englischen Regierung die Absicht kundgab, vom Golse von Benin ans dis zum Tsadsee vorzudringen. Am 26. November langte die Expedition am Golse von Benin an und drei Tage später brach sie von Lagos aus nach dem Innern auf. Trotz namhafter Schwierigkeiten erreichte Clapperton glücklich Tjannah, 60 englische Meisen von der Küste entsernt. In Tschow traf die Karawane einen Boten, den der König von Yornba derselben mit zahlreichem Sesolge entgegengeschickt hatte, und gelangte nun bald nach Katunga, woselbst

284 2Ifrifa.

ber Reisende vom 24. Januar bis 7. März 1826 verweilte. Nicht weit von Katunga wurde der Mussa, ein Nebenfluß des Niger, überschritten, und hierauf die große Stadt Kiama, ein sehr besebter Karawanenplatz, erreicht. Clapperton schlug nun den Weg nach Bussa am Niger ein, dem Orte, wo Mungo Park sein Leben versoren hatte. Der Empfang seitens des Sultans war ein außergewöhnlich herzlicher, aber Nachsorschungen über das Schicksal des genannten Reisenden ging er mißgestimmt aus dem Wege. Als Clapperton das Reich Vorgu, dessen Handt Bussa ist, verlassen hatte und in Kulfa (das, beiläusig bemerkt, 1881 der deutsche Reisende Flegel berührte) eingetrossen war, empfing er Nachrichten, welche ihn außer Zweisel setzen, daß Mungo Park nicht ertrunken sei, sondern ermordet worden war.

Nach vielen Widerwärtigkeiten und Beschwerden gelangte der Reisende am 19. September nach Kano, von wo er sich unverzüglich nach der Residenz des Sultans Bello ausmachte. Er traf ihn in Soboto, wo Clapperton schwer erfrankte und leider nicht wieder genesen sollte. Als er sich eben mit den Plänen trug zur Weiterreise nach Bornu und den Tsadsee, ereilte ihn im April 1827 zu Tschangary, unweit von Sokoto, der Tod... Num war Clapperstons Diener, Richard Lander, hilflos auf sich selber angewiesen. Da er die von seinem Herrn geplante Reise nach Bornu nicht fortsetzen konnte, kehrte er in Kano um, und suchte über Kansu den Niger auf, von wo aus er nach mannigsachen Berzögerungen und Fährlichkeiten über Bussa und Duona am 22. November 1827 bei Badagry die Sclavenküste erreichte.

Nach England zurückgekehrt, begab sich Richard Lander in Gesellschaft seines Bruders John im Jahre 1830, über Auftrag der britischen Regierung, zum zweitenmale nach dem Golse von Benin, von wo sie dis Bussa am Niger vordrangen. Bon hier aus besuhren die beiden Brüder als erste Europäer unter umsäglichen Entbehrungen den Unterlauf des Niger (s. S. 288) und gelangten, nachdem sie zuvor wiederholt Gesahr liesen, erschlagen oder in die Sclaverei geschleppt zu werden, in denkbar elendester Bersassung an die Mündung des Stromes, und zwar in Begleitung des Königs Bon von Bonnn, der mit seinem Opfer ein größeres Lösegeld zu erpressen drohte. Hier aber verweigerte der Capitän einer englischen Brigg jede Hilfe, das heißt, er schlug die von dem Reisenden seinem Retter, König Bon, zugesicherte Entschädigungssumme rundweg ab, so

daß Lander verloren schien, wenn Bon sich schließlich nicht mit einigen Geschenken hätte abfinden lassen.

Die englische Regierung hatte alsbald Anlaß genommen, jenen Glenden. der im Begriffe mar, einen hilflosen europäischen Reisenden seinem Schickfale zu überlaffen, zu desavouiren und jene Häuptlinge im Nigerdelta reich zu beichenken, Richard und John Lander waren am 9. Juli 1831 in England eingetroffen, doch entschloß sich ersterer seine Forschungen fortzuseten, zu welchem Ende er sich der eben zum Abgehen gerüsteten Rigerexpedition unter Mac Gregor Laird anichloß (1832). Der Erfolg dieser Unternehmung war leider ein höchst kläglicher. Die geplanten Sandelsverbindungen fonnten nicht abge= ichlossen werden und die Mannschaft wurde durch das Fieber decimirt. Richard Lander, der wiederholt den Strom auf= und abwärts gefahren war, erhielt am 27. Januar 1834 eine töbtliche Berwundung, der er eine Boche später auf Kernando Bo erlag. . . Das war das Ende eines, vermöge seiner Lebens= ftellung zu keinen großen Thaten berufenen einfachen Mannes, dem es aber durch Energie und Eifer gelang, eines der größten Probleme der Geographie pout Ufrika zu lösen. Ueber den Lauf des Riger herrschten nämlich seit den ältesten Zeiten die verworrenften Vorstellungen. Im Alterthume wurde angenommen. daß der Riger und der Ril ein und derselbe Strom seien. d. h. daß ersterer von seinem Ursprunge an quer durch Afrika fließe und dann als Ril nach Norden wende. Richard hatte die Hypothese von der Existenz eines großen innerafrikanischen Sees »Wangara« aufgestellt, in welchen fich der Niger ergieße. Undere setzten für den Wangara den Tsabsee, ließen den Niger in denselben von Westen einströmen und im Often wieder ausströmen, so daß der Zusammenhang des Stromes mit dem Nil wieder aufrechterhalten blieb. Marwell hielt vollends die Mündung des Congo für jene des Nil. Kurz, es herrschten die denkbar tollsten Ansichten in dieser Richtung. Es ist im hohen Grade bezeichnend für den ungeheueren Fortschritt der geographischen Forschung in jüngster Zeit, daß die Mündungen des Niger erst zu Beginn des dritten Jahrzehnts, also vor wenig mehr als einem halben Jahrhundert, entdeckt wurden. Richard Landers Nigerfahrt von Buffa bis zur Mündung war sonach unbestreitbar eine der Großthaten, und zwar die erste, durch welche sich die gevaraphische Erforschung des Dunklen Erdtheils in den letten fünfzig Jahren hervorgethan hat.

Die Thätigkeit der Engländer im westlichen Sudan in der ersten Zeit des XIX. Jahrhunderts bildete für die Franzosen den Ansporn, in dieser Richtung nicht zurückzubleiben. Rouffin und de Girey erreichten 1817 und 1819 die ersten namhaften Erfolge; 1818 entdeckte Graf Mollien die Quellen des Senegal, Gambia und Rio Grande. In der Folge machte sich eine gewisse Theilung der Arbeit bemerkdar: die Franzosen führten ihre Unternehmungen von der Küste Senegambiens aus, die Engländer die ihrigen von der Küste Rordsguineas. Von epochaler Bedeutung war die Reise des Franzosen René Caillié, der bis Timbuktu vordrang, von dort aus die Sahara nordwärts querte, nach Tafilet am Sübsuße des Atlas und schließlich nach Fez und Tanger gelangte. Diese Reiseroute hat kein zweiter Europäer mehr eingeschlagen, wohl aber hat sie neuerdings der österreichische Forscher Destar Lenz im Großen und Ganzen in umgekehrter Richtung zurückgelegt. Die Disserva besteht nur in einzelnen Wegvarianten.

In den Vierziger Jahren waren fast aussichtießlich Franzosen in der Durchforschung des westlichen Sudan thätig. Eine neue Epoche in der Exploration Westafrisas bedeutet die Statthalterschaft des französischen Gouverneurs von Senegambien, Generals Faidherbe, dessen unermüdlichem Eiser und seltener Energie bedeutende Forschungsergednisse zuzuschreiben sind. Diese Expeditionen fallen meist in das fünste Jahrzehnt unseres Säculums. Faidherbe war auch der Urheber von Expeditionen in das nördlich vom Senegal gelegene Saharagebiet und der merkwürdigen Reise Busel-Moghdads, der das fragliche Gebiet seiner ganzen Breite nach, und zwar am westlichen Kande, die Marosto querte—eine Koute, die disher von keinem zweiten Reisenden mehr eingeschlagen wurde. Diese und ähnliche Expeditionen regten zu dem Gedanken an, die Timbustu, dem Emporium des Nigergebietes, vorzudringen, und von hier aus quer durch die Sahara Algerien zu erreichen.

Die Franzosen Mage und Duintin waren die ersten, welche sich zu diesem Versuche bereit fanden. Ihre Reisen füllten vier Jahre aus (1863 bis 1866), ohne daß es ihnen gelungen wäre, Timbuttu zu erreichen. Die geheinniß-volle Capitale der Saharas, an die sich abenteuerliche Fabeln geknüpft hatten, blieb nach wie vor verschlossen. Auch Soleillet errang ungefähr ein Jahrzehnt später (1878) keinen besseren Ersolg. Oskar Lenz, der letzte Reisende, welcher

Timbuktu betreten, hatte mit namhaften Hindernissen zu kämpsen, um aus seiner mannigsach gefährdeten Situation wieder herauszukommen. Hente freilich stehen die Dinge wesenklich anders. Zu Ende des Jahres 1884 hatte sich eine Teputation von maurischen Kansseuten aus Timbuktu beim Gouverneur von Französisch=Senegambien zu dem Zwecke eingefunden, um von diesem die Eröffnung eines directen Handelsweges, beziehungsweise die Anlage einer Straße zwischen Timbuktu und St. Louis an der senegambischen Küste zu erwirken. Ein "Abgesandter" reiste dann nach Paris, wo die Sache auf diplomatischem Wege abgeschlossen wurde. Der ganze innersudanesische Handel würde sich dann — so versicherte der Sendling dem Präsidenten der Republik — nicht mehr nordwärts nach Marokko, sondern westwärts durch das Nigergebiet und Senegambien nach St. Louis an der Westküste bewegen.

Mit diesem Zwischenfall hat die Colonialregierung einen ganz bedeutenden Erfolg zu verzeichnen, der ihr ganz von selbst in den Schoß siel. Zwischen Timbuttu und Senegambien liegen freilich mehrere unabhängige Reiche, die sogenannten »Fellata-Staaten« (Massina, Bambara 2c.), welchen jene Handels-route nicht auszuweichen vermag. Die Herren in Timbuktu sind nicht Herren in Hamdallahi und Segu; zwischen Massina und Bambara gab es wiederholt blutige Kriege, wie denn auch die weiter oben erwähnte Expedition Mages durch eine solche Fehde in ihren Endzielen (Vordringen bis Timbuktu) vereitelt wurde. Die Frage, der von den Franzosen seit Jahrzehnten mit großen Zeitund Geldopfern erstrebten Eröffnung des Handelsweges nach der «Capitale der Sahara» kann also vorläusig im besten Falle nur als theoretisch gelöst betrachtet werden.

Trot des scheinbar gemeinsamen Zieles zwischen Frankreich und England in Bezug auf den westlichen Sudan, bestehen hier gleichwohl scharfe Gegenstäte. Während nämlich Frankreich das Nigergebiet von Senegambien aus zu erschließen bestrebt ist, obliegt England die gleiche Absicht von der Küste Nordguineas aus. Es hat aber hiebei weniger den Landweg, als vielmehr den Wasserweg, d. h. den Niger selbst, als natürlichsten und billigsten Verkehrstweg, vor Augen. Ohne von der afrikanischen Nordküste sprechen zu wollen, scheint sich die englische Colonialpolitif in Afrika zwei große Aufgaben gestellt zu haben: die Eroberung Südafrikas und die Besitznahme des Nigergebietes.

988 2Ifrifa.

Im Guben hat England mit dem directen Widerstand der Boern zu fämpfen, in der Nigergegend hat es mit Frankreich zu ringen, das sich von Westen



Richard Cander im Nigerdelta (f. 5. 284).

her demselben Gebiete nähert. Unzweifelhaft ist der Niger ein besserr Handelsweg, als die Karawanenroute von der Westküste her. Die neueren Reisen auf dem Niger mit seinem größten Nebenflusse, dem Benne, haben allenthalben große Hoffmungen erweckt. Schon jest befahren kleine Dampfer mit einem Tiefgange von 2 bis 3 Meter den Niger bis oberhalb der Mündung des Bennië und sogar einen Theil des letzteren Flusses. Der deutsche Afrikareisende Flegel ist



Eingeborene vom Senegal.

gleichfalls der Ansicht, daß der Niger eine vorzügliche Handelsstraße bilde und setzt gleichzeitig hinzu, daß das Bennübecken als Hinterland des Kamerungebietes von größter Bedeutung für dasselbe sei. Die Erschließung eines directen Berkehrsweges sei eine Lebensfrage für die Niederlassungen an der Biafrabai.

Das Schwergewicht der englischen Colonialmacht in Westafrita liegt dermalen an der Goldfüste. Wie man weiß, gelang es England im Jahre 1871 Die Hollander zu bewegen, ihm ihren Gesammtbesitz an der Goldfuste abzutreten. Ein halbes Jahrhundert porher hatten die Hollander jelber ein deutsches Befitthum an dieser Kufte erworben. Es war dies jene Colonie, welche der Aurfürst pou Brandenburg im Jahre 1682 gegründet hatte. Das ungefunde Alima, die emigen Rämpfe mit den Eingeborenen, die Reibereien mit den Rachbarn, und zwar den Hollandern, veranlagten 1820 den König Friedrich Wilhelm III. Die deutsche Colonie zu einem sehr billigen Preise an Holland abzutreten. Der rege Handel an der Goldfüste beruht darauf, daß das Aihantpreich gezwungen ift, seine Broducte nach den Rustenansiedelungen der Englander zu bringen und aus denfelben englische Waren zu beziehen. Dasfelbe Verhältniß besteht an der Sclavenfüste, die das Reich Dahomen zum Hinterlande hat. Zu diesem Reiche gehört mir der Hafen Buddah. Bekanntlich war es geraume Zeit sehr schwer, mit den Afhantus ein Auskommen zu finden. Die Engländer führten zweimal militärische Erveditionen gegen das unbotmäßige Nachbarreich aus, 1858 und 1873; Die zweite endete mit der Einäscherung der Hauptstadt Kumassi. Es war Lord Polielen, der sich bei diesem Aulasse das Renommée eines energischen Teldherrn erwarb. An diesem zweiten Kriegszuge nahm auch, wie bereits an anderer Stelle erwähnt wurde, Henry Mt. Stanley als Kriegsberichterstatter des » New-Nork Berald Untheil.

An der Golds und Sclavenküste bietet sich uns eine Erscheinung dar, welche wohl geeignet ist, unsere Ausmerksamkeit zu erregen. An allen Küsten Westafrikas ist nämlich der Eingeborene, man könnte sagen fast ausschließlich, Mäkler und nicht eigentlich Händler. Er vermittelt den Verkehr zwischen den Stämmen des Hinterlandes und den europäischen Häusern, was häusig, wie am Gabun, Ursache des Niederganges aller Handelsbeziehungen ist. An der Goldsund Sclavenküste ist aber der Neger nicht nur Mäkler, sondern auch Größist, der seine Waren direct aus Europa, d. i. England, bezieht und darum auch seine Producte direct dahin sendet. Auf den ersten Blick wäre man geneigt, darin einen Ersolg der englischen Colonialwirtschaft zu erblicken; das ist aber keinesswegs der Fall, denn die Neger betreiben das Engrosgeschäft gegen den Willen der an der Golds und Sclavenküste etablirten englischen Handelshäuser. Den

Berkehr zwischen den sogenannten »Schwarzen Firmen« und England vermitteln zwei Dampserlinien. Selbstwerständlich befindet sich der Handel mit der Goldstüfte fast ganz in den Händen der Engländer. Un der Sclavenfüste ist Lagos der wichtigste Punkt und zugleich Besitz der Engländer. Das benachbarte Porto Novo, der Hafen des Dahomeyreiches, machte bis zum Jahre 1874, wo das französische Protectorat über Dahomey aufgehoben wurde, dem Hafenorte Lagos große Concurrenz; dermalen spielt es keine Rolle mehr und dürsten auch die Tage des Dahomeyreiches, auf das England schon lange lüstern ist, gezählt sein. In Lagos besinden sich übrigens auch mehrere deutsche Factoreien.

Das Rigerdelta bildet die Abflußcanäle für einen fehr bedeutenden Del= handel. Die Engländer haben fich daher seit langem den Fluklauf und das Hinterland zu ihrem speciellen Forschungsgebiete außersehen, und es fehlt nicht an Bublicationen, welche genügenden Aufschluß über die errungenen Resultate geben. Auch drei deutsche Forschungsreisende, Buchholz, Lühder und Reichenow haben sich um die Erforschung des Bereiches zwischen dem Rigerdelta und Kamerungebiete verdient gemacht. Wenn wir die Forschungsreisen der letzten vier Jahre, so weit sie auf Westafrika sich erstrecken, kurz überblicken, gelangen wir zu dem Refultate, daß das Beftreben, den Dunklen Erdtheil aufzuhellen, in wahrhaft großartiger Weise sich bethätigt. Ganz besonders sind es die energischen Bestrebungen Frankreichs, in Senegambien seine Machtsphäre bis an den Riger auszudehnen. Die Mission des Capitans Gallieni, welcher im Frühjahre 1880 die Reise nach dem Riger angetreten hatte, mit der Absicht, die Residenz Uhmadus. Segu Siforo, zu erreichen und mit diesem Berricher einen Vertrag zu schließen. jah ihre Bemühungen nach einjähriger Geduldprobe mit Erfolg gefrönt. Später stieß dieser Expedition freilich allerlei Miggeschick zu, so daß das Erreichte wieder problematisch wurde. Kurze Zeit nachher wurden umfaffende Vorarbeiten zu ber projectirten Senegalbahn getroffen. Biel wichtiger war die Ausdehnung des französischen Ginflusses auf Kuta Diallon, ein Landgebiet im Sudoften von Senegambien, das England feit geraumer Zeit unter feine Machtiphare bringen möchte. Die Colonieftadte Datar=St. Louis gewähren den französischen Bestrebungen übrigens eine vorzügliche militärische Basis. Alle neuesten Expeditionen waren militärisch organisirt. Es handelte sich oft um mehrere hundert Mann, welche die Expeditionsführer begleiteten. Dadurch traten derlei Unter292 Afrifa.

nehmungen aus ihren bisherigen platonischen Rahmen. Die französischen Feldzüge in den Jahren 1881 und 1882 im westlichen Sudan hatten zur Folge, daß jenes Gebiet dermalen zu den befanntesten Theilen von Afrika zählt.

Um intereffantesten find die Zwischenfälle des Jahres 1883. Zu dieser Beit hatte fich Oberft Borgnis = Desbordes zu Bammaku am Riger ver= schangt, nachdem er ben Ingenieuren, Die den Schienenstrang nach dem Riger leiten sollten, mit blutiger Hand ben Weg gewiesen. Das militärische Sustem hatte sich aber nicht bewährt, und deshalb griff man in der Folge wieder auf die Gepflogenheit gurud, einzelne Reisende ausguruften. Gin folder war ber wackere Bano, der zulett eine Reise in das Innere der Mandinkalander angetreten und hierbei das Geschick an den Tag gelegt hatte, die Senegambier und Sudanejen Franfreich willfährig zu stimmen. Das läßt sich wohl behaupten. daß im westlichen Sudan die französische Politik und der französische Ginfluß einen entichiedenen Boriprung vor diesen beiden Fractoren britischer Botenz voraus= haben, Indeffen entickädigen fich die Engländer hiefür durch namhafte Unnerionen an der Küste. Auch Kuta Diallon lassen sie nicht aus den Augen. Zu Beginn des Jahres 1881 unternahm der chemalige Gouverneur von Gambia eine Erpedition nach Timbo, wo er aber zu seinem Leidwesen erfahren mußte, daß das Volk den Franzojen sehr ergeben jei und mit Vorliebe mit diejen Handels= geschäfte treibe. Im Sommer 1882 wurde eine andere Expedition nach dem Sinterlande ber Golbfufte unternommen. Auf bas Gingreifen Deutschlands in diesem Gebiete kommen wir noch zu iprechen.

Neber Futa Tjallon besitzen wir neue und ausstührliche Nachrichten von dem österreichischen Reisenden E. Doelter, der seine Wahrnehmungen in einem stattlichen Werke niedergelegt hat. Er schreibt: »Was den großen Wohlstand von Futa Tjallon anbelangt, scheinen mir die Angaben theilweise übertrieben zu sein; gewiß ist er nicht vergleichbar mit dem der Senegal= und Nigerländer. Die wirklich sehr fruchtbaren Gegenden sind die westlichen, am Meere gelegenen, nämtlich die Gebiete zwischen Geba und Rio Nunez, deren großartige Waldungen einen immensen Reichthum an Wachs, Kautschut, Palmöl, Gummi und Bauholz liesern könnten und wo auch Anpslanzungen von Cacao und Kassee geeigneten Boden finden würden. Es scheint mir daher mehr im Interesse der Europäer zu liegen, auf Erweiterung ihres Einstusses in den unteren Theil der Flüsse

zu dringen, als auf Erwerbung der öftlichen Territorien. Die Eroberung von Hoch-Futa Djallon erweckt bei dem Reisenden Bedenken, »denn troß aller Freundsichafts= und Friedenstractate bleiben die Fullahs ein kriegerisches Bolk, welches den Künsten des Friedens abhold, auf den Raub angewiesen ist. Nach unserem Gewährsmanne wären alle Berträge, auch die geschriebenen, wertlos, höchstens dazu geeignet, im Berkehre zwischen den einzelnen Colonialmächten diplomatisches Material abzugeben. Die Existenzbedingungen des fraglichen Bolkes sind solcher Art, daß ein friedlicher Berkehr mit demselben nicht denkbar wäre. Ein lang-wieriger gesährlicher Krieg müßte der Erschließung Futa Djallons vorausgehen. Bei der Tüchtigkeit des Bolkes würde ein solcher Krieg viel nachhaltiger sich gestalten, als alle bisherigen Expeditionen der Franzosen gegen die Senegambier.

Das klingt allerdings nicht verlockend; aber die Rivalität unter den weft= afrifanischen Colonien kennt keine gewichtigen Bedenken. Gin einträchtiges Zusammenwirken ift überhaupt nicht vorhanden, das beweisen die gegenseitigen Anfeindungen. So läßt ein frangösischer Priefter seinem Aerger die Zügel schießen, daß England die Negervölker mit dem massenhaften Branntwein-Import vergifte. Die Engländer zeigten fich hier als Pharifaer par excellence. Englische Schiffe liefen jeden noch so fleinen Safen an, um oft gar feine, oder unbedeutende Warenmengen an Bord zu nehmen, dafür aber tonnenweise aiftigen Kusel auszubarfiren, ber in Wirklichkeit nichts anderes sei, als mit Wasser verdünnte und gezuckerte -Schwefelfäure. »Le Globe« (1881) hette gelegentlich der Reise D. Lenz gegen Deutschland. Dort heißt es in einem »Comment pacifier le Sahara« über= ichriebenen Artikel, daß Dr. Lenz sich bei den Arabern und Berbern als Avant= garde eines großen Beeres zur Befreiung der Mufelmänner ausgegeben hätte und dieses Auftreten indirect den Aufstand Bu-Amemas verursacht habe. Und wer diese Albernheit niedergeschrieben hat, ist kein Geringerer als - Paul Soleillet, also selbst ein berühmter Afrikareisender und verdienstvoller Forscher, dem man solch lächerlichen Chauvinismus nimmer zumuthen würde....

\* \*

294 Ufrita.

## Die Küste von Dordguinea.

Mit dieser allgemeinen Ueberschau auf europäische Bestrebungen im westlichen Sudan dürfte der Leser die nothwendige Drientirung gewonnen haben, um unseren Mittheilungen das entsprechende Verständniß entgegenbringen zu fönnen. Wir wenden uns gunächst den Küstenländern von Nordauinea gu, an denen dermalen weitgehende internationale Interessen zur Geltung kommen. Die erste Colonialmacht ift hier unzweifelhaft England; aber der culturelle und civilija= torische Erfolg ist gering, weit geringer als jener an manchen Punkten der Küste von Sudauinea, wo einerseits Vortugal seit langer Zeit sich das Wohl seiner Colonien nur wenig angelegen sein ließ, anderseits die Errungenschaften der Internationalen Uffociation und der aus ihr hervorgegangenen Congogesellschaft, weniastens die schlimmste Barbarei abgeschliffen haben. Von den Colonien in Nordauinea wäre dies weniger zu behaupten. Wir erfahren dies sofort beim Betreten ber Rufte, Die im Norden Des Kamerungebietes ihren Anfang nimmt. Dort stoken wir auf das weitläufige Aestuarium des Djono = oder Alt-Calabarfluffes, wo fich eine recht nette Gefellichaft zujammengefunden hat. Sie gleicht ganz derselben von Neu-Calabar am öftlichsten Mündungsarme des Niger. Hier treibt der Ketischismus allerliebste Blüten; jedes, den Bewohnern fremdartige Ding gibt ihnen einen hochgehaltenen Tetisch ab. Capitan Girard jah 1866 einen Topf, ein paar übereinander gestellte Teller, einen ausländischen Stock u. dgl. als Idole figuriren. Im »großen Tempel«, der nichts weiter als eine elende, aus Baumstämmen hergestellte und mit Lalmfafern gedeckte Sutte ist, sah er europäische Lithographien, einen Kochkessel, ja sogar einige zerrissene Blätter des Londoner Wigblattes » Runsch«, die Rolle von Gögenbildern ein= nehmen! Sie beteten außerdem eine Schnupftabatsdose aus dem Schwarzwalde, die ein biederer Reu-Calabarese vielleicht einem deutschen Missionar gestohlen haben modite, mit einer Inbrunft an, die einer besieren Sache würdig gewesen ware.

In den Dichungeln des Nigerdeltas hält John Bull Wacht, damit ihm niemand seine Palmötkerne wegschnappe. Der englische Wollsack hat nicht nöthig, die heidnischen Negerstämme, mit denen er liebäugelt, mit »gezuckerter Schweselssäure«, die als »Branntwein« den Tauschhandel vermittelt, zu vergisten. Die Schwarzen im Nigerdelta sind auch ohne solches Hinzuthun das denkbar misesrabelste Volk der Erde. Zwar die puritanischen, methodistischen und baptistischen

Lente in Nordamerika und deren glänbige Nachbeter sagen uns, daß der Neger ein mildes, liebenswürdiges und harmloses Naturell« habe, das nur durch wweiße Thrannen« in das Gegentheil umgewandelt wurde. Im Nigerdelta beschränken sich die weißen Thrannen darauf, daß sie petroleumartigen Fusel und unbrauchbare Steinschloßflinten verkaufen und dafür Palmöl einhandeln. Im Uebrigen lassen sie das liebenswürdige Naturell unangetastet.

Diefes liebenswürdige Naturell macht fich in folgenden anziehenden Gebräuchen geltend: in Alt= und Neu-Calabar werden alle Zwillingsfinder umgebracht; desaleichen wird jedes Kind getödtet, bei welchem die oberen Zähne zuerst zum Durchbruche fommen. Einige Zeit hindurch warf man an der Neu-Calabarmundung Kinder ins Meer als Opfer für den Haifisch, der als Hauptfetisch verehrt wurde. Später entaingen die Kleinen einem ähnlichen Schickfale, Dank dem gunftigen Zufalle. daß das gefräßige Raubthier der See einige Häuptlinge zerriffen und aufgefressen hatte, worauf es sofort als Ketisch abgesett wurde. Aber Menschenfleisch mußte geopfert werden. Man hielt wieder eifriger an der alten Sitte fest, bei jedem Neumonde zwei Männer abzuschlachten. Stirbt ein Häuptling, so werden einige Dugend Diener getödtet, denn es geziemt sich nicht, daß eine schwarze Majestät ohne Cortège in das Jenseits einrücke. Die Opfer dienen übrigens auch zur Befriedigung eines physischen Bedürfnisses: des Hungers. Alle Gefangenen werden abgeschlachtet und aufgefressen. Ja, der Appetit der liebenswürdigen Schwarzen geht noch weiter; als einst ein Matrose der englischen Kactorei zu Onitscha gestorben und auf dem dortigen Friedhofe, der noch keinen Todten barg, begraben wurde, drängten einige chriftliche Reger in den Bischof Crowther, doch eine Bache durch acht Tage beim Grabe aufzustellen, da sonft der Cannibalenstamm der Abotschi unfehlbar die Leiche ausgraben und verzehren würde. Vor nicht allzu langer Zeit wurde zu Duketown an der Mündung des Alt=Calabar auf öffentlichem Markte — Menschenfleisch zum Verkaufe ausgeboten, wie Rindfleisch und andere animalische Nahrung.

Das Delta bes Niger bebeckt, nach 3. Chavanne, bei einer Küstenents wickelung von 320 Kilometer und einer Länge von 130 Kilometer, eine Fläche von ungefähr 24.200 Quadratkilometer. Seiner Configuration nach ist es von jenem des Nil (der Congo hat kein eigentliches Delta) dadurch verschieden, daß die einzelnen Hauptmündungsarme sich nicht schon von der Wurzel des Delta

aus entwickeln, sondern einfach nur die Ausgänge der vielfach verschlungenen Berzweigungen des eigentlichen Hauptarmes, des Rio Run, sind. Der äußerste Saum des Deltas ist durch ein Netz von Altwässern und Seitenwässern in ein Sumpfland verwandelt, das von dichten Mangrowewaldungen bestanden ist, deren Stelzenwurzeln den eigentlichen Küstensaum bilden. Nur dort, wo der Meeressiand leichte Dünenbänke gebildet hat, trifft man Ansiedelungen der Europäer.



Uferftrede bei Wyddha (Sclavenfufte).

Von West nach Dst folgen sich nachstehende Passagen, welche theilweise als selbstsständige Flüsse bezeichnet werden: Rio Benin, der nur im Unterlause mit dem Telta des Niger in Verbindung steht, Rio Forcados, Rio Todo, Rio Nun (die eigentliche Nigermündung), Braß River, Rio San Nicolas, Rio Santa Barbara, Rio S. Bartolomeo, Rio Sombrero, Neu-Calabarsluß und Bonnussluß. Das Volumen des Wassers, welches der Strom in der Secunde dem Meere zusührt, läßt sich annäherungsweise zur Trockenzeit auf etwa 30.000 Aubikmeter schäßen. Welche Unmassen von sesten Bestandtheilen im Delta abgelagert werden, läßt

sich darnach ermessen, daß die Schlammmassen in demselben 10 bis 15 Meter Mächtigkeit besitzen. Ein Blick auf die Karte genügt, um wahrzunehmen, auf welche große Entsermung seewärts der Niger Land angesetzt hat. Gerade nur so weit, als das Delta reicht, bildet das Küstenland ein Segment, dessen Sehne in der Mitte eirea 100 Kilometer vom Strandsaume absteht! Das Klima im Nigerdelta ift für Europäer ein wahrhaft mörderisches. In dieser Beziehung



Cape Coaft Caftle (Boldfufte).

zählt die Kuste von Nordguinea überhaupt zu den ungesundesten Strichen unserer Erde. . . .

Das Nigerdelta schließt westwärts mit dem Festlande die Bai von Benin ein, die zur Sclavenküste gehört. Man begreift darunter alle Länder von der Mündung des Niger im Osten bis zu jener des Bolta (dem östlichen Grenzflusse des Ashanthreiches) im Westen. Das Hinterland ist im Osten Poruba, in der Mitte das Reich Dahomen, im Westen das Ewesland. Einen Theil der Sclavenküste haben die Engländer, einen anderen

(seit 1884) die Teutschen im Besitz. Der wichtigste Bunft an ber gangen Sclavenfüste ist unstreitig die polfreiche, noch immer in raschem Aufschwunge begriffene Stadt Lagos, auf einer fleinen Infel, etwa 24 Kilometer vom Festlande entfernt, gelegen. Der Zwischenraum ist aber nicht das offene Meer, sondern eine Lagune, welche zum Aeftugrium des Daunfluffes gehört. Dant der Türforge Englands ift Lagos eine ebenso stattliche als reinliche Stadt, und hat sich auch das früher geradezu mörderische Klima, infolge von sanitären Maßnahmen, wesentlich gebessert. Die Lagunenstriche wurden von den Mangrowe= waldungen gefänbert, die Stadt felber mit breiten Straßen und geräumigen Pläten versehen und an den meisten Stellen gevilastert. Die Begetation um Lagos und auf den benachbarten Gilanden ift eine ungemein üppige. Dieselbe wird durch verschiedene Vertreter von Valmarten revräsentirt: Cocos= und Del= valme, Fächer- und Dattelvalme und zwei Raphia-Arten — Pflanzen, welche fo ziemlich alle Bedürfnisse der Bewohner befriedigen, und ihnen noch überdies als Handelsartifel reichlichen Gewinn bringen. Der Wichtigkeit Lagos als Handels= stadt entsprechend, steht dieselbe durch eine Dampfichiffahrtslinie mit Liverpool in directer Verbindung. Gin fühlbares Verkehrshinderniß bildet die mächtige Brandung an der Insel, die sich in Form eines plötlichen und nachhaltigen Anschwellens des Decans äußert, ohne daß es hierzu eines Wetterumschlages bedürfte. Die Garnison besteht dermalen nur aus Saussasoldaten (aus dem öftlichen Nigergebiet) welche dem Klima besser gewachsen sind, als Europäer.

Bon der britischen Colonie Lagos nur durch einen schmalen Streisen französischen Besitzes (Porto Novo) getrennt, erstreckt sich im westlichsten Theile der Sclavenküste das Tongogebiet, von welchem Teutschland im Jahre 1884 wie wir bereits an anderer Stelle berichtet haben mehrere Punkte in Besitz genommen hat. Dieses Gebiet ist ein flacher und schmaler Rüstensaum, welcher auf der einen Seite vom Meere, auf der anderen von ungeheueren Lagunen begrenzt wird. Das Hinterland gehört zum Reiche Dahomen, dessen Hoden Wyddah am Ditende des Lagunengestades, unweit von Porto Novo, liegt. Die drei Punkte des deutschen Besitzes sind Klein=Popo, Porto Seguro und Bagrida, der Ausgangspunkt der älteren Nigerexpeditionen. Leider ist dieser Küstensaum vollständig hasenlos und zwingt die Schiffe, in einiger Entserumg vom Lande zu ankern. Mit dem Tongogebiet hat das deutsche

Reich zwar keinen so wertvollen Küstenstrich, wie den am Kamerunflusse, unter seinen Schutz genommen, aber es hat doch auch hier gethan, wozu es berechtigt, ja gewissermaßen verpflichtet war, denn es hat damit seine Angehörigen, die im Tongogebiet seit langem Factoreien unterhalten, gegen die Habgier und den Neid der Engländer sichergestellt. An deutsche Auswanderung dorthin ist freilich infolge des gefährlichen Almas so wenig wie dei der Kamerunküste zu denken. Seine wahre Bedeutung liegt darin, daß es ein fruchtbares und ertragsreiches Hinterland besitzt, in welchem allerdings Zustände herrschen, die gegenwärtig noch wenig Ausssicht auf eine Civilisirung jenes Landes (des Dahomehreiches) erwecken.

Rum Glücke haben die deutschen Factoreien ein Land — Ewe — zum Nachbargebiet, dessen Bewohner (die Eweawo) an dem üblen Rufe der Dahomenneger feinen Antheil haben. Trot Sclavenhandel und sonstigen bojen Ginrichtungen in diesem Theile von Westafrika, vermißt man unter den Eweawo nirgends Unbanglichkeit an das Haus und die Kamilie. Ganz besonders innig pflegt das Berhältniß zwischen Eltern und Kindern zu sein. Den Namen seiner Mutter trägt der Eweer fast immer auf den Lippen, und webe dem, der sie beleidigt, oder soust etwas zufügt. Da der Eweer immer die Wahrheit vor Augen hat, daß man nur eine Mutter besite, Frauen aber immer ersetlich seien, wendet er für lettere fast gar feine Bartlichkeit auf. Die Che ift ein Kaufgeschäft, ober eine Familienangelegenheit, indem die jungen Leute oft in zartester Kindheit durch Emigung der beiden Eltern für ein Baar fürs Leben erklart werden. Jeder Freier ift verpflichtet, neben der Abschlagszahlung an den Bater der Braut, dieser ein pollständig neu eingerichtetes Heim zur Verfügung zu stellen, inbegriffen die Ausstattung, die Saus- und Küchengeräthe u. f. w. Chescheidungen follen, wie von Reisenden mehrfach behauptet wird, nicht gestattet sein. Ja, selbst die Witwe besitt kein freies Verfügungsrecht über ihre Verson, sondern geht sammt ihrem Vermögen in den Besitz des Erben über, der immer ein nächster Verwandter, häufig genug der leibliche Bruder des Verstorbenen ift.

Das sind wesentlich andere sittliche Zustände, wie in dem benachbarten Dahomenreiche (zu dem übrigens die Eweer politisch gehören), wo die Männer die Vergewaltigung der Famisse so weit treiben, daß sie selbst Mitzglieder derselben nach Belieben in die Sclaverei verkausen... Hauptstadt dieses Reiches ist Abomeh, wo der König residirt. Ein eigentlicher Palast ist nicht

vorhanden; die Königswohnung besteht vielmehr aus einer Anzahl von Hütten, die zwischen Gärten liegen und die sämmtlichen Wohnräume seiner zahlreichen Frauen, Sclavinnen und — Ariegerinnen enthalten. Und diese Schönen haben gewiß starke Nerven, denn abgeschen von der Aussicht, die sie genießen, und die auf jenen Tempel geht, in welchem bis auf den Tag die gräßlichsten Menschensichlächtereien stattsanden, und in etwas reducirtem Maßstade noch immer stattssinden, sinden sie auf allen Ringmauern, die das königliche Heim umgeben, Reihen von Menschenschädeln, welche man als Trophäen auspstanzt. Wenn der König Audienzen ertheilt, ist er immer von einem Theile des weiblichen Hofsstaates umgeben. Zur Rechten des Königs kanern einige hundert Ariegerinnen mit Gewehren zwischen den Schenkeln; hinter diesen stehen braun gekleidete Elephantenjägerinnen, während auf der linken Seite etliche hundert, reich in Seide und Gold gekleidete Frauen des königslichen Harems Ausstellung nehmen. Dem Throne zunächst postiren sich die drei ersten Favoritinnen und die Generalin der weiblichen Leibgarde.

Ueber diese Amazonengarde, wohl die einzige in ihrer Art auf dem gangen Erdballe, hat mitunter die Ansicht Berbreitung gefunden, daß ihr jolda= tischer Wert übertrieben worden jei. Dem ist aber feineswegs jo, und thatsächlich find die weiblichen Garden von Dahomen viel tapferer und todesmuthiger, als ihre männlichen Rampfgenossen. Der Fall, daß jene den Sieg herbeiführten, nachdem die eigentlichen Truppen sich bereits zurückziehen mußten, joll gar nicht vereinzelt daftehen. Es gibt Artillerie= und Infanterie=Amazonen. Ihre ganze Ausruftung, ihre Kleider und Waffen find viel beffer, als die der mannlichen Krieger. Es gibt übrigens verschiedene Corps, die entsprechende Abzeichen tragen. Das stärkste, aber nicht ausgezeichneiste, trägt als Uniform blane Rittel mit rothen Gürtelschärpen und weiße, blaugeftreifte Beinfleider, die bis zu den Knien reichen. Auf den weißen Migen tragen sie als Abzeichen die Figur eines Raiman, am Halje verschiedene Amulete. Das zweite Corps besteht aus den sogenannten Glephantenjägerinnen« und bildet gewissermaßen eine Elitetruppe. Ihr Abzeichen ist eine höchst absonderliche Ropfbedeckung; ein eiserner Reif, an welchem zwei Antilopenhörner angebracht find. Die dritte Abtheilung, welche halb blane, halb rothe Rittel trägt, figurirt als Artilleriebedeckung, wenigstens wird sie von dem Franzosen Repin, der eine Amazonenparade gesehen und seinerzeit geschilbert hat, für eine solche gehalten. Er nennt sie »eine besondere Abtheilung der Artislerie«. Noch gibt es ein viertes Corps, das sich namentlich dadurch auszeichnet, die hübschesten Mädchen in seinen Reihen zu zählen. Sie tragen eine blaue Uniform, weiße Mützen mit blauem Kaiman und führen Pfeil und Bogen. Alle diese Amazonen galten bislang als Frauen des Königs, doch ist es erwiesen, daß sie im Cölibat leben, und nur ihrem Hand-werse, dem Kriege, sowie dem Tanze und der Jagd obliegen.

Die Neger von Dahomen (Fons) sind, trothdem ihnen zu Zeiten von ihrem Könige übel mitgespielt wird, von guter Gemüthsart. Sie sind Leibeigene des Königs, der über Leib und Gut seiner Unterthanen nach Willfür versügt. Man darf indeß nicht glauben, daß die furchtbaren Menschenopser, derenthalben. Dahomen unter allen Negerreichen das berüchtigtste ist, aus Hang nach Grausamteit gebracht werden; es handelt sich hier vielmehr um einen ererbten Bolksegebrauch, der in religiösen Wahnvorstellungen wurzelt. Neuere Reisende sehen viel Hosffnungen auf den civilisatorischen Einfluß der Colonien und glauben bereits eine Abnahme der rituellen Menschenschlächtereien constatiren zu können.

Auf die Sclavenfüste folgt weiter nach Westen die Goldfüste; sie erstreckt sich vom Voltaflusse im Often bis zum »Cap der drei Spigen« im Westen, und befindet sich, seit 1872, wo die Hollander ihren Untheil an der Küste an die Engländer abtraten, vollständig im Besiße der letteren. Im Sinterlande übt England das Protectorat über das Land und Bolf der Fanti aus, den grimmigsten Keinden der Ufhanty, deren Reich nordwärts an das vorgenannte Gebiet grenzt. Dadurch wurden die Alfhantn von der Kufte gang und gar abgeschnitten, doch hat sich jeit dem letten Kriege (1873), in welchem die Engländer unter General Wolfelen die Afhanthresidenz Kumassi in Trümmer schossen, ein lebhafter Berkehr zwischen Rufte und Hinterland entwickelt. Der wichtigste Ort an ersterer ift Cape Coast Castle, ber Mittelpunkt eines fehr lebhaften Land- und Seeverfehres. Der Reichthum der Goldfüste an Edelmetallen, besonders an Gold, ift ein fehr bedeutender. Leider ift die Art der Goldgewinnung äußerst primitiv, indem die Reger sich damit begnügen, das Metall aus dem Schwemm= land zu waschen. Das zweitwichtigste Sandelsproduct ift Balmöl; Elfenbein ift nur in geringer Menge vorhanden und Kauschuf kommt fast gar nicht vor. Des= gleichen gibt es feine Industrie, es ware denn, man wollte den primitiven Gold-

schmuck der Eingeborenen (der, beiläufig bemerkt, enorm theuer ist), als gewerbliche Fabricate gelten lassen. Auch sonst sind die Neger arbeitsscheu, trotz aller Bemühungen der Missionäre der Baseler Missionsgesellschaft, sene zur Arbeit herauzubilden. Sie sind in dieser Richtung gerade so indisserent und unzugänglich, wie in Sachen des Christianismus. Die Missionäre haben hier allezeit nur mit schlechten Erfolgen gearbeitet. Dazu gesellt sich ein krasser Aberglauben, dem namentlich die Fanti in allen Lebensverhältnissen satalistisch ergeben sind.

Heber das Land und Bolf der Alibanty verdanken wir ausführliche Rach= richten dem englischen Reisenden Winwood Reade, der im Jahre 1870 in Diesem Gebiete verweilte, nachdem er in den vorangegangenen Jahren (seit 1868) pon der Sierra Leonefüste aus gegen die Quellen des Riger bis Farabana porgedrungen war und das goldreiche Bure besucht hatte. Die Ashanty sind unter allen Regervölkern in Rordaninea das physisch best geartetste und intelligenteste. Man findet bei ihnen nicht die findische Weise anderer Regervölker. Der Aihantn ift ein Mann von Charafter; im Umgange ist er höflich und leutselig, geschlossene Verträge hält er gewissenhaft und ehrlich. Die ehrenvollste Beschäftigung für den Mann ift der Krieg. Das Heer zeichnet sich durch Tapferkeit und Disciplin aus, es fampft in geschlossenen Abtheilungen, und wird durch Hornsignale geleitet. Um jedes Zurückweichen zu verhindern, stellen sich die Generale hinter der Front auf und hauen einen Jeden, der flichen wollte, nieder. Diese Makregel wird aber selten prakticirt, da die Tapferkeit der Ashanty über alles Lob erhaben ift. Es find Falle vorgekommen, wo ein fleiner Saufe von Kriegern bis auf den letten Mann Stand gehalten hat. Tapfere Leute tödten sich selbst oder laffen fich von ihren Selaven tödten, um nicht lebend in die Bande ihrer Keinde zu fallen. Der Selbstmord vor dem Teinde wird in erster Linie von den Generalen bewirft, die ihre Niederlage nicht überleben wollen.

Die Ashanth wohnen zwischen dem 15. und 18.º Ditlänge (Ferro) und zwischen dem 6. und 8.º Nordbreite; ihr Land nimmt einen Raum von 1200, wenn alle tributären Stämme hinzugerechnet werden, von eirea 2000 Luadratmeilen ein. Die Nordgrenze bildet das noch kaum bekannte Kong (d. h. Gebirge), die Oftgrenze der etwa 600 Kilometer lange wasserreiche Fluß Bolta, im Süden scheidet ein Theil von dem Flußlause des Proh die Ushanth von den Fanti; im Westen ist die genaue Begrenzung nicht bekannt, doch gilt allgemein der

Fluk Misinie, der bei der gleichnamigen französischen Colonie an der Elfenbein= füste ins Meer fällt, als die Grenze des eigentlichen Ajhantpreiches. Albantpftämme siedeln aber auch im Sinterlande der Elfenbeinkuste, ja auch noch in jenem der Aru= und Pfefferkufte. Das Land hat einen sehr verschiedenartigen Charafter, Ron der Kufte sandeinwärts breitet sich bis mehrere Tagreisen weit eine sandige ober thonige, allenthalben unfruchtbare Chene aus. Offenes Land, über welches keine anderen Hügel als zahlreiche Termitenhaufen emporragen, wechselt hier mit niederem Buschwald. Noch weiter sandeinwärts folgen dann niedere Hügelreihen oder Bergaruppen und terrassenförmig aufsteigende, doch durchweas noch wenig hohe Plateaux. Sie sind mit prachtvollem, aus hohen und starken Bäumen bestehenden, dicht verwachsenem Urwalde bedeckt, von zahlreichen Gewässern durchschnitten, und zeigen namentlich in ihren Thälern die üppiafte Begetation. Rördlich von dieser Waldzone, deren Lichtungen dicht besiedelt find, breitet sich wieder eine höhere, waldlose, aber felsige und grasreiche Ebene aus. Die Breite dieser oberften Terrasse, beren Nordrand ebenfalls durch eine Reihe von Klippenbergen markirt ift, scheint kaum mehr als 50 bis 100 Kilo= meter zu betragen.

Wie in Dahomen, find auch im Ashanthreiche die Menschenopfer im Schwange. Der König Dieses Volkes hat aber noch ein weiteres Begehren, er will seine »Seelen« haben, d. h. Personen aus der unmittelbaren Umgebung des Königs, die ihm im Falle seines Ablebens freiwillig in den Tod folgen müffen, damit er der Bedienung in den Gefilden des Jenseits nicht entbehre. Solche im vorhinein außerlesene Opfer tragen ein besonderes goldenes Ordensabzeichen, welches ihr Amt antündigt. Sie haben also guten Grund, mehr als andere Höflinge, ihrem Könige ein »langes Leben« zu wünschen. Manchmal freilich will es die Laune dieses schwarzen Despoten, daß noch bei Lebzeiten einzelne seiner Getrenen in ein befferes Leben befördert werden. In diesem Kalle find es gewöhnlich Boten, welche der König seinem seligen Bater behufs Uebermittlung irgend einer nichtsfagenden Meldung fendet. In früherer Zeit, da das Afhanth= reich bis ans Meer reichte, wurden Sclaven borthin geführt und erfäuft, damit der heimgegangene König, falls ihn die Lust anwandeln sollte zu baden, sofort Die nöthige Bedienung finde. Natürlich haben fich die Engländer beeilt, diesem Unfuge ein Ende zu bereiten. Alle diese barbarischen Gebräuche hängen enge 304 21frifa.

mit den religiösen Vorstellungen der Ashanty zusammen. Sie glauben nämlich, daß das Leben im Jenseits nur eine Fortexistenz der irdischen Existenz sei. Der König nimmt seine Königswürde wieder auf und der Sclave bleibt Sclave. Es ist also ziemlich einerlei, ob ein Mensch fürzere oder längere Zeit in diesem Jammerthale verbleibe, da der Tod im Grunde nichts anderes als ein Wohnungswechsel ist.

Der Ashantyfönig ist ein wahrer schwarzer Salomo. Die Zahl seiner Frauen geht in die Tausende, obwohl einige Berichterstatter behaupten, er müsse sich mit einer festgesetzten Zahl von Weibern – die immerhin die Kleinigkeit von 3333 beträgt

begnügen. Sei wie ihm wolle: die Stellung der Königsweiber ist trot alledem eine ziemlich erbärmliche. Die Mehrzahl derselben sind einfache Sclavinnen, welche alle Hauß und selbst Garten- und Feldarbeiten verrichten müssen. Dabei sind sie vor Nachstellungen ausgiedig geschütt, denn Versührer königlicher Frauen werden auf das grausamste hingerichtet. Man schleppt sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang durch die Straßen der Residenz, wobei die Henker mit Messern ihr Opser peinigen. Zuletzt wird es vor den König geschleppt und buchstäblich in Stücke gehauen. Sigenthümslich ist ein Brauch bei diesem Volke, daß, wenn ein Verurtheilter ein gewisses Wort ausrust, nicht getödtet werden könne. Um diese Begünstigung im gegebenen Falle zu paralusiren, pslegen die Henker dem Telinquenten von hinten anzuschleichen und ihm einen Volch durch beide Wangen zu stoßen.

Wir nehmen an, daß der Leser an diesen Proben der Negerbarbarei genug hat und begeben uns wieder an die Küste, um unsere Rundschau fortzusezen. An die Goldküste schließt im Westen die einförmige, mur Cocoshaine tragende Zahns oder Elfenbeinküste, welche fast ihrer ganzen Länge nach von einer Lagune begleitet wird, in welche die Küstenstüsse münden. Hier besinden sich die beiden früheren (seit dem deutschsfranzössischen Kriege aufgelassenen) Colonien Grandswassen und Affinie, beide auf schmalen Landzungen erbaut, welche sich zwischen den beiden gleichnamigen Flüssen erstrecken. In Assinie besand sich im Fahre 1881 eine einzige französische Factorei, neben einer englischen; die Haupthandelssartikel sind Gold, welches theils in Klumpen, theils in Körnern aus dem Innern nach der Küste gebracht wird, dann Kautschut, Gummi und Elsenbein. GrandsBassarisch weniger günstig gelegen, als Assinie, da der Comoés (oder Bassans) Fluß

nicht schiffbar ist, während beim Ussinie die Schiffbarkeit 100 Kilometer stromauf reicht. Französische Agenten haben sich bemüht, den Haß, welcher die Ashanty gegen England und alles Englische erfüllt, für ihre Zwecke auszunüßen und bedienten sich zu diesem Ende einiger Baseler Missionäre, die sich im September 1882 nach Kumassin begaben. Sie suchten beim Könige um die Erlaubniß nach, sich in seinem Lande niederlassen zu dürfen, wurden aber abgewiesen. Die reichlichen Geschenke, bestehend in europäischen Waren und Lugusartikeln, geruhten zwar



Candichaft an der Kufte von Senegambien.

Se. Majestät gnädigst entgegenzunehmen, von einer Ansiedelung der Missionäre wollte sie aber so lange nichts wissen, bis ihr die Engländer die in Trümmer geschossen Residenz des Königs wieder aufbauen würden.

Im Westen der Zahnküste stoßen wir auf die Pfeffer= oder Aruküste, an welcher sich auch die merkwürdige Negerrepublik Liberia besindet. Jene Küste hat ihren Namen nach dem Vorkommen des Malaquetta=Pfeffers. Die Kru-Neger sind ein außerordentlich kräftiger Menschenschlag und fleißige Arbeiter, weshalb sie häusig außer Landes Dienst und Verwendung sinden. Sie sind folgsam und attachiren außerordentlich rasch an ihre Vrotgeber, deuen sie treu

306 Ufrika.

ergeben sind. Da sie sich auch sonft überraschend schnell in civilisatorische Berhältniffe einleben, muß es Munder nehmen, bak es fein Kru-Neger langere Beit in der Fremde aushält und er die barbarischen Zustände seiner Beimat aller Cultur und Civilisation porzieht. Sie vergeffen bann raich Alles, mas fie gesehen und gelernt, und bringen dem in ihr Land sich verirrenden Europäer unguslöschlichen Hak entgegen. Man wäre geneigt, darin ein völkervinchologisches Räthiel zu erblicken, wenn nicht Anhaltsvunkte vorhanden wären, die jene Stimmung der Kru-Leute einigermagen erklären. Bang im Beften der Pfefferfüste befindet fich nämlich ein Drt. der in der Geschichte des Sclavenhandels eine traurige Berühmtheit erlangt hat. Dort hatte Don Bedro Blanco (aus Malaga), ber berüchtigtste Sclavenhändler seiner Beit, seine »Bargcones « errichtet, in welche die eingefangenen ober eingehandelten Neger eingepfercht und dann nach Amerika verfrachtet wurden. Don Blanco befehligte ein förmliches bewaffnetes Corps, mit welchem er die Säuptlinge des Hinterlandes in Respect hielt und den gablreichen Sclaven (ber jährliche "Umsak« betrug eireg 10.000 Röpfe) jebe Gelegenheit zur Rebellion nahm. Er liquidirte 1839 und zog fich in das Brivatleben zurück. Die von ihm errichteten Gebäude wurden im Jahre 1840 und 1841 von den Engländern in Asche gelegt. Da Don Blanco es haupt= jächlich auf die herculischen, intelligenten, ausdauernden und fleiftigen Rru-Leute abgesehen hatte, begreift man, daß deren Nachkommen die Beißen in schlechter Erinnerung behalten haben.

Die Regerrepublik Liberia ist die wahre Carricatur eines freien Staats= wesens. Zwar die Freiheit, wie sie der Reger meint: die schrankenlose, persönsliche Willtür und Zügellosigkeit in Familie und Gemeinde, steht in voller Blüte, wie ja am Ende auch der Gistbaum Knospen, Blüten und Früchte treibt. Die Republik verdankt ihre Entstehung einer Regierungsmaßnahme in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, indem nach vorausgegangener Erwerbung des betreffenden Landsstriches, die infolge der Sclaverei freigewordenen Schwarzen (1816) in Ufrika angesiedelt wurden. Dies geschah im Jahre 1822; ein Viertel Jahrhundert später erklärte sich die Colonie als unabhängige Republik, und seitdem haben die socialen Zustände in dieser wunderlichen Republik eine höchst klägliche Entwickelung genommen. Von einer Moral ist kaum die Rede; Männer verkausen für ein vaar Blätter Tabak ihre Frauen, Eltern ihre ost im zartesten Alter

stehenden Töchter. Im Uebrigen entzieht sich das unfläthige Treiben der »Republisfances der Berichterstattung. Solche Zustände sind die Errungenschaften, welche das »freie Regerthum« hervorgebracht hat, und auf dessen Entwickelung die optimistischen Theoretiker so große Hoffnungen gesetzt hatten. . . .

Das nordwestlichste Gebiet von Nordquinea ift bas Küftenland Sierra Leone, in welchem die Engländer eine Colonie von etwa 120 englischen Geviert= meilen und eirea 40.000 Seelen besitzen. Hauptort ist Freetown in mößig fruchtbarem Boden und höchst gefährlichem Klima. Lange Zeit hindurch hatten Die Engländer alle von ihnen befreiten Sclaven nach Sierra Leone gebracht und ihnen eine äußerst milde Behandlung zu Theil werden laffen. Ja man nahm feinen Anstok daran, die Neger dem weißen Ansiedler social vollkommen gleich= zustellen, was die ersteren, wie nicht anders zu erwarten stand, übel lohnten. Sie schwangen sich förmlich zu ben Beherrschern des Landes auf, riffen den Richterstand und die Polizei an sich und schafften das beleidigende » Nigger« im Umgange ab. Da aber die englische Colonialverwaltung die Erfahrung machte. daß die schwarzen Geschworenen principiell jeden weißen Angeklagten schuldig iprachen und die Reger immer Recht behielten, entzog man ihnen wieder diese, fowie andere Begünftigungen. Mitschuld an diesen Zuständen hatten zum Theil die driftlich-anglo-amerikanische Zuneigung zu den Schwarzen, und die falfchen Mittel, welche die Miffionare in ihrem lächerlichen Optimismus ihren Schützlingen gegenüber einnahmen. Die driftliche Nächstenliebe feiert hier feine Triumphe. Der freie Neger ift von einem Extrem ins andere verfallen. Selbstbewußt, ja mit unglaublicher Arroganz begegnet er dem Europäer, denn das Bewußtsein, daß er diesem seine Freiheit verdanke, ist ihm unerträglich. . . .

## Senegambien.

Das Küstengebiet, welches sich am Westrande Afrikas von der Sierra Leonestüfte bis über das »Grüne Vorgebirge« hinaus erstreckt, führt den Namen Senesgambien, nach den beiden großen Strömen Senegal und Gambia, welche indeß nur dem nördlichen Theile des genannten Küstengebietes angehören. In die Herrschaft dieses Gestades theilen sich drei Colonialmächte: Portugal, England und Frankreich... Portugal besitzt in Senegambien die drei Tistricte Cachen, Bissav

308 Ufrika.

und Bolama. Der erstere hat brei Factoreien, Casa-Forte mit dem User des San Domingo und den kleinen Ansiedlungen Bolor, Zinquinchor auf dem Case-mancessusse und Farim im Binnenlande, im Reiche der Mandingos. Jede dieser Factoreien hat eine Ausdehnung von ungefähr einer Geviertmeile. Die Häfen von Cachen, Bolor und Zinquinchor sind gut, jedoch nur für Schiffe mit geringem Tiesgange zugänglich. Bissa mit der Festung San Jao (Insel Bissa) und den Factoreien von Fa und Ieda im Lande der Mandingos, ist die zweite portugiessische Colonic in Senegambien. Die bedeutendste aber ist Bolama mit der kleinen Insel Galinhas an der Mündung des Rio Grande. Dieses Bolama war vor mehreren Jahren der Gegenstand eines Streites zwischen Portugal und England, welch setzteres die Insel annectiren wollte. Der damalige Präsident der nordameritanischen Union, der als Schiedsrichter in der Sache entscheiden sollte, sprach die Insel Portugal zu (1870).

Bolama hatte in früherer Zeit eine traurige Berühmtheit als Haupts Sclavendepot erlangt. Anfangs von Privaten betrieben, ging das lucrative Geschäft des Menschenhandels bald in die Hände einzelner Regierungen über, welche es monopolisirten. Die Blütezeit dieses sauberen Gewerbes fällt in die erste Hälfte des XVIII. Jahrhunderts, wo es von der englischen Krone selber betrieben wurde. Im Jahre 1713 verpslichtete sich Se. Majestät von Großbritannien und Irland, binnen 30 Jahren 144.000 Sclaven, also 4800 jährlich, nach den spanischen Colonien Amerikas einzusühren. Im Jahre 1786 lieserte dieselbe Firmas allein so viel Sclaven, als ganz Europa zusammen, denn der jährsliche Umsatz damals nicht weniger als 80.000 Sclaven.

Die Colonie Bolama wurde Ende der Siedziger Jahre gegründet und ist seitdem die Hauptstadt und der Sit des Gouverneurs der zwischen dem 11. und 14. Breitengrad zerstreuten portugiesischen Colonien in Senegambien. Die Stadt gleichen Namens besitzt eine Bevölkerung von ungefähr 1000 Seelen, wovon kaum 50 Europäer — meist französische Kausseute und einige Beamte — sind. Ginen Theil der weißen Bewohnerschaft bilden Aussiedler, welche von der Insel Fogo hieher übersiedelt sind. Der Reisende Dr. C. Doelter sagt, daß man in Bolama nur französisch und spanisch, kaum portugiesisch reden höre. Die Stadt hat nur etliche Straßen mit kleinen Steinhäusern, seit neuerer Zeit auch mehrere öffentliche Banwerke, darunter eine Kaserne, auf deren Nothwendigkeit

man erst dann versiel, als das fortwährende Campiren der Garnison im Freien den Gesundheitszustand derselben arg erschüttert hatte. Die kleine Insel selbst ist bald durchwandert. Die Begetation ist ungemein üppig; riesige Baobabs (Affenbrotbäume) mit ihren weitverzweigten Aesten spenden dem Wanderer Schatten. Zwischen ihnen ragen schlanke Palmen und allenthalben sind diese beiden Baumgewächse durch ein Dickicht von undurchdringlichen Schlingpstanzen mit einander verbunden.



St. Louis in Senegambien.

Die zweite Colonialmacht an der Küste von Senegambien ist England. Ihre Besitzung Gambia hat ein Areal von kaum 180 Geviertsilometer, mit einer Bewohnerzahl von ungefähr 14.000 Menschen. Politisch gehört dieses Colonialgebiet zu jenem von Sierra Leone. Die Hauptstadt der Colonie Gambia, Bathurst, liegt am linken User des Gambia und wurde im Jahre 1815 gegründet. Ihre Lage ist nicht sehr malerisch; am flachen User des Flusses hinsgestreckt, ermöglichen zwei lange hölzerne Hasendämme den Verkehr mit den im Flusse ankernden Schiffen, doch scheint der Handel nicht von Bedeutung zu sein. Die englische Colonie war durch geraume Zeit mit ihren unruhigen Nachbarn,

310 Ufrita.

cinigen Negerkönigen, in unliebsame Händel verstrickt, wobei mehrfach die Unterstützung der benachbarten Franzosen angegangen werden mußte. Die letzteren haben den Engländern übrigens auch einen anderen Dienst geleistet. Sie besaßen nämlich früher an der Mündung des Gambia den Posten Albreda, welcher Bathurst erhebliche Concurrenz machte und somit der unmittelbare Anlaß war, daß die englische Colonie nicht gedeihen wollte. Dieser Posten wurde von Engsland erworben und seitdem ist ein fühlbarer Ausschwung wahrzunehmen.

Die größte Rolle unter den Colonialmächten in Senegambien spielt unzweiselhaft Frankreich. Es ist im eigentlichen Sinne Herr des Gebietes, welches wir unter obiger Bezeichnung verstehen. Die Herrschaft der Franzosen beschränkt sich keineswegs blos auf die Küstenregion, sondern greist beträchtlich nach dem Junern aus, und was vollends den politischen Einfluß anbetrisst, haben wir bereits vernommen, daß er denjenigen Englands seit Langem überslügelt hat. . . Die ältesten europäischen Ansiedler in Senegambien waren Portugiesen. Ende 1489 bereits war eine stattliche Flotte an der Mündung des Senegal erschienen, nachdem bereits einige Jahre früher mit einem eingeborenen Könige ein Abkommen wegen der Besißergreifung des Landes getroffen worden war. Die Resultate aber waren gering. Zwar die gewaltige Flotte versehlte nicht, auf die Schwarzen einen außergewöhnsichen Eindruck zu machen; aber das Landungsseheer wurde vom Fieber decimirt und der Ban eines Forts mißlang.

Der danernden Ansiedelung Portugals an dieser Küste stand ein anderes, weit großartigeres Unternehmen — die Eroberung Indiens — im Wege. Man begreift also, daß die Portugiesen bald Nachsolger sanden, welche den Spuren jener folgten. Es waren dies die Engländer und Franzosen. Die ersteren, welche bereits zur Zeit der Königin Elisabeth am Senegal und Gambia sich zu schaffen machten, waren wenig glücklich. Besser erging es den Franzosen. Es war freilich ein wenig ehrenwerter Antrieb, der den »glorreichen« König Ludwig XIV. nach Senegambien führte. Das französische Westindien bedurfte ausgiediger Arbeitssfräfte, und so verschmähte es der genannte Herrscher nicht, am Senegal Handelssgeschäfte zu etabliren, die einzig und allein dem Handel mit — Sclaven zu obliegen hatten. Gleichwohl ging die erste Gesellschaft (1664 bis 1673) zu Erunde, nachdem der erhösste geschäftliche Nutzen sich nicht eingestellt hatte. Auch weitere Unternehmungen komten vor dem Ruine nicht gerettet werden. Dazu

famen Besitzstreitigkeiten, namentlich mit den Hollandern, und die ganze Colonisationsfrage wäre vielleicht resultatlos im Sande verlausen, würde im Jahre 1791 die französische Nationalversammlung die Sache nicht energisch in die Hand genommen haben. Sie gab den Handel frei und gewährte der Colonie militärischen Schutz.

Einer der hervorragendsten Pionniere aus jener Zeit der unsteten politischen Wandlungen an der Küste von Senegambien — Mitte des XVIII. Jahrhunderts — war der französische Natursorscher Michel Adanson. Er traf im März 1749 an der Mündung des Senegal ein, den er für den Niger der alten Geographen hielt. Nahezu fünf Jahre durchstreifte er die französische Colonie nach allen Richtungen, richtete seine Schritte nach Podor, Portudal, Albreda, nach der Mündung des Gambia und sammelte mit unglaublicher Ausdauer Schäße aus allen drei Naturreichen. So verdankt man ihm die erste verläßliche Kenntniß von dem Baumriesen Baodab, der ja auch häusig »Adansonia« genannt wird. Auch die Existenz der Termite war seine Entdeckung. Für den Handel und in wirtschaftlicher Beziehung war die Thätigkeit des Natursorschers von geringem Belange. Wir haben Aehnliches bereits gelegentsich unserer Mittheilungen über den Kortgang der Ausschlung anderer afrikanischer Gebiete constatiren können.

Daß auch in politischer Beziehung Abansons Reise für die Franzosen ohne Bedeutung blieb, beweist die Thatsache, daß Senegambien wenige Jahre nach der Thätigkeit des genannten Gelehrten von den Engländern erobert wurde (1758). Zweiundzwanzig Jahre lang blieb nun die Colonie englischer Besit, denn erst 1777 gelang es den Franzosen, dieselbe den Engländern wieder abzunehmen. Aber während der Napoleonischen Kriege ging der Besit abermals für die Franzosen verloren. Der Bertrag von Paris vom 31. Mai 1814 gab Frankreich seine Colonie an der afrikanischen Westküste wieder zurück, die wirtzliche Uebergabe ersolgte aber erst 1817. Um diese Zeit waren die Verhältnisse in Senegambien wahrhaft trostlose. Sinzelne alte Factoreien und Handelspläße mußten ganz aufgelassen werden; in anderen, wo vorher immerhin eine nennensewerte Vetheiligung französischer Kausselne an der Handelsbewegung herrschte, war zulest nur mehr eine Bevölkerung von Schwarzen und Mulatten vorhanden — wie beispielsweise in Gorée — so daß die Franzosen nicht wußten, was sie mit dem Danaergeschenke beginnen sollten.

Dies änderte sich, als der erfte Milikarcommandant am Senegal mit seltener Energie an die Lösung der ihm vorschwebenden Aufgabe schritt. Es war dies Oberst Schmalz, der zuerst eine besestigte Niederlassung im Binnenlande ins Auge gefaßt hatte. Seine Nachfolger waren Bouet-Quilaumez, Faidherbe, Jaureguiderry und abermals Faidherbe, unter welchen meistentheils Kriege mit den kleinen Fürsten des Binnenlandes geführt wurden. Die Ersolge solcher



Der Guina-Kataraft (Senegal).

militärischen Thätigkeit zeigten sich bald in Form von Besitzergreifungen größerer Länderstrecken, in Gründung von besestigten Posten, in Anknüpfungen mit entslegenen Stämmen. In diese Zeit fällt die Gründung Dakars, des Hafenortes für St. Louis, der Hauptstadt der Colonie, die Erbauung von Leuchtthürmen, Herstellung von Telegraphenleitungen u. s. w. Gleichzeitig dehnte sich der französische Machtbereich immer tieser landeinwärts aus und der Handel begann sich allmählich zu beleben. Viele kleine Fürsten unterwarfen sich der französischen Schutzherrschaft, während gleichzeitig eine große Zahl von officiellen Reisenden

bemüht war, die entlegenen Gebiete des Hinterlandes in, wenn auch noch so lose Beziehungen mit der Colonie zu bringen und die Wege zu ebnen, die der Erschließung des westlichen Sudan in Zukunft eine wirtschaftliche Basis geben sollten.

Die Bedeutung der französischen Colonie Senegambien in geographischer Beziehung fußt auf dem großen Stromthale des Senegal, welches als natürsliches Einbruchsthor nach den Nigerländern hin, und als Handelsstraße par excellence figurirt. Der Senegal ist einer der wenigen Ströme Ufrikas, welche



Borée in Senegambien.

auf ihrem ganzen Unterlause dem Verkehre offen stehen; Dampsschiffe können ihn eirea 800 Kilometer auswärts befahren. Er entsteht aus der Vereinigung zweier Quellsstüsse, die, keine 10 Kilometer von einander entsernt, in der Nähe der Hauptstadt Timbo des Futa Djallonreiches liegen. Diese Quellsstüßse führen die Namen Basing und Faleme. Ersterer umschließt zunächst das Plateau, auf welchem Timbo liegt, und vereinigt sich oberhalb Bakel mit seinem Zwillingsbruder, dem Faleme. Bei dem großen Wasserreichthume des Hochlandes, dessen Seehöhe durchschnittlich 600 bis 700 Meter beträgt, zeigt der Basing schon nach kurzem Lause eine ansehnliche Breite und bedeutende

Wasserfülle. Dadurch wird dieser Fluß zu einem stürmischen Gebirgsstrome, dessen Bett durch Katarakte und Stromschnellen sich auszeichnet. Dagegen hat der Faleme nur in seinem Oberlause einige Stromschnellen, während er auf dem ganzen 560 Kilometer langen Lause unterhalb dieser Schnellen schiffbar ist. An Nebenflüssen, darunter sehr beträchtlichen, ist aber der Basing viel reicher. Der größte derselben ist der circa 350 Kilometer lange Bakhon, doch verhindert eine Reiche von Katarakten und Schnellen dessen Beschiffung.

Auf der 115 Rilometer langen Strecke bis Medine bildet der Bafing nach feiner Vereinigung mit dem Bathon nicht weniger als 34 Schnellen und Fälle, worunter der 16 Meter hohe Fall von Guina (f. S. 312) weitaus der bedeutenofte ift und ein großgrtiges Bild abgibt. Unmittelbar oberhalb Medine setzen die Felu-Ratarafte ber Senegal-Schiffahrt ein Ziel. Unterhalb bes genannten Ortes gewinnt das Thal bedeutend an Breitenausdehnung. Auch der Strom selbst erhält hier an manchen Stellen eine Breite bis 900 Meter. Etwa 120 Rilo= meter unterhalb Medine findet die Vereiniaung bes Senegal mit feinem Schwesterfluffe Faleme statt, worauf er, in einer häufig bis 50 Kilometer breiten Thalebene in zahlreichen Windungen und mehrmals in Arme fich spaltend, dem Meere zueilt. In diesem Theile seines Laufes nimmt der Senegal mehrere ivaenannte »Marigots« auf, das sind breite Wasserrinnsale mit schlammigen oder sandigem Grunde, trägem, schleichendem Laufe, die zur Trockenzeit versiegen, während sie zur Regenzeit nicht nur durch den Niederschlag in der nächsten Umgebung, sondern auch durch den Ueberfluß der größeren Flußläufe gespeist werden und dann das nächste Land unter Baffer feten.

Der Senegal mündet in einer haffartigen, durch eine Barre versperrten Lagune unterhalb St. Louis. Während der Trockenzeit ist die Gin= und Ausfahrt in den Senegal ost wochenlang unterbrochen. Gegen Ende April beginnt der Strom zu steigen und dann erwachen auch Leben und Bewegung auf demsselben. Anfänglich sind es nur Piroguen, die den Fluß auf= und abwärts steuern, und um diese Zeit bekommen die »Flußpiloten« alle Hände voll zu thun. Ist er selber Gigenthümer des Fahrzeuges, dann besorgt er den Handel selber. Fr. Robert schildert dieses austrengende und abwechslungsreiche Leben wie folgt: Soll ein Laptot (Flußpilote) die Handelsreise antreten, so schließt er mit den Stadtsirmen in St. Louis Verträge ab, laut welchen er die ihm mitgegebenen

Waren im Binnenlande absehen muß. Es kommt gleichwohl vor, daß er nicht alle Ware an den Mann bringt, und in diesem Falle müssen die Exporteure jene wieder zurücknehmen. Stromauswärts ist die Reise eine beschwerliche, und der brave Laptot hat mit mancherlei Widerwärtigkeiten zu kämpsen. Die Unternehmungslust schreckt ihn indeß nicht zurück und er tritt ohne Zaudern die 200 Meilen lange Reise von St. Louis nach Bakel an. Die Bemannung einer Handelspirogue besteht in der Regel aus zwei oder mehreren Laptots, einer Frau, welche den "Kuscus" (Reis) stampst, und einem Griot, welcher während der mühseligen Ruderarbeit das Tamburin im Tacte schlägt. Die Pirogue hat nur ein Oberdeck, auf welchem sich der Schiffscommandant durch ein Strohdach schützt. Wenn Segel und Ruder gegen die starke Strömung nichts ausrichten, muß zum Zugseile gegriffen und das Fahrzeug längs des Users unter großen Unstrengungen fortgezogen werden. Später solgen den Piroguen die kleinen Tampser der verschiedenen Handelshäuser von St. Louis, welche die ersteren bald überholen und ihnen das beste Geschäft vor der Nase wegschnappen.

Von den beiden Städten Senegambiens - St. Louis und Dafar wielt jede ihre besondere Rolle als Sandelsplat. Während der Schwellzeit herrscht in St. Louis ein ungemein reges Leben. Die Stadt, welche Hauptort der Colonie ift, liegt malerisch auf einer Insel des Stromes und ist mit dem Festlande durch zwei Brücken verbunden. Obwohl von Natur aus geschütt, ist die Stadt überdies mit Fortificationen versehen. Gerade Straffen, schone, einstöckige, meist flachdachige Häuser zeichnen die Niederlassung aus. Auch an hervorragenden Baulichkeiten ist fein Mangel; den größten Stolz der frangösischen Colonisten bildet der große, herrliche botanische Garten. Die Straßen, obwohl breit und bequem, find leider nicht gepflastert. In diesen Gassen herrscht mitunter das bunteste, lauteste Marktreiben. Das Bild aber, welches sich hier dem europäischen Auge entfaltet, wird nicht immer nach dessem Geschmacke sein. Man sieht Frauen und Kinder in verwahrlosestem Zustande; lettere laufen völlig nacht herum und find über und über mit Schmut bedeckt. Die Mütter pflegen ihre Kleinen überall mit sich zu nehmen, d. h. sie binden das eine derselben, das im Alter etwas fortgeschrittene, mittelft eines Tragtuches auf den Rücken, den Sängling aber an die Bruft. An den unerquicklichen Zuftanden in ihren Colonieftädten find die Franzojen zum Theile selber Schuld, indem sie den ersten Einwirkungen der

Civilisation sofort die — Schnapsflasche auf dem Fuße folgen ließen. Selbst in den Verträgen, welche die französischen Generale, namentlich Faidherbe, mit den Königen des Hinterlandes abschlossen, spielte das "Feuerwasser" immer eine hervorragende Rolle. In einem solchen Vertrage, welchen das Kaiserreich Frankreich »im Namen des Schöpfers des Himmels und der Erde« abgeschlossen hatte, war fast nur von dem allein seligmachenden Branntwein die Rede. So
hieß es unter anderem: "die Regierung zahlt dem Brack (Häuptling) von Walo
zehn Flaschen Branntwein, seinen Dienern zwei Flaschen und eine Stange Eisen;
der "Prinzessin« (sie!) Gimbotte einen kleinen Kosser, ein Stück Mousselin und
vier Flaschen Branntwein." Diese zarte Dame verlangte überdies noch zehn
Rollen Tabak und zu ihrem Lebensunterhalte« ein Fäßchen Cognac.

Während der Trockenzeit, wo, wie erwähnt, durch viele Wochen die Seesichiffe in den Senegal nicht einfahren können, stocken die Geschäfte in St. Louis. Dann tritt Dakar an seine Stelle, denn aller Handel nimmt seinen Weg hieher. Darans darf man aber keineswegs auf eine Wohlhabenheit der »Stadt-, welche etwa äußerlich zur Geltung gelangen könnte, schließen. Die eigentliche Stadt ist nichts anderes als eine wüste Anhäufung von Rohrs und Binsenhütten, in deren Nachbarschaft die größte Unreinlichkeit herrscht. Jeder freie Platz ist ein Kehrichtschafen. Wahre Dasen in diesem Meere von Unflath sind die Gärten, deren Hauptschmuck herrlich blühender Dleander und üppig gedeihende Trompetensbäume sind. Dagegen wimmeln die Cactushecken, welche häufig die Wege säumen, von Ungezieser. Steinerne Häuser zählt man in ganz Dakar etwa zwei Duhend, unter welchen sich einige elende Herbergen, mit durchwegs schwarzer schmieriger Dienerschaft, stolz »Hötels« neunen.

Hinsichtlich der Handelsbewegung von Takar bekommt man keinen hohen Begriff, wenn man einem Berichte Tskar Canstatts Glauben schenken dark, der an einem Marktage, das Treiben, Handeln und Feilschen sich angesehen hat. Wir begaben uns« — schreibt er — »auf den täglich stattsindenden Markt, der sich inmitten Takars auf einer Sandinsel befindet. Zwölf bis zwanzig Weiber und Knaben kauerten auf der Erde und hielten in Kürdisschalen vor sich die Gemüse und Früchte des Landes zum Berkauf. Die Auswahl unter den Waren war sehr erbärmlich und bestand nur in einer Art schwarzer Bohnen, kleinen Drangen, Giern und verschiedenen mir unbekannten Früchten, welche man uns

als sehr wohlschmeckend anpries, die aber mehr oder weniger alle einen bitteren Geschmack hatten. Auch Cocosmilch gab es zu kausen und eine Sorte Brot von ganz slacher, halbtellergroßer, runder Form. Der Markt ist nur von Negern besucht, welche die alleinigen Liebhaber ihrer Producte zu sein scheinen. . . . « Der Thpus dieser Neger ist nicht besonders schön. Die Schwarzen von Dakar haben nämlich ungewöhnlich weit vorspringende Unterkieser und äußerst spärlich wolliges Haupthaar. Viele haben das Haupt ganz geschoren, bis auf einen Ring nach Art unserer Mönche, oder eine Art Schopflocke, die sie über die Stirne herabhängen lassen. Die Hautsarbe dieser Neger ist weder braun noch schwarz, sondern ein bronzirtes Braungrau.

Einen Kilometer von Dafar entfernt liegt am Eingange in die tiefe Bucht bes eigentlichen Safens von Dafar die Safenfestung Goree, eine Felsingel aus Bafaltgestein von geringem Umfange. Obwohl sie stattlichere Banwerke als Dafar aufzuweisen hat, und auch sonst das Leben in ihr sich mehr von der Civilifation beeinflußt zeigt, ist Gorée im Großen und Ganzen gleichwohl nichts anderes als ein großes Gefängniß. Die Bevölferung verbringt ihre Eriftenz ohne Licht und Luft, zwischen engen Gassen eingepfercht, von hohen Mauern umgeben. Mur im Sintergrunde der Stadt belebt einiges Gartengrun das monotone Bild, welches von der See genossen allerdings die Täuschung bewirft, als hätte man es hier mit einem Orte von behäbigen Lebensverhältnissen zu thun ... Sowohl Dafar als Boree liegen in unmittelbarer Nahe bes Brünen Borgebirges, des westlichsten Lunktes des afrikanischen Continents. . . . Gorée, oder richtiger Dafar, ist eine Awischenstation der Dampfer (Messageries maritimes), die nach Südamerika verkehren, und einiger Dampferlinien, welche die englischen und portugiesischen Colonien Afrikas mit Europa verbinden, während St. Louis eigentlich nur eine Kopfstation ist.

Die an den senegambischen Küstenprovinzen siedelnden Neger sind Glieder jener Familie, welche die ausgedehnten Alluvialebenen zwischen dem unteren Senegal, dem Gambia und dem Falemeslusse bewohnt; es sind dies die Wolof (oder »Uolof « nach anderer Schreibart). Sie bilden unstreitig einen der schönsten Negerstämme; im allgemeinen sind die Frauen und Männer hoch gewachsen und von fräftiger Gestalt, die Hautsarbe ist sehr dunkel, die Haare sind feingekraust und von außergewöhnlicher Steisheit. Junge Männer, und selbst Mädchen pflegen

fich den Kopf ganz kahl zu scheren, während die Frauen die Haare möglichst lang wachsen lassen, um sie dann in zahlreichen, stark mit Fett imprägnirten, frausenähnlichen Zöpschen zu tragen. Der Gesichtstypus weicht in der Regel von jenem des Negers ab, und soll sich häufig — wie Wilhelm Höster in Gorée versichert — sogar dem kaukasischen Typus nähern. Hinsichtlich der Bekleidung u. dgl. möchten wir dem Leser nicht mit nuplosen Details nahetreten.

Trot unlengbarer Intelligenz des Wolof im Vergleiche zu anderen Reger= ftämmen, find seine Unsprüche an die Genüsse des Lebens sehr bescheidener Urt. und es steht diese Bescheidenheit im richtigen Verhältnisse zu der großen Indolenz, die ihn beherricht. Gigenthümlich ift die unter den Wolof zur Geltung fommende Kasteneintheilung. Landleute, Fischer und Zimmerleute bilden die Rafte der »Freien« (Gurmeh), aus denen allein die verschiedenen Dynasten der Berrichaftsgebiete hervorgehen. Die zweite Kaste umfaßt gewisse Gewerbetreibende und Handwerker (Töpfer, Schmiede, Korbstechter, Leberer, Goldarbeiter) und führt den Namen Mienjo : sie steht in Bezug auf allgemeine Achtung der herrichenden Kafte nur wenig nach. Dafür sind die »Gevel« die wahren Paria, wie schon der Name bezeichnet, der jo viel wie Landstreicher, Bagabund bedeutet. Ru dieser Raste zählen die Weber, Tänger und Musikanten. »Man betrachtet fie als "Unglücksvögel" und wagt deshalb nicht, fie zu beschimpfen; man schießt in der Schlacht nicht auf fie und beerdigt fie nicht, sondern legt ihre Leichname in hohle Bäume. Sie find es auch allein, welche die Beschneidung mit lärmenden Kestlichkeiten feiern. Die Buriche, welche die absichtlich mit großen und langen Leiden verfnüpfte und darum auch als Brobe vollkommener Männlichkeit betrachtete Procedur glücklich überstanden haben, giehen, reich gekleidet und mit Goldichmuck, den ihnen jedermann gerne leiht, geradezu überladen, unter Gejang und Tang von Haus zu Haus, überall Spenden fordernd. Dft dauern die Belage, welche ihnen ihre gaftfreundlichen Stammesgenoffen geben, mehrere Wochen.

Man nennt wohl mitunter die Neger eine Masse von Kinderns, und dies mit Recht. Sie besitzen alle Fehler der Kindheit, welche bei Erwachsenen als Untugend auftreten. Bon dem, was wir Menschenwürde nennen, haben die guten Leute teinen Begriff, wohl aber besitzen sie Eigenliebe. Bon Erfenntlichteit oder Dankbarkeit wissen sie nichts; es erfüllt sie mit Freude, wenn man ihnen eine Wohlthat erweist, diese aber vergessen sie bald, etwa wie ein Kind sein Spiels

zeug. Voraussicht und Vorsorge sind ihnen unbekannt; was sie einnehmen, geben sie sofort wieder für — Branntwein und Putkram aus. So lange sie Geld haben, lassen sie sich selbst zur lohnendsten Arbeit nicht herbei, obgleich sie ein paar Tage später dieselbe Arbeit für eine Bagatelle verrichten. Der französische Consul Pichard ist geneigt, selbst ihre Freigebigkeit, die eine der rühmlichsten Sigenschaften der senegambischen Negerstämme ist, auf einen Mangel an Vorsbedacht zurückzusühren. Auch die viel gepriesene Gutmüthigkeit erstreckt sich nur auf Leute derselben Farbe. Das größte Laster aller westsudanesischen Neger besteht jedoch darin, daß sie Versprechungen nicht halten und einen Treubruch ebenso leicht begehen, wie die allerkleinste Unterlassung oder Uebertretung.

Heber die Familieneinrichtungen unter den Wolof ist wenig Charafteristisches zu berichten. Der Mann darf gesetlich vier Frauen haben. Will er eine Familie gründen, so richtet er vor allem einen Blat ber, den er mit einem Strobzaune umgibt. Innerhalb desselben errichtet er die Hütten, und zwar für jede Fran eine eigene: diese Hütten muffen zum Unterschiede von jener des Mannes, welche vierectia ift, rund fein. Auch Ställe für das Bieh, Butten für die Sclaven und die Rüchen befinden fich innerhalb diefer Umzäunung. Die Sclaverei ift eine mit den gangen Lebensverhältnissen innig verwachsene Ginrichtung, und werden die Sclaven, die ja mit ihren Herren auf gleicher Culturstufe stehen, ziemlich aut behandelt, wenn auch nicht in der ausgiebigen Weise wie bei den Moham= medanern, obwohl auch im West-Sudan der Islam allenthalben sich Bahn gebrochen hat. So können beisvielsweise die freigegebenen Sclaven nicht - wie es bei den reinen Islamiten so häufig vorkommt — in die Familie, der sie angehören, hineinheiraten. Kinder von freien Männern mit Sclavinnen bilden eine Art Unterfaste und haben feine Stimme in Berwaltung oder Regierung. Die Frauen der Wolof zeichnen sich durch außergewöhnliche Wohlgestalt und nicht unschönen Gesichtstypus aus. Man könnte diese Frauen sogar hübsch nennen, wenn nicht die Wade, wie bei anderen Negervölkern, unentwickelt ware, die Füße nicht platt geformt wären und die Fersen keine spornartige Verlängerung nach hinten hätten.

Che wir Senegambien verlassen und uns den Nigerländern zuwenden, möchte ein vrientirender Ueberblick auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der fransössischen Colonie von allgemeinem Interesse sein. Die Producte dieses Landes sind hauptsächlich Kautschuk, Kaffee, Erdnüsse, Reis, Wachs und Felle; dann

320 Ufrika.

(in den Niederungen) Indigo, Tabak, Gummi und Baumwolle, welche in Senegambien wild wächst. Zu erwähnen sind noch Ebenholz und Gold, welch letzteres aber nur in geringen Mengen vorfommt. Indigo wächst hauptsächlich in der Umgebung von Bakel und wird zweimal im Jahre geerntet. Tabak wird nur nach Bedarf von den Eingeborenen gepflanzt und dient in manchen Gegenden als Tauscheinheit. Der Reis gedeiht besonders gut in den Niederungen, welche den Hochwässern ausgesetzt sind. Die Erzeugung des Gummi besindet sich fast



Typen der Wolof: Meger.

ausschließlich in den Händen der Eingeborenen. Die Gummiwaldungen befinden sich nach de Langle in Sagel an der Küste, in Dakar, El Fata und Tagant. Ebenholz findet man nur in den Waldungen zwischen Bakel und Medine.

Husichten auseinander. Thatsächlich hat es zu Zeiten nicht an Maßregeln gesehlt, welche von Seite der Regierung des Mutterlandes zum Nachtheile der Colonie getroffen wurden. Anderseits besitzt der Verwaltungsapparat der Colonialregierung manche wunde Stelle, und wird namentlich der große Auswand gerügt, der bei gewissen Sinrichtungen und öffentlichen Bauten an den Tag tritt. Immerhin läßt

es die Verwaltung an der nöthigen Energie nicht fehlen, und in den letzten Jahren hat es sich wiederholt gezeigt, daß jene ihrer schweren Aufgabe gewachsen ist. Am 5. Februar 1880 verlangte die französische Regierung von der Deputirtenstammer einen außerordentsichen Eredit von 9 Millionen Francs, als erste Rate für die Erbauung der »Senegalbahnen«. Das gesammte projectirte Eisenbahnnet würde aus folgenden drei Linien bestehen und ungefähr 120 Millionen Francs fosten, wovon 54 Millionen Francs auf den Staat entsallen würden: Dasar-



Migerquelle. - Die Granitberge des Kong bei Tembi-Kundu.

St. Louis, 260 Kilometer; — Abzweigung nach Medine, 850 Kilometer; — von Medine zum Niger, 320 Kilometer; zusammen also 1430 Kilometer.

Ueber die Senegalbahnen, zumal die große Transitlinie zum Niger, beziehungsweise nach Timbuktu, welche sich als nichts anderes, als den südwestlichen Aft
der großen »Saharabahn« darstellt, gehen die Meinungen sehr auseinander. Die Vertreter des großartigen Projectes sind natürlich voll des rosigsten Optimismus.
In einem officiellen Mémoire des ehemaligen französischen Ministers der öffentlichen Arbeiten C. de Frencinet an den Präsidenten der Republik (dto. Paris
12. Juli 1879) wird die Sache so dargestellt, als sei eine transsaharische Gisen-

bahn nicht mehr als Kinderspiel. Selbst über die Natur der Sahara, welche doch in erster Linie in Frage kommt, wird leicht hinweggegangen, und werden die Terrainschwierigkeiten als solche geschildert, »die sich in keiner Weise von den europäischen unterscheiden« (!). Dabei werden die Reichthümer des Sudan gewaltig überschätzt und die Bevölkerungszahl viel zu hoch angegeben.

Am unermüdlichsten haben für dieses Bahnproject Paul Soleillet und der Ingenieur Duponchel gearbeitet. Nach dem Projecte des letzteren würde die Bahn Algier zum Ausgangspunkte haben, quer durch die Wüste nach Timbuktu lausen, hier sich in zwei Aeste gabeln, von denen der eine sich nach dem Tsadsee, der andere aber nach dem Senegal wenden würde, um dei St. Louis das Meer zu erreichen. Die Länge dieser Linien beträgt 2500 Kilometer, also um 300 Kilometer weniger, als die Länge der Bahnstrecke vom Missouri dis zum Stillen Decan; die Kosten sind von Auponchel auf 400 Millionen Francs veranschlagt. Die directe Koute von Algier über Timbuktu nach St. Louis würde übrigens blos 1500 Kilometer betragen.

Die französische Regierung hat wiederholt behufs Vornahme von Vorarbeiten Geldmittel flüssig gemacht. Für uns kommt natürlich nur die senegambische Strecke in Betracht. Hier fiel Paul Soleillet die Aufgabe zu, eine geeignete Trace aussindig zu machen. Er brach am 16. Februar 1880 von St. Louis auf, wurde aber am 20. März in Adrar von Wegelagerern ausgeplündert und zur Rückschr gezwungen. Eine zweite Expedition unter der Führung des Capitäns Gallieni kam zwar etwas weiter, bezahlte aber ihren Erfolg mit einem höchst blutigen Preis. Sie gelangte nämlich über Bakel und Medine unangesochten in das Reich des Königs von Segu; im Lande der Malinke aber wurde sie von bewaffneten Bambaras überfallen und vollständig ausgeplündert. Nach siebenstündigem Gesechte retteten sich die Ueberlebenden nach Bamaku, wo ihnen aber gleichsalls ein ungastlicher Empfang bereitet wurde. Später wurde die Expedition zwar aus ihrer Zwangslage besteit, ob aber dieser wenig entsprechende Ansang geeignet ist, großes Vertrauen in die Zukunst des großen Unternehmens zu seten, mag dahingestellt bleiben.

Die Franzosen aber sind ungeduldige Geschöpfe, wenn es sich um Dinge handelt, ihren Unternehmungsgeist, ihre physische und geistige Energie, ihre civilisatorische Mission u. s. w. ins wahre Licht rücken lassen zu sollen. Nur so begreift

man, wie eine Angelegenheit, über beren praktische Richtigkeit alle Welt einig ist, im Schoße der französischen Regierung warme Befürwortung finden konnte. Dieselbe setzte große Stücke auf die von verschiedenen französischen Reisenden gemachten Ersahrungen, überging aber die sehr schwer wiegenden Einwendungen anderer Forscher, wie Rohlfs, Lenz u. s. w. Das ist schon an sich ein Fehler, weil die ganze Angelegenheit an objectiven Wert verliert. Namentlich muß befremden, wie sich Duponchel über die vorhandenen Schwierigkeiten aller Art in wenig sach= männischer Weise hinwegsest. Er meint, daß die Hitze in der Sahara nicht wesentlich größer sei als im Schelisthale in Algerien; daß der Sand, wie die Canalanlage von Suez beweise, nicht zu fürchten, das Wasser allerorts (!) zu beschaffen sei und die Bewohner nicht schlimmer wären, als die Rothhäute, welche die Pacific= bahn mit so viel eingebildeten Schrecken unwoben hätten.

Bang abgesehen, daß es sich bei der Saharabahn nicht allein um die angegebenen Kactoren, sondern um eine Summe von zum Theil undefinirharen Widerwärtigkeiten und gang besonders um immense räumliche Entfernungen handelt, liegen die Verhältnisse im Innern des Dunklen Erdtheils doch wohl wesentlich anders, als in den Prairien und dem Felsengebirge von Nordamerika. Daß die Saharabahn in den Angen Duponchels im hohen Grade rentabel märe. versteht sich von selbst: das Broject würde ja andernfalls gar nicht aufgestellt worden sein. Die Rentabilitätsberechnung ist aber die reinste Kiction. Er rechnet auf einen jährlichen Export von 140.000 Tonnen, und gibt die gleiche Ziffer auch für den jährlichen Import an, was eine Gesammtgüterbewegung von 280.000 Tonnen ergabe. Außerdem rechnet er auf 50.000 Reisende per Jahr. Darans ergabe sich ein jährliches Erträgniß von 45.5 Millionen Francs, oder 10% bes Anlagecapitals! . . . Dagegen meint D. Lenz, daß der Verkehr in jenem Theile der Sahara, welchen die Bahn durchlaufen foll, gering fei und von 50 Karawanen per Jahr bewältigt werden fonne. Im Jahre 1879 betrug der Gefammthandel ber Colonie Senegambiens allerdings über 33 Millionen Francs (15 Millionen Ginfuhr, 18 Millionen Ausfuhr); da es sich aber um Schiffs frachten handelt, so können jene Ziffern nicht zur Bafis für die Rentabilitäts= berechnung der Saharabahn genommen werden....

## Die Länder am Niger.

Wenn vom »westlichen Sudan« die Rede ist, sollte correcterweise damit eigentlich nur das Nigergebiet gemeint sein; weder Oberguinea, noch Senesgambien können im geographischen Sinne zu den Sudanländern gerechnet werden, obwohl man sich, der Einsachheit wegen, wenigstens in den geographischen Handsbüchern dazu bequemt hat, die große Plateauzone nördlich des Aequators bis zur Sahara im Norden einerseits, und von der atlantischen Küste dis zum abessichigen Hochland anderseits als Sudans zu bezeichnen. Daß zudem die Sudanländer das Verbreitungsgebiet der Negerrasse im engeren Sinne des Wortes sind, wurde bereits hervorgehoben.

Die Nigerländer, obgleich noch wenig durchforscht, find für uns in erster Linic deshalb von großer Wichtigkeit, weil in ihnen bedeutsame politische Umwälzungen fich zugetragen haben. Staaten von großer Ausdehmung entstanden und wieder zusammengebrochen sind. Wir erinnern an jenen Mohammed Ustia, ben Mapoleon des Sudans, der als König des Sourhapreiches zahllofe Rriege geführt und ungeheuere Eroberungen gemacht hatte. Um Ausgange des Mittelalters herrschte dieser thatkräftige schwarze König von den Atlasthälern bis zu ben Quellen bes Riger. Während er einerseits die Grenzen feines Reiches auf so ungeheuere Entfernungen hinausrückte, ließ er anderseits seinem durch gewaltige Kriegszüge ichwer bedrängten Boite auch die Segnungen des Friedens zutommen; er verringerte das Heer, pfleate Gerechtigfeit und förderte die Bildung unter allen Classen der Bevölkerung. Achmed Aga, der Berfasser einer » Chronik des Sudan, jagt von Affia, daß Gott fich feiner bedient habe, die mahrhaft Gläubigen von ihrem Leiden und ihrem Elende zu erretten. Wie verdient er sich selbst um die Wissenschaft gemacht hatte, davon gibt der Umstand Zeugniß. daß er aus weiter Ferne die Gelehrten an seinen Sof berief und fie als die Rierden feines Thrones anfah.

Seiner Laufentwickelung und seinem Stromgebiete nach ist der Niger der drittgrößte Strom Afrikas, während sein Volumen im Unterlaufe nur jenem des Congo nachsteht. Das Stromgebiet des Niger berechnet J. Chavanne mit eirea 2.16 Millionen Geviertfilometer, sein Lauf hat eine Gesammtlänge von 4160 Kilometer, bei einem directen Abstande der Quelle von der Mündung mit



Ein Megerheer fetzt über den Miger.



1900 Kilometer, ein Verhältniß, das sofort den großen bogenförmigen Lauf des Stromes fennzeichnet. Unter den großen Strömen Afrikas liegen seine Duellen am niedrigsten, daher auch das Gefälle des Flusses ein auffällig geringes ist. Die Duellen des Niger, welche im Jahre 1879 von Zweisel und Moustier am Nordsuße des Lomagedirges, eines Theiles des Konggedirges, entdeckt wurden, sind mit den Quellen der beiden Flüßchen Tembi und Falico identisch, doch fann ersterer als der eigentliche Quellfluß betrachtet werden, da er von den Eingedorenen wegen seiner Wassermenge der "Bater des Dscholiba» (wie der Niger im Oberlause heißt) genannt wird. Nachdem der Tembi sich mit dem Falico vereinigt und zwei kleine Flüßchen — Tamincono und Tentaraba — aufgenommen hat, wendet er sich, in rascher Entwickelung begriffen, zwischen bewaldeten Hügeln nordwärts. Schon nach einem Lause von 150 Kilometer entwickelt sich der Strom in einer breiten Thalebene. Er verläßt bei Bammasn die Mandingo-Hochterasse und tritt bei Dschabbi nach einer aufangs nord-westlichen, dann nordöstlichen Richtung in jene Thalebene ein.

Der Strom bietet schon hier dem Blicke ein majestätisches Bild dar, wie denn auch Mungo Park, dessen Name mit dem des Niger allezeit eng versunden bleiben wird, als er ihn hier zum erstenmale erblickte, in sein Tagebuch schrieb: »Als ich ihn nun vor mir sah, erblickte ich mit größtem Entzücken den Gegenstand meiner Sendung; der lange, vergeblich gesuchte majestätische Nigersstrom glänzte in der Morgensonne, breit strömend wie die Themse bei West-minster, und sauft strömend gegen Sonnenausgang. . . . « Beiläusig bemerkt, wollte der englische Reisende Gordon Laing bereits im Jahre 1822, als er von Sierra Leone durch die Landschaften Timanni, Kuranso und Sulima bis zum Berge Loma in Mandingo gelangt war, die Quelle des Niger entdeckt haben.

Die Feststellung des Nigerspstems hat bis in die neueste Zeit hinein mannigfaltige Schwierigkeiten zu beseitigen gehabt; gänzlich erledigt sind sie noch heute nicht. Schon die mannigfachen Namen des Stromes, welche er an seinen verschiedenen Theilen führt, haben in früherer Zeit zu irrigen Augaben und Boraussehungen Anlaß gegeben. Die Bezeichnung "Niger« rührt noch aus dem Alterthume her, und zwar von Ptolemäus und Plinius. Man ist geneigt, die Wortsorm "Niger« auf den targischen Namen des Stromes "Nigghirröu« zurückzusschlichen. Ein gemeinsamer Name für den Strom sehlt im Sudan; die

Mandingos nennen ihn "Dicholiba" (großer Fluß), die Fullah "Mayo", die Tuareg "NGhirröu", die Sonrhan "Jssa" (oder Schai) und am Unterlause sind die Namen "Quorra" und "Bakinrua" gebräuchlich. Neuester Zeit ist unter den Geographen die Schreibweise "Nigir" beliebt, wobei sie sich an das targische NGhirrön anlehnen; correcter würde der Name in diesem Falle allerdings Neghir" und nicht "Nigir" lauten.

Nachdem der Strom in jene früher erwähnte Thalebene eingetreten ist, ändert er allmählich die Richtung seines Lauses. Er durchschneidet in nordöstlicher Richtung das mächtige Reich Bambara, dessen Hauptstadt Segu Sitoro, eine Stadt von eirea 30.000 Einwohnern, mit breiten Straßen und großen Moscheen, den Mittelpunkt des Handels und Verkehres auf dem Oberlaufe des Niger bildet. Ueberhaupt läßt sich die Wahrnehmung machen, daß nach dem Innern zu eine fortschreitende und höhere Civilization sich geltend macht. Der Anblick des nächsten Landgebietes, welches der Niger durchströmt — Massina

macht den Eindruck von Wohlhabenheit und Fruchtbarkeit, der durch zahlereiche Törfer und Städte erhöht wird. Große Herden beleben das Land, auf dem Strome selber schwimmen viele Fahrzeuge, die mit mannigfachen und kostsbaren Producten beladen sind. Ueberdies bietet der Strom durch seinen Reichsthum an Fischen eine reiche Erwerbsquelle dar.

Unterhalb von Sansandig, einer wichtigen Karawanenstation im Reiche Segu, stromab der gleichnamigen Hauptstadt, spaltet sich der Dscholiba-Niger in zwei Arme und bisdet eine 180 Kilometer lange und dis 120 Kilometer breite Insel (Bungu) und bald darauf eine zweite über 400 Kilometer lange, aber nur 30 bis 50 Kilometer breite Insel (Dschimballa), deren Nordostende in die Nähe des Borhasens von Timbuttu, Korome, reicht. Der Strom, dessen Breite im östlichen Hauptarme dis Korome im Maximum 1000 Meter erreicht, wendet sich nördlich der Einmündung seines großen rechtsseitigen Nebenflusses Bathon nordwärts, und später in starken Krümmungen nach Nordosten, dis in die Nähe von Korome, wo er ein scharses Knie nach Dsten bildet und eirea 300 Kilometer weit diese Richtung beibehält. Auf der Strecke von der Bakhon-mündung ab durchströmt der Niger weitgedehntes Savannenland, welches seinem Laufe nicht die geringsten Hindernisse entgegensett. Im Gegentheise, der Strom hat überall Raum zur Ablagerung seiner Sedimente und besitzt ein weitver-

zweigtes Net von Hinter- und Seitenwässern, während gleichzeitig zahlreiche Inseln sein Bett ausfüllen und das eigentliche Fahrwasser einschränken.

Zweihundertsechzig Kilometer östlich von Timbuktu finden sich die ersten Schnellen des Niger vor. Sie werden nun häusiger, namentlich in der Nähe von Rabba am Unterlaufe, wo die Schiffahrtshindernisse (stromab genommen) ihr Ende finden. Bis hieher können Tampsichisse von der Nigermündung her verkehren. Unterhalb Rabba wendet sich der Strom nach Osten, kurz darauf nach Südosten, um, eine kurze Strecke vor der Ginmündung des Benus, die letzte Wendung nach Südssüdwesten zu vollziehen. Diese Richtung behält er im Großen und Ganzen dis zu seiner Mündung in den Golf von Guinea bei. (Neber das Telta des Niger s. S. 295.)

Mit der Nennung der verschiedenen Nebenflüsse des Niger möchten wir nicht das Gedächtniß der Leser belasten. Eine Ausnahme hievon macht der Bennö, ein Strom, der an seiner deltaförmigen Mündung den Hauptstrom selbst an Wasserfülle übertrisst. Die nähere Erforschung seines hydrographischen Charafters verdanken wir nächst Barth und dem Negerbischofe Erowther, hauptsächlich dem Pionnier der Teutschen afrikanischen Gesellschaft, R. Flegel, welcher ihn mit Asherost bis an die Grenze seiner Schissbarkeit mit Dampsbooten besahren hat. Seine Duellen liegen in den Ganderebergen der Landschaft Bubodubi, eirea 10 Tagreisen südöstlich von Ribago. Ter Bennö ist ein stattlicher, nur selten von langgestreckten Inseln besetzer Strom bis zu 1000 Meter Breite, mit abwechselnd flachen und sunpfigen Ufern. Er nimmt mehrere bedeutende Nebenstüsse auf und führt, nebst einem bedeutenden Wasservolumen zur Schwellzeit, Unmassen von sesten Bestandtheilen, mit denen großentheils das ungehenere Telta des Niger vorgebaut worden ist.

Nach Robert Flegel wäre der Benns mit seinen zahlreichen, weit hinauf schiffbaren Nebenflüssen, vortrefflich zu Handelszwecken geeignet. Die Wichtigkeit dieser Auffassung beruht zunächst wohl darin, daß durch die Eröffnung einer Straße zwischen dem Benns und dem deutschen Kamerungebiete, ein geschlossenes, höchst ergiediges Colonialgebiet, das naturgemäß Tentschland zusallen würde, geschaffen werden könnte. Flegel hat in Ngaundere einen Weg über Gazza zum Congo erfundet, zu dessen Zurücklegung etwa zwei Monate erforderlich wären. Er wandte sich direct nach Westen, recognoseirte sechs schiffbare Flüsse, die

328 Ufrika.

nach Norden dem Benuë zuströmen und war auf dem südlichsten Punkte kaum zwei Breitengrade vom Kamerungebirge entfernt. Bon dieser erfolgreichen Reise war Flegel Ende September 1884 nach Deutschland zurückgekehrt, wo er die



Gordon Saing bei ber Migerquelle (f. S. 325).

Bedeutung des Benut für Handelszwecke und die Wichtigkeit des Namerun-Hinterlandes moßgebenden Kreisen in überzeugender Beise auseinander gestent hatte. Bevor wir in die Verhältnisse der einzelnen Nigerländer eingehen, müssen wir zuvor eine Drientirung über die Völker derselben gewinnen. Die diesbezüglichen Mittheilungen der Reisenden sind nicht immer zuverlässig. Wohl sind uns die bestehenden Rassenunterschiede, soweit die herrschenden Stämme in Betracht kommen, bekannt; über viele Einzelheiten aber gehen die Ansichten außeinander und das geschichtliche Moment in der Völkerbewegung am Niger leidet sehr unter der Unzuverlässigkeit der einheimischen Chroniken. An Kriegen hat es in jenem Gebiete nie gesehlt; sie hatten gewaltige Umwälzungen im Gesolge, die



Westafrifaniiche Erpen.

and) für partielle Völkerverschiedungen und Blutmischungen von großer Bedeutung gewesen sein mochten. Im Großen und Ganzen fußen die ethnographischen Vershältnisse im westlichen Sudan auf den localen Beziehungen zwischen der maurisch ein und Negerbevölkerung, deren Trennungslinie mit Sicherheit nicht allerorts festzustellen ist.

Im äußersten Nordwesten des Sudan siedelt das Bolt der Soninke (Assaunek), das kein reinblütiges Negervolk, sondern ein durch Aufnahme von Berber-Elementen frühzeitig entstandener Mischstamm ist. Er bildete in früherer Zeit den Grundstock des ehemaligen Reiches Gana, eines großen sudanesischen Staates, zu welchem auch das Landgebiet gehörte, in welchem dermalen Timbuktu

330 Afrika.

liegt. Auf diesen Staat stießen die Berber, als sie bis an den Südrand der großen Wüste vorgedrungen waren. Diese Expansion der Berber war gleichzeitig eine solche des Islam, die an Intensität gewann, als durch die Congregation der Marabuts« der mohammedanische Einfluß in den Negerländern rasch Fuß zu fassen begann. Die genannte Congregation trat bereits im XI. Jahrhundert am Senegal unter den Lemtuna, einem Zweige der Zenagas-Berber ins Leben, und erhielt sich hauptsächlich durch seinen Fanatismus.

Die Soninte haben eine lange und glorreiche Vergangenheit und sind stolz auf dieselbe. An diese Soninte schließt sich im Westen und Süden des Nigerlauses das Verbreitungsgebiet der Mandinka, einst das mächtigste Volk in Westafrika. Noch heute besiedelt es weite Räume, indem es westwärts tief nach Senegambien, südwärts nach Oberguinea reicht. Die Mandinka sind ein phussisch wohl gerathener Stamm und sollen auch die begabtesten unter allen Negervölkern sein. Sie sind sehr kriegerisch, obliegen aber auch dem Ackerdau und dem Gewerbe. Für den kriegerischesten Zweig dieses Stammes gelten die Bambara, über den die vielen europäischen Forschungsreisenden im Nigerzgebiet wenig Gutes zu berichten wissen. Ihre eigenklichen Heimsige besinden sich im Reiche Schu, wo etwa 2 Millionen derselben siedeln. Die Gesammtzahl der Mandinka bezissert Dr. Barth auf 6 bis 8 Millionen.

Zwischen diesen Regerstämmen und jenen des centralen Sudan sinden wir, auf ein ziemlich weitläusiges Territorium verstreut, ein Volk anderer Rasse einsgefeilt. Es sind dies die Fulbe (oder Fula), wie sie von den Mandinka, Felaka, wie sie von den Bewohnern Bornus, Fulau, wie sie von den Arabern genannt werden. Am weitesten gegen Westen, dis aus Meer, sind sie in Senegambien vorgeschoben; in Fuka Djallon bilden sie den Hauptstock der Bevölkerung. Weiter gegen Dsten haben sie ihre Wohnsisse an den beiden Ufern des oberen Niger (Segu und Massina), dann am Mittellauf dieses Stromes (Sokoto, Gandu), endlich in einzelnen Strichen von Central-Sudan. Am Benus (Adamaua) sind sie am weitesten nach Süden gerückt und dringen von da unablässig gegen den Nequator vor, als Kämpen des Mohammedanismus überall die heidnischen Stämme besehdend. . . . Die Fulbe sallen durch ihre physsische Wohlgestalt, ihre große Beweglichkeit, Intelligenz und leidenschaftliche Erregbarkeit auf. So lange sie ihr Blut unvermischt erhielten, ging ihnen offenbar die Fähigkeit ab, große



Hofhaltung des Königs Uhmadu von Segu.



politische Gemeinwesen zu bilden. In der Folge fanden aber zwischen ihnen, den Wolofs und Mandinkas Kreuzungen statt, welche von großem Einflusse für die weitere Entwickelung der Fularasse wurden.

Woher die Fulbe stammen, ist mit Sicherheit nicht anzugeben. Dr. Barth meint, sie seien von Osten her gekommen; gleichwohl hatte er eine Menge historischer Daten gesammelt, die es ihm unzweiselhaft erscheinen ließen, daß ihr Ursitz im westlichen Sudan, in Senegambien, zu suchen sei. In neuerer Zeit war es Senegambien, von wo aus eine Mischrasse zwischen Fulbe und Negern — die Toucouleurs — von Futa Torv als Eroberer ausgingen. Sie hatten im XVIII. Jahrhundert den Islam angenommen und machten das erstemal unter ihrem Haupte Abd el Kader von sich reden. Nach diesem trat zu Ende des vorigen Jahrhunderts ein anderer Marabut auf, der gleichsalls aus dem senegambischen Futa stammte. Es war dies der berühmte Othman dan Fodio, der zwischen dem Niger und dem Tsadsee ein großes östliches Fulbereich gründete. Bei seinem Sohne Mohammed Bello erschienen 1825 die englischen Reisenden Denham und Clapperton, durch welche wir zuerst nähere Kunde über dieses Reich erhielten.

Nach Abd el Kaders Tod (1770) errangen die Torodo, die Marabuts des senegambischen Tuta, große Erfolge. Ihre Krieger, die zugleich Partisane des Islam waren, gründeten verschiedene Reiche, deren wichtigstes Massina war, wo der König Ahmadu von Segu dis Timbuttu gebot. In Futa Djallon hatte sich im Jahre 1855 ein Marabut aus der Umgebung von Podor — El Hadsch Dmar— erhoben und den heiligen Krieg gegen die Ungläubigen gepredigt. Als er von den Franzosen am unteren Senegal überall geschlagen wurde, wandte er sich nach dem oberen Senegal und dem oberen Niger, um daselbst ein mächtiges Fulbereich zu gründen, und zwar zunächst aus den Trümmern mehrerer dis dahin heidnisch gewesener Länder. Diese Länder waren: Kaarta, am rechten User des oberen Senegal, und Segu, am oberen Niger. Beide wurden dis dahin von den bereits genannten Bambara, einem Zweige der Mandinka, beherrscht.

So standen die Dinge zu Beginn der Sechziger Jahre. Der Berührungsspunkt zwischen dem neuen Fulbereich und den Franzosen in Senegambien bildete die Stadt Medine am Senegal. Im Jahre 1863 entschloß sich der Gouverneur von Senegambien, General Faidherbe, Handelsbeziehungen mit den öftlichen

332 Ufrika.

Rachbarn anzufnüpfen, zu welchem Ende er den Schiffslieutenant Mage und ben Chirurgen Dr. Quintin nach Seau entfandte, wo Ahmadu, ein Sohn des Habich Dmar, residirte. Die beiden Reisenden hatten zu ihrer Aufgabe leider eine sehr ungunftige Zeit gefunden, denn am oberen Riger herrichten damals Wirren und Kriege, welche einerieits die Tolge einer noch immer bestandenen tiefen Gährung zwiichen den beiden Raffen (Fulbe und Reger) waren und ander= feits durch die Erpansivbestrebungen des Jelam über die heidnischen Stämme hervorgerufen wurden. Dhne in die Details dieser Rampfe, welche uns die genannten französischen Reisenden mit großer Lebendigkeit geschildert haben, einzugehen, möchten wir nur furz bemerken, daß Hadich Omar und feine Sohne bei ihren Unternehmungen wenig glücklich waren. Während Uhmadu bei der Belagerung und Erstürmung von Sansandig (Juli 1865) sich verblutete, hatte beffen Bater, Habich Omar, feinen Sohn Alaha mit einem großen Beere gegen Timbuftu geschickt, wo er aber geschlagen und mit dem größten Theile seines Beeres gefangen und niedergemacht wurde. Diese Katastrophe benütten die Eingeborenen von Majfina, um sich dem siegreich n Sidn el Bathon aus Timbuttu anzuschließen und den alten Dmar in Hamdallahi zu belagern. Nach achtmonatlicher enger Einschließung versuchte Dmar durchzubrechen und seitdem hat man nie wieder von ihm gehört. Dermalen herrichen Omars Göhne nur in Segu, bas mit den Franzosen in freundschaftliche Beziehungen getreten ift. Db das am oberen Riger neu gegründete Reich Segu Sikoro auch in Zukunft dauernden Bestand haben werde, ist mit Rücksicht auf die Haltung der friegerischen Bambara, die den Franzosen äußerst feindlich gesinnt sind, sehr zu bezweiseln.

An das Reich Segu Sikoro ichließt nordwärts, d. i. stromab des Niger, das Reich Massina (oder Moassina), dessen Territorium ungefähr von der Einmündung des Bakhon in den Niger in ziemticher Breite an beiden Ufern des Flusses von Djenne dis gegen Timbuktu sich erstreckt. Massina war — wie wir bereits erwähnt haben das erste Reich, welches die Fulbe gegründet hatten, nachdem es ihnen gelungen war, über die Negervölker des westlichen Sudan die Oberhand zu gewinnen.

Die Kenntniß des Landes selbst verdanken wir hauptsächlich dem Reisenden Dr. Heinrich Barth, der es als ein fruchtbares und an manchen Punkten malerisches Land bezeichnet.

Anficht von Segn.



Wir haben weiter oben erwähnt, daß der Niger nach seiner Vereinigung mit dem Bakhon in weites Savannensand eintritt, das vielsach an die Region des oberen Nil erinnert. Was dem Nigersande sehlt, ist die üppige Vegetation, wie wir sie am Nil antreffen. Aber wie hier, tritt auch dort, in Massina, der Strom zur Schwellzeit über die niederen User und überschwenmt das Land auf Entsernungen bis 6 Kilometer. Auch der Inselbildungen wurde gedacht. Wo die große Insel Dschimballa endet, besindet sich der Vorhasen von Timbuktu — Korome — maserisch auf einem Hügel gelegen. Sin kahler, öder Landstrich trennt Korome von Timbuktu, und die Singeborenen hätten keine bessere Bezeichnung dafür sinden können, als den Namen »Ur=immandeße, d. h. »er hört es nichte, nämslich nicht das Angstgeschrei des einsamen Wanderers, der dort wilden Kändershorden der Wüste in die Hände fällt.

Bon Korome bis Timbuttu sind es ungefähr 15 Kilometer. In dem Augenblicke, wo wir den Namen der »Königin der Wüste« aussprechen, dürften im Gedächtniffe bes Lefers mancherlei Erinnerungen von fabelhaften Dingen, Die man um jene »Wunderstadt« gewoben, lebendig werden. Die Stadt übte durch lange Zeiträume einen mächtigen, fast märchenhaften Reiz auf die Bhantafie unternehmender Reisenden aus, wie dies in ähnlichem Grade von keiner anderen afrikanischen Stadt jemals der Fall war. . . Die Runde von der Eristenz jenes großen Wüstenemporiums war frühzeitig nach Europa gedrungen. Edrisi, der zwar nie in Afrika gewesen, dem aber für die Geographie äußerst wichtige Handichriften, die später verloren gingen, zu Gebote standen, kennt diese Stadt noch nicht; aber schon Ibn Batuta (1352) weiß von ihr. Der Portugiese Foao Rodriguez berichtet, eine Stadt » Tambuktutu« liege am Fluffe » Ennyl«, Ennyl aber fei ber Senegal, woraus fich bann bie lange für giltig gehaltene Unficht bildete, Timbuktu liege am Senegal. Als fpäter die Bortugiesen von ihren Factoreien an der Westküste Sandelsverbindungen mit Timbuktu anknüpften, kam freilich der lang geglaubte Frrthum an den Tag; zugleich aber verlegte man die Stadt weit nach Westen.

Leo Afrikanus hatte schon bestimmtere Mittheilungen. Als Gründungsjahr der Stadt gibt er 1213 (610 der Hedschra) an. Um diese Zeit war es auch, daß in diesem Gebiete der Islam festen Fuß faßte und die ersten Sonrhans Fürsten die neue Religion annahmen. Wir hatten bereits mehrmals Gelegenheit,

334 Ufrika.

dieser Sonrhan zu gedenken, welche einst im westlichen Sudan ein mächtiges Reich innehatten, nunmehr aber ein politisch macht= und einflußloses Bolk sind. Die Kenntniß seiner Bergangenheit danken wir Heinrich Barth, welcher auf seiner großen Reise einen Auszug aus einem sudanesischen Geschichtswerke, den Jahrbüchern des Ahmed Baba, gemacht hat. Dieses Werk enthält eine vollständige Geschichte des Reiches Sonrhan von den ersten Spuren historischer Urkunden dis zum Jahre 1640 unserer Zeitrechnung.

Es wird angenommen, daß die Sourhan wahrscheinlich von Rordoften her, also von Neanvten, civilifirt worden sind. Der König Sjoni Ali, ein granjamer, aber mächtiger Dejpot, eroberte im Jahre 1488 Timbuktu, welches angeblich die berberischen Tugreas gegründet haben sollen, und erhob es zu ungeheuerer Größe, Rielleicht war es dieser einstmalige Glanz, welcher fortan in der Tradition lebendig blieb, nachdem die »Königin der Wüste« längst zu ihrer bermaligen Bedeutungslofigfeit herabgefunten war. Und die Ueberlieferung fand ihren Weg nach Europa, wo sich der Glaube an eine Bunderstadt inmitten der aroßen afrifanischen Büste fortentwickelte. . . Noch bedeutender aber als jener Stoni Ati war deffen Sohn Mohammed Astia, den Heinrich Barth den größten Regenten nennt, welcher je über das Regerland herrichte. Doch fehlten auch der Regierung diefes mächtigen und gerechten Berrichers - Die Schattenieiten nicht. Die Reime des Zerfalles lagen in den unaufhörlichen Sarems= intriquen, Prätendentschaften und aufrührerischen Umtrieben. Die Auflehnung seines Sohnes Mussa mochten Ustia bitter an den Anfang seiner eigenen Herrschaft erinnert haben. Alls nach mannigfachen Schiekfalswechseln endlich die ruhmreiche Dynasties ausstarb, folgte eine Zeit anarchischer Wirren. Ende des XVI. Jahrhunderts eroberten die Marokkaner Timbuktu, beren Reich nun vom Mittelmeere bis zum Riger reichte. Aber auch diese Zwischenherrschaft währte nicht lange. Zu Anfang unseres Jahrhunderts wurden die Fremden vertrieben und Timbuktu blieb fortan der Zankapfel in den langwierigen Wehden, welche die Tuarcas und Julbe um die »Königin der Wüste« ausfochten und auch in Zufunft noch auszusechten haben werden.

Die Zahl der Europäer, welche Timbuttu besucht haben, ift sehr gering. Ginige abenteuernde Matrosen, der Franzose René Caillié, der Engländer Gordon Laing, der unsterbliche Dr. Heinrich Barth, das sind alle

Europäer, welche bis zum 1. Juli 1880 nach der Capitale des Sudan gelangt waren. Un diesem Tage betrat die Stadt der unerschrockene österreichische Reisende Dr. Oskar Lenz. In früheren Jahrhunderten wurde Timbuktu (Anfang des XVI. Jahrhunderts) von dem Italiener Benedetto Dri besucht, der auf dem Marktpraze des berühmten Emporiums venezianische Waren seil bot.

Timbuftu liegt in einer Chene, von Sandhügeln umgeben, in geringer Entfernung vom Sudrande ber großen Bufte. Die Stadt ift sonach sowohl eine Pforte nach dieser letteren, wie nach den Ländern des Sudan. Ein schmaler Begetationssaum gieht sich in südlicher Richtung dem Flusse entlang, mahrend die gange übrige Umgebung den Eindruck einer kahlen und öden Wüftenlandschaft macht, welche nur die Berbstregen mit einem Anflug von Grün bekleiden. Der Grundplan der Stadt hat die Gestalt eines Dreieckes und mag ungefähr 21/3 beutsche Meilen an Umfang haben. Die Straken und Gassen sind meistens so eng, bak zwei Reiter nur mit Mühe einander ausweichen können, doch macht das Sanze (wenigstens war es zur Zeit Dr. Barths fo) den Eindruck der Bohlhabenheit. Der größte Theil der Stadt besteht aus einstöckigen würfelförmigen Lehmhäusern, zwischen welchen Rohrhütten zerstreut liegen. Nur die Wohnungen der Vornehmen und Reicheren besitzen zwei Stockwerke und die Fronten dieser Gebaude zeigen mitunter sogar schwache Anläuse von architektonischem Ausvuk. Dagegen contrastiren auffällig die bienenkorbartigen Mattenhütten, wie fie unter dem Sonrhapvolke allenthalben üblich find.

Bebeutende Banwerke besitzt die Stadt, außer einigen Moscheen, nicht. Unter diesen ist die sogenannte Djengere-ber (d. i. große Moschee) die vornehmste. Sie liegt am Westende der Stadt und hat neun Schiffe von verschiedener Größe und Bauweise und obeliskenartige hohe Minarete. Sine alte Inschrift neunt Manssa Mussa, König von Melle (XIV. Jahrhundert) als ihren Gründer. Das Nordende der Stadt schließt die prächtige Moschee Ssankore ab, welche in neuerer Zeit durch den Scheich El Bakán in ihrer ganzen früheren Größe hergestellt worden ist und einen imposanten Anblick darbietet. Die Stadt ist von keiner eigentlichen Mauer umgeben; die früher bestandene, welche in den letzten Iahren vor Barths Ankunft nichts anderes als ein simpler Erdwall war, hatten die Fulbe im Jahre 1826 bei ihrem Einrücken in die Stadt zerstört. Die Stadt öffnet sich theils in regelmäßigen, theils in gewundenen Gassen, die

336 Afrika.

gepflastert sind; einige haben eine Art Minnsteine in der Mitte, um dem Wasser bei Regenwetter Absluß zu gewähren, was besonders nöthig ist, da Tachrinnen das



Timbuftu (nach einem alten Kupferftiche)

ganze, auf den Terraffen sich ansammelnde Regenwasser in die Straßen ergießen. Auffallend ist der Mangel an großen Plägen.

Die Einwohnerzahl, welche ältere Schriftsteller auf 80.000 bis 100.000 bezifferten, beträgt bermalen eiren 13.000, mit Ausschluß ber zahlreichen Fremden,

welche in der Zeit vom November bis Januar nicht unter 10.000 anzuschlagen sind, da ja die Stadt wegen der Unfruchtbarkeit der Gegend lediglich auf den Handel mit den Nachbargebieten angewiesen ist. Daß aber gerade in der angegebenen Zeit Handel und Verkehr auf dem Markte ihren Höhepunkt erreichen, hat seinen Grund darin, daß zur Zeit des niederen Wasserstandes des Niger für die Karawanenzüge der Aufenthalt in der Stadt und Umgebung durch die zahllosen Schwärme von Blutkliegen, deren Stich für die Kameele sogar tödtlich sein soll,



Timbuftu.

höchst belästigend, ja gefährlich wird. Dennoch sehlt es, jene kurze Zeit etwa ausgenommen, an jener Regsamkeit, durch die große Handelsstädte sich auszuseichnen pslegen. Reis, Regerkorn und vegetabilische Butter (Balánga), welch letztere theils als Brennöl, theils als Surrogat für animalische Butter Verswendung sindet, Pfesser und Ingwer, nebst geschmackvollen Lederarbeiten der Tuareg, bilden die einheimischen Marktartikel. Drei große Handelsstraßen münden in Timbuktu. Auf der Wasserkraße von Südwesten her wird das Gold der Senegalländer in Form von massiven Kingen nach der Stadt gebracht. Dorthin

fommen auch Guronüsse. Auf der Karawanenstraße von Marokko her kommt das im ganzen Sudan schmerzlich vermißte Salz; auf der östlichen, über Rhadames ziehenden Karawanenroute, finden europäische Waren – englische Baumwollzeuge, Thee, und die weitberühmten Solingerfabricate – ihren Weg nach Timbuktu. Der eigentliche große Verkehr hat sich nach Kano, dem »sudanessischen London«, gezogen.

Für die europäische Wirksamkeit liegt in Timbuktu ein ungeheures Feld offen, um den Handel in dieser Gegend wieder in großartiger Weise aufblühen zu lassen. Die Schwierigkeiten, welche die Stadt dem freien Handel mit Europäern entgegensetzt, sind indessen sehr groß. Die eigenthümliche Lage der Stadt am Rande der Wüste und an den Grenzscheiden verschiedener, einander seindlich gesinnter Rassen, macht Timbuktu gewissermaßen zu einer herrenlosen Stadt, in welcher anarchische Zustände an der Tagesordnung sind. Diesen letzteren siel beispielsweise Laing zum Opfer und auch Dr. Barths Lage war zu Zeiten eine sehr fritische. Ieder einzelne der vielen Machthaber wollte den verhaßten Christen todt oder lebendig in seine Hände bekommen, und ohne den mächtigen Schutz des Scheichs Uhmed el Bakan wäre es auch um Barth geschehen gewesen.

Dieser Bakan ist bas Oberhaupt eines geistlichen Ordens, welcher die arößte moralische Macht in diesem Theile von Ufrifa revräsentirt. Der Kerricherfamilie Maroffos, deren religioje Oberhoheit der Orden anerkennt, alliirt, mit den Gerrichern von Sofoto und Bornu befreundet, hatten die Chefs des Ordens nur mit der erbitterten Geanerschaft des Beherrschers von Massina zu rechnen. bessen Expansionsgelüsten sie aber, wie wir weiter oben gesehen haben, mit Erfolg entgegentraten. Die Bakan leiten ihre Abkunft von dem Partifan des Aslams in Afrifa, Ibn Ofba ab, von dem wir früher einmal erzählten (f. E. 11), daß seine Schaaren unter dem fatimidischen Rhalifen Mostanfir gang Nordafrika überschwemmten. Bur Zeit der Almoraviden foll Timbuttu ein Sammel plat aller gelehrten und weisen Islamiten Nordafritas gewesen sein, ein Athen ber Bufte«, bas feinen Glang noch lange in ber leberlieferung behielt, als es mit demselben thatsächlich längst vorüber war. Die friegerischen Verwickelun gen, in welche die Stadt seit Jahren einbezogen war, traten nämlich sehr frühzeitig ein (XIV. Jahrhundert) und es ift nicht anzunehmen, daß die ewigen Kämpfe, der zu Zeiten blühenden Stadt nicht erheblichen Schaden zugefügt hätten.

Als letzter Europäer hat, wie bereits erwähnt, Dr. D. Lenz in Timbuktu seinen Sinzug gehalten. Nach seinen Berichten war die Stadt nur mehr der Schatten ihrer einstigen Größe. Ihre Sinwohnerzahl schätzt er auf 20.000 Seelen (Araber und Neger). Handel und Industrie sind nicht bedeutend. Dagegen hebt Lenz den großen Reichthum der Thierwelt hervor. "Herden von Büsselochsen, wollfreien Schasen und Ziegen, ganze Züge von Kameelen und Sseln sieht man hier zur Tränke ziehen und dazwischen schreiten zahme, ihres Federschmuckes beraubte Strauße, häßliche Thiere in solch abgerupstem Zustande. In den Häusern aber leben zahlreiche große und buntfarbige Sidechsen, Chamäleone, Gecko und andere zwar harmlose, aber als Hausgenossen uns Europäern doch wenig synwathische Thiere. Auf den Mauern der Beranda meines Hauses konnte ich eine förmliche Jagd anstellen nach Amphibien aller Art, die in der Sonne lagen und auf Insecten lauerten."

Einen eigentlichen Oberherrn hat Timbuktu nicht. Die Verwaltung besorgt ein Kabia (Bürgermeifter), der der großen Familie der Rami entstammt. Die angeschenste Familie ist aber die der bereits genammten El Bafan, beren jetigem Haupte, Abaddin — einem jungen, gelehrten und tüchtigen Manne — Lenz ein ausgezeichnetes Zengniß ausstellt. Der Reisende fand in dem Hause des Rahia gute Aufnahme und reiche Verpflegung; er wurde mit Besuchen überhäuft und namentlich mit ärztlichen Consultationen belästigt, entzog sich aber glücklich aller Gefahr, indem er ganz harmlose Mittel verschrieb. Obwohl die gebildeten Bewohner der Stadt die muselmanische Maste des Reisenden durchichauten, ignorirten sie gleichwohl vornehm den Christen und ließen ihn unbehelligt; ja Lenz war sehr wohlgelitten, denn als er am 17. Juli 1880 Timbuktu verließ und nach dem Senegal aufbrach, strömten gange Schaaren herbei, um sich von ihm zu verabschieden. Lenz' Aufenthalt in Timbuftu hätte von noch größerem Werthe werden können, namentlich für die historische Wissenichaft, wurde er über die nothwendigen Geldmittel verfügt haben, um eine Anzahl iener Bücher über die Geschichte der Stadt, welche dortselbst aufbewahrt werden, käuflich an sich zu bringen.

Von der Gründung Timbuftus und ihrer Schickfale in früheren Jahrschunderten war bereits früher die Rede. Größeres Interesse dürften die Vorsfallenheiten der letzten Jahrzehnte für sich beauspruchen. Im Jahre 1826 besetzen

bie Fulbe von Massina die Stadt, wo sie achtzehn Jahre verblieben, worauf sie (1844) von den Tuaregs verjagt wurden. Das Sicherheitsgesühl der neuen Herren scheint jedoch nicht groß gewesen zu sein, denn kaum zwei Jahre nach eingetretenem Besitzwechsel schlossen jene mit den Fulbe von Massina einen Vertrag, laut welchem setzteren die Stadt Timbuktu einen jährlichen Tribut von eirea 24.000 Francs zu zahlen hatte. Dieser Vertrag wurde von Seite der Tributpflichtigen im Jahre 1855 gebrochen, was zu einem Kriegszuge der Fulbe gegen Timbuktu Ansaß gab, der aber ohne Erfolg blieb.

Eine neue Bedrängniß brach für die Stadt herein, als der mächtige Scheich Habich Omar die Länder am oberen Niger unter feine Berrichaft gebracht hatte und nach der Eroberung von Massina im Jahre 1862 den ihm, als Herrn dieses Landes gebührenden Tribut von Timbuktu einforderte. Um dieser Forderung Nachdruck zu geben, gab er seinem Gesandten eine militärische Escorte von 4000 Mann mit auf den Weg; sie drang, trot Protestes El Bakan's, in die Stadt ein. El Bakan verließ hierauf Timbuktu, um demnächit mit einer Armee von Tuareas zurückzukehren, den Sendling Hadich Omars zu schlagen und die Fulbe zu veranlassen, die Stadt zu räumen. Hierauf dectte El Bafan, durch Araber und Tuareas verstärft, die Stadt auf der Sudseite, der Dinge harrend, die da kommen sollten. In der That ließ Habsch Omar nicht lange auf sich warten. Er führte eine ftarke Armee an, und die Araber und Tuareas hatten nichts Giligeres zu thun, als das Lager zu räumen, um die Gegner in die Stadt zu locken. Habsch Dmars Horden liegen fich die gute Gelegenheit nicht entgehen und schritten wohlgemuth an die Blünderung der Stadt. Der Rückzug der Araber und Tuareas war aber nur eine Falle. Sie kehrten zurück, fielen über die Plünderer her und richteten ein furchtbares Blutbad an. Habich Dmar entfam mit genauer Roth mit einem Säuflein Getreuer und rettete sich über den Niger. Das geschah zu Beginn des Jahres 1863. Gin Sahr darauf wurde, wie wir bereits vernommen haben, Habich Omar von den Timbuttuanern in seiner eigenen Residenz Hamdallahi angegriffen und geschlagen, worauf der alte Rämpe spurlos verschwand. Wahrscheinlich ist er im Rampfe gefallen.

Es ist nun an der Zeit, daß wir Timbuktu verlassen und den Niger hinabsteuern, um jene Gebiete kennen zu lernen, welche sich öftlich bes Stromes

erftrecken. Es sind dies die sogenannten Haussaussauf a=Staaten, Gründungen der Fellata. Zunächst aber soll uns noch der Strom selber beschäftigen. Seine Breite bei Timbuktu ist beträchtlich, namentlich zur Schwellzeit, in der sich der Niger zu einem ungeheuren Wasserspiegel erweitert, der fast den ganzen Raum zwischen Korome und Timbuktu einnimmt. Aus diesen hydrographischen Vershältnissen erklärt es sich, weshalb man die Stadt nicht am Ufer des Niger



Dr. Oscar Cens.

erbaut hat. Trotz der ansehnlichen Entfernung von 15 Kilometer, welche Timbuktu vom Niger trennt, reichte im Jahre 1640 das Hochwasser gleichwohl bis zur Stadt und setzte einen Theil derselben gänzlich unter Wasser.

Bon Korome ab strömt der Niger, mit der mäßigen Geschwindigkeit von drei englischen Meilen in der Stunde, in öftlicher Richtung. Der schmale Begetationssaum, welcher hier noch die User begleitet, macht aber bald wieder der öden, kahlen Wüstenlandschaft Plat. Um so fruchtbarer sind die zahle

342 Ujrifa.

reichen Strominseln, welche die nomadisirenden Tuaregs mit ihren Herben aufsuchen, indem sie mit letzteren von Insel zu Insel schwimmen. Allmählich hören auch die öden Wüstenstriche auf, und an deren Stelle tritt niedriger Baumwuchs und Gestrüpp, Schlupswinkel für zahlreiches Raubwild, während Krokodile und Flußpferde in großer Zahl den Fluß selber occupirt halten. Außerdem wimmelt es von Sumps und Basservögeln, deren eintöniges Gekreische die tiese Stille unterbricht.

Diesen eintönigen Charafter behalten die Uferlandschaften am mittleren Niger ungefähr bis zu dem alten Gogo bei, dem südwestlichsten Punkte der großen Wüste. Bald stellen sich freundlichere Bilder ein, namentlich unterhalb Vamba, eines großen Dorses mit maurischer Bevölkerung. Die Sandebene tritt hier zurück und harte Sandsteinselsen säumen die User. So erheben sich unter anderem im Districte Tinscherisen mitten im Strome zwei mächtige Felsen (Barror und Schabor) und verengen das Bett des Niger dis auf eirea 50 Meter, während weiter unterhald, kurz vor der Biegung des Stromes bei Burrum nach Südost, niedrige Felsen ihn eng zusammenschnüren, so daß der Strom schäumend sich Bahn brechen muß. An Schnellen, Kataraften, Inseln, Hinterwässern, Buchten und Einschnitten ist in diesem Abschnitte des Nigerstaufes kein Mangel. Gleichwohl vermögen sie, trotz der reichen Abwechslung, welche sie in das Strombild bringen, dessen Monotonie nicht zu paralysiren.

Tazu kommt, daß die Bewölferung, den Bodenverhältnissen entsprechend, nur von geringer Dichtigkeit ist, während Handel und Berkehr auf der großen Wasserstraße von Timbuktu abwärts gänzlich aushören. Erst bei Gogo, der ehemaligen Handest des mächtigen Sonrhan-Reiches, macht sich ein fortschreitender Andan geltend. Gogo ist übrigens dermalen nur ein elendes Dorf von wenigen hundert Einwohnern. In der alten verfallenen Moschee ruhen die Gebeine des größten Sonrhan-Fürsten und Begründers einer einst mächtigen Thnastie, Mohammed Assia. . . . Reis= und Tadatselder dehnen sich zu beiden Seiten des Stromes. An die Stelle der die Gogo an den Niger-Usern vorherrschenden Sanddünen treten anmuthige Gestade, denen hübsche Gruppen von Tamarinden und Sykomoren malerischen Reiz verleihen, während am Fuße der die User begleitenden Hügelketten in rascher Ausseinandersolge die schunden Törfer der Sonrhan sich erheben. In den Provinzen

Arhule, Asannagh und Immanang sind sogar Kornselber nichts settenes, beren Ertrag in Garn (unweit von Sinder), einer Stadt von eirea 18.000 Ginswohnern, unterhalb der Mündung des Goredjende in den hier »Eghirren« genannten Strom auf dem dortigen Markte starken Absach sindet.

Die Schwierigkeiten, welche gerade auf dieser Strecke mehrere Stromsschnellen der Schiffahrt entgegenstellen, werden bei hohem Wasserstande überswunden. Dem linken User entlang zieht sich ungefähr in 14° Nordbreite eine Hügelreihe (Bafoles oder FatadjemmasKette) hin, die sich in ihrer höchsten Gruppe, den Bingani, dis 300 Meter über das Strommiveau erhebt. Sine Insel (Neni), welche hier im Flusse liegt, ist der Geburtsort des mehrgenannten Mohammed Assia, dessen geseierter Name mit den Schicksalen dieses Landes so eng versnüpft ist. Im Districte Puri, zwischen dem Schirba und Gorebi (zwei rechtsseitigen Nebensslüssen des hier Duorras genannten Stromes), beschäftigt sich die mit Sonrhay vermischte FuldesBevölkerung, welche am oberen Theile des Stromes ausschließlich Viehzucht treibt, auch mit Ackerdau. Sie hat ein altes Sprichwort: »Die Kuh ist das nützlichste Werk der Schöpfungs; aber hier pflanzen sie Vaumwolle, die bei der leichten Communication auf dem Wasser lohnenden Ertrag abwirft.

Gegen Sai nimmt der Strom an Breite zu; sein Lauf ist ruhig und sangsam, im Durchschnitte drei englische Meilen in der Stunde. Seine Breite mist fast 1 Kilometer. Sai selbst ist eine Sonrhaustadt von etwa 8000 Bewohnern und bildet ein Viereck von zusammen 8000 Schritten Umsang. Zur Zeit der periodischen Anschwellungen des Stromes leidet die Stadt viel durch Ueberschwemmungen. Unter der Bevötkerung macht sich leider ein großer Mangel an Betriebsamkeit gettend. Immerhin aber, meint Barth, ist Sai sür den Europäer der bedeutendste Punkt in diesem Abschnitte der Nigerländer. Die Bedeutung des Ortes würde natürlich noch gewinnen, wenn es einmal gelingen sollte, die Stromschnellen zu überwinden, welche den Berfehr auf dem Niger oberhalb Rabba und besonders zwischen Bussa noch Jauri hemmen, und diese so schnalb Kabba und besonders zwischen Bussa vom Aussenverkehr abschließen. Uebrigens stellt sich der Dampsschiffsahrt noch ein anderes, nicht minder empfindliches Hinderniß entgegen: der Mangel an Bremumaterial, welches an den sandigen und holzarmen Stromslandschaften nicht zu beschaffen ist.

344 Ufrika.

Von Sai an behält der Strom noch eine gute Strecke seine südöstliche Richtung bei. Zahlreiche Sonrhay-Gemeinden haben sich hier, unabhängig von der herrschenden Classe, den Fulbe, niedergelassen. Von Krast und Muth zeugt auch ihr energisches Auftreten gegen die Nachbarreiche. Während das alte Reich im Norden immer mehr dem Verfalle entgegengeht, entsteht im Süden ein anderes, verjüngtes, das in demselben Masse an Umsang zunimmt, als der Islam südwärts an Boden gewinnt. Je weiter wir stromabwärts kommen, desto reger



Boot auf dem Miger.

entfalten sich Handel und Verkehr. Dies gilt besonders von Gomba, an der Mündung des Sokoto. Wir sind hier sozusagen an der Schwelle der Haussassen Staaten. Sie führen ihren Namen von dem in ihnen dominirenden Negervolke, den Haussassen ihren Namen von dem in ihnen dominirenden Negervolke, den Haussassen die Staatengründungen selber rühren aber von den Julbe (Fellata) her. Diese Reiche sind: Igwandu (Gando), Sokoto und Adamaua. Sokoto und Igwandu (ersteres mit Adamaua 438.300 Geviertstometer und 12 Millionen Einwohner, letzteres 213.640 Geviertsilometer und  $5\frac{1}{2}$  Millionen Einwohner umfassend) sind die bedeutendsten Reiche unter den drei Staaten und umfassen außerdem eine Auzahl tributärer Länder, wormter die Sultanate

Bantschi (ober Jakoba), Kano, Keffi und Katsena die vorzüglichsten sind. Das ganze Gebiet des Sokotoreiches ist eine große gebirgige Hochebene, deren Gebirge meist aus Granit bestehen und wahrscheinlich bedeutende Metallschäße enthalten. Zinn und Eisen wird schon dermalen, wenn auch in geringen Duantitäten, gewonnen. Die Vegetation ist eine äußerst mannigsaltige und die Fauna entspricht dem Pflanzenreiche an Menge der Arten. Die Völkerstämme, welche das fragliche Gebiet besiedeln — die Haussaffanger — sind die förperlich



Kano

und geistig am meisten entwickelten im Sudan. Fast die ganze nördliche Hälste haben die Haussauffas Neger inne, ein Stamm, in dessen Körpersormen und Gesichtszügen der Negerthpus sich am reinsten erhalten hat. Selbst wo die Vermischung mit Verbern (Tuaregs) oder Fulbe stattgesunden hat, wußte das schwarze Clement, als das stärkere, den Sieg zu behanpten. Südlich von den Haussauffa wohnen eine Menge verschiedener, mit einander verwandter Stämme, mit deren Namen wir das Gedächtniß des Lesers nicht belasten möchten.

Unmittelbar von Gombo nach Diten erstreckt sich das Reich Gando (Igwandu). Der Gründer dieses Reiches war der große Scheich Othman, der,

346 Ufrika.

von religiösem Fanatismus entstammt, mit seltener Energie die vielen Stämme seines Voltes vereinigte und so das genamte große Reich ins Leben rief. Nach seinem Tode zerfiel es in die beiden Schwesterstaaten Gando und Sokoto. Die gleichnamige Hamptstadt des ersteren Reiches ist dermalen herzlich unbebeutend. Die sast ununterbrochenen politischen Wirren haben einen Zustand von Anarchie geschaffen, dessen lähmender Einfluß auf Handel und Wandel sich nicht verkennen läßt. . . Besser ist es mit Sokoto bestellt, einer Stadt, die etwa 30 Meter über der Thalebene liegt und eine friedliche Bewohnerschaft von Kaussenten und Gewerbtreibenden besitzt. Wenigstens war dies zur Zeit Tr. Barths so, welcher Reisende die Rührigkeit der Bewohner hervorhebt. Sokoto ist die Hauptstadt des gleichnamigen Reiches, welches aus einer Menge kleinerer und größerer Sultanate besteht, die insgesammt dem Beherrscher von Sokoto tributär sind.

Das Gebiet westlich des Niger bei Gomba, d. i. der Raum innerhalb der großen Nigerbeuge, scheint von einer einzigen Bölferrasse bewohnt zu sein, obwohl sie politisch in mehrere Nationen zerfällt. Man hat Grund zu vermuthen, daß diese Rasse in früheren Zeiten den ganzen oberen Lauf des Niger innehatte und daß ihr dieser Landstrich erst später von den Mandinka und Sonrhan abgerungen wurde. Das dem Nigerstrome bei Gomba zunächst gelegene Meich Gurma scheint von den Sonrhans am meisten heimgesucht worden zu sein, da es dem Hauptsitze dieses Volkes unmittelbar benachbart war. Die Verhältnisse besierten sich wieder, als die Fulbe, welche das Erbe der Sonrhan angetreten, an Krast und Unternehmungslust eingebüßt hatten. . . . Consolidirter und stärfer als Gurma ist das Reich Mossi, welches sich südwestlich des ersteren erstreckt. Nordwestlich der »Morba» (wie die Bewohner von Mossi heißen) hausen die Tombo, über deren Verhältnisse nur wenige Daten erfundet worden sind.

Wir wenden uns wieder den sinksufrigen (östlichen) Nigerländern zu und widmen unseren nächsten Besuch der dermalen berühmtesten und größten Stadt im westlichen Sudan. Es ist dies Rano, das sindanessiche London«. Kano ist eine sehr alte Stadt, doch hat es als Handelsplaß vor Einnahme derselben durch die Fulbe nicht viel bedeutet. Vor dem Jahre 1807, meint Tr. Barth, war die Stadt nur schwach oder gar nicht besucht. Termalen dürste sie zwischen 30.000 bis 40.000 Einwohner besitzen und ist entschieden der Mittelpunkt des

Handels im ganzen westlichen und centralen Sudan. Dr. Barth hat eine anziehende und eingehende Schilderung des malerischen und reichbewegten Lebens in diesem innerafrikanischen Emporium geliefert, auf die wir leider nicht näher eingehen können. Wohlhabenheit, ja selbst Luxus, machten sich hier allenthalben gestend. Freisich constatirten die jüngsten Besucher der Stadt — die italienischen Forschungsereisenden Mattencci und Massari — auch die Anwesenheit von einer großen Anzahl von Elenden (Blinden und Lahmen), welche in ganzen Schaaren nach dem Markte strömen, um zu betteln.

Im Südosten von Kano erstreckt sich des Reich Bautschi, mit der gleichnamigen Hauptstadt (nach ihrem Gründer zuweilen auch » Jakoba« genannt), ein Ort mit röthlich-schwarzen Ringmanern, die nur einige wenige Thore durch-brechen. So herrlich die Natur dieses weite Alpenthal geschmückt hat, meint Gerhard Rohlfs, einen so öden Eindruck macht von außen gesehen die Stadt. Es ist aber eine sehr volkreiche Stadt von mindestens 150.000 Bewohnern, könnte jedoch innerhalb der Mauern, die einen Umfang von 3½ Stunden haben, wenigstens eine doppelte Jahl Menschen fassen. Die Stadt ist auf drei Seiten von Granitselsen umgeben und liegt 960 Meter über dem Meere. Dieser hohen Lage entsprechend ist das Klima von Bautschi (das, beiläusig demerkt, politisch dem Sultan von Sokoto unterthan ist) ein gemäßigtes, und würde sich vorzüglich für europäische Ansiedler eignen.

Süböstlich des Bautschireiches erstreckt sich zu beiden Seiten des oberen Benne das Fellatareich Adamana, das gleichfalls von Sokoto abhängig ist. Barth und Vogel haben dieses Land durchforscht, und neuerdings (1881 bis 1883) wurde es von Eduard Flegel besucht, der den Benne-Landschaften — wie wir bereits andernorts vernommen haben — eine große Zukunst prognosticirt. Das Klima des Landes sei gesund, die islamitische Bevölkerung tolerant, die Bildung der herrschenden Classen jener in den Haussa-Staaten gleich. Ausgiedige und gesunde, dem Europäer zuträgliche Nahrung sei reichlich vorhanden und europäische Handelsartikel könnten auf großen Absung seinen. In Adamana, versichert Flegel, werde, entgegen der allgemeinen Erscheinung in Afrika, seder Europäer hoch willkommen sein. . . Flegels Stimme ist nicht ungehört verhallt. Sie hat zur Gründung einer Deutschen Benne-Gesellschaft- geführt, über deren Thätigkeit erst die Zukunst wird Ausschluß geben können.

Wir haben nun zum Schlusse noch einen orientirenden Blick auf den Untersauf des Niger zu wersen. Einen Hauptpunkt des Verkehrs bildet hier Rabba, mit einer nicht unbeträchtlichen, theils moslimischen, theils heidnischen Bevölkerung. Der große Markt zu Rabba versammelt vermöge seiner günstigen Lage an der Grenze der Bangara= und Haussaufsa-Staaten immer Vertreter des weiten Sudan in großer Anzahl... Von geringer Bedeutung ist Eggan, die Hauptstadt der Nuse-Neger... Nach dem Zusammenflusse mit dem Benns tritt der Niger in landschaftlich annuthige Gegenden ein. Eine romantische Stromschnelle erhöht den Reiz dieser Userlandschaften. Je mehr der Strom aber der Mündung sich nähert, desto flacher werden die Ufer, desto breiter das Bett. Abo, oberhalb des Nigers beltas, liegt bereits ganz in Sumpfland. Kurz unterhalb dieses Punktes beginnt das gewaltige Nigerbelta, dessen vielsach verschlungene Urme und Stränge ein unabsehdares Gewirre bilden.



Um Niger.



## Der mittlere Sudan.

nter der geographischen Bezeichnung »Mittlerer Sudan« sind die Neger-Königreiche zu verstehen, welche den Bereich der Tsadse = Depression einnehmen. Die politische Abgrenzung des Gesammtgebietes fällt so ziemlich mit der hydrographischen zusammen. Die erwähnten Reiche, welche sich um das Becken des Tsade (oder Tschade) gruppiren, sind: Bornu, Baghirmi, Kanem und Wada". Unter diesen Staaten ist Bornu der größte und mächtigste und war uns derselbe früher als irgend ein anderer jener afrikanischen Binnenregion näher bekannt. Gigentliche Uferstaaten des Sees sind nur Bornu und Kanem; Baghirmi besitzt nur einen kleinen Uferstreisen des Tsade nächst der Mündung des großen sudanessischen Binnenstromes Schari, der sich in jenen ergießt. Das Sultanat Wadar, das größte der central-sudanessischen Reiche, wird durch das nördliche Baghirmi und das südliche Kanem vom Tsadsee abgeschnitten.

lleber alle diese Länder verdanken wir die neuesten und zuverlässigsten Nachrichten den beiden deutschen Forschungsreisenden Gerhard Rohlfs und Gustav

350 Ufrita.

Nachtigal, was Baghirmi und Wadar anbetrifft, fast ausschließlich dem letteren. Die Kenntniß von Bornu, dem Staate, mit welchem wir uns zunächst befassen werden, reicht aber viel weiter zurück. Wir verdanken sie den ersten Pionnieren im mittleren Sudan: Bogel, Barth, Clapperton und Richardson. Gerhard Rohlfs hat das bis dahin lückenhaft gebliebene Bild zu einem erschöpfenden Totalsgemälde erweitert, Dank der freundlichen Gesinnung des Sultans Omar, die sowohl diesem Reisenden, wie seinem Nachfolger, Dr. Nachtigal, sehr zu statten kam.

Bornu, sowie auch die übrigen Staaten des mittleren Sudan, sind mohammedanisch, doch erstrecken sich nach Süden hin, bis in das Stromgebiet des Congo, auch weite Heidenkänder, die zwar nicht unmittelbar zum Herrschaftsgebiete jener Reiche gehören, dafür aber als ergiebiges Jagdgebiet auf — Sclaven angesehen werden. Dank der vom Beherrscher von Baghirmi sustematisch betriebenen Razias in jenen Gegenden, sind sie im Laufe der Zeit in grausamer Weise entvölkert worden und liegen Handel und Wandel arg darnieder. Näheres über jene süblichen Gebiete wissen wir derzeit freilich nicht, wenn auch ein Diener Nachtigals bis 6° 7′ Süddreite vorgedrungen ist und dürftige topographische Notizen zurückbrachte. Was vollends Wadar anbelangt, war es bislang daszenige afrikanische Binnenland, welches den europäischen Reisenden völlig abgeschlossen blieb. Dr. Vogel, der in Wadar eingedrungen war, mußte sein Beginnen mit dem Tode büßen. Er wurde, wie Dr. Nachtigal erkundet hat, in der alten Residenz Wara hingerichtet.

Hinfichtlich seiner geographischen Lage ninmt Bornn das Gebiet westlich und süblich des Tsade ein, indem es dort an das Sultanat Sokoto, hier an das Reich Adamana grenzt. Den Norden und Osten des Sees, beziehungsweise das Hinterland desselben, nimmt das Reich Kanem ein. Baghirmi ist das Land des Schari: Wadar ist das Bindeglied zwischen dem mittleren und östlichen Sudan und gleichzeitig (in nordsüdöstlicher Richtung genommen) die vermittelnde Region zwischen der berberisch-nigritischen Mischbevölkerung von Tibesti (s. die ethnographische Karte, Takel IV) und den nördlichen Congovölkern (den Banda 2c.). Im Osten grenzt Wadar an Dar Fur, das bisher das westlichste Gebiet des sogenannten »ägyptischen Sudan« war.

Bornn und Baghirmi find hauptfächlich durch die in diesen Reichen herrichenden staatlichen Einrichtungen merkwürdig, welche manche Geographen mit bem Chrentitel » Regercivilifation« auszeichnen. Man darf hiebei freilich nicht an culturelle Austände denken, welche aus dem Begriffe der Civilization hervorgeben. Diese lettere prägt sich bier in Form einer aut organisirten Berwaltung. in einer Hofhaltung mit allen erdenklichen Nemtern und Würden und einem ziemsich festgefügten Heerwesen aus, lauter Dinge, die man in anderen Regerreichen schmerzlich vermißt. Daß es übrigens auch mit diesen Einrichtungen seinen Saken hat, geht, zum mindesten was Bagbirmi betrifft, aus den Mittheilungen Nachtigals bervor, welche uns in grellen Farben die Zerrüttung des Reiches ichildern, wie folche im Jahre 1872, zur Zeit der Anwesenheit des genannten Reisenden dortselbst, bestand. Auch die unmenschlichen Sclavenjagden sind nicht darnach, uns von der viel gerühmten » Negereivilisation« in den Tsabseereichen hohe Begriffe beizubringen. Was schließlich die Bewohner von Kanem betrifft, so find dortselbst nicht Neger, sondern Araber (vgl. Tafel IV) das herrschende Element. Sie bilden weitab von ihren Stammesgenoffen, mitten zwijchen ben Sudannegern und den Bewohnern der Sahara, eine Bölfer- und Sprachinfel, von räumlich beschränkter Ausdehnung. Diese Araber (Uelad Soliman) besiedeln das Land im Nordosten des Tsade; von Norden her reichen Bewohner berberisch= nigritischen Stammes bis zum See. In Bezug auf den Flächenraum ift Kanem das fleinste der vier Reiche im mittleren Sudan: es steht in einem Abhängig= feitsverhältnisse zu Bornn, wie Baghirmi (das zweitfleinste der vier Reiche) zu Wadar. Darnach würden sich eigentlich nur zwei Regerstaaten in den Besitz des mittleren Sudan — zusammen eiren 770.000 Geviertfilometer — theilen, von denen wieder Wadar das größere, Bornu das mächtigere und reichere ist. Zwischen Bornu und Baghirmi wurden zu Zeiten blutige Kriege geführt, und wie im weitlichen Sudan, scheint auch im mittleren alles Bölferheil nur in der Waffengewalt zu liegen, von der immer wieder in ausgiebiger Weise Gebrauch gemacht wird.

Der geographische Mittelpunkt der vorerwähnten Staaten ist der Tsads see, oder kurzweg Tsads genannt. Nach Rohlss kann der Tsade eigentlich nur in der Schwellzeit ein See in der wahren Bedeutung des Wortes genannt werden. Er hat dann etwa eine fünffach größere Ausdehnung als zur Trockenzeit, in welcher er eigentlich nichts anderes als ein ungeheuerer Sumpf ist. An den meilenweit mit Schilf und Papprusstanden bewachsenen flachen Ufern hausen zahlreiche Herden von Flußpferden, und ist die Luft mit dem Geschrei enormer

Mengen von Wasserwögeln erfüllt. Dagegen sind Elephanten und Rhinocerosse selten. In der Mitte des Sees befinden sich zahlreiche Eilande, die in der Trockenzeit unter sich und theilweise auch mit dem Festlande zusammenhängen. Bewohnt sind sie von heidnischen Negern, welche als Piraten in einem üblen Ruse stehen. Der See hat die Gestalt eines unregelmäßigen, mit der Spize, die abgerundet ist, nach Nordwesten gerichteten Treieckes, dessen Grundlinie etwa 170 Kilometer beträgt. Die größte Breite mist 240 Kilometer. Der Flächeninhalt beträgt 27.000 Geviertsilometer, der ungefähr demjenigen der Insel Sicilien entspricht, der der See auch seiner Gestalt nach ähnlich ist.

Unter den zahlreichen Zuflüssen, welche der See von Westen, Süden und Südosten empfängt, ist der Schari der bedeutendste. Derselbe besteht eigentlich aus zwei Flüssen, die sich etwa 80 Kilometer oberhalb der Mündung, die in einem reich gegliederten Delta besteht, vereinigen. Fast alle Nebenmündungen sinden sich auf der Westseite des Hauptstromes. Der Schari kommt aus Südsisten, aus noch unbekannten Regionen und ist der bedeutendste Vinnensluß Ufrikas. Seine Wassermenge ist zur Schwellzeit sehr bedeutend, doch besitzen wir über dieselbe keine stichhältigen Daten. Gine merkwürdige Eigenschaft des Sees ist die süße Beschaffenheit seines Wassers. In der Regel bilden alle Flüsse, die in Vinnenseen münden, diese allmählich zu Salzseen um. Da nun der Schari, wie Barth und Nachtigal übereinstimmend angeben, keine gelösten Salzbestandtheile mit sich sührt, seine Wassermenge aber sür den Tsade ausschlaggebend ist, erklärt sich obiger Umstand von selbst.

Bon besonderem Interesse ist das große Flußbett, welches vom Dstuser des Tsade zuerst in öftlicher, dann in nordöstlicher Richtung abgeht und Bahr el Ghazal heißt. Die Resultate der Untersuchungen Dr. Nachtigals faßte Dr. A. Petermann wie folgt zusammen: Es war zwar bekannt, daß der Bahr el Ghazal ein mit dem Tsadsec in Verbindung stehendes ausgedehntes, fruchtbares Thal und Flußbett sei, ob dasselbe aber in den See münde, oder umgekehrt, von demselben abgehe, ließen alle bisherigen Forschungen und Nachrichten ungewiß. Nach Dr. Nachtigal ist es nun unzweiselhaft, daß das Wasser des Tsadsees in den Bahr el Ghazal hineinströmt und daß, wie er annimmt, sogar Borku, weit im Nordosten gelegen, eine große Depression bildet, die noch unter dem Niveau des Tsade liegt. Die Länge des genannten Thales ist auf 250 Kilos

meter zu veranschlagen.... Gleichwohl meint Nachtigal, daß dieses Thal schwerlich jemals ein offenes Flußbett gewesen sei, sondern ein weites, flaches, mehr oder weniger mit Vegetation bedecktes Thal von geringer Neigung nach Nordosten, das nur bei ausgiebiger Füllung des Tsabe das Hochwasser desselben nach Nordosten zu führen vermochte. In regenreichen Jahren sindet eine Füllung des Bahr el Ghazal nur wenige Kilometer weit statt.

Wir wenden uns nun den einzelnen Staaten des Tsabseegebietes zu, und beginnen mit dem mächtigsten und wichtigsten, dem Sultanate Bornu. »Das



Um Ufer des Cjadjee's.

Land ift, fchreibt Nachtigal, »mit Ausnahme der Grenzprovinzen im Nordswesten, Westen und Süden, durchaus eben. In den Provinzen Munio und Sinder sind einige Berggruppen, die sich bis zu 1000 Meter erheben; auch im Margis und Mandaralande sinden sich einzelne Erhebungen von circa 1000 Meter Meereshöhe. Der Kern des Landes ist so eben, daß die Flüsse in der trockenen Jahreszeit, wegen des äußerst geringen Gefälles, nur einzelne Tümpel bilden, so daß man oft gar nicht unterscheiden kann, ob sie fließendes Wasser enthalten, oder nach welcher Richtung sie strömen. Im nördlichen Theile des Landes waltet

der Steppencharafter vor; auf dem der Wüste zugekehrten Kande dieses Gebietes gedeiht auch die Dattelpalme. Da von der Sahara her nicht selten Horden räuberischer Tuaregs das Land heimsuchen, finden sich nur spärlich menschliche Ansiedlungen. Das Steppengebiet bildet den Tummelplatz zahlreicher Straußen=, Giraffen= und Gazellenrudel.«

Wenn man von Norden her Bornu sich nähert, findet die Wüste beim Brunnen Belkaschifari ihr Ende. Zunächst machen sich Gräser bemerklich, darunter manche, welche genießbares Korn tragen; dann folgt der große Mimosen-wald, welcher in einem 4 bis 5 Tagreisen breiten Gürtel den Sudan fast seiner ganzen Breite nach von Westen nach Osten durchzieht. Damit ist freisich tein veritabler Wald oder vollends ein Urwald zu verstehen, denn die Mimosen stehen ungemein schütter, bilden weite Strecken nur eine Art von lichtem Buschwald mit dazwischen siegenden ausgedehnten Grasslächen. Weiter nach Süden zeigt sich das Land immer mehr und mehr von Thieren, namentlich von Antisopen belebt; es zeigen sich Giraffen und das Auge des aufmerksamen Beobsachters wird auch alsbald auf die Spuren des Löwen stoßen. Zulet wird der offene, aus spizen Rohrhütten aufgebaute Ort Ngigmi erreicht, die erste Niederslassung von Bornu, am Nordostende des Tsadsees.

Das herrschende Element unter der Bevölkerung von Bornu bilden die Kanuri (1½ Millionen); sonst wohnen im Lande noch Masa (Kotoko) oder Mekari-Neger, dann zerstreut Araberstämme, ferner Teda (berberisch-maurische Mischlinge aus Tibesti), Haussa-Neger u. a. Die Kanuri schildert Nachtigal als mittelgroß von Statur, plump, ohne elastische Bewegungen und von grauschwarzer oder rothschwarzer Hautsarde. Die Frauen sollen ganz außergewöhnlich häßlich sein, ganz im Gegensaße zu den Frauen in Baghirmi, welche die hübschesten im ganzen Sudan sind. Dem Charakter nach sind aber die Kanuri ein gut-müthiges Bölkchen, dabei etwas indolent, und nicht sehr muthig. Bemerkenswert ist besonders ihre Sprache, welche ein völlig selbständiges Idiom ist, und nur eine entsernte Berwandtschaft mit der Tebu-Sprache verräth. Die Kanuri sind sehr betriebsam, und verstehen sich außer auf den Ackerdau auch auf etliche Gewerbe. Die Araber in Bornu beschäftigen sich nur mit der Viehzucht. Das einträglichste Gewerbe ist aber der Selavenhandel, der im mittleren Indan wie vielleicht nirgend anderswo in Afrika in den Tsadseländern im Schwange geht.



Die Umgebung von Kuka.



Tie Hauptstadt von Bornn und die Residenz des Sultans ist Kuka, eine deutsche Meile vom Westuser des Tsade entsernt, mit einer Bevölkerung von 50.000 bis 60.000 Seelen. Es ist eine Niederlassung jüngeren Datums, denn ihre Gründung fällt in das Jahr 1814. Sie besteht aus drei Theisen, der Weststadt, der Mittelstadt und der Oststadt, von denen die erstere und letztere mit hohen und wohlerhaltenen Mauern aus gehärtetem Thon umgeben sind. Zu der Mauerkrone sühren von innen überall bequeme Treppen empor, während der Wall selbst nach außen steil abfällt. Die Hauptverkehrsader (Dendal, d. i. »Promenade«) verbindet das Westthor mit dem Ostthor, und in ihr herrscht das sebhasteste Treiben. Zur Schwellzeit freilich, wenn das ganze umliegende Land von den Hochwässern des Tsade überschwemmt und in einen Sumpf verwandelt wird, steht auch der Dendal unter Wasser. Die Umgebung der Stadt ist keines wegs öde. Blos in der unmittelbaren Nähe der Stadt sieht man Eulturen; sonst sieht man, soweit das Ange reicht, nichts als dichte Wasdungen von Tamarinden Mimosen und Dumpalmen.

An öffentlichen Gebäuben besitzt natürlich eine Stadt, wie Kuka, deren Baumaterial blos Thon ist, nichts bemerkenswertes. Der jetzige Sultan, Scheich Omar, residirt in der Oststadt, wo er drei sehr große, geräumige Wohnungen hat, die ebenfalls aus Thon gebaut sind; in den inneren Hofräumen sind außerdem eine Menge kleiner birnenförmiger Hütten aus Stroh, für die Weiber und Sclaven. Dicht dabei besindet sich eine Moschee, die ebenfalls aus Erdklumpen errichtet ist. In der Hauptwohnung des Scheich Omar besindet sich auch das Grabmal seines Vaters Mohamed-el-Kanemi, welcher die jetzige Dynastie der Kanemin gegründet hatte, nachdem die der Sesua, welche etwa vom ersten Jahrtausend nach Christi dis zu Beginn unseres Jahrhunderts in Bornu den Thron einnahm, durch ihn gestürzt worden war.

Der Sultan Scheich Dmar hält sich einen großen Hosstaat und eine verhältnißmäßig gut gedrillte Armee. Er ist auch bekannt für sein freundliches Entgegenkommen gegenüber europäischen Reisenden und in seiner Schapkammer befinden sich, außer Geschenken von der Königin Victoria, auch solche des Kaisers von Deutschland, die dem Sultan durch Gerhard Rohlfs überbracht worden waren. In der Weststadt befindet sich ein eigenes "Christenhaus, welches allen europäischen Reisenden von Dverweg und Barth an, als Absteigquartier gedient hat. Der

König, sowie das Volk lieben militärische Schaustellungen, wobei an phantastischem Ausputze das Aeußerste geleistet wird. Stahlpanzer und Wattenpanzer, mit Messingsplatten verziert, wattirte Kopsbedeckungen, rothe Burnusse, Schnüre, Troddeln, Duasten u. s. w. spielen hiebei eine große Rolle. Auch die Pferde werden mit Wolldecken gepanzert und diese »Panzerreiter« scheinen der Stolz des Sultans und seines Volkes zu sein. Um wirklichen Kriege aber hat letzteres feine Freude, denn es liebt die Behaglichseit und den schwelgerischen Genuß über Alles. Die Putzsucht unter den Kanuri erstreckt sich übrigens nicht nur auf die Krieger, sondern auf das ganze Volk, zumal die Frauen, die sich in ihrer bizarren Aussichmückung gerne in den Straßen und auf öffentlichen Plätzen zeigen. . . .

Im Südosten von Bornu liegt das Land Baghirmi, von dem vielsach verzweigten Geäder des Schari durchströmt, ein Land, welches in allen Zeiten mehr oder minder von den Nachbarreichen abhängig und vermöge seiner Lage, südlich des Tsadsee, auch vom directen Berkehre mit den afrikanischen Mittelmeerländern abgeschnitten war und ist. Nach den letzten Nachrichten aus Baghirmi, welche in die Zeit fallen, da Tr. Nachtigal dortselbst sich aushielt (1872), hatte das Reich abermals seine Selbständigkeit verloren. Im Jahre 1871 hatte der Sultan Mohammed Ali von Wadar, auf den wir weiter unten zurückstommen werden, Baghirmi mit Krieg überzogen, der mit der Eroberung Massen jas, der wallumgürteten Hauptstadt des Reiches, endete.

Baghirmi ist das Land des Schari, der es mittelst eines förmlichen Spstems von Flußtäusen, die immer wieder zusammenkommen und auf diese Weise große Inseln bilden, bewässert. Der Ursprung und Oberlauf des Schari ist uns dis heute unbekannt. Die Reisenden Dr. Barth und Dr. Nachtigal ersuhren bei ihrer Anwesenheit in Baghirmi, der Fluß von Logon (ein west-licher Zusluß des Schari) und der Schari hätten gemeinsamen Ursprung und theilten sich erst einige Kilometer von dem Eintritte des letzteren in Baghirmi. Dr. Nachtigal ist indeß der Ansicht, der Logon müsse eine selbständige Wassersader sein. Der Schari theilt sich bei seinem Eintritte in Baghirmi in ein außegebreitetes Wassernet, empfängt auf der Tsteite mehrere Nebenstüsse, welche den südlichen Theil des Reiches Wadar durchströmen, und mündet, nachdem er im Unterlause noch den Logon auf der Westseite aufgenommen, mittelst eines Delta in den Tsade.

Als Dr. Nachtigal zu Beginn des Jahres 1872 von Bornu aus den vom Sultan von Wadar entthronten Fürsten von Baghirmi besuchen wollte, übersichritt er den Schari bei Miskin (f. S. 360), wo der Fluß fast 400 Meter



Watten-Pangerreiter des Sultans von Bornu. (facfimile eines alten Hupferstiches.)

breit und beträchtlich tief ist. Dann zog die Karawane bis Mafalin bem Strome entlang, wandte sich von hier gegen Süden und erreichte, nach einer Wanderung durch zahlreiche verlassene Ortschaften, das Lager des depossedirten

Königs im Gaberi=Gebiete. Obwoht der Schari in der trockenen Jahres=
zeit zu haldversiegten Wasserlachen zusammenschrumpst, sind seine User, und
zwar auf weiteren Strecken als dies sonst bei afrikanischen Flüssen der Fall ist,
mit einer üppigen Vegetation geschmückt. Der landschaftlich anmuthige Charakter
dieser Gegenden geht auch in der Zeit der Dürre nicht verloren. Der Gras=
wuchs behält fast immerwährend sein frisches Aussehen, die Baumgewächse
werden weniger als sonst in diesen Ländern durch Unterholz in ihrem Wachs=
thume behindert. Dagegen bemerkt Dr. Barth, daß er in keinem der bereisten
Länder des Sudan ein solches Vorherrschen an holzzerstörenden Würmern, Ameisen
und Termiten gesunden habe, wie in Baghirmi.

Das Land ist durchwegs eben; es dacht sich nur ganz wenig, wie dies bem vielfach verzweigten Waffernete des Schari entspricht, von Sudost nach Nordwest ab. Bodenanschwellungen finden sich nur an der Peripherie des eigentlichen Baghirmi. Der Flächeninhalt dieses Landes beträgt ungefähr 50,000 Geviertfilometer, Die Bahl feiner Bewohner ift auf 1 Million Seelen zu verauschlagen, wovon ungefähr 70 Procent den eigentlichen Baghirmiern angehören, während der Rest der Bevölkerung sich aus Arabern, Bornuleuten und Kulbes zusammensett. Hinfichtlich der physischen Beschaffenheit der Eingeborenen find Dr. Barth und Dr. Nachtigal darin einig, daß fie zu den wohlgerathenften Repräsentanten der reinen Regerrasse zählen. Die Manner werden in Bezug auf Schönheit der Geftalt noch von den Frauen übertroffen. Die Bekleidung der ersteren besteht aus einem Streifen Tell, der um die Lenden geschlungen wird. Besondere Sorafalt wenden fie dem Haarpube zu, dem fie allerlei erabb= liche Formen geben. Noch einfacher als Die Toilette ber Männer ist jene ber Frauen; fie besteht nämlich nur aus einem Stricke ober einer Verlenschnur, welche, um die Hüften gewunden und zwischen den Beinen durchgezogen, vorne befestigt wird. Dazu kommen lederne »Strumpfbänder« (wohl nur Aniesvangen), mit Raurimujcheln verziert, Halsichnure aus Glasperlen und Glas- oder Holzstücke. welche durch die Lippen gepreßt werden, jo daß der Mind häufig von diesem eigenthümlichen Zierat gang verbarricadirt erscheint. Die Frauen scheren das Haar gang, ober zum mindesten am Borderfopf, in welchem Falle das übrige Haar furz getragen wird. Die Familie beruht auf der polygamischen Che. Frauen, welche ihre Gatten mit feinen Kindern beschenken, fonnen in die Sclaverei

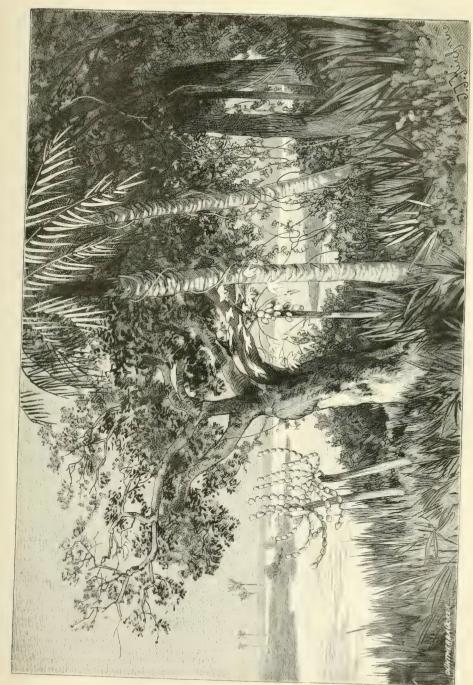

Degetation am Schari.



verkauft werden. Anderseits ist es jedem Weibe gestattet, nach der Geburt des dritten Kindes in ihr elterliches Haus zurückzukehren, da durch die Beschenkung des Gatten mit drei Sprossen der ursprüngliche Kauspreis für getilgt angessehen wird.

Die Baghirmier sind vorwiegend Krieger und lieben nicht die Beschäftigung und Thätigkeit des Friedens. Sie sind der Arbeit abhold, zeigen sich sorglos und leichtsinnig und, in Folge ihres Hanges zu Streit und Fehden, roh und grausam. Dennoch sind sie ihren stärkeren Nachbarn — Bornu und Wadar — nicht gewachsen, und auch mit ihrer Tapserkeit, soweit es sich um energische Ausdaner und zähen Widerstand handelt, ist es nicht weit her. Ein Hinderniß der vollen Entsaltung des kriegerischen Sinnes ist wohl in erster Linie die mangelhafte Bewaffnung. Fenerwaffen sind noch immer selten und die vorzügslichsten Waffen bestehen in Speeren, Pseilen und einer doppelzinkigen Hack, welche die Form des australischen Bumerang hat. Als Schutzwaffen bedient man sich einsacher Schilde, dann elsenbeinerner Armschienen, mit welchen Dolchstiche und Hiebe mit dem vorerwähnten Wurseisen abgewehrt werden.

Ueber dem ganzen Bolfe Baghirmi's liegt der Schatten eines in barbarischen Gebräuchen fich fundaebenden finfteren Aberglaubens. Ihr höchstes Weien erkennen fie im Donner, beffen Sprache ihnen Beil oder Unheil fündet. Berförpert zeigt fich diese abstracte Gottheit in einem roben Idol, das aus einem Baumstrunke besteht und in einer kleinen Sütte untergebracht wird. Frauen und Kinder haben in diese Tempel keinen Zutritt. Aehnlich wie bei den Gabonesen herrscht auch unter den Baghirmiern der Glaube, daß Todesfälle nur auf die Zauberfünfte übelwollender Mitmenschen zurückzuführen sind, welchen Wahn unzählige Unschuldige mit einem gewaltsamen Tode bezahlen. Um den "Schuldigen« zu ermitteln, wird der Verstorbene auf die Köpfe von zwei Männern gelegt, wobei die Füße des Todten nach der Richtung des Hauses desjenigen gekehrt werden, der schon im vorhinein als das Sühnopfer auserwählt worden ist. Vor dem Sause bleiben die Träger stehen, indem sie vorgeben, nicht mehr weiter zu fönnen. Nun fturmt die Rotte das Haus des vermeintlichen Zauberers und haut ihn in Stücke. Die Familie des Ermordeten aber wird in die Sclaverei verkauft, während sein bewegliches und unbewegliches Bermögen dem Sultan zufällt. In den Provinzen Somrar und Killem herrschte vor Zeiten auch die Sitte, mit dem

Verstorbenen einen sebenden Knaben und ein lebendes Mädchen mitzubegraben, angeblich um dem Todten die Fliegen zu erwehren; Dr. Nachtigal ist nicht in der Lage, zu sagen, ob die Gepflogenheit noch bestehe.

Trotz seiner Abhängigkeit von Wadar scheint die Regierung Baghirmis zu allen Zeiten eine unumschränkte Monarchie gewesen zu sein, in der kein ähnliches Regulativ, wie es in Bornu oder den Haussa-Staaten der Fall ist, die Härte der bestehenden Despotie mildert. Der Sultan ist unumschränkter Heir



Misfin am Schari (j. S. 357).

und ift selbst sogar für seine nächste Umgebung unsichtbar. So will es eben die Hofetiette, welche für das Staatsoberhaupt insoserne im hohen Grade lästig ist, als sich dasselbe auch bei Andienzen gänzlich vermunnnen muß, so daß nur die Nasenspiße sichtbar bleibt. Zur Andienz darf Niemand bewaffnet oder mit bekleidetem Oberkörper erscheinen. Der Sultan ist entweder hinter einem Vorshange verborgen oder in Kleider und Stosse dicht eingehüllt. Um bei der unerträglichen Sommerhiße die Qualen einer solchen Vermunnung zu mildern, umgeben den Sultan Hösslinge, welche Giraffenschwänze und große Federnfächer

schwingen, um dem auf einer hölzernen Bank mit untergeschlagenen Beinen hockenden Despoten Luft zuzufächeln. In einiger Entfernung hocken andere Höfelinge — alle mit entblößtem Oberkörper; den Hofdolmetschern scheint die Rolle zuzufallen, alle Nachrichten und Borfallenheiten den jeweiligen Stimmungen ihres gestrengen Herrn anzupassen. Sie sind in Folge dessen gewohnheitsgemäß Lügner und Heuchler, die den Sultan in Allem und Jedem im Unklaren lassen. Uebrigens kümmert sich dieser nichts um die allgemeine Berwaltung.



fechtende Baghirmifrieger.

Ein so friegerisches Volk, wie die Baghirmier, liebt natürlich militärische Aufzüge und Schaustellungen, Scheingefechte und Kriegsspiele. Die Reiters—
erzählt Dr. Nachtigal— »glänzen in ihrem Kriegsschmucke mehr durch die barocke Mannigfaltigkeit ihrer Costüme, als durch die Vollständigkeit und Solidität derselben. Einige wenige waren im vollständigen Besitze von Wattenpanzern für Pferd und Reiter, einschließlich der dick wattirten Müßen. Viele gab es, die in vollster Nachtheit auf der Decke ihres Reitpferdes paradirten, wieder andere hüllten die nachten Glieder in die Bestandtheile eines Panzers, ohne sonst mit irgend

362 Afrifa.

einer Art von Kleidungsstücken angethan zu sein. Die Pferde der Reiter sind von kleiner Statur, buntscheckig und sehr beweglich. Von einer geordneten, operationsfähigen Heeresmacht kann natürlich auch in Baghirmi keine Nede sein, weil die Bewassung der Leute nur überaus mangelhaft ist. Nichtsdestoweniger lassen es die schwarzen Marssöhne sich nicht entgehen, in Wassen= und Ariegs= spielen verschiedener Art ihrer kriegerischen Begeisterung Ausdruck zu geben. Sin solches Ariegsspiel, wie es uns Dr. Nachtigal beschreibt, ist ein tolles Durcheinander von abenteuerlich aufgeputzten Kämpfern, die ihre Requisiten aus einer Fastnachtsbude bezogen zu haben scheinen. Selbst alte Kittersporen auf nackten Fersen sind zu sehen! In das wüste Geheul mischt sich das Getöse einer infernalischen Musik von Hörnern und Trommeln, klirrenden Schilden u. s. w.

In den Kriegen mit äußeren Feinden hat sich der friegerische Geist der Baghirmier selten erfolgreich zu bethätigen gewußt. Um aber gleichwohl der angeborenen Fehdelust fröhnen zu können, werden Raud- und Kriegszüge gegen die meist wehrlosen südlichen Nachbarn, größtentheils heidnischen Stämme unternommen. Auf solche Zwischensälle sind aber die Heimgesuchten vorbereitet und haben dementsprechende Vorsehrungen getrossen. Die riesigen Vombaxbäume dienen den Vedrängten zu Zusluchtsstätten. Dort oben, in dem mächtigen Astwerfe der Bäume, schlagen sie ihr Lager auf, indem sie förmliche Terrassen auß Vrettern und Valken errichten und auf diesen ihre Hütten aufbauen. Diese lustigen Vehausungen werden mittelst Strickleitern erklettert, welche die Flüchtenden sodann emporziehen. Sie nehmen Alles mit sich: Weib und Kind, alle Habsseligkeiten und sogar das Kleinvieh.

Manche berartige Baumfestung kostet bedeutende Opfer, ehe sie überwunden ist. Da die Flüchtlinge schlecht bewaffnet sind, verlegen sie sich natürlich
auf die Desenswe und aus dem sicheren Hinterhalte trisst mancher Pfeil. Die Angreiser ihrerseits, welche meist über einige Flinten verfügen, nehmen den einen
oder anderen Gegner aufs Korn und schießen ihn wie Wild vom Baume herab. Mitunter gelingt es den Angreisern, eine Plattsorm zu erklettern, worauf die Bedrängten nach dem höchsten Wipfel des Baumes slichen. Sie bethätigen hierbei eine außerordentliche Geschicklichseit, selbst die Kinder, welche wie die Affen emporksettern. Fruchtet kein weiterer Angriff mehr, so wird, falls dies möglich, der ganze Stamm in Brand gesteckt, bei welchem die Vertheidiger jämmerlich zu Grunde gehen.

In folden Zwischenfällen verroben die Baghirmier und stumpfen sich in milden Acten der Barbarei ab. Die unerhörten Scenen, welche sich in Kämpfen ber eben geschilderten Urt absvielen, reizen ihren Blutdurft und entsprechen ihren graufamen Inftincten. Von Bäumen herabstürzende Opfer werden, wenngleich fie bereits porher eine Rugel getödtet oder der Sturz aus bedeutender Höhe ihren Körper zerschmettert haben follte, mit wilder Buth überfallen und in harbarischer Beise verstümmelt. Wie der Baghirmier im gewöhnlichen Leben in Folge des ihn beherrschenden Wahnglaubens zu Ausschreitungen unerhörter Art perleitet wird, in welchem die gange Bestiglität seines Wesens gum Ausbrucke fommt, in ähnlicher Weise außert sich seine Natur im Kampfe, in welchem der zügellofe Durft nach Rache alle anderen wilden Inftincte überflügelt. Bielleicht geht man nicht fehl, wenn man alle diese Verirrungen und traurigen Erscheinungen auf die völlige Abgeschlossenheit des Landes von der Außenwelt zurückführt. Bornu und Wadar haben durch ihre Sandelsbeziehungen mit entfernten Ländern, durch Anknüpfungen materieller und geistiger Natur die autochtone Barbarei wenigstens zum Theile abgestreift. In Baghirmi kennt man berlei Beziehungen zur Außenwelt nicht. Sie waren und find beständig unter sich und fallen sich gegenseitig an, wie wilde Bestien in ihren unnahbaren Schlupf= minfeln....

Die geschichtliche Vergangenheit Baghirmis ist uns nur bruchstückweise bekannt. Dr. Nachtigal gelangte während seines Aufenthaltes im Lande in den Besitz eines vergilbten Documentes, das eine Regentenliste enthielt, von dem Reisenden aber nicht entziffert werden konnte. Was an historischen Traditionen von Belang ist, lebt in der Erinnerung von Geschlecht zu Geschlecht weiter, und sind es namentlich die vornehmeren Familien, welche die wichtigsten Begebenheiten in der Geschichte des Landes im Gedächtnisse bewahren. Mit Zuhilsenahme solcher lebender Chroniken konnte Nachtigal ein nothdürftiges Gerüste des politischen Entwickelungsganges von Baghirmi aufbauen.

Die ersten historischen Rachrichten über Baghirmi verdanken wir übrigens Dr. Barth, bessen Mittheilungen mit jenen Dr. Nachtigals allenthalben übereinstimmen. Es ist erwiesen, daß das Land ziemlich spät aus seiner Abgeschiedenheit und barbarischen Bersunkenheit hervortrat. Es steckte noch tief im Heidenthume, als im westlichen Sudan längst der Islam sesten Fuß gefaßt hatte,

364 · Ufrika.

blühende Reiche eine hervorragende politische Rolle spielten und selbst lebhafte Beziehungen zwischen diesen Staatsschöpfungen und der Außenwelt existirten. "Die ersten Andimente staatlicher Ordnung zeigen sich am Ende des XV. und am Anfange des XVI. Jahrhunderts. Zwölf Brüder sollen die Gründung des Staates bewirft haben. Als Führer derselben gilt Dokko mit dem Beinamen "Kenga", welcher, bevor noch Baghirmi erreicht wurde, im Solvoodistrict zu Kenga eine Herrschaft gegründet und ein Siegessymbol gestistet haben soll, das später nach Massenja übertragen wurde, nämlich die sogenannte "Königssoder heilige Lanze". Die Stämme in der Umgebung von Kenga zollten dieser Capitale ihren Tribut, während die nördlicher gelegenen Theile von rinderzüchtenden Felata bewohnt waren. Bei dem weiteren Vordringen nach dem Norden, wurde ein durch einen hohen Tamarindenbaum ausgezeichneter Platzu einer Niederlassung ausersehen, welche den Namen "Massenje erhielt. Dieses soll unter der Herrschaft des Hänptlings Birni Basse (1522 die 1536) geschehen sein, der also der erste König von Baghirmi wurde."

Wie man fieht, fällt sonach die Gründung Dieses Reiches in eine Zeit, in der beisvielsweise das große Sourhanreich Mohammed Astias im westlichen Sudan bereits im Niedergange begriffen war und Timbuftu feine Glaugzeit hinter sich hatte. Bur Zeit des Aufenthaltes des Reisenden Dr. Barth herrichte in Baghirmi der König Abd-el-Kader (1846 bis 1858), während ber Unwesenheit Rachtigals ber Sohn bes vorgenannten Regenten. Do hammedu, ein harter graufamer Defpot, ber die Sclavenjagden im Guden des Reiches in großartigem Maßstabe organisirte. Er entging übrigens seinem wohlverdienten Schickfale nicht. Im Jahre 1870 brach der Beherricher des öftlichen Nachbarreiches, Sultan Mohammed Ali von Wadar - auf den wir weiter unten guruckfommen — in Baghirmi ein, erstürmte die Hauptstadt Massenja und vertrieb den König Mohammedu. Als Dr. Nachtigal nach Baghirmi fam (Anfang 1872), hielt fich Mohammedu als Flüchtling im Gaberigebiete auf. Die zeitweilige Refidenz des Rönigs bestand aus etwa tausend Hütten, welche ein großes Biereck, den eigent= lichen Königsfitz, umgaben. Auf dem Throne zu Maffenja faß in derfelben Zeit ein Berwandter des depossedirten Fürsten, den der Eroberer Mohammed Ali eingesett hatte. Baghirmi verlor damals feine Selbständigteit und trat in ein Bajallenverhältniß zu Wadar. Db dies noch immer der Fall, darüber fehlen alle Nachrichten.

Der Islam fand verhältnikmäßig wät in Bagbirmi Gingang, Bom Sultan Abdallah, der in der zweiten Sälfte des XVI. Jahrhunderts herrichte, meiß man, daß er den, von den Kulbe der Bevölkerung von Baghirmi gufgezmungenen Glauben des Propheten mit Feuer und Schwert weiter verbreitete und im Dienste der neuen Lehre mehrere Kriege führte. Dieser Abdallah scheint am unteren Schari eine ähnliche Rolle gespielt zu haben, wie Mohammed Asfia am Riger, Rach Kestigung seiner Macht mit dem Schwerte, war Abdallah guf die organische Entwickelung staatlicher Einrichtungen bedacht. Ueber 40 Jahre währte diese pragnisatorische Thätigkeit. Sie erstreckte sich auf die Gerichtspflege. auf das öffentliche Religionswesen durch Schöpfung eines Briefterstandes, auf Inftallirung einer Sofhaltung, wie wir folde allenthalben in den Ländern bes Sudans antreffen. Die Nachkommen Abdallahs icheinen ihre Thätiakeit wieder mehr nach außen verlegt zu haben. Sie führten fast ununterbrochen Kriege. namentlich mit Wadar, deffen rohe und friegerische Bevölkerung wohl häufig genug Anlaß zu verheerenden Zügen der Baghirmi in ienes Land gegeben haben mochte. Mitunter freilich zogen die letteren den Kürzeren, wie dies um die Wende des vorigen Jahrhunderts der Kall war, wo die Wadarer verheerend in Baghirmi einbrachen. Raubzüge wurden später auch gegen Bornu unternommen, woraus zu ersehen ist, daß Baghirmi durch viele Jahrhunderte fast ununter= brochen in Kehden mit seinen Nachbarn verwickelt war und den Regenten des Reiches nur wenig Zeit zur Festigung der inneren Zustände desselben erübriate.

In seiner Stellung gegenüber Baghirmi spielt für Bornu das Grenzland Logon im Westen des unteren Schari eine sehr wichtige Rolle. Es ist gewissermaßen das Bollwerk, welches in erster Linie die Einfälle der ränberischen Nachbarn abzuhalten hat. Nur bei dieser Voraussehung begreift man, weshalb das mächtige Bornu nicht unmittelbar seine Souveränität über Logon ausübt. Zur Zeit besteht daselbst eine gemäßigte Monarchie. Der Verwaltungsapparat, beziehungsweise die Hoshaltung, hat all die Schwerfälligkeit, welche auch anderwärts an den Hösen der islamitischen Staaten im Sudan zur Geltung kommt. Die Hauptstadt des Logonländchens — Logon Virni — liegt am gleichnamigen, von uns bereits erwähnten Flusse, der dem Schari tributär ist, aber eine fast so bedeutende Wassermenge, wie dieser führt.

Ganz Logon ist ebenes Land, sehr fruchtbar, aber verheerenden Nebersichwemmungen ausgesetzt. Aus dieser ausgedehnten Ebene, welche von prächtiger Begetation geschmückt ist, ragen nur bei Waza etliche Felsen, wie Klippen aus einem Meere, empor. Besonders bemerkenswert ist der Reichthum an Thieren in Logon. Die Hauptstadt, sowie die übrigen größeren Ortschaften im Lande, sind von Ringmanern umzogen und beherbergen eine betriebsame Bevölkerung, unter welcher sich auch viele Bornu-Leute und Fulbe als Colonen besinden. Bon großer Bedeutung für Logon ist die Nachbarschaft des Haussa-Etaates Abamana (im Süden, am oberen Benuë), dessen bedeutsame handelspolitische Stellung zum Nigergebiete von uns an anderer Stelle ausgeführt wurde (vgl. S. 347). Ob zwischen beiden Ländern intimere Beziehungen bestehen, ist uns nicht bekannt. Dagegen stimmen Dr. Barth und Dr. Nachtigal überein, daß die Logon-Leute mit großer Ausdauer dem Ackerdau obliegen und hervorragendes Geschick auf dem Gebiete gewerblicher Thätigkeit an den Tag legen.

Dieses Logon steht sonach im auffälligen Gegensaße zu Baghirmi, wo man den Künsten des Friedens abhold ist und hauptsächlich nur in friegerischem Zeitvertreib Beschäftigung sucht. Der häßlichste Fleck, der auf dem Charafter dieses Volkes liegt, ist wohl unstreitig der des gewaltsamen Sclavenraubes an den eigenen Mitbewohnern. Alle großen Sclavensagden in Baghirmi sind vom Sultan gewissermaßen patronisirt, da er alle Kosten seiner Hospkaltung, in der etliche hundert Frauen die Hauptrolle spielen, aus dem Erträgnisse des Menschenhandels bestreiten muß. Der König ordnet sämmtliche Sclavenrazias an, und damit die hart bedrängte Bevölterung ja nicht zu Athem komme, werden jene fast in ununterbrochener Folge in Scene gesetzt. Nach den aussührlichen, wahrhaft ergreisenden Schilderungen Dr. Nachtigals, bietet der Menschenraub in Baghirmi ein Schauspiel derart anwidernder Art, wie aus unserem Planeten Achnliches wohl kaum zu finden sein möchte.

Am schlimmsten sind die heidnischen Stämme im Süben des Landes daran. Es sind dies die Busso, Soforo, Somrar, Ruang, Musgo u. m. a. Berhältnißmäßig am wenigstens zu leiden haben die Soforo, welche sich auf schwer zugängliche Berge flüchten können. Ein Bergstamm sind auch noch die Bua; dagegen sind die Stämme, welche die Ländereien zwischen dem Wassernetz am mittleren Schari einnehmen (Somrar, Adamm) den Verfolgungen der Baghir-

mier am meisten ausgesett. Lou ben gleichfalls die Scharinieberung besiedelnden Tummofe wird behauptet, daß sie dem König von Baghumi nicht pollständig unterworfen seien. Bei ben üblichen Sclavenrazias spielen fich jene Scenen ab. welche wir bereits geschildert haben, und die die Befestigung und Erstürmung jener riefigen Bombarbäume betreffen, in welche sich die Bedrängten por ihren Berfolgern flüchten Eingebrachte Sclaven find unglaublichen Brutglitäten außgesett. Man begreift dies umsoweniger, da ig jeder Sclave als Ware einen realen Wert repräsentirt, den zu bewahren im Interesse der Menschenhändler läge. Wie nun die Dinge liegen, übersteht nur ein geringer Theil der eingebrachten Gefangenen Die Stranggen und Mighandlungen, Marichunfähige Sclaven werden, wie dies leider in ganz Afrika der Kall ift, unbarmherzig abgeschlachtet (val. d. Bild S. 377). Die Abschlachtung foll als warnendes Beispiel dienen, doch ift den Leidenden mit der Tödtung offenbar geholfen. Sie sind nicht so schlimm daran, wie ihre Leidensgefährten im öftlichen Sudan, ober in Central-Afrika, die hilflos im Joche geknebelt, im Falle der Marschunfähigkeit einfach dort, wo sie erschöpft zusammenbrechen, liegen gelassen werden, in welchem Falle sie unfehlbar verforen find. Rettung ift hier nur ein äußerst seltener Zufall, weil kein Eingeborener fich auf meilenweit in die Rabe des von einer Sclavenkarawane eingeschlagenen Beges wagt. So muffen die Opfer entweder verhungern, oder werden von wilden Bestien zerriffen. Zuweilen stellen sich die Todesqualen auch in Gestalt ungähliger blutdürstiger Insecten ein, welche den absterbenden Körper eines solchen Todescandidaten gewissermaßen als ihre sichere Beute betrachten.

Auf dem Marktplatze zu Massenja, der Hauptstadt Baghirmis, steht noch immer eine Tamarinde, wie damals, als ein solcher Baum den Anlaß zur Gründung der Stadt abgab. Uebertriebene Vorstellungen von der Residenz der Herricher von Baghirmi darf man sich indeß nicht machen. Zwar die Bauart der Hütten fand Tr. Barth als solid und ansprechend; an Leben sehlte es aber der Stadt so sehr, daß man sie für ausgestorben hätte halten können. Dieser Eindruck wird noch dadurch erhöht, daß der von einer Mauer umzogene Stadtraum nur zur Hälfte besiedelt ist. Offenbar war dies einst anders, denn es würde sonst nicht einleuchten, weshalb man eine Stadt, die vermöge der bestehenden Verhältnisse mannigsachen Angrissen von Außen her ausgesetzt ist, so weitläusig angelegt hätte. In der Witte der Stadt besindet sich eine Sensung, eine Art

Thal, das auch diese Bezeichnung (»Bahr«) führt. In der nassen Jahreszeit ist es ein Fluß, der später Wasserlachen zurückläßt, welche Fiebermiasmen ausbrüten. Zur Verbesserung der klimatischen Verhältnisse von Massenja trägt dieser Umstand so wenig bei, wie die übrigen Tümpel, die sich da und dort im Weichbilde der



Erstürmung eines Baum Dorfes (f. 5. 362)

Stadt vorfinden. An der Südseite jener Einsenkung befindet sich der aus gebrannten Ziegeln aufgeführte Palast des Sultans, der von den Lehmhütten der Bewohner umgeben ist. Ueber das Innere dieses Palastes schreibt Dr. Barth: »Bei unserem Eintritte gelangten wir zuerst auf einen offenen Hofraum, in



Schweiger=Lerchenfeld. Ufrifa.



dessen östlichem Theile sich ein großes oblonges Gebäude, oder eine Halle erhob, die von Lehm erbaut war. Es war die gewöhnliche Stätte öffentlicher Audienzen. Neben dieser Hütte befinden sich Zimmer von Hosbeamten und eine Halle als Eingang zu den Privatgemächern des Sultans. Der südliche Theil des Palastes ist mit einer besonderen Mauer umgeben und birgt den eine große Anzahl Frauen zählenden Harem des Sultans. Alehnlich beschreibt Dr. Nachtigal dieses Allerheiligste des Despoten von Baghirmi.

Rücksichtlich der wirtschaftlichen Verhältnisse können wir uns kurz fassen. Sie haben für den allgemeinen Verkehr so viel wie gar kein Interesse, indem Baghirmi, wie bereits erwähnt, von der Außenwelt vollkommen abgeschlossen ist. Von der Mittelmeerküste Afrikas geht der Karawanenhandel nach Bornu und Wadar, nicht aber nach Baghirmi, das seinerseits im Import auf den Zwischenshandel mit Bornu angewiesen ist. An Nahrungspflanzen kommen am unteren Schari vor: Durrah, wilder Reis, Kürbisse Melonen; in reichlicher Menge werden Indigo und Sesam gewonnen. Dagegen sehlt dem Lande, wie dem ganzen Sudan, das Salz. Alls Marktartikel siguriren ferner: Erdmandeln, Milch, Butter, Baumwolle, rother Pfesser. Importirt werden blos Glasperlen und Pferde, wohl der untrüglichste Beweis für das Darniedersiegen aller Culturverhältnisse in Baghirmi.

Der lucrativste Handelsartitel sind selbstverständlich Sclaven, von dessen Erträgniß die ganze Hosphaltung und Verwaltung bestritten wird. Elsenbein kommt nicht in den Handel; eine gewerbliche Thätigkeit ist nicht vorhanden. Als Tauscheinheit im Marktverkehre gilt ein Bammwollstreisen, Farda« genannt. Wie es mit den Eristenzbedingungen der Bevölkerung außerhalb der Residenz bestellt sein muß, läßt sich wohl am besten daraus schließen, wenn man erwägt, daß eine geordnete Verwaltung nicht besteht, sondern alles Land unter die nächsten Verwandten des Sultans, worunter auch Frauen, getheilt ist. Selbst die Mütter der zahlreichen Frauen des Sultans, ja dessen Schwäger — kurz: eine vielshundertsöpfige Vande von Gewalthabern und Vlusaugern beiderlei Geschlechtes beutet das Volk nach Kräften aus, vergewaltigt es, beraubt es und schaltet überhaupt wie ihr beliebt. Als einziger Grund der Einmischung des Sultans in die Verwaltungs-Angelegenheiten gilt ein etwa spärliches Einstließen von Geschenken und Albgaben in — die Casse des ersteren.

372 Afrifa.

Das britte der Tjadjec-Länder ist Kanem. Es jäumt dieses Becken im Norden und Nordosten und birgt in seinem Innern Dasenlandschaften, welche weitaus die schönsten und lieblichsten im mittleren Sudan sind. Nachtigal nennt die Thäler Alali, Kumosvalla, Delsea u. a., deren Schönheit von bezaubernder Wirkung auf densenigen sei, der aus den öden Districten plötzlich und unwermittelt in diese üppigen Wüstengärten eintritt. Ihr Anblick ist für den Wanderer im vollsten Sinne des Wortes eine Ueberraschung; man hat keine Ahmung von der Existenz dieser köstlichen Palmenhaine, welche wie Inseln in der Dede schwimmen. Sonst treten dem Wüstenreisenden die Dasenbilder allmählich in Sicht und bis sie erreicht werden, kann jenen die Ungeduld und die peinigende Folter der scheinbaren Nähe und doch so großen Entsernung der rettenden Insel in die verzweiseltste Stimmung versetzen.

Freilich ist nicht ganz Kanem ein jolch bezaubernder Garten. Die Lieblichkeit und Neppiakeit erstreckt sich, wie bereits gesagt, nur auf einzelne Thäler im Innern des Landes. Im Norden des Tjadjee gleicht die Natur von Kanem jener der ganzen Länderzone, welche die Uebergangsregion zwischen der großen Büste und dem Sudan bildet. Dieser Strich ift blos eine fandige Steppe, Die nur in der naffen Jahreszeit zum Anbau sich eignet. Dies gilt namentlich von den thalartigen Furchen, die aber wenig oder gar nicht cultivirt werden und infolge deffen mit waldartiger Begetation durchwuchert find und die Echlupfwinfel einer reichen Thierwelt bilden. In den flachen, eigentlichen steppigen Strichen, zeigt sich jener schütter stehende Mimosen=» Wald«, ber so charafteristisch für die Zone gwischen Sahara und Sudan ist. In den äußersten Nord- und Nordostgrenzen tritt der Wijtencharafter in seine Rechte. Die Vegetation ist fümmerlich und beschränft sich nur auf gewisse Gräser und Sträucher, welche namentlich die mit Sand gefüllten Bertiefungen und Mulden zwischen den janft geschwungenen Hügelreihen bedecken, welche dortselbst das Land durchziehen. Für den Seerand Ranems gilt dasselbe, was wir bei der Schilderung der Natur Bornus vorgebracht haben. Die Uferlinie rückt weit ins Land hinein, wenn zur Regenzeit der Spiegel des Sees sich emporhebt und weite Strecken unter Wasser fest. In der Trockenzeit bleiben dann Lachen und Tümpel zurück, und der nun wieder trocken liegende Boden bietet nicht die Bedingungen, unter welchen Niederlassungen gedeihen, Bodenarbeit sich ersprießlich erweisen könnte.

Am Südostende von Kanem, noch zu diesem gehörend, befindet sich jenes merkwürdige, bereits erwähnte trockene Thal, das sich, infolge seiner Abdachung vom See gegen Osten, später Nordosten, als ein förmlicher Absluß des Tsade erweist, wenn auch die Hochwässer des letzteren dermalen nur eine geringe Strecke



Ein häuptling der Buffo (f. 5. 366).

weit thalab jener Senkung abfließen. Wie weit nach Nordosten die Thalbildung reicht, ist nicht näher untersucht, doch nimmt Nachtigal an, daß noch die Landsschaften Eggar und Bodele — beide außerhalb der Grenzen von Kanem und zwischen diesem und dem östlichen Nachbarreiche Wadar gelegen — zu der Depression des Bahr-el-Ghazal gehören und der wahrscheinliche Eudpunkt der-

374 Afrifa.

felben in Tungu zu suchen sei, wohin alles Land sich senkt und alle Brunnenlinien zusammenlausen. Weiter nach Südosten und Osten, also in der Richtung nach Wadar, liegt eine höhere Terrainstuse, eine Wüste ohne Brunnen. Im Großen und Ganzen kann also das Gebiet des Bahr-el-Ghazal als eine Uebergangszone zwischen Sahara und Sudan angesehen werden, welche der schrossen Abgrenzung entgegentritt und in diesem Sinne auch in den Lebensbedingungen der Bewohner und ihrer ethnischen Stellung zu den benachbarten großen Völkerfamilien des Saharagebietes und des Sudan zur Geltung kommt.

In Bezug auf die Bevölkerungs-Clemente bietet Kanem überhaupt charafteristische Eigenthümlichkeiten. Im Norden des Landes ist es ein arabischer Stamm, jener der Anlad Soliman, der den Kern der dortigen Bevölkerung abgibt. Diese reine arabische Bevölkerungsinsel inmitten der dunkelhäutigen Bewohner des Sudan entstand durch Emigration des genannten Stammes, der infolge einer Fehde seinen ursprünglichen Heimatsitz verließ und quer durch die Wüste nach dem Tsabsee zog. Dort hatte er sowohl bei seinem Eintressen, wie auch in der Folge hestige Kämpse mit den sehr friegerischen Nachbarn im Osten und Westen, den Tebo und Taureg, zu bestehen. Ein Segen für die Bewohner Kanems war diese Einwanderung überhaupt nicht. Sie waren echte und rechte Wüstenräuber und sind es auch heute noch, welche auf Kosten der einheimischen Bevölkerung leben und keine Gelegenheit vorübergehen lassen, ihr numerisches Nebergewicht an den Tag zu legen.

Den Kern der einheimischen Bewölferung bilden die Kanembu, welche mit den Kanuri von Bornu eng verwandt sind. Jene Kanembu hatten einst ein mächtiges ausgedehntes Meich inne, das nachmals auseinander bröckelte, eine Erscheinung, die ja auch im westlichen Sudan öfter zu Tage trat. Die arabische Einwansderung erfolgte wahrscheinlich längere Zeit nach dem Zerfall des Kanembu-Reiches, da im anderen Falle die Araber nicht so leichten Kauses in den Besitz des Landes gelangt sein würden. Gegenwärtig bewohnen die Kanembu das Gebiet im Nordosten des Sees, also den relativ schlechtesten Theil von Kanem. Sie sind physsisch wohlgerathen und zeigen einen auffallend einheitlichen Typus. Im übrigen sind sie weniger einessissische Kanuri, von denen ein Stamm den Süden des Landes, die Landschaft Dalatva, einnimmt. Der Stamm der Tundscher an der äußersten Südgrenze von Kanem ist arabischen Ursprungs.

In politischer Begiehung bildet Ranem fein selbständiges Staatswefen und auch seine Autheilung zu Bornu ist nur eine willfürliche, da der Ginfluß und die Macht des letteren über den Tiadiee nicht hinüberreichen. Die Araber mürden ieden Bersuch Bornus, seine Oberhoheit über jene geltend zu machen, energisch zuruckweisen. Die Stämme im Often des Tsade sind aber sowohl politisch als wirtschaftlich für Bornu ohne Wert. Anders verhält es sich gegenüber Wadar. dem östlichen Nachbarreiche, das auch in der That eine Zeit hindurch Besitrechte auf den südlichen Theil von Kanem ausübte. Die Loslösung von Bornu foll bereits zu Beginn unseres Jahrhunderts erfolgt sein. So lange Kanem noch ein selbständiges, großes Reich bildete, war Rajami am Nordwestrande des Tiade, die Hauptstadt desfelben. Beute ift dort nur ein elendes Dorf zu feben. das erste, welches der aus der großen Wüste kommende Reisende von Norden her auf dem Gebiete von Bornu betritt. Gegenwärtig gilt als politisches Centrum ber Stämme, welche Kanem besiedeln, Mao, in der Landschaft Dalatva, alfo gang am füdöftlichen Ende des Landes. Gine »Stadt« ift nun Mag freilich nicht. denn es besitzt nach Nachtigal einea 150 Strobhütten, Die nicht einmal ein schützender Wall umgibt. Der Ort ift für uns bemerkenswert, weil hier der deutsche Reisende v. Beuermann ermordet worden war. Andere Ortschaften sind: Jaaubberi, Nauri - ein Schmiedeort - Gala und Mondo, lauter unbedeutende Riederlassungen.

Das öftliche Gebiet des mittleren Sudan ist das Sultanat Wadar, das Reich einer sehr alten Dynastie, der stärkste Hort des Islams in Innerasiria. Fremdenhaß und Fanatismus haben sich hier in langen Zeitläusen sestgewurzelt; dis in die allerjüngste Zeit hinein war es keinem Europäer gelungen, ungefährdet Wadar zu besuchen und den Schleier von den dortigen Zuständen himwegzuziehen. Was aber zur Erhellung des Landes gethan wurde, rührt überhaupt nur von deutschen Reisenden her. Den Reigen eröffnete der unglückliche Dr. Eduard Vogel, der vom Sultan von Wadar in der alten Residenz Wara hingerichtet wurde; sein Schicksal dürste auch der verschollen gegangene Reisende Moriz v. Beuermann getheilt haben. Dr. Barth hatte während seines Ausenthaltes in Baghirmi als Erster schätzbares Material gesammelt und allerlei Nachrichten eingezogen. In allerjüngster Zeit endlich gelang es Dr. Nachtigal auf seiner Reise von den Tsabseeländern nach dem Nil, ungefährdet das Sultanat Wadar

376 Afrifa.

zu durchziehen, Dank der freundlichen Gesimming des Sultans Mohammed Ali gegenüber dem unerschrockenen Reisenden.

Seitdem ist uns Wadar erheblich näher gerückt worden. Lon vorwiegendem Interesse ist es zunächst, zu erfahren, welche Stellung dieses Reich unter den Ländern des Sudan einnimmt und welche Rolle Volk und Tynastie in der Welt des Islams in Ufrika spielen. Ueberprüft man die geschichtlichen



Scene aus den Sclavenjagden im Suden von Bagbirni.

Daten, wie sie Nachtigal an Ort und Stelle gesammelt hat, so möchte sich der Fingerzeig ergeben, weshalb der Einfluß oftsudanesischen Lebens, zumal der jüngsten sogenamten »religiösen« Bewegung unter Führung des »Mahdi-(Messias, Gesandten) Mohammed Achmed aus Dongola, niemals über die Ditsgrenze jenes Reiches hinübergriff. Die Onnastie Wadars ist feine einheimische, sondern eine reinblütige arabische. Als ihr Gründer wird Abdul Kerim genannt, der ungefähr zu Beginn des XVII. Jahrhunderts in Wadar ein neues Reich gestiftet hatte.

Abdul Kerim führte den Namen des glänzenden arabischen Geschlechtes der Abbassiden im Wappen (oder Siegel). Als der letzte der Abbassiden zu Bagdad — erzählt Dr. Nachtigal — nach siedzehnjähriger Regierung im Jahre 656 der Hedschra (ungefähr 1280 unserer Zeitrechnung) getödtet worden war, soll einer seiner Söhne Namens Abdallah el Musteinu Villahi Ibn el Mustasimani nach Afrika entslohen sein und sich bis aus Ende seiner Tage in Alexandria aufgehalten haben. Die Nachsommen dieses Khalisen-Sprößlings



Abichlachtung von marfchunfabigen Sclaven.

nahmen ihren Sitzu Sint, Dongola, Berber und Schendi — also in Oberägypten, Nubien und dem Oft-Sudan. Um 980 der Hedschra verließ ein gewisser Harun-ar-Raschid, ein Sohn Saleh-eddins, Schendi und wandte sich westwärts. Er blieb zunächst einige Zeit in Dar Fur, dem westlichen Nachbar-lande von Kordosan, und setzte hierauf seine Wanderschaft nach dem mittleren Sudan fort. Er kam nach Wadar, wo er mit den dortigen Hänptlingen in ein freundschaftliches Verhältniß trat.

Im Jahre 1032 der Hedichra wurde Abdul Kerims gleichnamiger Sohn, der eigentliche Begründer des Wadarreiches, bei den Madaba, bei welchen sein

378 21frifa.

Vater Aufenthalt genommen, geboren. Er bildete sich durch einen zu Studienszwecken genommenen Ausenthalt in Baghirmi und Bornu aus, stürzte den Beherrscher des Dar Maba und gründete das Reich Wadar um das Jahr 1060 der Hedschra... Von diesem Zeitpunkte an hatte das Sultanat eine gewisse Vorherrschaft unter den Reichen des mittleren Sudan angetreten. Zunächst gründete der Sohn des Usurpators, Charut I., die Haupts und Residenzstadt Wara, welche durch mehrere Jahrhunderte der Sitz jener merkwürdigen, mit den Abbassiehen verwandten Negerdynastie war.

Schon unter dem vierten Herricher, Jakub Aruß, machten sich Expanssionsbestrebungen geltend. Zwar ein Angriff auf das benachbarte Dar Fur mißslang, und in der Folgezeit mußte sogar ein Ginfall der Furaner abgewehrt werden; aber Dschoda, ein Enkel des Jakub Aruß und Sohn Charuts II., der vierzig Jahre lang die Segnungen des Friedens genoß, richtete seine Blicke wieder nach Außen und eroberte das Land Kanem. Dieser Dschoda muß eine große politische Rolle gespielt haben, da ihm sein Bolk den Chrentitel Sulés, d. i. der Bestreiers, verlieh. Dann trat eine Zeit (in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts) innerer Wirren ein, welche sich indeß glücklicherweise nur auf die Regierung des unfähigen und grausamen Sultans Saleh beschränkten. Es war wieder ein Sultan Namens Abdul Kerim, der das Reich aus seiner Zerrüttung zu dem alten Glanze emporriß. Der Preis dieses Ausschwunges mußte freisich mit einem Morde bezahlt werden. In einer Schlacht, die zwischen Saleh und seinem Sohne statthatte, tödtete dieser seinen eigenen Vater.

So standen die Dinge zu Beginn unseres Jahrhunderts. Der Sudan hat, wie wir andernorts vernommen haben, manchen thatkräftigen Eroberer hervorgebracht. Als ein solcher erwies sich auch Salehs Sohn, der das Reich Baghirmi unter seine Gewalt brachte, und zwar aus dem Grunde, um sich die Handelstüttense nach Bornn frei zu machen. Aus gleichen Absichten richtete Abdul Kerim in der Folgezeit seine Ausmerksankeit auf die Mittelmeerküste, mit deren Häsen er Handelsbeziehungen anzuknüpsen trachtete. Daß dieser Sultan auch mit dem Auslande Beziehungen unterhielt, geht aus den abenteuerlichen Schicksalen eines seiner Söhne hervor, der sich eine Zeit lang in Tripoli, zuletzt aber in England aushielt. Nach dem Tode Abdul Kerims (1815, angeblich auf einem Kriegszuge gegen Bornu) traten Thronstreitigkeiten zwischen zweien seiner Söhne ein, die

nach furzer Unterbrechung unter der Herrschaft des Sultans Jussus, Albdul Kerims jüngstem Sohne, dis in die Mitte der Dreißiger Jahre anhielten und zuletzt in blutige Bürgerkriege ausarteten. Die Wirren brachen gegen Ende der Vierziger Jahre abermals aus, und scheinen dis in die jüngste Zeit angedauert zu haben. Als Dr. Nachtigal in Wadar weilte, regierte, wie bereits erwähnt, Sultan Mohammed Ali, Sohn Mohammed Scherugs, ein Mann von außersordentlicher Strenge, aber ein offener Kopf. Seitdem hat auch dieser Herrscher das Zeitliche gesegnet und es sind keine weiteren Nachrichten über die jetzigen Verhältnisse in Wadar nach Europa gedrungen.

Vergegenwärtigt man sich noch einmal die reichbewegten politischen Schicksfale Wadars, so fällt zunächst der Abgang irgend welcher Beziehungen desselben zu den Ländern des östlichen Sudan auf. Mit Ausnahme eines älteren kriegerischen Zwischensalles mit Dar Fur, bewegt sich die Geschichte des Sultanatsmeist auf dem Boden des letzteren, oder in den benachbarten Gedieten des mittleren Sudan. Der Schlüssel zu dieser Erscheinung liegt wohl in der geosgraphischen Lage Wadars. Zwischen diesem und Dar Fur bilden zum Theile ansehnliche Gedirgserhebungen eine natürliche Grenze. Die Bergländer Dar Tama und Dar Sulla bilden die Schranke zwischen dem mittleren und östslichen Sudan. Von noch größerer Bedeutung ist der mächtige Wall des Marrasgedirges, der zwar auf furanischem Gediete liegt, jedoch als die eigentliche Grenzmarke anzusehen ist, bis wohin von Osten her expansive Bestrebungen sich geltend machten. Auch die Negypter waren, als sie die Eroberung Dar Fursvollendet hatten, nur wenig über jene Schranke weiter nach Westen vorgedrungen.

Hierbei ist noch folgendes auffällig: die Stammesverwandtschaft der herrsichenden Elemente in Wadar und Dar Fur. Den Kern der Bevölkerung in beiden Ländern bildet eine arabisch=nigritische Mischbevölkerung, während die Gebiete, welche jene ethnischen Enclaven umgeben, durchwegs von reinblütigen Nigritiern, also schlechtweg »Negern«, besiedelt werden. Genau an der geographischen Grenzsicheide aber schiebt sich, wie ein Keil, das südlichste Ende des Verbreitungssgebietes einer anderen Mischrasse, der berberisch=nigritischen, ein, die die ganze Ofthälste des Saharagebietes occupirt hält. Im Sultanat Wadar besindet sich, im Nordwesten der Hauptstadt, überdies eine Enclave mit reinblütigen Arabern vor. Zum Schlusse sein erwähnt, daß auch der Kern der Bevölkerung von Kordosan

der arabisch=nigritischen Mischrasse angehört, und als solcher auf allen Seiten von reinblütigen Negern eingeschlossen wird.

In dieser sporadischen Verbreitung desselben Volkes ließe sich vielleicht die Erklärung für die geringen politischen Beziehungen der herrschenden Elemente in Wadar, Dar Fur und Kordosan zu einander sinden. Wie die Thatsachen lehren, hat die sudanesische Bewegung ihre Wellen nicht einmal in das Innere von Dar Fur getragen, geschweige in jenes von Wadar. Hier kommt, außer der vorher angegebenen orographischen Gestalt der Grenzscheide zwischen Ost- und Mittelsundan, auch noch die räumliche Entlegenheit Wadars in Betracht. . . Daß aber eine Dynastie, wie jene in dem letztgenammten Sultanate, welche ihren Stammbaum die auf die abbassichen Khalisen zurücksührt, den nsurpatorischen Bestrebungen eines Emporkömmlings, wie des Mahdi Mohammed Uchmed, gleichgiltig gegenübersteht, liegt auf der Hand.

Die Bevölferung von Wadar, das seiner räumlichen Ausdehnung nach ungefähr so groß ist wie die pyrenäische Halbinsel, ist übrigens nicht nur von verschiedemer Abstammung, sondern auch innerhalb der einzelnen Rassen in zahlereiche Stämme zersplittert, die in einem geringeren oder größeren Abhängigkeitse verhältnisse zum Sultan stehen. Daß bei der bedeutenden Ausdehnung des Reiches des Sultans Autorität nicht allerorts gleich fühlbar ist, liegt auf der Hand. Der Stamm der Tama, der das gleichnamige Gebirge im Osten des Reiches bewohnt, soll sich sogar einer leidlichen Selbständigkeit ersrenen, die er sich in mannigsachen Fehden zu behaupten wußte. Die Araber Wadars sind vor ungefähr 500 Jahren eingewandert und sind gleichfalls in zahlreiche Stämme zersplittert. Als die eigentlichen Träger und Repräsentanten des Islam sollten sie die erste Rolle im Reiche spielen, was indeß gleichwohl nicht der Fall ist.

Nach Süden hin hat das Intanat unbestimmte Grenzen. Von der Landsschaft Dar Runga, welches ungefähr auf der gleichen geographischen Breite wie der obere Nil südlich des Gazellenflusses liegt, wissen wir durch Dr. Nachstigal, daß dortselbst die Antorität des Sultans nicht zweiselhaft sei. Uebrigensift Runga ein wegen seiner Mücken und bösartigen Fliegen gefürchtetes Land, und dieses Umstandes wegen arm an Vich, Pferden und Eseln... Noch beträchtlich weiter nach Süden hin, dis zum Flusse Kuta, der wahrscheinlich im Lande der NiamsNiam entspringt und voll von bewohnten Inseln ist, erstreckt

sich das Gebiet Dar Banda, von dessen politischen Beziehungen zum Sultan von Wadar nicht Näheres bekannt ist. Auch über die geographischen Verhältnisse jener Region, welche zum Theile bereits dem Congogebiete angehört, wissen wir nichts. Aus Erkundigungen, die Nachtigals Diener eingezogen hatte, ist bekannt geworden, daß jene Stämme auf einer niedrigen Culturstuse stehen, Heiden sind und ein Glied jenes weitverbreiteten Cannibalenvolkes bilden, das den weiten Raum zu beiden Seiten des mittleren Congolauses einnimmt. Damit ist offenbar die Grenze, bis wohin der Machteinfluß des Sultans von Wadar, geschichtliche Traditionen und der dem Islam unter den Negervölkern zukommende höhere Grad von Gesittung reichen, weit überschritten.

Seit dem Jahre 1850 ist nicht mehr Wara, sondern Abeschr (etwas südelicher gelegen) die Residenz des Sultans von Wadar. Die Uebersiedlung ersolgte wegen der lang andauernden Bürgerkriege seit der Thronbesteigung des Sultans Abdul Adia.

Mohammed Saleh war der erfte wadariche Regent, welcher in Abeschrresidirte. War a selbst war nichts anderes, als eine ungeheuere Anhäufung von fegelförmigen Hütten, in regelloser Anordnung und ohne Gaffen, aber mit einem enorm ausgedehnten öffentlichen Plate, welcher in Form eines Kreuzes Die vier großen Quartiere von einander schied. Das Stadtterrain war eben, ringsum aber von Hügeln umfäumt. Der öftliche Urm des Kreuzes war vom Balafte des Sultans verbaut, eigentlich eine Hüttenstadt für sich, aber von einer Mauer eingefriedet. Das königliche Gebiet hatte eine quadratische Grundfläche und einen einzigen Zugang auf der Westfeite: vier hintereinander liegende Thore, welche ebenso viele varallele Zwischenmauern durchbrachen. Der Raum innerhalb je zweier Mauerzüge war gleichfalls mit kegelförmigen Hütten befett. Wir verdanken diese Schilberung — ober vielmehr die Zeichnung — der Anlage von Wara bem Chroniften Scheich Mohammed = el = Tunifi, der auch ein= gehende Mittheilungen über das Leben im Palafte des Sultans machte. Darnach waren die vorerwähnten Thore jederzeit von ftarken Wachen besetht, während in der Umgebung des Sultans jeden Abend eine 1000 Köpfe zählende Leibgarde die Wache bezog. Außerdem lagerte an der Außenseite der Umfassungsmauer vieles Kriegsvolf. Deffentliche Audienzen scheinen in Wara niemals innerhalb des Balaftes ftattgefunden zu haben. Wenigstens berichtet der genannte arabische

382 . 21frifa.

Chronist, daß der Sultan Rechtsstreitigkeiten von einer an der Palastmauer angebrachten Erhöhung aus schlichtete.

Von den wirtschaftlichen und überhaupt culturellen Verhältnissen in Wadar läßt sich in Kürze sagen, daß das Land namentlich im Bereiche der Flüsse reich an Waldungen und fruchtbar ist. Die Gewässer im nördlichen Theile des Reiches fließen — der Neigung des Bodens vom hochgelegenen Osten zum flachen Westen entsprechend — insgesammt nach letzterer Richtung und sinden in dem kleinen Fitrisee ihr Sammelbecken. Im mittleren Theile des Landes fällt dieselbe Rolle dem Frose zu. Zwischen beiden Flußsystemen erhebt sich das Bergland Tündschur, welches einst der Kern des gleichnamigen Reiches war, das dem arabisch=moslimischen Sultanat Wadar vorausging. Auf den Trümmern dieses Tündschur=Reiches gründete Abdul Kerim seine Herrschaft und seine Macht. . . .



Kanuri:frau (Bornu).



## Der östliche Sudan.

uf der Grenzscheide des Marragedirges, in Dar Fur, stehen wir an der Schwelle des östlichen Sudan. Da er einen Bestandtheil des Reichsegebietes von Aegypten bildet, nannte und nennt man ihn auch den » äghptischen Sudan«. Unter dieser Bezeichnung versteht man die Gediete von Dar Fur, Kordofan und Sennaar und die Landschaften am oberen Nil, so weit sie die vor kurzem noch dem ägyptischen Reiche einverleibt waren. Dieses weite läufige Gediet, vom Nilstrome, speciell vom Beißen Nil, mit seinem große artigen Bassernete (Bahrel-Arab, el-Ghazal, Sobat, 2c.) durchströmt, begreist die Gediete einzelner Regervölker — Schilluk, Nuër, Denka, Bongo, Mittu, Miab, Bari — ferner die Heimstischen wedschavölker«, einzelne Enclaven mit arabischenigritischer und berberischenigritischer Mischbevölkerung in sich.

Der ägyptische Sudan befand sich, was seine südliche Hälfte — die sogenannte »Aequatorial-Provinz« — anbetrifft, eigentlich nur nominell unter der Herrschaft des Khedive. Die Gegenden südlich von Dar Fur und Kordosan, 384 Alfrifa.

beziehungsweise innerhalb bes Länderdreieckes zwischen dem Bahr-el-Arab, dem Weißen Nil und der vagen Landesgrenze an jener Wasserscheide, von der das vielverzweigte Geäder des Bahr-el-Arab und Bahr-el-Tschebel nordwärts abgeht: Tieses Gebiet hatte die ägyptische Herrschaft wohl nur dem Namen nach gekannt. Es ist in physischer und ethnographischer Beziehung eine großartige Welt. Was wir hierüber wissen, verdanken wir einzelnen kühnen Reisenden, welche dortselbst eingedrungen sind. Die ägyptische Verwaltung hat der geographischen Wissenschaft nur wenig directen Nuzen eingetragen. Indirect war die Ausdehnung der politischen Macht Aegyptens bis in die Nähe des Aequators insoserne von großer Bedeutung für die Entschleierung jener Region, als jene Anlaß zu großartigen Reisen gab, welche unter anderen Umständen kaum in solcher Ausdehnung unternommen worden wären.

Wir wollen unsere Mittheilungen über den östlichen Sudan mit einer historischen Reminiscenz eröffnen. Im Westen von dem aus Lehm gebauten Sennaar, der einstigen Hauptstadt der »Fung-Könige«, erheben sich mitten aus der weitläufigen braunen Sbene, welche in ungeheurer Ausdehnung den Raum zwischen dem Weißen und Blauen Nil einnimmt, mächtige Granitberge. Es sind die Sagadiberge, deren Glanzpunkt die großartig malerische Felsgruppe »Tessuirat« ist — einer Araberin mit ihrem Kinde auf dem Rücken täuschend ähnlich. Die Sennaariten erzählen, jenes Felsgebilde sei eine arabische Prinzessin, welche der Himmel wegen ihres Hochmuthes und ihrer Gottlosigkeit in Stein verwandelt habe.

Wenn dem so sein sollte, dann wäre es immerhin zu verwundern, weshalb die überirdische Gerechtigkeit ihres Amtes nicht auch bei den Sennaariten (oder Fung) selber gewaltet habe. Noch zu Beginn unseres Jahrhunderts waren die Fung der stolzeste und herrschsüchtigste Stamm im östlichen Indan. Sie gaben das einzige Beispiel in der Geschichte ab, daß ein Bolk, und zwar drei Jahrhunderte hindurch, über Stämme geherrscht hat, die intellectuell höher stehen und edleres Blut haben. Von dem alten Sennaar, einer wirren Anhäusung von Beilern, die auf einem unebenen, von Regenschluchten durch-rissenen Boden stehen, zogen die tapseren Fung-Könige aus und brachten nach und nach alles Land bis herab zum zweiten Nilkataract unter ihre Herrschaft. Auch in Kassala, in der Landschaft Taka, geboten ihre Satrapen. In den

Wälbern auf den Terrassenstusen des abessinischen Hochlandes vergossen die Fung das Blut jener christlichen Hochländer, welche der blut= und beutegierige Groß= könig von Acthiopien — Negus Giorgis — in das Tiefthal des Blanen Stromes herabsteigen ließ. Nur an einem Punkte zerschellte der Austurm der Sennaariten. Es ist ein riesiger Taselberg am Eingange zum abessinischen Hochlande, eine Art "äthiopischen Gibraltars", in welchem noch in neuerer Zeit der erste Feudalherr des Reiches hauste und mit barbarischem Pomp Hof hielt, wie einst die mero-



Chartum.

wingischen Herzoge. Die Ebene aber war den Fung-Königen unterthan. Sie übten ein hartes und strenges Regiment und gingen achtlos an jenem oben erwähnten, zu Stein gewordenen Czempel himmlischer Vergeltung vorüber.

Es war in derselben Zeit, als der große Corse auf dem Felseiland St. Helena dies Augen für immer geschlossen hatte, als im Hosslager des sennaaritischen Königs die Nachricht von dem Auzuge eines mächtigen ägyptischen Heeres eintraf. Wohamed Ali, der erste Vicekönig von Acgypten, hatte, vom Golddurste angetrieben, seinen Söhnen Ibrahim und Ismail die Eroberung des Sudans anbesohlen. Die damaligen ägyptischen Truppen waren sein undisciplinirtes

386 21frifa.

Fellahgesindel, wie die heutigen Sotdaten des Vicekönigs Tewfik Pascha. Ibrahim Pascha hatte gezeigt, was militärisches Genie selbst aus dem untüchtigen koptischen Menschenmateriale zu machen versteht. Mit einem Armeecorps solcher Art gedrillter Fellahs war der Sohn Mohamed Alis, des macedonischen Straßenswächters-Sohnes aus Rawala, durch die pfadlosen Wüsten Innerarabiens dis zu der glanzvollen Residenz des Wahabitenkönigs Abdallah vorgedrungen und hatte die Burg des »Reger-Rhalisen« mit Sturm genommen. Von der Stadt Derajeh blieb kein Stein auf dem anderen, der Spuk des Neuheiligen-Reiches war für immer gebannt und im Ruinenschutte liegen die stolzesten Erinnerungen der Wahabiten für ewig begraben. Aber die Tempelschäße aus dem schiitischen Glaubenshort Kerbelah und aus dem dreimal geheiligten Mekka, welch beide Mirakelstädte die Schaaren des Wahabitenkönigs Saud geplündert hatten, blieben auch den Augen Ibrahim Paschas verborgen.

Für biesen Entagna an erwarteter Beute follte ber Sudan mit feinen (vermeintlichen) Goldschätzen Erfatz bieten. Im Jahre 1818 war Derajeh von der ägnptischen Artillerie in Trümmer geschossen worden; ein Jahr später wurden im vicefoniglichen Balafte zu Alexandrien, dem Lieblingsaufenthalte Mohamed Ulis bereits die Mittel und Wege berathen, wie man fich in den Besits der Gebiete am oberen Ril setzen könnte. Mohamed Ali hatte diesmal sicher nicht nöthia, die Spikfindigkeit seiner Sohne und Generale zu erproben, wie damals, als es sich um den Zug nach Derajeh handelte.... Der Vicekönig hatte nämlich feine Generale um fich versammelt und Raths gepflogen, wer das Wahabitenreich in den Staub werfen follte. Die Entscheidung wurde dadurch herbeigeführt, daß ersterer einen Apfel an das entgegengesetzte Ende eines Teppichs legte, vor dem die Generale auf Riffen hockten. Mohamed Ali meinte, derjenige folle das Commando übernehmen, dem es gelänge, den Apfel aufzuheben, ohne sich eines Auftrumentes zu bedienen und ohne den Teppich zu betreten. Gine Weile blieb alles ftill; dann erhob sich Ibrahim, rollte den Teppich gelassen zusammen bis zu der Stelle, wo sich der Apfel befand, den er nun mit der bloßen Hand auflas und seinem Bater überreichte.

Um in der Eroberung des Sudan auf alle Fälle sicher zu gehen, wählte Mohamed Ali drei Heersührer, die, unabhängig von einander, verschiedene Aufgaben zu tösen hatten. Ibrahim sollte den östlichen Theil des Sudan, der

ans Nothe Meer grenzt, angreifen; Ismail, der zweite Sohn des Vicekönigs, den mittleren Theil, also das Königreich Sennaar und dessen tributäre Gebiete; Mohammed Ben endlich — gewöhnlich der »Defterdar« (Finanzrath) genannt — den Kordofan. . . . Ibrahims Aufgabe lief ziemlich glatt ab; der Tefterdar errang die größten Erfolge, während Ismail bei Schendi jämmerlich zu Grunde ging.

Das fam fo. . . Der Defterdar übertraf, was Muth und Graufamfeit anbelangt, weitaus seine beiden Waffengefährten. Schon in Dongola bem nördlichen Bollwerke des Kunareiches, hatte er ein gräßliches Blutbad angerichtet: feine Arnauten metelten alles nieder, vom gebrechlichen Greife bis gum Sängling an der Mutterbruft. Bon diesem Blutbade rührt Mohammed Bens Ehrentitel her, den er Zeit seines Lebens führte: »ber Tiger von Dongola«.... Der Defterdor war in der That eines der blutdürstigsten zweibeinigen Raubthiere, welche der neuere Drient hervorgebracht hatte. Die Anekdoten, welche fich auf Acte der Brutalität und Graufamkeit seitens Mohammed Bens beziehen, sind Legion. Auch seine Soldaten hatten guten Grund, ihren Kührer wie den leibhaften Satan zu fürchten. wie der nachfolgende Zwischenfall beweist. Als einst ein Fellahweib bei Mohammed Ben Klage führte, daß ein Soldat ihre Milch ausgetrunken habe, ließ er letterent den Bauch aufschneiden, um nachzusehen, ob die Rlägerin Recht habe. In Rairo war der Bereich seines Balaftes, der sich außerhalb der Siegesftadt bei Fostat befand, von den Kairensern ängstlich gemieden. Daß Mohammed Ben von der Nilterrasse seines Balastes aus, Sclaven und andere Bersonen, deren er sich ent= ledigen wollte, in den Strom werfen ließ, wird von Zeitgenoffen allgemein angegeben und in Aegnpten auch dermalen noch geglaubt.

Bon Dongola war der Defterdar direct nach Kordofan aufgebrochen. Damals lebte dieses weitgedehnte Savannenland mit seinen freundlichen Dörfern und seinem Rinderreichthum noch in den glücklichsten Berhältnissen. Aber es sollte bald anders kommen. Die tapferen Fung, welche mit ihren Rohrschilden und zweischneidigen Ritterschwertern gegen die vicekönigliche Artillerie nichts außezurichten vermochten, wurden gänzlich decimirt und alsbald alles Land bis südlich der (neuerdings vielgenannten) Bagudawüste vom Feinde gesäubert. Der Kordosan war also den Würgern Mohammed Bens vollständig preisgegeben, was zur Folge hatte, daß der »Tiger von Dongola» seinem Blutdurste nun

auch in dem stillen El Dbeid und in den Dörfern auf dem flachen Lande Genüge leisten konnte.

Von einem Manne von der Thatfraft, dem Chraeize und der Sabsucht bes Defterdar war nun ein Zug in die unbekannte Megion des oberen Ril zu erwarten: ein Gebiet, welches gewiß damals ichon das Gepräge des Elends und der Verkommenheit an sich trug. Der Mensch, der mit der schauerlichen Natur in der Tropenregion des Nils im beständigen Kampfe lebt, erhebt sich wenig über das Niveau des Thieres, seines stärkeren Mitbewohners. Bflauzenwildniß und Wasserwüste, versengende Connenglut, fieberhauchende Cumpf= miasmen, unerträgliche Regenguffe, reißende Bestien in Gulle und Fülle, dazu menichtiche Geschöpfe von ebenso abschreckendem Neußern, als traurigen physischen Eigenschaften: das ist der Gesammteindruck jener mehrere hundert Meilen langen Flußstrecke, an der Mohammed Ben seitzusetsen sich veranlagt sah. Auf der ungeheueren Strecke im Suden von Chartum bis in die Nahe des Nequators bedarf es noch beute wochenlanger Reifen, um ab und zu auf eine »Station« von Handelsleuten zu stoßen. Bis in unsere Tage herein wechselten berlei Posten entweder in Folge von Regerüberfällen, oder Hochfluthen, oder vom Fieberklima verscheucht, fortwährend den Ort ihres Aufenthaltes.

Der Tefterdar sollte in diese Region nicht eindringen; die »Eroberungderselben — beilänfig bemerkt, eine rein nominelle — blieb späteren Generationen
vorbehalten. Im Kordosan hatte nämlich der Desterdar vorerst die Bezwingung
des Sennaaritischen Königreiches, die dem einen Sohne des Vicekönigs, Ismail,
überantwortet worden war, abgewartet. Ismail war in der That über den
Zusammenfluß des Weißen und des Blauen Vils vorgedrungen, hatte Sennaar
verwüstet, und erst im Gebiete von Fazogl — dem sheißen Sibirien« — Halt
gemacht. Die letztere Bezeichnung erhielt jene Region übrigens erst in der Zeit
der Regierung des dritten Vicekönigs Abbas Pascha. Er war ein gefährlicher
Wüstling, voll Mißtrauen und Gewaltthätigkeit. Das Vergisten von Mameluken
und das Ertränken der Frauen im Nil, war während seines Regimes an der
Tagesordnung. Unter diesem Biedermanne also hatte man eine russische Sieberland von Fazogl am Blauen Vil — einen mörderisch heißen Minendistrict — zur Verbannungsstätte erwählte. Dorthin wurde Alles: Schuldige



und Unschuldige, Staatswürdenträger und Franen, Mameluten, Kuppler und Geldprotzen, deren Vermögen man consiscirte, verbannt. Nur Wenige von ihnen haben je wieder das kuppelgeschmückte Kairo gesehen.

Ueber dieses »heiße Sibirien«, wie gesagt, konnte Ismail nicht weiter pordringen. Er kehrte nach Schendi, unweit des alten Meros, zurück und bedrohte den dortigen Ortsvorsteher mit Bfählung, falls er nicht zur festgesetzten Frift seine Barke poll Gold" und 2000 Mann Soldaten auftreibe. Der Ortsporfteber faate zu, berauschte aber hinterber die Soldaten und jeste die Sutte des Witherichs, als dieser in ihr schlief, in Brand, Als der Defterdar pon Dieser Ratastrophe Renntniß erhalten hatte, rückte er in Gilmärschen aus dem Kordofan heran, und nun ward Alles, dessen man habhaft werden kounte, nieder= gemacht. . . In dem eroberten Lande trat alsbald die Ruhe des Grabes ein. Die Fung waren niedergeschmettert, die Dörfer und Städte zerstört, das flache Land permiiftet. Arnautische Gilboten hatten die Nachricht von der vollbrachten Erpherung Mohamed Ali nach Alexandrien überbracht. Der »Tiger von Donapla hatte in seinem Kerrschaftsgebiete von den Menschen nichts mehr zu befürchten: aber auch die reikenden Bestien wußte er zu meistern, wie der gewissermaßen zu historischer Berühmtheit gelangte Leopard beweist, den er von Kaffala nachmals nach Kairo brachte und der bis an das Lebensende Mohammed Bens nicht eine Secunde von der Seite seines Herrn wich.

Mohamed Alis nächste Sorge war, für die eroberten Länder einen möglichst central gelegenen Regierungssitz aussindig zu machen. Da feine der vorhandenen Ortschaften sich hiezu als tauglich erwies, erwählte er mit seltenem Scharsblicke die Stelle, wo der Weiße und der Blaue Nil zusammenströmen. So entstand an der Landspitze zwischen beiden Flüssen, fast rings vom Wasser umgeben, im Jahre 1822 die sudanesische Hauptstadt Chartum. Sie war wenig mehr als sechs Jahrzehnte im Besitze Aegyptens, aber sie hat nie jene Bedeutung erlangt, von der ihr Gründer geträumt. In ihr wohnten und wohnen, dicht gedrängt im Neberschwemmungsschlamm und Aasgeruch, umgeben von Sandwüsten, fast 40.000 Menschen — ein Völkergemisch, wie man es sich bunter nicht vorstellen kann. Vor Zeiten lebte das ganze Chartumer Gelichter aussschließlich vom Handel mit Schenholz«, d. h. Sclaven. Die Stadt war niemals etwas anderes, als ein ungeheuerer Düngerhausen; die Lehmhütten

mussen nach jedem Regengusse ausgebessert werden; in den Straßen modert das Nas oder fluten die Nilwässer, welche in der nassen Jahreszeit dis ans Stadtniveau emporsteigen. Es ist also ein wahres Wunder, daß Gordon dieses Gerümpel fast ein Jahr lang gegen die übermächtigen Schaaren des Mahdi behaupten konnte.

Wenn man heute vom Sudan spricht, hat man in erster Linie die revolutionäre Bewegung bortielbit por Angen. Aus diesem Grunde ericheint es uns anaczeigt, vorerst in medias res einzulenken und die politischen Vorgange den geographischen und ethnographischen Mittheilungen vorausgehen zu lassen.... Wir haben in den porstehenden Berichten gesehen, daß die Geschichte der Unterdrückung der Sudanesen eine höchst traurige und langwierige ift. Sält man an Diesen Thatsachen fest, dann fällt es nicht schwer, die Erhebung im ägnptischen Sudan als eine folche politisch-socialer Natur zu erkennen, nicht aber als eine religiöse Bewegung. Den Anfang machte allerdings die lettere, indem sich ein Kanatifer, der sich seinen Anhängern für den von Allah berufenen » Mahdi« ausgab, an die Spike der Rebellion stellte. Er führte sein Auftreten auf eine göttliche Sendung zurück, wobei er vorgab, die schwer erschütterte Macht des Islam mit dem Beginne des XIII. Jahrhunderts der Hedschra zu neuem Glanze emporzuheben. Daß bei dem sfalschen Bropheten« Mohammed Achmed neben dem resigiosen Fanatismus auch versonliche Bestrebungen — und biefe vielleicht in noch größerem Maße — Miturfache der Bewegung bildeten, möchte faum zu bestreiten sein.

Trotz alledem liegt es auf der Hand, daß die sudanesische Bewegung nie jene Bedeutung erlangt haben würde, die sie in der Folge thatsächlich erreichte, wenn die Völkerstämme am Nil sich im Laufe der Jahrzehnte nicht daran gewöhnt hätten, die ägyptische Herrschaft als eine, selbst in jenen weltentlegenen Regionen unerhörte Tyrannei, und ihre Existenz als ein Martyrium der schlimmsten Art anzusehen. Wer die Tinge am oberen Nil objectiv beurtheilen will, darf sich dieser Thatsache nicht verschließen. Die ägyptische Verwaltung hat im Sudan ein Sündenregister hinterlassen, dessen haarsträubende Details alle ähnlichen Erscheinungen im Orient in den Schatten stellen. Die Vedrückungen erfolgten auf systematische und grausame Weise, und zwar umso nachhaltiger, als die Vewalthaber sich vor jeder ausländischen Controle sicher wußten.

Die schwerfte Zeit fällt in die Siebziger Jahre, wo eine Anzahl der nichtsnutziasten Functionäre die Regierung des Rhedive vertrat und allen humanitären Bestrebungen europäischer Sendlinge (Baker, Munzinger) zum Trob ein unerhörtes Gewaltregiment ausübte. Die geographischen Zeitschriften aus ienen Jahren find voll der empörendsten Thatsachen, aber niemand nahm damals, wo das Interesse für den Drient gering war, von den ununterbrochenen Untlagen interner und erterner Beobachter Notig. . . Bur Zeit Diafar Bafchas, ber im Jahre 1870 Hot'mdar, d. h. Generalstatthalter in Chartum war, erreichte die Mikwirtschaft ihren Söhevunft. Die Unterbeamten konnten nach Serzenslust Erpressungen fich zu Schulden kommen lassen - fie wußten fich vor ieder Strafe sicher. Ohne Bestechung war nichts durchzuseten, die Betrügerei geradezu schamlos; die öffentlichen Zustände waren in räuberische Anarchie ausgeartet, Diebstahl gab es bei Tag und Nacht, Untersuchung keine, Strafe keine, Inspectionsreisen feine. Den armen Landbewohnern, welche auf Geln Getreide, Gummi, Holz 2c. transportirten, wurden von den Soldaten des Rhedive auf offener Strafe die Thiere weggenommen, den Beibern, welche vom Fluffe Baffer holten, die Krüge vom Ropfe geriffen, weil die Regierung die Krüge nöthig hatte. Schiffe sammt Bemannung wurden mit Beschlag belegt, Menschen in den Stragen der Stadt abgefangen, um sie in irgend welchen Dienst zu pressen, 3. B. die Bemannung der Regierungsdampfer zu vervollständigen. Riemand durfte eine Einwendung machen.

Es war zuweilen eine wahre Menschenjagd und wer konnte, flüchtete in die Wüsteneien. Die Landbewohner scheuten sich, Chartum zu betreten, und Schiffer legten mit ihren Fahrzeugen außerhalb der Stadt an, ließen dieselben wohl auch im Stiche und entslohen. Die Dieberei ging so weit, daß sogar die Staatscasse auf Besehl des Gouverneur-Stellvertreters durch die Wache selbst beraubt wurde. Dieser Ehrenmann war früher Mudir in Berber, wo er wegen eines Cassenbesicits von 800.000 Piaster (etwa 70.000 fl.) abgesetzt wurde. Djasar Pascha aber stellte ihn mit höherer Charge an; er wurde Regiments-commandant und Stellvertreter des Hotzuchen; der Functionär entgegnete: »Wenn Du den Dieb hast, bringe ihn her, hast Du ihn nicht, läßt sich nichts machen.«

Der Nachfolger Djafars war Muntas Pascha, der zu Ende des Jahres 1871 seine Functionen antrat. Er schiekte sofort 21.000 Beutel (circa

1/2 Million Gulben) nach Kairo, ließ aber dafür 25.000 Beutel aus Kordosan holen. Das judanessische Gold und Silber wanderte sammt und sonders in den Beutel des Khedive Ismail Pascha, dessen Cassen in Folge der kurz vorher stattgehabten Suezeanal-Feierlichkeiten sehr erschöpft waren. Als Muntas sein Regiment inaugurirt hatte, gab es fast gar keine Feldarbeit mehr, denn Alles, was geerntet wurde, siel der Consiscation anheim. Ein Landbewohner hatte absolut kein Recht, war nicht mehr und nicht weniger als eine Sache, mit



General Purdy Paicha.

welcher der Hokundar aufangen konnte, was ihm beliebte. Gleichwohl hieß es in jenen Tagen von Muntas, er sei der Resormes-Gouverneur und er selber nannte sich den »Mann der Humanität!« In Europa glaubte man derlei Phrasen und ließ den Sudan planmäßig verwüsten.

Die Saat ist in eine verderbliche Frucht geschossen. Als Muntas nach Chartum gekommen war, sprach er nur von Bodeneultur, Abstellung der Dieberei und anderen guten Werken; als er bald hierauf in die Provinz Sennaar zur Inspection« reiste, erpreste er dort binnen zehn Tagen 135.000 Maria Theresien= thaler. Der dortige Vicegouverneur, der kein »Bakschisch« gab, wurde ohne



hazogl, Kandichaft am Blauen Mil.



weiteres abgesetzt und an seine Stelle kam einer, der 5000 Thaler geschenkt hatte. So war Muntas zu vielem Gelde gelangt, aber die Chartumer Regierungscasse blied gleichwohl seer. Die Soldaten und Beamten hatten im Sudan seit
zehn Jahren keinen Heller erhalten. In drei Monaten hatte Muntas Pascha dem
Lande über 40.000 Pfund Stersing für seine Privatschatusse entzogen, ungerechnet
die Geschenke, welche seine Gemahlin aus den Harems erhielt. Diese Dame verschmähte sogar kleine Gaben von 5 Thalern nicht, und Frauen, welche keine
Barmittel besaßen, trugen ihren Schmuck herzu, damit die »Frau Gouverneurin «
die brotsosen Männer dieser armen Beiber der Gnade des Paschas empsehle.
Um dieselbe Zeit wurde ein Gauner, der lange mit Ketten belastet im Kerker
saß, zum Director der viceköniglichen Güter bei Chartum ernannt. Dieser
Ehrenmann hatte alse Armengelder der zahlreichen wohlthätigen Stiftungen eingezogen; er erklärte jedes beliedige Terrain als vicekönigliches Sigenthum, das
dann die Bauern in Frohndienstyflicht bearbeiten mußten.

So ging die Wirtschaft jahrelang fort. Als Sir Samuel White Baker in seiner antisclavenhändlerischen Mission nach Chartum kam, war es die Aufsgabe der edlen Functionäre, nicht nur ihr bisheriges Verwaltungssystem sortzuführen, sondern auch gegen die neue Belästigung Front zu machen. Einmal hatte Baker ein Sclavenschiff aufgebracht, er wußte aber nicht, daß infolge seines Einschreitens der ägyptische Mudir den Sclavenhändlern durch geheime Boten die Weisung gegeben hatte, vor den Europäern auf der Hut zu sein. Sie sießen sich das gesagt sein und beförderten hierauf ihre Sclaven nicht mehr auf dem Nil, sondern zu Lande durch das Gebiet der Schilluk und durch Kordosan. Sie selber suhren mit ihren Schiffen als »chrliche Kausseute«, die auch nicht einen Sclaven an Bord hatten, stromadwärts und Baker ward gründlich hinters Licht geführt. Uchnlich erging es späterhin dem wackeren Burdy Bascha.

Wie perfid die Functionäre versuhren, ersieht man aus der folgenden Geschichte. Der Mudir von Faschoda hatte die Weisung erhalten, gegen die Sclavenhändler scharf vorzugehen. Er faßte seine Aufgabe höchst pfiffig an. Von den Schiffen, welche (infolge Bakers Abwesenheit) nichts Arges ahnend, nach altem Brauche mit Menschenware gut beladen waren, wurde der übliche Tribut an Bargeld, Sclaven (!) und Elsenbein erhoben, und statt den Passirschein auszustellen, dem Capitän am folgenden Tage erklärt, daß »in verwichener Nacht« eine Tepesche

aus Chartum an ihn gelangt sei, welche ihn anweise, alle Barken, welche Sclaven an Bord haben, mit Beschlag zu belegen. So wurden die Händler um ihre Abgaben betrogen und obendrein als Gesangene nach Chartum abgesührt. Die Sclaven (man schätzte ihre Zahl auf 15.000) waren wie Häringe im Schisseraume zusammengepreßt, unter ihnen wütheten die Blattern und sie starben wie die Fliegen. Da aber die Leichen als corpora delicti nach Chartum gebracht werden mußten, verblieben sie — an Bord! Am Ankunstsorte endlich wurden Kranke und Todte ausgesaben und sagen dort tagesang an der Sonne. Inzwischen vermehrten sich die Leichen von Stunde zu Stunde; die Bedauernswerten erlagen nicht allein der Krankseit, sondern auch dem Hunger.

Ein furchtbares Jammerbild! Im heißen subanesischen Klima erfolgt die Berwesung schon nach zwölf Stunden. Die Bewohner von Chartum beschwerten sich bei der Behörde, umsonst. Die Folge war, daß eine Blatternepidemie ausbrach, welche sich später in den Provinzen verbreitete und sogar den Kordosan ergriff. Die überlebenden Sclaven steckte man unter die Soldaten, oder schiefte sie auf die Plantagen der Regierung, aber sein einziger wurde freigegeben, oder in die Hentagen der Regierung, aber sein einziger wurde freigegeben, oder in die Heinat geschickt. Gleichwohl schlug man die Mannschaft der Schiffe in Ketten und belegte die Fahrzeuge mit Beschlag. Als ein neuer Gouverneur nach Chartum kam, erfolgte eine allgemeine Amnestie, welche sich auf alle Gesangenen erstreckte. Aber' die Sclaven, selbst die von Baker gekaperten, wurden nicht etwa freigegeben sondern Sclavenhändlern zurückerstattet, sene natürlich ausgenommen, welche die Regierung sich selber behalten hatte.

Solche verbrecherische Wirtschaft hatte im Sudan seit der ägyptischen Eroberung fast ununterbrochen bestanden. Schon zu Ansang der Sechziger Jahre hatte Samuel Baker erklärt: Der ägyptische Sudan bietet den Anblick eines entsetlichen Elends dar. Er hat auch nicht einen einzigen Anzichungspunkt, welcher den Europäer entschädigen könnte für das gräuliche Klima und die brutale Barbarei. Ein Fremder wird es für die größte Thorheit erklären, daß die ägyptische Regierung ein Land behält, das ihr keinen Nußen und Vortheil einträgt; die Einnahmen sind troß enormen Steuerdruckes viel geringer, als die Ausgaben. Der Sudan ist weit von der Küste entsernt und von Wüsteneien umschlossen; der Warentransport ist so schwierig und theuer, daß ein nennensewerter Handelsverkehr gar nicht bestehen kann. Häufig seidet das Land unter

anhaltender Dürre; dann sterben Rindvieh und Kameele aus Mangel an Weide in großer Menge hinweg, es sehlt an Transportthieren und aller Handel stockt. Unter so bewandten Umständen ist der Sudan ganz wertlos und er hat nicht einmal politische Wichtigkeit. Aber die Achther halten ihn fest, weil er Sclaven liefert! Dhne den Handel auf dem Weißen Strome würde Chartum sofort in völligen Verfall gerathen und dieser ganze Handel besteht in — Raub



Bater Paidias Ungriff auf ein Negerlager.

und Mord.« Auch hinsichtlich des äthiopischen Menschenmateriales scheute Baker sich nicht, offen die Wahrheit zu sagen. Er macht sich gelegentlich über die Philantropie seiner Landsleute lustig und versichert: »Ich spreche im vollen Ernste, wenn ich versichere, daß mein Affe Wallady diesen wilden Negern gegenüber wie ein civilisirtes Wesen erscheint.«

Solcher Art ist der Sudan und solcher Art war die ägyptische Gräuclswirtschaft. Das Sündenregister der viceköniglichen Verwaltung würde demjenigen, der sich damit eingehend beschäftigen wollte, das Material zu einem umfangreichen

398 21frifa.

Buche siefern. Dieses Sündenregister ist nun voll geworden und wenn auch nicht zu seugnen ist, daß die im Jahre 1883 ausgebrochene Rebellion das Werk eines resigiösen Fanatikers war, darf man gleichwohl nicht übersehen, daß die Vorbedingungen zu einer allgemeinen Erhebung in jenen Provinzen des ägyptischen Reiches reichlich vorhanden waren. Aber nicht nur die unglücklichen Bewohner des Sudans wurden von den viceköniglichen Schergen wie das siebe Vieh behandelt: auch dem Abendsande gegenüber zeigte sich der Kairenser »Hof« als die Heimstätte orientalischer Heuchelei.

Es wurde seinerzeit viel darüber gefabelt, wie sehr der Khedive Ismail Pascha den Forderungen der Humanität sich unterwarf und energische Schritte zur Unterdrückung des schändlichen Menschenhandels that. Die Sclavenfrage ist gleichwohl bis zulet die offene Bunde am ägyptischen Staatskörper geblieben, bei deren Berührung tausend Nerven im sernen Abendlande erbebten. Es ist aber erwiesen, daß Ismail Pascha, wenn er überhaupt irgend etwas gegen die Menschenziägerei gethan, im besten Falle doch nur dem Scheine, nicht aber dem Wesen gerecht wurde. Trotz aller Bemühungen der europäischen Mächte und trotz der hervischen Anstrengungen Baker Paschas und seiner Nachsolger, welch ersterer jahrelang mit den Sclavenjägern sich herumschlug und dabei die kriegerischen Anwandlungen verschiedener Negerstämme mit in den Kauf nehmen mußte, ging das "Schenholz«-Geschäft nach wie vor im Schwange. Vor einigen Jahren noch trug man im Zollregister zu Assun aus ersten Nilkatarakt — also am Thore von Oberägypten — die Sclaven als — Kameele ein, um den europäischen Humanitätsaposteln eine Nase zu drehen.

Man nuß gestehen, der Erfolg, welchen die Kämpfer gegen den Menschenshandel innerhalb fünfzehn Jahren zu verzeichnen hatten, bewertete sich gleich Null. Der berühmte Reisende Dr. Schweinsurth sagt hierüber: »Sir S. Baker hat fünf Jahre lang gegen die Barbarei der Sclavenhändler gekämpst. Dar Fur, ein Centralmarkt des Menschenhandels, wurde von Aczypten erobert; der gesammte Handel am oberen Nil wurde monopolisirt; Gordon, Bakers Nachfolger, hat in unablässigem Sifer auf der Suche nach den Schleichwegen des schändlichen Gewerbes, von einer Provinz seines ungeheuren Berwaltungsgebietes nach der andern eilend, die besten Jahre seines thatenreichen Lebens der edlen Sache der Sclaven-Emancipation geopfert; sieden Europäer, sämmtlich von gleichem

Eifer beseelt, wie ihr Chef, haben als Provinz-Gouverneure, von Gordon einzesetzt, jahrelang angekämpft gegen diese eingebürgerten Schändlichkeiten, überall den rücksichfeiten Gebrauch von den ihnen eingeräumten Vollmachten machend. Ein seierlicher Staatsvertrag wurde zwischen England und Acgypten zur Unterdrückung des Sclavenhandels abgeschlossen; Gessi, zu allerlezt und in historisch hervorragender Weise, hat einen Krieg geführt gegen die wohlorganisirten Rotten der Sclavenhändler, wie er in den Annalen Afrikas nicht seinesgleichen sindet, er hat über ein Jahr in Sümpsen, Steppen und Urwäldern diesen Krieg bis aufs Messer geführt zur Unterdrückung menschlicher Bosheit, an wehrlosen Wilden verübt, und Hunderte von Sclavenjägern haben sie mit ihrem Leben büßen müssen.« Und was war das Endresultat all dieser Bemühungen? Die vorher angeführten Beispiele geben die allerbeste, aber leider auch tranrigste Autwort.

Die Unterdrückung des Sclavenhandels war, neben dem Fremdenhaß und dem Rachebedürfnisse gegenüber den bisherigen Unterdrückern, eine der Haupt ursachen des sudanesischen Aufstandes. Es hat dies sowohl Baker, wie Schweinsturth und Gordon bestätigt. Letzterer äußerte sich in einem Privatbriese: Ich wünschte, einer der Harti-Sclavery-Society käme hieher und gäbe mir die Lösung der Frage an. Dar Fur und Kordosan sind von großen Beduinenstämmen unter mächtigen Scheichs, die mehr als halb unabhängig sind, bevölkert. Das Land ist größtentheils eine weite Wüste mit wenigen und weit auseinander liegenden Brunnen. Einige dieser Stämme können 2000 bis 6000 Mann zu Pferde oder auf Kameelen ins Land rücken lassen, und ein Aufruhr ist in einem solchen Lande, wie ich auf meine Kosten erfahren habe, keine Kleinigkeit. Alle diese Stämme machen Kaubeinfälle in die Negerländer im Süden, oder tauschen Tuch u. s. w. für Sclaven bei Stämmen jenseits der als Grenze Negyptens anges nommenen Linie um.

Gordon schrieb dies im Jahre 1877, also volle sechs Jahre vor Ausbruch des Aufstandes. Was diesen anbelangt, weiß man wohl allgemein, daß er sich aus kleinen Anfängen entwickelte. Im Juli 1881 kam an den damaligen Hok'mdar Rauf Pascha in Chartum die Meldung, daß ein bis dahin unbekannter Scheich namens Mohammed Achmed, Briefe verschicke, in welchen er sich als der erwartete »Mahdi« (Messias) erklärte, und die Bewohner, sowie die Provinz-

Gonverneure aufforderte, an seine Sendung zu glauben und seinen Anordnungen Folge zu leisten. Dieser Mohammed Achmed wurde in den ersten Vierziger Jahren in Dongola geboren und widmete sich dem Gelehrtenstande. Die Gelehrssamkeit, die dem frommen Manne vorschwebte, bestand freilich nur darin, den Koran auswendig zu kennen, und in der Kenntniß des Geheimnisses, Amulete zu schreiben. Man nennt solche Männer »Fakhis und Mohammed Achmeds brennendster



Wunsch war, als solcher großen Ginfluß auf die überaus abergläubischen Aubier zu gewinnen.

Um seine Absichten besser erfüllen zu können, zog sich Mohammed Achmed auf die Insel Tuti bei Chartum zurück, und siedelte hierauf in die Gegend von Tamaniat, etwa 50 Kilometer nördlich von Chartum, über, von wo aus er seine göttliche Sendung allem Volke durch Sendschreiben zu wissen gab. In einem der wichtigsten Briefe hieß es: »Bismillah er Rachman er Rachim! Im Namen Gottes des allerbarmherzigsten Erbarmers! Lob sei unserem größmüthigen



Schweiger= Serdenfeld. Afrifa.



Berricher und Segen auf unseren Berrn Mohammed und auf sein Geschlecht. 11nd dieses ist gesandt vom Diener seines Herrn, von Mohammed dem Mahdi. Sohn des Seid Abdallah, an feine geliebten Freunde in Gott und an alle, Die ihm folgen und beifteben zur Biederaufrichtung und zum Siege bes Glaubens: und was ich Euch wissen lasse, o Freunde, daß Gott — er sei gelobt und verherrsicht — in seinem einzigen Buche (Koran) gesagt hat: O Ihr, die da glaubet, soll ich Euch zeigen einen Sandel, der Euch retten wird von großen Qualen, nun fo glaubet an Gott und an seinen Abgesandten und führt Krieg auf dem Wege des Herrn, mit Guerer Habe und Gueren Leibern, und Guere Folgsamkeit wird Euch Segen bringen, wenn Ihr es nur lernen wollet! Und wenn Ihr dies verstanden und dies festhaltet, so wisset, daß Gott mich berufen hat zum Khalifat, und daß der Brophet — Herr des Lebens, Gott feane ihn - verkündet hat, daß ich der erwartete Mahdi sei, und mich gesetzt hat auf seinen Stuhl über die Fürsten und Edlen. Und Gott hat mich unterstützt mit feinen Engeln und mit den Propheten und den Erwählten und desgleichen mit ben Gläubigen unter ben Dichinns (Genien). Und er hat auch gesagt: Gott hat Dir Leichen Deiner Sendung gesetzt und diese find die Warzen auf der rechten Wange, und noch ein anderes Reichen gab er mir und dies ist: daß aus dem Lichte eine Kahne erscheint, welche mit mir ift in der Stunde des Kampfes und getragen wird vom Engel Azrael, Gott segne ihn! Und er hat mich auch wissen laffen, baß, wer an meiner Sendung zweifelt, nicht an Gott noch an seinen Propheten glaube, daß, wer mich anfeindet, ein Ungläubiger ift, und wer mir ben Rrieg macht, troftlos und verlaffen fein wird in beiden Wohnstätten (im Simmel wie auf Erben), und daß seine Büter und seine Kinder eine gute Beute find für den Gläubigen. Wählet was bei Gott ist mit freudigem Willen und reiner Ergebung, benn es gibt feine Bewalt und feine Rraft als bei Gott bem Erhabenen, dem Großen und Allmächtigen. Der Friede sei mit Euch. . . . «

Die Maßregeln, welche zur Bekämpfung des Mahdi ergriffen wurden, litten bereits zu Beginn an ihrer Unzulänglichkeit. Die erste Truppe — 300 Mann — die der Gouverneur von Chartum ausgesendet hatte, wurde fast gänzlich aufgerieben. Hierauf wurden Streitkräfte aus dem Kordofan requirirt und diesen Zeitpunkt benützte Mohammed Achmed, um seinen Aufenthaltsort, in welchem er sich nicht mehr sicher fühlte, in die Gegend nordwestlich von Faschoda zu

verlegen. Dort hatte er bereits eine kleine Streitmacht, aus verwegenen, kampflustigen Leuten bestehend, um sich versammelt. Der Besehlshaber der neuen Expedition war dem Schlupswinkel bis auf Schußweite nahe gekommen. Als aber die Aegypter nach einer aufregenden Nacht den Ort untersuchten, fanden sie den Mahdi nicht mehr vor. Sine vom Mudir von Faschoda unternommene Razzia wurde zwar mit größerer Energie in Scene gesetzt, endete aber mit der vollständigen Niederlage der Angreiser.

Unterdessen hatte der Ausstand weiter gezüngelt. Jeder Tag brachte Hiodspossen posten aus Dar Fur, dem Kordosan und dem Bischarigebiete im Osten des Nil. Der an Stelle des abberusenen Hot'mdar Rauf Pascha getretene Abdele Kader Pascha, organisirte eine neue Cypedition. Dieselbe war kaum unterwegs (März 1882), als in Chartum die Nachricht von der Bedrängniß Sennaars durch mehrere Tausend Bagara eintras. Hier beschtigte ein gewisser Achmed-el-Makaschef, ein Verwandter des Mahdi, die Ausständischen. Letztere drangen in die Stadt ein, plünderten und mordeten, konnten aber die Kaserne, in welche sich die ägyptische Besahung zurückgezogen hatte, nicht bezwingen. Sieben Tage dauerte die Belagerung, als ein kleines Hänslein Getrener unter Salah Aga erschien. Die Ausständischen hielten sie sünstein Getrener und gaben Fener, das fast den ganzen Tag anhielt. Unzähligemale wurde das Viereck angegriffen, aber es wankte nicht. Hausähligemale wurde das Viereck angegriffen, aber es wankte nicht. Hausähligemale wurde das Viereck angegriffen, aber es wankte nicht. Hausähligemale wurde das Viereck angegriffen, aber es wankte nicht. Hausähligemale wurde das Viereck angegriffen, aber es wankte nicht. Hausähligemale wurde das Viereck angegriffen, aber es wankte nicht.

Der Nachfolger Rauf Paschas, AbdecleRader, war am 12. Mai 1882 in Chartum eingetroffen. Die Berufung dieses Mannes auf den Posten eines Generalstatthalters im Sudan schien ganz darnach geeignet, die Hoffnungen der bedrängten Bevötkerung nen zu beleben. Er stand im Ruse eines äußerst umsichtigen, gerechten, der Paschawirtschaft in tiefster Seele abgeneigten Würdensträgers. Freilich hatten all diese guten Eigenschaften im Augenblicke, wo es sich weniger um Berwaltungs-Angelegenheiten, denn vielmehr um militärische Maßeregeln handelte, nur indirecten Wert. Die Hauptsache war und blieb die, ob hinlänglich Streitkräfte zur Bekämpfung der Gegners vorhanden waren, ob auf die Mithilse einzelner Stämme zu rechnen sei und ob die viceköniglichen Truppen, den irregulären Julauf eingerechnet, ihre Pflicht erfüllen würden.

Die Situation gestaltete sich äußerst kritisch. Im Berlause des Sommers schwoll die Zahl der Aufständischen erheblich an. Schon Ende August konnten eirea 15.000 Mann die Stellung der Aegypter in Deum am Nil, wo die Karawanenstraße nach dem Kordosan abgeht, angreisen. Der Ort schien verloren, da er von nur 500 Mann vertheidigt wurde. Gleichwohl wurde der Angriff abgewiesen, wobei der Feind einen Berlust von 3000 Mann eingebüßt haben soll. Enorme Berluste auf Seite der Aufständischen bezeichnen überhaupt alle



Befecht beim Brunnen El Teb (f. S. 4(2).

Kämpse im Sudan. So hatte der Mahdi zwei Monate vorher gelegentlich der Kämpse um die Stadt Bara im nördlichen Kordosan, an denen bei 20.000 Mann engagirt gewesen sein sollen, gleichfalls einen Verlust von 3000 Mann zu beklagen, während die Zahl der Vertheidiger nur 800 Mann betrug. In Dar Fur stand Slatin Bey von Anbeginn im Kampse, hauptsächlich mit den Stämmen Risegat und Tuéscha und erlag schließlich mit seinen undisciplinirten 700 Mann dem Feinde.

Am heldenmüthigsten hielt sich aber die Garnison von El Dbeid, der Hauptstadt des Kordofan. Nachdem der Mahdi die Aegypter unter Jussuf Pascha

406 Ufrika.

(auf den wir gelegentlich unserer Mittheilungen über den süblichsten Theil der Nilregion noch zurücksommen werden) am Gedirgebirge vollständig geschlagen hatte, verließ der erstere seinen bisherigen Standort und brach nach dem Korsdofan auf, um das Land unter seine Gewalt zu bringen. Noch während des Zuges dahin, hatte der falsche Prophet gewaltigen Zulauf. Namentlich waren es die Bagara, diese entschlossensten Streiter im Heere des Mahdi, welche in großer Zahl dem letzteren Heeresfolge leisteten. Als Mohammed Achmed am 8. September vor El Obeid anlangte, soll sein Heer 60.000 Streiter gezählt haben. Die Stadt war verhältnißmäßig start besetzt. Es standen etwa 6000 Mann unter dem Besehle des Majors Istander Ben und die Wälle waren mit einem Duzend Kanonen armirt.

Fast ware es ben Aufftandischen gelungen, im ersten Anpralle Die Stadt zu nehmen. Die Belagerten hatten einen Ausfall unternommen und als fie zurückfehrten, drängten die Belagerer derart heftig nach, daß fie unfehlbar zu aleicher Zeit mit den retirirenden Truppen in El Dbeid eingedrungen wären, hätte Iskander sich nicht dazu entschlossen, seine Leute zu opfern. Er überschüttete die Kämpfer, Freund und Feind, mit Granaten und brachte fo, mit dem Dofer von mehreren hundert Mann, den Anprall zum Stehen. Der Verluft der Angreifer war auch diesmal enorm; 15.000 Mann bedeckten das Borfeld der Stadt! Unter den Truppen des Mahdi rif eine förmliche Panik ein, welche nur durch das Dazwischentreten des Propheten theilweise gemildert werden konnte. Für El Obeid aber kamen nun harte Tage. Es wurde eng eingeschloffen, so daß die Garnison ganz auf sich selbst angewiesen blieb. Dieser Zustand hielt volle vier Monate an. Die Provisionirung ging zur Neige und bald stellten sich die gräßlichen Scenen einer allgemeinen Hungersnoth ein. Nachdem alle vierfüßigen Geschöpfe in ber Teftung verzehrt waren, begannen die Soldaten ihre Gewehrriemen und anderes Lederzeug zu verschlingen. Dazu gesellte fich der Scorbut, jo daß dem tapferen Befehlshaber der heldenmüthig ausdauernden Befatzung nichts anderes übrig blieb, als zu capituliren. Der Mahdi zeigte fich nachsichtig und nahm keine Revanche. Sämmtliche Vertheidiger traten zu dem falschen Propheten über. Infolge der Capitulation fielen dem Mahdi auch mehrere Angehörige beiderlei Geschlechtes der katholischen Mission von El Dbeid in die Hände. Ihre Behandlung war eine wider Erwarten gute.

Die Katastrophe von El Obeid scheint auf die Regierung in Kairo großen Eindruck gemacht zu haben, denn nur so erklärt es sich, warum sie Abd-el-Kader, der trot des Mißgeschickes, das ihn ereilte, viel Energie und Umsicht an den Tag gelegt hatte, abberief und ihn durch Allaeddin Pascha ersetze. She seine Ablösung noch erfolgt war, hatte England, das in der gleichen Zeit mit der Niederwerfung der Insurrection in Unterägypten beschäftigt war, einen ausgedienten Officier der anglo-indischen Armee, den Obersten Hicks, mit der Mission betraut, im Sudan die Organisation der militärischen Unternehmungen in die Hartum eingetroffen (4. März). Um diese Zeit hatten die Aufständischen im Süden von Chartum, namentlich in der Nähe der Nilinsel Aba, bedeutend an Terrain gewonnen. Hicks übernahm das Commando der bei Kawa concentrirten 5000 Aegypter und führte einen erfolgreichen Schlag gegen die Schaaren Achmed-el-Wasschefs bei Marabia.

Auch andere kleinere Expeditionen gegen die Aufständischen gelangen. Die Folge war, daß den Sommer 1883 über verhältnißmäßige Ruhe in den insurgirten Provinzen herrschte. Diese Pause in den Operationen war umso willkommener, als von Aegypten fortgesetzt frische Truppen eintrasen, welche zu einem größeren Corps vereinigt werden sollten, mit der Bestimmung, den Löwen in seiner Höhle aufzusuchen. Sinige Beunruhigung verursachte in derselben Zeit der Ausbruch der Rebellion im östlichsten Theile des ägyptischen Sudan, der an das Rothe Meer grenzt. Dort hatte Dsman Digma sich an die Spize der aufständischen Stämme gestellt und die Hafenstadt Suakim attakirt, ward aber vor den Wällen derselben zurückgeschlagen.

Das Aufflackern bes Aufftandes auf der öftlichen Seite des Nil machte es räthlich, den Angriff auf Kordofan zu beschleunigen. Am 20. August hatte Hick Pascha das Obercommando über das circa 10.000 Mann zählende Corps übernommen, am 9. September setzte sich dasselbe von Ondurman, am linken Niluser, Chartum gegenüber, aus in Bewegung. Die Operationen nahmen einen ungemein schleppenden Verlauf. Das nothwendige Trinkwasser mußte mitgenommen werden, die Strapazen waren groß und zum Ueberslusse hatte Hicks, des Arabischen unkundig, viel von den Chicanen der ägyptischen Officiere zu leiden, die ihm weit mehr Hindernisse in den Weg legten, als daß sie ihm in der Durchführung

seiner schwierigen Aufgabe behilflich gewesen wären. Am verhängnißvollsten aber sollte für die Expedition der zwischen Hicks und Allaeddin ausgebrochene Hader hinsichtlich der Wahl des einzuschlagenden Weges werden. In der That theilte sich das Corps furz vor der entscheidenden Stunde in zwei Colonnen. Hicks wurde durch verrätherische Führer (die Expedition war, beiläufig bemerkt, während ihres Vormarsches fortwährend von Spionen des Mahdi umgeben) in



Sclavin aus Dar fur.

das felsige und walddichte Tefile von Raschgil geführt und daselbst von den übermächtigen Schaaren des Mahdi angegriffen. Zuverläßliche Tetails über dieses gräßliche Massacre, in welchem das ganze Corps so ziemlich bis auf den letzten Mann aufgerieben wurde, sind nie bekannt geworden. Die Schlacht soll im Ganzen vier Tage (vom 1. bis 4. November) gedauert haben.

Damit war das Schicksal des Sudan so viel wie entschieden. Nur zwei Tage nach der Katastrophe von Kaschgil, überfiel eine Abtheilung der Streit=



Candidaft bei Kaffala.



fräfte Dsman Digmas eine Abtheilung Aegypter bei Tokat und rieb sie auf. Unter den Getödteten befand sich auch der englische Consul Moncrieff. Bon diesem Zeitpunkte an wuchs der Aufstand im östlichsten Theile des Sudan. Suakim wurde wiederholt angegriffen, zum Glücke ohne Erfolg. England sah sich nun veranlaßt, Suakim zu schützen. Es sendete den Obersten Baker (Bruder des mehrgenannten Reisenden Sir Samuel Baker) nach der bedrängten Stadt, als aber dieser mit den unzuverlässigen ägyptischen Truppen die hartbedrängte Garnison von Sinkat entsetzen wollte, wurde er von Osman Digma vollständig geschlagen.

Immer fühner erhoben die Aufständischen das Haupt. Süblich von Chartum hatte die Rebellion gewaltig an Raum gewonnen. Selbst die entsernteren Negerstämme traten auf die Seite des Mahdi. Da entschloß sich England, den Sudan zu räumen. Mit dieser Aufgabe wurde General Gordon betraut, der als gewiegter Kenner des Landes, namentlich aber der Zuneigung halber, welche die Bevölkerung ihrem einstigen Beschüßer bewahrt hatte, für die geeignetste Persönslichseit erkannt wurde. Ohne militärische Hilßmittel, nur mit einigen Begleitern, brach Gordon von Kairo auf und erreichte nach dreiwöchentlicher Reise am 18. Februar 1884 Chartum. Sein Empfang seitens der Bevölkerung war ein wahrhaft enthusiastischer. Gordon decretirte sofort nach seiner Ankunst einen allgemeinen Steuernachlaß und gab den Sclavenhandel frei. Dieser Schritt ward ihm in Europa übel ausgelegt. Bedenklich war derselbe gewiß, aber wohl auch unvermeidlich, denn der Aufstand drehte sich zum Theil um die Sclavenfrage, und Gordon mußte, wollte er sich mutterseelenallein im Sudan halten, unzufriedene Elemente für sich gewinnen.

Bald nach seiner Ankunft in Chartum setzte sich Gordon mit dem Mahdi, der sich in El Obeid häuslich niedergelassen hatte, in Verbindung. Der britische Sendling gab dem vom Glücke begünstigten Rebellenchef zu wissen, daß er (Gordon) nicht als Feind ins Land gekommen sei, und zum Beweise seiner friedsichen Gesimmung seinem Gegner bekannt gebe, daß er ihn als »Emir von Kordosan« anerkenne. Es ist erwiesen, daß diese Erhebung auf den Mahdi nicht die geringste Wirkung ausübte. Als Sieger hielt er es offenbar unter seiner Würde, einen Titel gewissermaßen als Geschenk anzunehmen, den er sich durch das Schwert errungen hatte. Zudem nurß der Mahdi seiner Sache sicher

412 21frifa.

gewesen sein, da der britische Sendling ohne Armee nicht zu fürchten war. Nachsgiebigkeit auf Seite der Aufständischen war gleichfalls nicht wahrzunehmen. Im Gegentheile, während England viel zu spät Austrengungen machte, den hart bedrängten Garnisonen von Sinkat und Tokat beizuspringen, capitulirte ersteres am 11. Februar, letzteres zehn Tage später. Zwei Tage vor dem Falle Tokats war endlich General Graham mit 5000 Mann in Suakim eingetroffen. Da er seine ursprüngliche Ausgabe nicht mehr durchführen konnte, dachte er wenigstens Dsman Digma zu züchtigen, was aber nur theilweise gelang. Die Schlacht bei dem Brunnen von Teb am 29. Februar war ein schwer erkämpster Sieg für die Engländer. Am 13. März gelang es zwar, das Lager Dsman Digmas bei Tamanieb zu erstürmen und unter den Feinden große Bersheerung anzurichten; in der Folgezeit aber sahen sich die Engländer zur Defenssive verurtheilt und wenige Wochen nach dem letzterwähnten Kampfe erschienen die Schaaren Dsman Digmas wieder im Weichbilde von Suakim.

Unterdeffen hatte Gordon die Vertheidigung von Chartum organifirt. Da es ihm nicht möglich war, ben Sudan zu evacuiren, unternahm er mit Hilfe der ihm zur Verfügung gestandenen Rildampfer Fehdezüge stromauf und stromab des Ril. Diese ruhmlose und aufreibende Thätigkeit hielt fast ein ganges Sahr an. Erst im Spätsommer entschloß sich England, im Sudan militärische Kräfte zu entfalten, benn es hieß nun nicht mehr ben Sudan zu räumen, sondern Gordon zu retten. Erst im Berbste wurden die militärischen Magregeln in Angriff genommen. Ein englisches Expeditionscorps, im Bangen eireg 6000 Combattanten, follte nilaufwärts bis Chartum vordringen und die Stadt entseken. Das Unternehmen erwieß sich als ebenso zeitraubend als kostspielig. Nach lleberwindung mannigfacher Schwierigkeiten war das Gros der Engländer unter dem General Wolfelen endlich in Roti an der großen Rilbeuge angefommen. Von hier aus jollte die Bajudasteppe gefreuzt werden. Peur ein Theil des Corps unter Oberft Stewarts Ruhrung, rückte vor, wobei es zwei heftige Treffen mit den Aufftändischen beim Brunnen Abuflea und bei Metammeh (am Ril, gegen= über von Schendi) zu bestehen hatte (Mitte Januar 1885).

Mit Hilfe ber bei Schendi bereitgestandenen Dampfer Gordons war es dem Vortrabe der Engländer gelungen, bis Chartum vorzudringen. Als sie am 28. Januar unter die Manern der Stadt gelangt waren, ersuhren sie, daß zwei Tage vorher die Schaaren des Mahdi infolge Verrathes seitens Faragh Paschas in die Stadt eingedrungen waren und Gordon getödtet worden sei. An der Schwelle des Regierungspalastes wurde er niedergeschossen. Die Garnison erwehrte sich der Eindringlinge, dis sie zum Theile niedergemacht war. Desegleichen wurden alle Europäer ermordet, darunter der österreichische Consul Pansal, der zwanzig Jahre im Sudan verweilt und um die Kenntniß des Landes sich bedeutende Verdienste erworden hatte. Gegenüber der Bevölkerung versuhr der Mahdi nicht mit jener Strenge, die zu befürchten war. Dagegen sieß er den Verräther Faragh Pascha aufsnüpfen, eingedenk der Ersahrung, daß es gut sei, solch zweidentige Subjecte unschädlich zu machen.

Es ist nun an der Zeit, uns die Länder, von welchen vorstehend die Rede war, etwas genauer anzusehen. Als westliches Borwerf des Gebietes, das wir den söstlichen Sudan« nennen, figurirt Dar Fur. Es wurde erst im Jahre 1874 dem ägyptischen Reiche einverseibt und hat sonach nicht sehr lange die Segnungen der viceköniglichen Berwaltung genossen. Der wichtigste Theil des Landes ist das hohe Marragedirge. Nach Dr. Nachtigal wären für Dar Fur als charafsterissisch die zahlreichen Flußbetten hervorzuheben, welche den Besten, Südwesten und Süden des Landes durchziehen. Obwohl sie meist nur während der Regenzeit Wasser führen, müssen sie gleichwohl als die eigentlichen Bertheiler des nassen Elementes gelten, da die Bassermengen dieser "Regenslüsse" sehr bedeutend sind. Der Norden und Osten des Landes sind ohne Flußläuse; der Boden ist dort selssig und sandig und steht demnach im schrossen Gegensage zu den übrigen Landstrichen, welche vermöge der reichen Bewässerung und des andaufähigen Humusbodens im hohen Grade fruchtbar sind.

Die Bewohner Dar Furs sind theils Araber, theils berberisch=nigritische oder arabisch=nigritische Mischlinge, vorwiegend aber Nigritier, welch letztere namentlich die Tistricte des Marragebirges ziemlich dicht bewohnen. »Unter den Bewohnern sind die eigentlichen Fori oder Kandscharen (Ganjars) die merkwürdigsten. Diese gingen aus einer vor eirea 400 Jahren zu Stande gekommenen Verbindung der Dadscho, Tündschur und Zoghawa hervor. Die Dadscho herrschten in Marra, neben ihnen die Fori auch im Gebirge und auf seinen Abhängen, im Norden die Zoghawa und verschiedene Araberstämme (Mahamid, Nowaibe), im Westen die Massolat, dann die Araberstämme der

414 21frifa.

Taischa und Habbarie, im Südosten die Bego und Birgid, im Nordosten die Berti und im Centrum gleichfalls die Tündschur. Die Fori sind nach dem Urtheile Robert Hartmanns Neger mit langem, straffem Hasdruck. Entschieden Rase, dünnen Lippen, ovalem Gesicht und von intelligentem Ausdruck. Entschieden sollen sie seinere und edlere Züge als die anderen Bewohner Dar Furs haben. Die Bewohner des Gebirges werden als roh, dem Trunke ergeben und nicht gastsreundlich geschildert. Sie sind aber wohlhabend und ihr Hauptbesitz besteht in Rinderherden. Die Viehzucht blüht in Dar Fur überhaupt nur im Westen und Südwesten.

Un Dar Fur ichließt im Diten Kordofan, im Großen und Gangen ein fauft gewelltes Savannenland, welches nur streckenweise bergige Erhöhungen aufweist. Im Norden des Landes herricht indes Wassermangel, so daß dieser Strich zu ben unproductivsten bes Gesammtgebietes im Besten bes Beigen Ril gablt. Im Gegensate zu ihm erfreuen sich die Landschaften im Guben zwischen den Rubabergen und dem Diftricte Tafale besierer Bodenbeschaffenheit. Auch Waldungen find hier anzutreffen. Im allgemeinen — fagt Richard Buchta ift Kordofan auf die verhältnigmäßig fleinen und wenig zahlreichen Bafferbecken angewiesen, in welchen sich die mährend der Regenzeit fallenden Riederschläge ansammeln, drei kleine Seen, die bis 50 Meter tief gegrabenen Brunnen, welche in der heißen Jahreszeit zumeist ausgetrochnet sind, und mehrere Bodensenkungen, in welchen in einer Tiefe von 1 bis 5 Meter unter der Oberfläche fast das gange Jahr hindurch Baffer angetroffen wird. Der Norden des Landes ift eine einförmige Steppe, bessen höchsten Bunkt die Hauptstadt des Landes, El Dbeid, einnimmt. Die Bewohner des Landes find vorwiegend Neger, doch finden fich auch Mischlinge und grabische Nomaden-Tribus vor. Die Striche im Norden des Landes bis zum Ril bei Dongola haben die Rababisch inne. ben Guden des Landes die Bagara. Beide find Sirtenstämme, aut beritten und sehr kriegerischer Natur. Die Bagara zeigten sich von Anbeginn her als die begeistertsten Parteigänger des Mahdi. Ein Bolt anderer Raffe find endlich die Ruba in Dar Ruba, welche der Ethnograph Friedrich Müller als eng verwandt mit den Julah im westlichen Sudan ausieht und bemgemäß diese gange Böltergruppe als » Nuba=Fulahraffe« bezeichnet. Diese Bölter find weder Reger, noch mittelländische Samiten, sondern ein Mittelschlag zwischen Beiden, indeß ist

es sehr schwer, eine scharfe Grenze zwischen den erwähnten Rassen zu ziehen, da zahlreiche Uebergangstypen zwischen den Nuba und den Negern stattfinden. Die Nuba siedeln in dem Raume zwischen Dar Fur im Westen und den Heim= sitzen der sogenannten Bedschaftämme (Hamiten) im Osten, dem 5.º Südbreite im Süden und Assun im Norden. Hiezu zählen auch die eigentlichen Nubier, auf welche wir später zurücksommen werden.

Nach Often weiter schreitend, gelangen wir zunächst an den Weißen Nil und in das Land zwischen diesem und dem Blauen Nil. Es führt gemeinhin den Namen Gezireh, "die Insel«, und begreift politisch das ehemalige König-reich Sennaar in sich. Die Landschaften an beiden Strömen bilden eben sochlande Gegensäße wie diese selbst. Der Blaue Nil ist ein vom abessinischen Hochlande herabkommender Gebirgsstrom mit hohen Usern und sestem Grunde; das Wasser, welches rasch flutet, ist ungemein klar und spiegelt die wunderbare Himmels-bläue wieder, woher er auch seinen Namen erhalten hat. Der "Weiße Strom« hingegen führt trübe Schlammfluten, hat niedere, zu Zeiten stundenweit überschlwemmte User, ein viel geringeres Gefälle und eine ungemein üppige Wassersvegetation.

Das Gebiet am Blauen Strome aber ift kein Sumpf= oder Marschland. sondern ein gesegnetes Culturgebiet. Ramentlich ausgezeichnet durch Fruchtbar= feit ift Nord-Sennaar, jene unabsehbare braune Fläche, die zwischen beiden Strömen im Süden von Chartum ihre Ausdehnung nimmt. Nicht ohne Berechtigung führt diese Culturebene den Namen » Durrahkammer des Sudan«. Bon hier aus wird nämlich eine weite Strecke des Nillandes (bis zum Atbara hinauf) mit Durrah versorgt. Den Segen der ägyptischen Verwaltung spürte man auch hier zu keiner Zeit. Die Ebenen sind dunn bevölkert, jo daß man stundenweit nichts fieht, als unansehnliche Dörfer aus Lehmhütten, oder vereinsamte weißgetunchte Beiligengräber. Bollends herabgekommen ift Die einstige Ronigestadt ber Fung, Sennaar, am Rande einer ungeheuer ausgebehnten Steppe. Sober hinauf (von Karkodich ab) wechselt Hoch= und Buschwald mit der einförmigen Steppe ab und find die Landschaften von gahlreichen Dörfern belebt. Bon den hier siedelnden Stämmen ware der der Hammedich besonders zu erwähnen. Dieser Stamm ift nämlich ein Zweig der großen "athiopischen" Familie, jener "Hoch= Sennaariten«, welche der Familie der Bedschavölker angehören.

Im Nordosten von Sennaar, gleichsam als nördliches Glacis der gewaltigen Alpenburg Abessinien, erstreckt sich die Landschaft Taka. Hauptort ist Kassala, einst die Residenz eines vom Königreiche Sennaar abhängigen Vasallen. Die Aegypter erkannten frühzeitig die Wichtigkeit dieses Punktes und haben ihn bald nach der Invasion in den Sudan in ihre Gewalt gebracht. Im Jahre 1838 aber erhoben sich die Stämme unter ihren Degless (Häuptlingen)



Mriegstang der Bari-Neger.

gegen die verhaßten Fremdlinge, fonnten aber mit ihren Lanzen und schweren Säbeln nichts gegen die Feuerwassen der Negypter ausrichten. Zulest saß in Taka, das früher von einem einheimischen Scheich, der der viceköniglichen Regierung verantwortlich war, verwaltet wurde, ein ägyptischer Untergouverneur und seine Truppenmacht sollte sowohl die einheimischen Stämme, wie die Abessinier im Zaume halten, was niemals gelang. Noch Ende der Sechziger Jahre stand es schlimm um diese ägyptische Grenzprovinz. Der Hänptling Ued Nimr, Sohn des von uns bereits erwähnten Melek Nimr, der den Sohn Mohamed Alis,

Ismail, zu Schendi in seiner Hütte verbrannt hatte, schürte den alten Haß gegen die fremden Eindringlinge. Von Abesssinien aus, wo er einen getreuen Basallen des Königs Theodoros abgab, belästigte er unausgesetzt die Aegypter in Kassala. Einmal verlangte die vicekönigliche Regierung sogar direct die Bestrasung des Ued Nimr; der »Negus von Aethiopien» beantwortete aber diese Anmaßung damit, daß er den »Sohn des Leoparden« zum Dedschas



Der weiße Mil im aquatorialen Sumpfgebiete. (70 nordl. Br.)

(Herzog) von Wolkait erhob. Nun ging der neugebackene Herzog so weit, daß er in Kedaref und überall im alten Gebiete von Sennaar Abgaben erhob. Diesmal gelang die Intervention der Aegypter; lled Nimr wurde geschlagen und ins Hochland zurückgeworsen.

Das Land Taka selbst ist ein ziemlich fruchtbares Gebiet; tropbem soll nicht einmal der vierzigste Theil in Andau genommen sein. In der Umgebung von Kassala pflanzt man etwas Baumwolle, weiterhin ab und zu Durrah; das ist alles. Die Ebene ist aufgeschwemmtes Land und diese Aufschwemmung rührt von dem Flusse Gaich her, einem gewaltigen abessinischen Alpenstrome, der das

Hochsand im nordöftlichsten Theise des OsteSudan bewässert. Er hat die Oase von Taka gebildet und befruchtet sie. Zu Zeiten wälzt der Strom ungehenere Mengen gelben, schlammigen Wassers aus dem abessinischen Hochsande in die Tiese, und man kann den Absagerungsproceß der Sedimente von einer Regenseit zur anderen beobachten. Dem Flusse entlang stehen Palmen, weiterhin dehnen sich Getreideselder und liegen die Lagerplätze der Nomaden. Die Dase hebt sich sicharf von der Wüsse ab, an deren Kande noch Mimosen gedeihen, weiterhin aber jede Vegetation aussibirt.

Die Umgebung von Kaffala ift nicht ohne romantischen Reiz. Da ist zunächst der Berg Raffala=el=Qus, eine Granitmasse mit gewaltigen Ruppen, die unersteigbar sind. Geröll und Trümmerwerk dehnt sich dazwischen — ein Bild von großgrtigem Gesammteindrucke... Aufwärts des Gasch finden sich ähnliche Granitmassen, die den Ramen »Abu Gamel« führen und maiestätisch aus pollfommen flacher Steppe emporragen, Auf bem Scheitel eines ber ichwer zu ersteigenden Kelsdome gibt es wundervolle Ausblicke nach Abeisinien hinauf und nach Often, wo das Land des intereffanten Bolkchens der Bogos feinen Unfang nimmt. Ihre Sauptorte find Reran und Menfa, Ortschaften, welche in früherer Zeit viel von den ägnptischen Gewalthabern und Sclavenhändlern heimaesucht worden sind. Freilich kommt es diesen Leuten nicht darauf an, selbst= thätig in das Geschäft einzugreifen und beispielsweise die Waisenkinder als Sclaven zu verkaufen. Auch ift es uns nicht bekannt, ob der Segen der ägnptischen Berrichaft die barbarischen Gebräuche, die im Bogoslande bislang im Schwange waren, paralufirt hat. Vor wenigen Jahren noch war es jedem Bogos erlaubt, seine Frau zu tödten, ohne daß es einer Rechtsertigung wem immer gegenüber bedurft hatte. Gine Zahlung an den Schwiegervater genügte in allen Fällen, und die Summe brauchte nicht einmal den vollen Blutpreiß zu betragen, der aus Anlag anderer Mordthaten eingefordert zu werden pflegte. Intereffant ift, daß die Boads für Christen gelten wollen, obwohl sie weder Kirchen noch Briefter haben. Sicher ift, daß fie aus Abeffinien stammen und von dort her eine dunkle Alhnung an den chriftlichen Glauben bewahrt hatten, der im Laufe der Jahr= hunderte in Irreligiösität und Barbarei vollständig erlosch.

Nordöstlich von Taka dehnt sich ein Gebiet, das insoferne unser Interesse in Anspruch nehmen darf, als es neuerdings zum Schauplat heftiger Kämpfe

zwischen ben Parteigängern bes Mahdi unter Führung Osman Tigmas und ben ägyptisch=englischen militärischen Expeditionen wurde. Das Land ist von den nomadisirenden Habendoah und den Hirtenstämmen Beni Amr und Habab besiedelt. Es ist vorwiegend Wüste, sogar schwer passirbare Felswüste, mit nur wenigen Brunnenvasen. Der ganze Raum zwischen dem Nil und dem Rothen Meere trägt diesen Charafter. Als Fortsetzung westlich des Nil erstreckt sich die neuerdings viel genannte Bajudawüste (sie ist eigentlich mehr eine Steppe), die zuletzt in das sandige und felsige Steppengebiet des nördlichen Kordosan übergeht.

Der wichtigste Bunkt in jenem nordöstlichsten Theile des Sudan ist Suafim. Es fieat auf einer Insel und hat einen, nur durch einen 250 Fuß breiten Meeregarm getrennten Stadttheil vor sich auf dem Festlande. Alle hervor= ragenden Bauten liegen in der Inselstadt, so auch die Amtsgebäude, eine Borsicht, Die in früherer Zeit, wo die Unsicherheit auf dem Festlande groß war, gewiß ihre Berechtigung hatte. In der Zeit furz vor der sudanesischen Bewegung hatten fich die Verhältnisse auf dem Festlande zwar gebessert, nicht aber die der Stadt Snakim felber. Sie war nämlich zu allen Zeiten höchst unansehnlich und zählte zulett keine 800 Bewohner. Trägheit und Ueberhebung gegenüber den Fremden waren allezeit die charakteristischen Eigenschaften der Stadtbevölkerung, die nur dann einigermaßen umgänglich wurde, wenn fich Aussichten auf geschäftlichen Gewinn einstellten. Um die Stadt mit gutem Trinkwasser verforgen zu können, hatte ber von uns bereits genannte Hot'mdar des Sudan, Muntas Bascha, einen gewaltigen Damm und ein Reservoir bauen lassen, die einzige gute That, die dieser vicekönigliche Blutfauger und Menschenschinder während seiner Umtsthätigkeit im Sudan bewirkt hatte. Seiner Lage nach ift Suakim zweifellos die wichtigfte Sandelsstadt im Often des ägnptischen Sudan. Ein sicherer, wenn auch kleiner Safen, die gunftige Lage gegenüber Djidda, dem Hafenorte von Mekka, der in brei Tagen erreicht werden kann, endlich die bestehenden Rarawanenstragen, welche Suakim mit dem Hinterlande verbinden, sprechen für die commercielle Bedeutung der Stadt. Die wichtigste Sandelsstraße führt von Suafim über Raffala nach Redaref, von hier einerseits (füdwärts) nach Galabat und Abeffinien, anderseits (nordwestlich) nach Chartum. Trot alledem war der Handel auf dieser Route nie von Bedeutung, aber von den Eingeborenen gleichwohl hochgehalten als Erportstraße für — Sclaven.

Neber die Bölkerstämme, welche den östlichsten Abschnitt des Sudan bewohnen, wäre mitzutheilen, daß fast alle durchwegs der Bölkersamilie der Bedja angehören. Dazu gehören die Bischari, welche sich bis zum Brunnen Kokreb auf der Handelsstraße, die von Suakim nach Berber führt, verbreiten und eine eigene Sprache, das "Bedawi» (Bedjasprache) sprechen. Die Nebereinstimmung ihrer physischen Merkmale mit jenen der Bewohner Abessiniens ist unverkennbar. Destlich und süblich der Bischari hausen die Hauendoa, welche vom Brunnen Kokreb bis nach Suakim, zwischen den Atbara, Chor-el-Gasch und der Landichast Toka ihr Weidegebiet haben. Die Hadendoa sind weitaus der kriegerischeste Stamm unter den Bedjas des Sudan. Der Bedjasamilie sind auch noch die Schukuri angehörig, welche nach Richard Buchta in dem weiten Raume zwischen dem Blauen Nil und dem Atbara und südlich dis zum 14.0 Nordbreite siedeln. In Kedares sinden wir die Dabaina, Koahel, Hamadab und Abu Ruf.

Zu den Bedjas gehören höchst wahrscheinlich auch noch die Stämme von Sennaar, von welchen Marno solgende Zusammenstellung gibt: die Hammedesch, und zwar die eigentlichen Hammedesch von Roseres und Fazogl, die Fung in den Bergen Hoch-Sennaars und die Tabi am Westuser des Blauen Nil; ferner die Bertal, südlich und westlich von Fazogl; die Gumus in den Bergen südlich und östlich von Fazogl, an beiden Usern des Nil; die Burum, die heidnische Bevölkerung der südlichen Berge Sennaars, dann die Tinka in den Uferländern des Weißen Nil, Jabos und Sobat. Südlicher hievon beginnt das Negergebiet, mit welchem wir unsere Mittheilungen über den Sudan beschließen wollen.

Um den » Beißen Strom « hinaufzusteuern, müssen wir wieder nach Chartum zurück. Er geht in scharfer Biegung um die Landspitze herum, auf welcher die Stadt liegt, und in das ungemein breite, fast seeartige Gewässer hinein, das wir nun auf einer Strecke von fast vierhundert deutschen Meisen (die Stromwindungen eingerechnet) besahren wollen. . . Tiese Fahrt, eine der einstönigsten auf unserem Planeten, wird durch nichts besser charakterissirt, als durch engungrenzte Strombilder, welche sich in ewig gleichförmiger Beise aneinandersreihen. Der Grundcharakter der Landschaften am Beisen Strome prägt sich sofort unterhalb von Chartum aus, und wechselt erst wieder in der äquatorialen Region des Nil. Die erste Strecke, mit welcher wir Bekanntschaft machen, ist



Partie vom Gazellen-fluß (BahrzelzGhazal).



das Land Bagara: ödes Flachufer mit zahlreichen Mimosen, die zum Theile im Wasser selbst wachsen. Nur wenn die Hochwässer sich verlaufen haben, sind hier die Ufer belebt, und zwar von dem gleichnamigen Stamme, der mit seinen Herden in großen Schaaren nach dem Ufer drängt.

Weiterhin folgt ausgesprochener Sumpf mit unzähligen Suntbäumen (Acacia Arabica), die aus den stagnirenden Wässern aufragen. Zwischen den angeschwemmten Baumstämmen breitet sich ein dichtes, üppig wucherndes Netz von Schlingpslanzen. Nichts regt sich in dieser todtstillen Welt, wenn die glühende tropische Sonne auf sie herablodert. Auf dem Strome bilden große Massen von Wasserpslanzen förmliche Inseln oder Flöße, die den stillen Strom herabtreiben, mit Störchen als Passagiere. Das Ganze umweht drückende Fiederlust und ist belebt von dichten Schaaren von Mosstitos. Rein ist die Atmosphäre nur des Morgens und des Abends; in den Nachtstunden steigt die Malaria aus der Sumpswildniß und bedroht Einheimische, wie Europäer mit ihrem tödtlichen Gischnuche. Daß die ersteren ihr leichter widerstehen, liegt in der Natur der Sache, doch seiden auch sie unsäglich in diesem Fiederklima, wie man an den herabgesommenen Userbewohnern genug der Beispiele sindet.

Letztere bekommt man am Strome selber freilich höchst selten zu Gesicht, denn zwischen diesem und dem eigentlichen festen Userlande erstreckt sich meistens eine tausend bis zweitausend Meter breite Pflanzenzone von schwimmenden Inseln, oder schilsbewachsener Sumpf. Man sieht also kaum die eigentlichen User, die, flach wie der Strom, in undurchmeßbarer Ferne sich verlieren. Nur hin und wieder zeigt sich ein trockener Userstrich, eine dürre, mit Dornbüschen besetzte Ebene. Unmittelbar südlich des 10.0 Nordbreite liegt Faschoda, der langjährige Stützpunkt der ägyptischen Expeditionen gegen die unnvohnenden friegerischen und ränberischen Regerstämme, und zu Zeiten auch die Centralstation gegen Sclavenjägerei und "Händler.

Süblich von Faschoda ändert der Strom seine Richtung, indem er zunächst (bis zur Einmündung des Sobat) nach Südwesten, hierauf vollends nach Westen sich wendet. Ungeheure Graß= und Schilfmassen sperren zu Zeiten hier das Fahrwasser. In dieser Gegend hatte zur Zeit, da Samuel Baker seine antisclavenhändlerische Mission ausübte, einer der verrusensten Sclavenjäger, Mohammed Her, gehaust. Damals, wo es noch seine Militärposten am Strome gab, sehlte es nicht an

zahllosen entwölserten Schillukbörsern, die Merkmale der ausgiedigen Thätigkeit Mohammed Hers. Weiter stromauf wird das User bevölserter. Aber der Anblick dieses Landes ist keineswegs ein bestrickender. Ekelhaste, nackte Wilde, von Moskito-wolken umhüllte Marschen, Hütten aus Nilschlamm u. dgl. m. bilden die Detail-bilder dieser Landschaften. Aber trot dieser Armseligkeit gewahrt man zahllose Biehherden auf den weiten Userstrecken, die durch keine Unebenheit des Bodens unterbrochen werden.

So geht es fort bis zur Mündungsstelle des Sobat, dessen milchweiße Gewässer sein aus Südosten vom Hochlande von Kaffa herabströmen. Sein Userland ist weites Marsch= und Prairieland; nicht ein einziger Baum unterbricht diese trostlos eintönige Fläche. Nur fünfzehn Meilen westlich der Sobatmündung ergießt sich der mächtige Bahr=el=Ghazal (Gazellenssuß) in den Nil, oder ergießt sich vielmehr nicht. Sine seeartige Erweiterung mit Massen von Unkraut fündet das Gewässer au, das merkwürdigerweise gar keine Strömung zeigt. Der Nilstrom staut nämlich den Gazellensluß vollständig zurück, so daß man, wüßte man nichts von der Existenz dieses Flusses, die weitläusige Wassersläche für den ausgetretenen Nil halten könnte. In seinem Unterlause ist der Gazellensluß ein System von Marschen und stagnirenden Seitenwässern, die von Binsen und Kortbäumen umwuchert sind. Der Endpunkt aller Schiffahrt auf dem Flusse ist Wesschra=el=Ref im Sumpstande der Dinka vom Stamme der Ref.

Bei der Einmündung des Gazellensussissen immut der Nil immer stromauf gedacht — wieder die südliche Richtung ein. Es ist dies im geographischen Sinne der eigentliche Oberlauf des Stromes, dessen Name hier »Bahrzel-Djebel«
ist. Das Land in seinem Bereiche ist wieder eine ungeheure Ebene mit unbedeutenden Einsenkungen. Diese bilden in der nassen Jahreszeit ausgedehnte Seen, in der Trockenzeit aber Marschen mit stagnirenden Hochwasseit ausgedehnte Seen, in der Trockenzeit aber Marschen mit stagnirenden Hochwasseitachen. Ueberall sinden sich beträchtliche Massen von Sumps- und Wasserpstanzen, aber tieses Fahrwasser gibt es nirgends. Diese Region gehört zu den klimatisch ungesundesten des Nilsthales. In der Nähe – am Unterlause des Gazellenstromes — erlag in Wan Stendner dem Fieber (1863); im Juli desselben Jahres erlag demsselben Frau Tinne, Mutter der späterhin von Tuaregs ermordeten fühnen Forscherin Alexandrine Tinne; im Angust starb eine der Dienerinnen und eine andere verlor den Berstand. Der Gärtner Schubert, der Begleiter Henglins

DIE LÄNDER AM OBEREN NIL & ABESSINIEN.

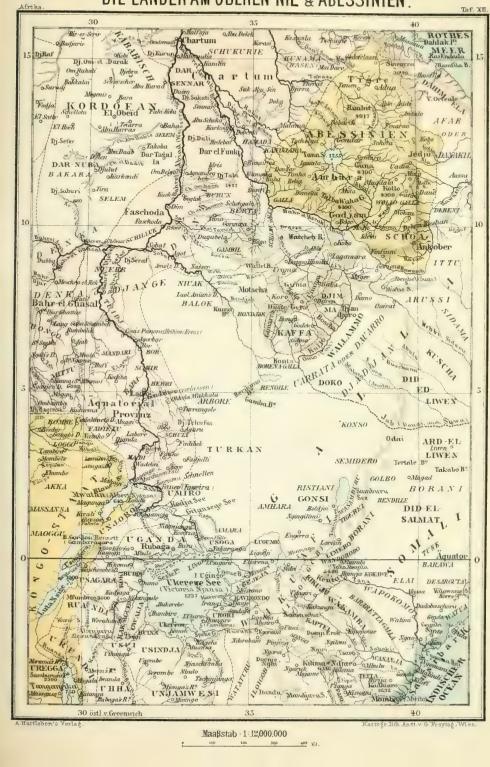



in Abessinien, erlag der Dysenterie und Heuglin litt schwer und in gefahrdrohender Beise

Enblich eine Dase in der Wildniß! Die scheinbar endlosen Regionen des Marschlandes treten zurück und Weidestrecken mit Viehherden werden sichtbar. Tie Bewohner dieses Striches aber sind arm und verkommen. Es sind die Kytsch, welche troß ihres Besitzstandes an Rindern vom Hunger decimirt werden. Ein gesundes Thier wird nämlich niemals geschlachtet. Da sie nicht arbeiten, müssen sie sich mit Ratten, Eidechsen und Schlangen zu ihrer Ernährung behelsen. Nachts friechen sie dicht an ihre Lagerseuer und liegen im Rauche, um den Wolken von Mosstitos zu entgehen. In der nassen Tahreszeit ist das Land der Kytsch ein ungeheurer Sumps, in welchem die einzigen trockenen Stellen die Termitenhügel sind. An solchen Plätzen scharen sich die Eingeborenen hausenweise zusammen und reiben sich mit heißer Alsche, um sich vor Kälte zu schützen. Im Uedrigen verzehren sie selbst das Fell und die Knochen der erlegten Thiere, indem sie letztere zerbröckeln, pulverisiren und aus dem Bulver einen Brei bereiten.

Ist man aus diesem höllischen Bereiche hinaus, so nimmt die alte Geschichte ihren Fortgang: Sumpstuft, Marschen, Moskitos, Elend! Im hohen Schilfe hört man bei Tag und Nacht Flußpferde schnarren, die Luft ist schwül, die Sonne glühend. Bon der (ehemaligen) Station Abukuka, die in dieser Gegend liegt, sagt Samuel Baker: »Ich hätte nicht geglaubt, daß ein so erbärmlicher Fleck Erde existire, wie dieses Land einer ist. . . « Etwas weiter südlich erstreckt sich das Gebiet der Aliab = Neger. Sie sollen freundlicher sein, als man sonst von den Anrainern des oberen Nil hört. Reisende werden mit Tanz oder Gesang begrüßt, oder man reicht ihnen den Willkommtrunk in Gestalt von Auhblut. Sehr paradiesisch geht es übrigens auch in diesem Gebiete nicht zu. Um die Moskitos zu vertreiben wirst man Tüngerhügel auf, die beständig im Feuer stehen, da frisches Brennmaterial immer wieder hinzugelegt wird. Zulet thürmen sich Berge auf und um sie drängt sich das Vieh in Schaaren und verbringt mit den Eingeborenen ganze Nächte im ähenden Kauche. Hauptort in dem Gebiete der Aliab ist Lado, in einer verhältnißmäßig freundlichen Gegend (s. Bild S. 424).

Oberhalb Lado liegt Gondoforo, ein Ort, der zur Zeit der Ausdehnung der ägyptischen Herrschaft bis in die Nähe des Acquators eine gewisse Rolle spielte. Es ist aber keine Station, sondern blos ein Lagerplat, der schon seit langem wieder 494 Ufrika.

verlassen ist. Baker nannte den Ort seine vollkommene Hölle eine Colonie von Mördern — eine Freistätte für jede Schurkerei. Rings um Gondokoro, wo der Nil jogar Steiluser besitzt und Berghöhen sich zeigen, ist schönes, von dichten Bäumen bestandenes Land. Eine Wochenreise weiter ist wieder ebenes Land mit einzelnen Palmen und hier öffnet sich der Mwutansee (Albert Nyanza), aus dem der Beiße Strom ruhig, als mächtige Wasserader hervorbricht. Die äguptische



Madidorf am Mil, nördlich von Sado.

Herrschaft aber erstreckte sich bis vor furzem, wenigstens dem Namen nach, bis in die Rähe des Uferewesees. Der Strom, welcher beide Seen verbindet, ist der Somerset-Ril, den wir bereits in unseren Schilderungen des Kaiserreiches Uganda (f. S. 138) kennen gelernt haben.

Der Somerset-Nil ist sehr reißend und ist voll von Stromschnellen und fleinen Wasserfällen. Einer derselben ist der Korumakatarakt, sein Felsenrücken, regelmäßig wie eine Maner, welcher quer durch den Fluß sept. Von da ab neigt sich der Boden entschieden nach Westen, das Gefälle wird stärker, bis endlich der Strom, den eine herrliche, parkähnliche Landichaft umgibt, im stark

eingeengten Bette, und von dunklen gewaltigen Felsen umrahmt, jäh in einen tiefen Schlund stürzt. Es ist der Murchisonfall, der größte aller Nilkatarakte. Der Anblick desselben soll ein wahrhaft überwältigender sein. Auf beiden Seiten des Flusses stehen schön bewaldete Klippen, nackte Felsen dazwischen und weiter abwärts zahllose Sandbänke, alle dicht besetzt mit Krokodilen.



Cang der Illiab: Weiber (j. 5. 425).

Mit diesen Schilderungen hätten wir in großen Zügen ein Vild von dem gewaltigen Strome gegeben, der der größte Afrikas und einer der größten der Erde ist. Das Stromgebiet des Nil, in seiner Längenachse 4120, in seiner Breitensachse 1700 Kilometer messend und den Nordosten Afrikas ausfüllend, bedeckt eine Fläche von über 2.5 Millionen Geviertkilometer. Die schiffbare Gesammtlänge des Nil beträgt 3175 Kilometer, also mehr als die Hälfte seiner Länge, welche mit 6170 Kilometer berechnet worden ist. . . Nach den meisten oben gemachten Andeutungen wird man begreisen, weshalb die Alten vor Nilsorschungen eine

nnüberwindliche Schen hatten. Alle Reisenden aus jüngster Zeit schildern mit grellen Farben die entsetzlichen Strapazen von Touren auf und längs des oberen Nil. Selbst des Willensstarken bemächtigt sich auf der viele Wochen langen Reise die Verzweiflung und unwillkürlich frägt er sich: »wo und wie wird das enden?«... Die Antwort ist man uns durch Jahrtausende schuldig geblieben, aber unsere Zeit hat sie dennoch beantwortet. Rühne Männer haben das Käthsel entsiegelt, wenn sie auch nicht die Schrecken zu bannen vermochten. Auch blieb der Erfolg ohne eigentlichen Authen für die Menschheit, denn der Sclavenhandel hat nicht aufgehört, und die Bestrebungen der Missionäre, aus dem thierähnlichen Sudan=Neger einen Menschen zu machen, blieben ohne Kesultate.

Die Region des oberen Ril sind in ungählige Stämme zersplittert. Die wichtigften und bekanntesten sind jene, welche im Guden von Kordofan und Südwesten von Sennaar siedeln, die Schilluk, Ruer und Dinka (lettere werden zuweilen zu den Rubas gerechnet). Der jüdlicher wohnenden Antich, Bari und Aliab wurde bereits Erwähnung gethan. In cultureller Sinsicht stehen die Stämme, welche am mittleren Bahr-el-Djebel hausen, am tiefften: fie geben pollständig nacht, kennen keine Beichäftigung und leben überhaupt nicht viel beffer als die Thiere, ihre Mitbewohner. Alle diese Stämme bilden gewiffermaßen den Uebergang zu den Mafrafa, Riam-Riam und Monbuttu. Was schließlich die Stämme und Völker im Guden von Dar Fur, den fogenannten Dar Fertit, anbelangt, bieten dieselben ein Bild der größten ethnographischen Verwirrung. Die Hauptrepräsentanten Dieses Völker-Conglomerates find die Dichur (am westlichen Rande der Ticflandschaft des Bahr-cl-Ghazal) und die Bongo, im Hochlande dahinter. Durch weite Wildniffe von diesen geschieden, folgen im Westen die Golo und Siere. Die Letteren erregten im hoben Grade das Interesse des Reisenden Georg Echweinfurth, denn er hatte auf seinen Reisen nirgends einen Stamm von einer ähnlichen Leichtigkeit des Temperamentes angetroffen. Sie find das lebhafteste und luftigste Regervolt, das ihm je zu Gesicht gefommen ist.

Ein ähnliches Völkergemisch wie Dar Fertit füllt auch das Reich der Sandeh oder » Niam-Niam«, dessen Einwohnerzahl Schweinsurth nach Millionen schätzt, Der Name » Niam-Niam« ist der Sprache der Dinka entlehnt und bedeutet so viel wie » Fresser, Vielfresser«, auf den Cannibalismus dieses Volkes anspielend.

Sie selber nennen sich Sandeh. »Wer sich zum erstenmale von einer Anzahl echter, unverfälschter Niam-Niam« — schreibt Schweinsurth — »umgeben sieht, wird gestehen müssen, daß im Vergleiche zur fremdartigen Wildheit ihrer äußeren Erscheinung, alles gleichgistig und langweisig erscheint, was ihm bis dahin an Völkerstämmen in Afrika unter die Augen gekommen. Die Niam-Niam sind im Großen und Ganzen Anthropophagen. Sie rühmen sich selber vor aller Welt ihrer wilden Gier, tragen mit Tstentation die Zähne der von ihnen Verspeisten auf Schnüre gereiht wie Glasperlen am Halse und schmücken die ursprünglich nur zum Aushängen von Jagdtrophäen bestimmten Pfähle vor den Wohnungen mit Schädeln ihrer Opfer. Verspeist werden im Kriege Leute jeden Alters, ja die Alten häufiger noch als die Jungen, da ihre Hilsosigkeit sich bei Ueberfällen zur leichteren Beute des Siegers gestaltet. Verspeist werden ferner Leute, die eines plötzlichen Todes starben und in dem Districte, wo sie sebten, vereinzelt und ohne den Auhang einer Familie dastanden.

Die süblichen Nachbarn der Niam-Niam sind die Monbuttu (Mangbattu nach Tr. Junker). Sie sind von lichterer Hautsarbe, als jene. In ihrer Physiognomie zeigen die Monbuttu eine auffallende Unnäherung an den semitischen Typus, namentlich ist es die lange und gebogene Nase, welche dem Neger gegenüber sie gänzlich fremd stellt. Auch unter den Monbuttu herrscht der Cannibalismus und zwar in der häßlicheren Form, daß in Todesfällen allemal ein angeblicher Urheber desselben aussindig gemacht und abgeschlachtet wird. Nur die Blutsverwandten wagen sie nicht zu verspeisen. Leichen solcher Blutsverwandten werden aber weiter verschachert. Die Monbuttu sind ein friegerisches, namentlich im Schmiedehandwerfe geübtes Volk, das zwei Königen gehorcht.

Einer berselben war der durch Schweinsurth bekannt gewordene Munsa, der später ein tragisches Ende nehmen sollte. Als ein gewisser Jussuf Ben (derselbe, der bei der Bekämpsung des Mahdi genannt wurde, s. S. 405) Commandant der ägyptischen Truppen im Monduttugebiete war, begehrte er die Tochter des Königs zum Weibe. Als dieser dagegen Einwendungen erhob, forderte der Officier des Khedive auch noch Eunuchen dazu. Nun weigerte sich Munsa umso energischer, jenen Zumuthungen Folge zu leisten. Jussuf machte wenig Federlesens, siel während eines Gastmahles über die königliche Familie her, erschoß den König und schleppte dessen Frauen und Töchter fort. Die jungen Leute aber wurden zu

Ennuchen gemacht. Als Gessi Pascha späterhin mit Jussus zusammen traf und ihn wegen des letzteren Borganges zur Rede stellte, meinte der Officier: Die Ennuchen wären bereits vorhanden gewesen, denn es sei Sitte im Monbuttulande, eine Anzahl junger Leute zu Verschnittenen zu machen. Daß diese Aussslucht eine Lüge war, lag auf der Hand. In der That brachte Gessi durch Monbuttus selber in Erfahrung, wie sich die Sache verhielt. Es wurden etwa dreißig Monbuttus zu Eunuchen gemacht, alle für das Bedürsus des Harens von Jussus Darunter besand sich auch einer, der kein geringerer als der Bruder des ermordeten Minusa war.



Georg Schweinfurth.

IV.

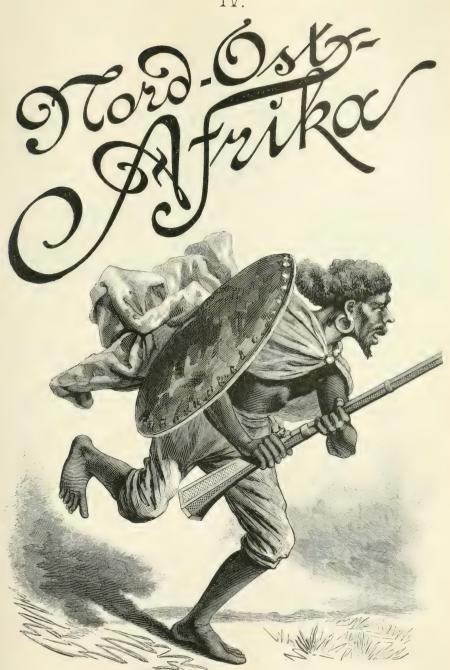





## Abellinien. — Die Galla- und Somaliländer.

ines der merkwürdigsten und interessantesten Gebiete des afrikanischen Continents, ja der ganzen Erde, sift das Hochland Abessinien. Dieses Land ist ein gewaltiges, in mehrere Stusen gegliedertes Plateau, gekrönt von mächtigen Gebirgen, welche sich dis zu 4620 Meter erheben. Bon der Gestade-Ebene am Rothen Meere steigt das Plateau terrassenartig empor, jede Stuse von hohen Wänden nach auf- und abwärts begrenzt, während es im Westen sich in ziemlich stetiger Abdachung zum Flachlande Sennaars herabsenkt. Diese Abdachungen erfüllen das Gebiet des Oberlauses der rechtsseitigen Nebenstüsse des Nils. Abessinien präsentirt sich also wie eine gewaltige Felsenburg, deren östliche Front ein großartiger Wall ist, während westwärts ein natürliches Glacis zum Blanen Nil und seinen Nebenstüssen sich abdacht.

Um die Natur dieses merkwürdigen afrikanischen Alpenlandes kennen zu lernen, dünkt uns die Einhaltung eines idealen Reiseweges als ein vorzügliches Mittel.... Der Ausgangspunkt unserer Route ist Chartum. Von hier zieht

432 2lfrifa.

ber gewöhnliche Karawanenweg nach Wold Medineh und Sennaar, schneibet in der Folge den Blauen Strom, den Dinder und Rahat, und erreicht endlich, im Angesichte der ersten Terrasse des abessinischen Hochlandes, den oberen Atbara bei Matama. Wir befinden uns hier im Gebiete Kalabat, dem langjährigen Jankapsel zwischen den Aegyptern und Abessiniern. Das Land ist mit Turrah und Baumwolle bepflanzt und wird hauptsächlich von mohammeda=nischen Regern bewohnt.

Von Ralabat geht es nach Abeffinien hinauf. Die erste Wegitrecke führt drei Tage lang - burch einen gewaltigen Bald, beffen Boden mehr als billia Blut getrunken hat. Zu Zeiten lieferten — wie bereits früher einmal erwähnt wurde - sich hier Abessinier, Sennaariten und Neaupter blutige Treffen. Namenlich den letteren ift es hier des öfteren ichlecht genug ergangen und der Name Abn Galambo hat bei ihnen einen bojen Klang behalten. Sier ward einst eine Schaar Meanpter von dem abeifinischen Kriegsbelden Dedichas Konfu bis auf den letten Mann niedergehauen. An »homerischen Scenen« joll es damals nicht gefehlt haben. In dieser Waldgegend überschreitet man den Gandowa und erreicht am ersten Tage den untersten Terrassen-Unsatz jener Bastionen-Plateaur (Ambas), aus denen das abeifinische Hochland fich zusammensett. Der Plufstieg ist ungemein schwierig; ist er vollbracht, so tritt man in die zweite der drei klimatischen Regionen ein, in die jogenannte Boina-Degas (zwischen 1400 bis 2750 Meter), in der der Weinstock, die Dattel, die Citrone und Drange gedeihen. Im Schatten der Spromoren und Delbäume, oder in jenem der Obstgärten von Apritojen- und Pfirsichbäumen liegen gahlreiche Dörfer, überall ift fruchtbares Land und fast ausschließlich immergrüner Baumichlag. Gine Stufe höher (bis 4200 Meter) folgen die Degas, jene weiten, mit ipärlichem Wald bestandenen, an Aleewiesen und Teldern reichen Hochebenen, deren Bewohner sich in Telle fleiden. Von Bäumen findet man nur eine Mimojenart, und eine frantartige Bflanze, welche die Palmenform besitzt und noch in sonit vegetationsloser Sohe von über 4000 Meter gedeiht. Auf den höchsten Plateaur ftoft man auf ungeheuere Herben. Raubthiere aber gibt es hier nicht, höchstens die Hnäne.

Wenn wir diese bodenplastische Gestalt Abessiniens genauer betrachten, nehmen wir mahr, daß jede Region in der verticalen Stufenfolge ihr besonderes

Gepräge besitzt. Zu unterst dominirt die tropische Begetation und ber immergrüne Wald; dann solgt eine Zone von goldgelben Feldern und saftiggrünen Wicsen; noch höher schließen hellgrüne südliche Wälder, und an diese nordisch=düstere, dunkle Horste mit den Schnechauben der höchsten Bergspitzen darüber. . . In den Ebenen des Tieflandes, wo die Ströme von üppigem Dickicht gesäumt sind ung dungeheuere Rohr=, Binsen= und Bambuswälder sich ausbreiten,



Der Ufchangi: See.

tummeln sich Krofodile und Dickhäuter, in den Urwäldern wilde Büffel, in den Dickichten Löwen, und unter den Sycomoren oder seltsam geformten Euphorbienbäumen weiden spiralhörnige Antilopen.

Einen anderen Charafter weisen die Ebenen des Hochlandes auf. Hier liegen die zahlreichen, aus spitzbachigen Strohhütten bestehenden Dörfer im Schatten von Afazien oder Feigenbäumen, und wechseln Weiden mit mageren Feldern. Besonders malerisch präsentiren sich die zahlreichen Alpenseen, darunter allen voran das große Tana= (oder Tsana=) Becken, mit seinen nackten Basaltinseln und dem Kranze von Weidengebüsch und Schlingpflanzen an den

Rändern. Uebrigens finden fich auch hier allenthalben Bafaltjäulen und Felsmaffen. Wo ebener Boden ift, fteht das Gras jo hoch, daß es den Reiter überragt. Belebt wird dieser großartige Alpensee von gahlreichem Basserwild, dessen viel= tausendstimmiger Chor namentlich bei Sonnenuntergang über die weite Spiegelfläche bes Sees perhallt.... Aus biesem See entströmt ber Blaue Nil, und jenseits der Baffericheide, unmittelbar am Nordrande des Sees, lieat die Quelle des Atbara. Der Hauptstrom des abessinischen Hochlandes ist aber der Setit, hier Takazze genannt. Er entspringt diesseits jenes gewaltigen öftlichen Gebirgswalles, der zu der troitloien, bis zum Rothen Meere sich erstreckenden Gestade-Chene manerartia abfällt und hat ein sehr gewundenes Thalbett. Ein durch seine Romantif und Schönheit ausgezeichnetes, aber verhältnigmäßig fleines Flugthal ist jenes, welches der Reb durchströmt. Er mundet in den Tanajee, nachdem er eine herrliche Thalebene (Debra-Tabor) mit zahllosen Dörfern und herdenreichen Weiden durchströmt hat. Sein Oberlauf durchbricht ein wildes, pon Raubvögeln bevölfertes Defile in ben Bergen von Begemeber im Diten des Sees. Dort gibt es schauerliche Felsabgrunde, in denen das ichäumende Alvengewässer über gewaltige Trachyt= und Bajaltblöcke in Cascaden niederstürzt.

Solche Felsschluchten und Säulenberge sind ein charafteristisches Merkmal in einer abesschien Landschaft. Sie haben zumeist die pittorestesten Formen. Da gibt es thurmartige Sandsteinmassen, mit breiten, horizontalen Gipfelslächen (die bereits erwähnten "Ambas"), auf denen kümmerlich bestellte Fruchtselder zu sinden sind. Andernorts ragen über die Ebene nadelseine Dbelissen, oder runde, gigantische Höcker, oder es lösen sich Basaltbänke in ganze Pseilersusteme auf: Alles zusammen Bilder von erhabener Wildheit und unwergleichlichem romanstischen Reize. Nur dort, wo die Trachytmassen in wüster Anhäufung auftreten, wird die Romantif arg geschmälert und an ihre Stelle tritt die Wüstenei und Dede. Die tief in die Gebirgsmassen eingeschnittenen Thäler haben übrigens zur Folge, daß auf den Hochebenen natürliche Abschnitte entstehen, zwischen welchen ein Versehr nur schwer möglich ist. Straßenanlagen in solchem Terrain würden die Energie und das Geschick einer europäischen Verwaltung im hohen Grade beschäftigen; an ihre Hochschnig ist also in einem so primitiv regierten Lande wie Abessinien nicht zu denken. Wanderungen sind daher allemal mit

bedeutenden Strapazen und selbst Gefahren verbunden. Die gangbaren Pfade ziehen neben tosenden Strömen, oder durch Geröllschluchten, oder durch die Bette gefährlicher Torrenten. Nur ab und zu führt ein felsgehauener Pfad längs der schäumenden Alpenflüsse. Mancher derselben stürzt in schäumenden Katarakten in die Tiefe, oder zwängt sich in tiefen Abgründen vorwärts, im Schatten der gigantischen Felswände und des undurchdringlichen Dickichts.

Dieses merkwürdige Land wird von einem nicht minder merkwürdigen Bolke bewohnt. Die Abessinier sind die Reste der ehemaligen großen äthiopischen Bölkersamilie und entschieden semitischen Stammes; Friedrich Müller sührt ihren Ursprung auf eine uralte Colonie der Himjariten zurück. Darnach wären also die Borfahren der Abesssinier aus Südarabien übers Rothe Meer herüber in das Alpengebiet von Nordostafrika eingewandert. Die alte Sprache Abesssiniens, das sogenannte »Acthiopische« (Geez) ist erwiesenermaßen die nächste Berwandte des in den Inschriften gefundenen Himjarischen. Sie ist übrigens eine todte Sprache und fristet nur in den Kirchenschriften ihr Dasein. Eng verwandt mit dem Geez ist das heutige »Tigré«, die Sprache der Nord-Abesssinier, und das »Tigrana«; beide Idiome sind offendar Töchter der Ursprache.

Die Abeisinier sind ihrer Mehrzahl nach Christen, und zwar Monophysiten. Das Land ist überschwennnt mit Geistlichen, Mönchen, Nonnen und Schristsgelehrten. Daß diese heilige Sippe nicht schwer wiegt, am allerwenigsten aber zur sittlichen Entwickelung der afrikanischen Aelpser beigetragen hat, ist eine bekannte Thatsache. Für die Volksbildung geschieht fast gar nichts. Dürstigen Unterricht erhalten nur jene Kinder, welche für den Kirchendienst bestimmt sind. Die übrigen wachsen wild auf und werden mit fünf bis sechs Jahren zur Arbeit herangezogen. Die Wohnungen starren von Schnutz und die Hütten sind auf die primitivste Weise hergestellt, aus Erde und Zweigen, und mit einem spitzen Strohdache versehen; Fenster sehlen.

Unter den in Abeffinien herrschenden Glaubensbekenntnissen ist das jüdische das älteste. Die jüdische Religion soll schon durch die Königin von Saba eingeführt worden sein, doch wird man richtiger gehen, wenn man ihren Eingang und ihre Verbreitung in die Zeit jenes Zwischenreiches zurücksührt, das durch eine Jüdin begründet wurde. In einer alten abessinischen Chronis wird nämlich berichtet, daß in derselben Zeit, als David in Israel herrschte,

436 Ufrifa.

ein König gleichen Namens das Scepter von "Aethiopien" führte. Die Erbin dieses fabelhaften Königs war dessen Tochter Maketa (Negesta Aziab). Diese beiden Persönlichkeiten reichen aber noch ein Stück über die Sabäisch-Salomonische Dynastie hinauf, denn erst Menetek Ibn Hakem, der ein Sohn Salomos und der Königin von Saba gewesen sein soll, hat nach abeissinischer Tradition die heutige Tynastie gegründet. Nach dieser Boraussetzung wäre sie also die älteste der Welt.

Die abeijinischen Juden, welche sich selber »Felascha« nennen, kennen das Hebräische nicht, sondern sprechen die verschiedenen Localdialecte. Sie leben, wie die Mohammedaner, von den Chriften streng gesondert in eigenen Quartieren oder Dörfern. Auffallend ift, daß die Kelascha sich auch in ihrem Aeußeren und Inpus von den übrigen Mohammedanern nicht unterscheiden. Biel befremdender noch ist die Thatsache, daß die abeisinischen Christen weitaus das armseliaste und sittlich verkommenste Element in der Gesammtbevölkerung abgeben. Den Handel betreiben die mohammedanischen Stämme, Gewerbe und Ackerbau die Juden. Der christliche Abessinier verkommt in Unzucht und Trägheit und seine erleuchteten Borbilder find die Priefter, deren höchste Wiffenschaften die Kenntniß bes Lesens und Schreibens ift. Es soll zwölftausend Monche im Lande geben; fie tragen als Abzeichen eine gelbe Müte, die Geiftlichen einen großen weißen Turban. Alle abeifinischen Christen tragen als Ertennungszeichen eine blauseidene Schnur am Salie. Ihr Chriftenthum besteht in der peinlichen Beobachtung Der canonischen 193 Fest- und Fasttage, dem Küssen der Kirchenpforten und dem Berplappern von Gebeten und Pfalmen.

So primitiv wie das abessinische Christenthum sind auch seine Bethäuser; sie sind aus Stein oder Holz gebaut, meist rund, mit kegelförmigem Strohdache und einem griechischen Kreuze auf der Spize. Hin und wieder läuft eine Gallerie von Holzpfeilern ringsum, damit in den allen Schmuckes baren inneren Raum das Licht eindringen könne. In diesem selber steht ein hölzerner viereckiger Kasten in welchem die Brote zum Abendmahl ausbewahrt werden. Glocken sind selten; gewöhnlich bedient man sich einer schwebenden Steinplatte (einer Art von »Gong«), an die man mit Holzhämmern schlägt. Panken und eiserne Klappern dienen als Kirchenmussik. Bon mancher Seite wird freilich behauptet, daß das Volk eine Menge gelehrter Werke, namentlich theologischen Inhaltes, und aus

dem Griechischen übersetzte Geschichtsbücher besitze. Um übertriebensten ist der Cultus der Heiligenverehrung.

Gewiß ist, daß der Abessinier keine Eigenschaften besigt, die ihn uns sympathisch erscheinen lassen könnten. Er ist verlogen und fanatisch, legt eine seige Mordlust und namentlich große Grausamkeit gegenüber den Thieren an den Tag. Die letztere prägt sich beispielsweise darin aus, daß lebenden Thieren das Fleisch



Der Samataberg in der Sandichaft Gondar.

aus dem Leibe geschnitten und das noch zuckende warme Stück mit großer Gier verschlungen wird. Solche Scenen konnte man unter König Theodoros selbst am »Hofe« erleben. Gouverneure, Richter, Häuptlinge, Edelleute, Hofbeamte und Geistliche, welche auf einem Gerüste zu beiden Seiten des königlichen Zeltes Platz genommen hatten, stürzten über einige Ochsen her, welche der König vorsführen ließ, und verschlangen von dem blutenden Fleische, was das Zeug hielt, während die Thiere in Todeszuckungen lagen.

Das religiöse Oberhaupt der Abesssinier ist der Abuna, ein vom Patriarchen von Alexandrien eingesetzter Unterpatriarch oder Erzbischof. Für die Installation

438 Ufrika.

bes letteren hat die abeifinische Regierung eine bestimmte Summe (früher 7000 Maria Therefien-Thaler) an den geistlichen Oberhirten in Neanwten zu bezahlen. Gewöhnlich ist es ein geriebener, theologisch aut dreffirter Kopte, der auf Diesen Posten gelangt und sein Ginfluß ist, wie erklärlich, kein unbedeutender Zuweilen freisich reicht die Gewalt des Reaus (Könias) weiter, wie zur Zeit Theodoros II. der damalige Abuna Frumentius an fich felber erfahren mußte. Seiner Ränke und Intriquen wegen faß ber Batriarch wiederholt im Kerker, wo er eine, seiner Stellung entsprechende Behandlung (Kuffen der Füße durch die Diener 20.) fand. Nachdem aber Frumenting gelegentlich einmal öffentlich erklärt hatte, er werde den König ercommuniciren, ließ dieser eine Sutte aus trockenen Zweigen herftellen und den Vermeffenen darin einsperren. Hierauf gab er Befehl, das durre Holz in Brand zu stecken. Selbstwerständlich behauptete nun der Abung, daß er nur im Uebereifer gesprochen und seine Drohung seierlich zurücknehme. Noch Schlimmeres drohte einmal dem ägnptischen Batriarchen. Tersethe war in einer politischen Mission nach Abessinien gekommen und trat hier sehr hochmuthig und selbstbewußt auf. Dem König gegenüber erlaubte er fich eine Sprache, als sei dieser ein Untergebener des Kirchenfürsten. Theodoros antwortete mit allerlei ironischen Bemerkungen, welche den ehrwürdigen Priester berart ergrimmten, daß er sofort den großen Kirchenbann über den Negus verhängte. Dieser ließ sich aber nicht einschücktern, sondern zog eine Bistole aus dem Gürtel, hielt dieselbe dem Batriarchen unter die Rase und sprach mit großer Gelaffenheit: » Euren Segen, heiliger Bater!«

Der allgemeine Eindruck, den die Bevölkerung von Abessinien auf den Reisenden macht, ist sehr verschieden geschildert worden. Um schmeichelhaftesten lautet noch das Urtheil des französischen Reisenden Achille Rassrap, welches lautet: Der Reisende sieht in Abessinien überall eine wirkliche Civilisation, welche allerdings im Laufe der Zeit immer die gleiche geblieden ist. Un prächtigen Gestalten ist sein Mangel, sei es, daß wir den Blick auf den prächtigen Mädchen haften lassen, die, mit dem Henkelkruge auf dem Haupte, stolz nach dem Brunnen gehen, oder die ehrwürdigen Greise beobachten, die Fürsten in Begleitung ihrer Krieger und Diener, die Reiter auf ihren reichgeschirrten Maulthieren, mit ihren Wurfspießen, frummen Säbeln, silberbeschlagenen Schilden, in weiße und rothe Gewänder gehüllt: Vilder, die uns in die Zeit Rebessas,

der Weisen Griechenlands, mitten in das Heer Alleganders des Großen versetzen. Man findet alle Hautsarben vertreten, vom Hellgelb bis zum tiefsten Schwarz, doch ist die herrschende Farbe kastanienbrann. Gleich mannigsaltig sind auch die Gesichtszüge, doch nähern sich dieselben sehr dem europäischen Typus, der namentlich bei schönen Frauen auffallend sich kundgibt.

Die Frauen der Abessinier sind überhaupt viel sympathischer als die Männer. Sie besitzen nichts von der Wildheit und Rohheit der letzteren, sondern sind im Gegentheile die verkörperte Sanstmuth. Umso schlechter ist im Großen und Ganzen ihre Behandlung. Die Stellung des Weibes in Abessinien entspricht ganz und gar der niederen Stuse, auf der die Cultur in diesem Lande steht. Zwar die Shen werden kirchlich geschlossen, doch steht es Zedermann frei, außerscheliche Befährtinnen« in unbeschränkter Zahl sich zu halten. Diese Einrichtung dürfte auch zu dem schlechten Ruse Anlaß gegeben haben, den die Abessinier besitzen, ein Rus, der durch die Behauptung einiger Reisenden gesennzeichnet ist: alle Laster der civilisirten Welt beslecken den abesssinischen Charakter und Scham sei ihm unbekannt.

Die Shen werden häufig im zartesten Alter geschlossen. Die Verlobungs=, zeit dauert drei Monate, in welcher Zeit der Bräutigam häusig in das Haus seiner fünftigen Schwiegereltern kommt, und zwar niemals ohne Geschenke. Seine künftige Gattin bekommt er bei diesen Besuchen nicht zu Gesicht. Nur zuweilen gesingt es ihm, daß er durch Vitten oder Vestechungen eine Freundin oder Dienerin dazu bewegt, ihm einen Blick in das Antlitz der Auserwählten zu gestatten. Ist der Hochzeitstag sestgesetzt, so will die Landessitte, daß sich die gesadenen Gäste schon Tags vorher einfinden. Die wichtigsten Persönlich= keiten unter den Ankömmsingen sind allemal die Brautführer (Arkers), acht an der Zahl. Einige Tage vor der Hochzeit ziehen sie, phantastisch ausgeputzt, singend vor jedes Haus der Nachbarschaft. Alls Gegenseistung ersolgt allemal irgend ein Geschenk, denn die Hausinsassen, die derlei Liedesgaben verweigern würden, hätten eine schomungssose und gründsiche Ausplünderung zu gewärtigen. Nebrigens sind auch Diebstähle an der Tagesordnung.

Bei einer Hochzeit in der Familie eines Hänptlings herrscht die größte Gastfreundschaft. Die Folge davon ist ein ungeheuerer Andrang im Hause des Festgebers und nicht minder in den oft beschränkten Gassen des Ortes, in

440 Ujrifa.

welchem die Feier vor sich geht. So hocken sämmtliche Schaaren von Gästen im Freien an der, zumeist auf dem Grasboden improvisirten Tasel, und nehmen schweigend das frugale Mahl zu sich. Die Stille währt aber nur dis zu dem Augenblicke, wo die primitive Festmusik anhebt. Mit Eintritt dieses Zeitpunktes ift die Gesellschaft wie ausgewechselt. Sie springt auf, stürmt ordnungslos durchseinander mit dem gellenden Ruse: »Die Braut kommt!» Sosort springt ein



Der Berg Umbafer in der Candichaft Bamaien.

halbnackter Bengel, der die Rolle eines Ceremonienmeisters einnimmt, mit einem Stocke herzu und räumt unter Anwendung von Gewalt die Hütte. Nur die Familienglieder, dann Personen von Rang und ausgezeichnete Fremde dürsen zurückbleiben. Gleich darauf kommt der Zug, die Braut an der Spipe, auf die Schulter ihres Bruders gestüßt. Im Zuge selbst befinden sich zahlreiche Frauen mit brennenden Kerzen. Es gehört zum guten Tone, der Erkorenen Glückwünsche zuzurusen und die Hände segnend auf ihren Kopf zu legen. Hat diese endlose Ceremonie ihren Abschluß erreicht, so wird zum Tanze geschritten, mit dem der erste Tag der Feier schließt.

Der Bräutigam tritt erst den zweiten Tag auf den Schauplat. Unter ähnlichen Aufzügen, wie sie vorstehend geschildert wurden, begibt sich jener, in Festgewändern dem Zuge voranschreitend, nach der Wohnung seiner Schwiegerseltern. Häufig reitet er auf einem Maulthiere und ein Waffenträger schreitet



Abeifinier.

mit irgend einem werthvollen Gegenstande aus der Rüstkammer des Bräutigams oder seines Vaters, hinterher. Im unmittelbaren Gesolge befinden sich auch die früher erwähnten Brautführer. Auf einem Plaze vor dem Dorse sprengt ein bewaffneter Krieger zu dem Bräutigam und dem ersten Arker heran, dem er leise einige Worte ins Ohr flüstert. Es wird nun der Ing angehalten und der

442 Ufrifa.

Reiter kehrt nach dem Dorfe zurück. Nun sprengt der erste Arker vor, worauf die bewaffneten Krieger sich in zwei Abtheilungen sondern und ein Scheingesecht insceniren, welches den Zweck haben soll, den Bräutigam zu zerstreuen, und die ihn bemeisternde »Aufregung« zu verscheuchen.

Hierauf wird letterer in der Hütte vom Bater der Braut empfangen und nach dem Chrenplate begleitet, auf welchen er fich feierlich niederläßt und fortan in idolenhafter Starrheit verharrt. Der lange Mantel ift über Rase und Mund gezogen und zu seinen Rußen liegen, wie Sclaven, seine besten Freunde, Die Mitalieder der Familie und andere Befannte. Gine volle Stunde hindurch verbleibt die Gesellschaft in dieser ceremoniosen Haltung, worauf das eigentliche Festmahl unter Tang und Musik seinen Anfang nimmt. ... Der Schlufact aber ist der folgende: Die Braut, über und über mit einem großen Tuche bedeckt, wird in ein Gemach geführt, wo der Brautigam ihrer harrt. Das Bagr rückt hart ancinander, und wenn der Bräutigam die an ihn gerichtete Frage, ob er die Erwählte auch wirklich ehelichen wolle, mit einem » Ja « beantwortet hat, reichen fich Beide unter der Sulle die Sande. Run faßt der junge Gatte seine Gattin bei den Schultern und zieht fie ins Freie, wo er sie unter die Aufsicht seiner Freunde stellt, während er felber in die Gutte gurudkehrt, um die Sochzeitsgeschenke der Berwandten seiner Frau in Empfang zu nehmen. Zwei Tage danach fommen die Arkers noch einmal zusammen und schwören unter dem Tuche: daß sie jederzeit wie Brüder gegen die junge Frau handeln, ja, sie speisen und tränken wollen, wenn sie je Mangel leiden sollte.

Da der christliche Abessinier in der Regel weder Handel treibt, noch mit den Gewerben oder der Bodencultur sich abgibt, stellt er das größte, oder richtiger aussichließliche Contingent zum Kriegsvolke. Indeß ist von einer eigent-lichen Armee nicht die Rede. Wirkliche reguläre Truppen repräsentiren nur die Garden des Königs; alles andere Kriegsvolk recrutirt sich aus dem Gesolge und den Begleitmanuschaften der Basallen und Hänptlinge, welche im gegebenen Falle ihre Contingente dem Könige zusühren. Eine solche zusammengerafste "Armee" zählt immerhin 100.000 bis 150.000 Mann und ist diese verhältniß mäßig große Truppenmasse in Ausrückung begriffen, dann gibt sie ein militärisches Bild ab, das an malerischem Gesammteindrucke wahrlich nichts zu wünschen übrig läßt. Der deutsche Reisende Theodor v. Heuglin, der sich an einem

Kriegszuge des Königs Theodoros gegen die Galla betheiligte, hat jenes Bild in anschausicher Weise gezeichnet.

Eigentliche Waffengattungen, als feste, geschlossene Körper (spaenannte »tactische Einheiten») kennt die abessinische Armee nicht. Ueberdies entfallen auf die weiter oben angeführte Ziffer mindestens zwei Drittel derselben auf den Troß. Die Großen des Reiches führen ihre Frauen, zahlreiche Knechte. Waffenträger und Diener beiderlei Geschlechts, die Soldgten ihre Diener und und reich mit Kindern gesegneten »Mädchen« mit sich. Auch die große Zahl von Brieftern ift zum Troffe zu schlagen, der das Manövriren in dem ohnedies unprafticablen Hochlande sehr wesentlich erschwert. Auch eine Marschordnung besteht nicht. Der Zug ift ein buntes Durcheinander von berittenen Officieren. gefolgt von Dienern und Waffenträgern, von ichmutigen Brieftern, Soldaten, Lastträgern, Backpferden und Efeln, schmucken, hochgeschürzten — Röchinnen, das Attribut ihrer Kunft, den langen stabartigen Kochlöffel in der Hand, oder aleich einem Cabel an der Seite tragend, auf dem Rücken die Vorrathskammer in Gestalt eines Korbes. Weiter folgen: Der Latriarch auf stattlichem Maulthier mit weithin tonenden Glockchen und anderem flingenden Tand; das Oberhaupt der abessinischen Kirche ist in ein blaues Tuchgewand gefleidet und darüber hat er einen rothausgeschlagenen Burnus geworfen. Den Kopf umhüllt ein kleiner schwarzer Turban.

Auf den Patriarchen folgen Ennuchen und Soldaten, in ihrer Mitte die trefflich berittene Königin. Sie ist in einen enganliegenden blauen Sammtmantel gehüllt, den reiche Silberstickereien und kleine goldene Glöckchen zieren. Es folgen Lastthiere mit schweren Ledersäcken und hinter ihnen reitet das Haupt der geistlichen Orden in weißem Gewande und Turban und einen ungeheneren indischen Regenschirm. Seine Begleitung bildet ein Heer von Mönchen und Bettelbrüdern mit schwefelgelben Müßen und Fliegenwedeln aus Pferdehaaren oder Kuhschwänzen. In dieser Abtheilung des Zuges befinden sich auch die hölzernen — Gesetztaseln Mosis, die auf vergoldeten Thronsesseln ruhen.

Die eigentliche Kriegsmacht sest sich aus Reiterei und Fußvolk zusammen. Unter der ersteren ist die beste jene aus Schoa. In schwarze Wollmäntel gehüllt, auf leichten, fräftigen, unbeschlagenen Pferden, deren Zaumzeng mit Metall=platten geziert ist, geben diese Reiter immerhin ein prächtiges militärisches Vild

444 21frita.

ab. Sie sind mit kurzen, breiten Säbelmessern und Lauzen bewassnet, und führen einen großen runden Schild aus Büffels oder Flußpserdhaut. Die Infanterie ist außer mit den landesüblichen Waffen auch mit Steinschloßstlinten orientalischen Ursprungs ausgerüstet. Auch der Fußsoldat führt einen Schild. Dieselben sind häufig mit dem Stücke von einer Löwenhaut geziert, was soviel als ein Ordenssabzeichen ist. Der König, der, beiläusig bemerkt, immer an der Spiße seiner Armee reitet, trägt einen, mit schwarzem Sammt überzogenen, reich mit getriebe nen Goldblechen beschlagenen Schild. . . . Eine Intendanz für die Verpstegung gibt es nicht; jeder Soldat muß für sich selber sorgen, daher der ungeheuere Troß an Dienern und Weibern.

Der oberste Kriegsherr von Abessinien ist der König (Negus) in eigener Person. Er ist zugleich oberster Lehensherr, dem eine große Auzahl von Stattshaltern, die zu Zeiten mächtige und einflußreiche Lasallen waren, Heeresfolge und Tribut leisten. Die nicht ganz unbedenkliche Machtvollkommenheit solcher Statthalter bestimmte den dermaligen König Johannes II. die Mehrzahl dersselben an seinen Hof zu fesseln und deren Provinzen durch Unterstatthalter (»Messani«) verwalten und regieren zu lassen. Im Kriege fällt zenen Statthaltern die Stellung von Unterseldherren zu, und nehmen sie als solche den höchsten Kang nach dem Könige ein.

Wir haben bereits einmal erwähnt, daß nach abeisinischer Tradition die säthiopische Dynastie« ihre Gründung bis auf die Zeiten des Königs Salomo und der Königin von Saba zurücksührt. Von dem bereits genannten Menelek Ibn Hakem, der ein Sohn der beiden vorgenannten Persönlichkeiten geweien sein soll, dis zu Christi Geburt kennt die abeisinische Tradition fünfundzwanzig dis dreißig Könige. Was die Einführung des Christenthums in Abeisinien anbetrisst, wird dieselbe verschieden angegeben; Heuglin verlegt sie in das Jahr 254, Küppel in das Jahr 333. Das Christenthum erlebte aber auch zeitzweilige Unterbrechungen. Im X. Jahrhundert usurpirte eine Jüdin den abeissinschen Thron, dessen Inhaber, König Velnad, nach Schoa verjagt wurde. Das Zwischenzeich währte im Ganzen etwa 350 Jahre. Es war wieder die Dynastie Velnads, welche zur Herrschaft gesangte (um 1260 n. Chr.). Im zweiten Jahrzehnte des XVI. Jahrhunderts erfolgte eine andere Invasion, und zwar diesmal eine mohammedanische unter Mohammed Granzeh. Zum Glücke waren diesmal die

Portugiesen bei der Hand und mit ihrer Hilse wurden die ungländigen Horden aus dem Hochlande wieder vertrieden. Fast dritthalb Jahrhunderte (1528 bis 1769) behanpteten sich noch die Nachkommen Delnads, um schließlich die Herrschaft an den Negus Johannes, Sohn des Negus Joas, abzugeben.

Dieser Wendepunkt in der jüngeren Geschichte Abessiniens ist sehr bezeichnend für die ferneren politischen Schicksale des Landes. Bon einer geregelten Herrschaft konnte von diesem Zeitpunkte ab kaum dem Namen nach die Rede sein. Schon Johannes Sohn, Tekka Heimanot, erlag der Gewalt des Ras (Major-Tomus) Michael, der die Herrschaft usurpirte und fast vier Jahrzehnte unumsichränkt im Lande gebot. Freilich erstreckte sich diese unumschränkte Herrschaft über ein nur kleines Gebiet, während sonst allerorts Parteigänger in lang-wierigen und blutigen Fehden einander die Herrschaft streitig machten, ein Justand, der bis in unsere Zeit hinein anhielt. Es würde zu Weitlänsigkeiten sühren, die verschiedenen Parteigängerkriege, Thronstreitigkeiten und Usurpationen hier des Näheren auseinander zu sehen. Die hervorragendste Rolle in der Zeit dieser Wirren spielte der Ras Alli, der schließlich dem Arme Kassas — nachmals Theodoros II. — erlag.

Dieser Regus ift, wie vielleicht fein anderer afrikanischer Herrscher der neueren Zeit, durch seine Gewaltwirtschaft und durch sein tragisches Ende in Der Keftung Magdala, welche die Engländer am Schlusse des abeffinischen Keld= zuges 1867 bis 1868 erstürmt hatten, im Abendlande befannt geworden. Aus diesem Grunde dürften Mittheilungen über die Berson dieses Fürsten auch heute noch Auspruch auf allgemeines Interesse haben. Aus den Berichten von Reisenden (Lejean, Heuglin, Cameron, Rohlfs) weiß man, daß Theodoros, feiner Bergangenheit entsprechend, ein gewaltthätiger rücksichtsloser Tyrann war, der keine Selbstbeherrschung und keinen sittlichen Zwang kannte. Schwankend zwischen bem Glauben an ftarre Kirchendogmen und einer Urt von mustischem Bantheismus, glaubte er eigentlich nur — an sich selber, und in der That hat dieser äthiopische Großkönig und Usurpator zu Zeiten eine große Kraftentwickelung bethätigt. Gegenüber fremden Regierungen war er sehr empfindlich, und man wird sich erinnern, daß die eigentliche Ursache des Zerwürfnisses zwischen England und Theodoros ein feitens der englischen Regierung unbeantwortet gelaffener Brief bes Regus war. Bon da ab nahm seine feindselige Stimmung gegen die Eng446 21frifa.

länder rapid zu, bis sie seitens des Negus zu Gewaltthätigkeiten führte, die ein bewaffnetes Einschreiten Englands unaufschiebbar machten.

Es hat übrigens den Anschein, daß Theodoros hinsichtlich seiner Handlungsweise entsprechende Borbilder hatte. Wenigstens wird von einem seiner Borganger, dem Regus Giorgis (Sathi Teffa), der zu Beginn der Zwanziger Jahre den äthiopischen Thron einnahm, mancher erbauliche Zug erzählt, den Theodoros abgelauscht haben fönnte. Jener Giorgis war ein eitler, putsüchtiger Mensch, ber fich wie ein Weib schmückte und mit Spangen und Ringen über und über behangen war. Seinem Charafter nach war er übrigens noch ichlechter, wie manches permorfene Weib, wie der Reisende Bearce fagt: Dem gang miserabler Rerl .... Seine größte Spikfindigteit bestand barin, daß er irgend eine Berfönlichkeit, gegen die er Miktrauen hegte, zu sich berief. Run fehlte es nicht an freundlichem Aureden, durch welche der Gerufene zum Geständnisse von Vergeben gebracht werden follte. Nachdem der Negus geschworen, dem Verhörten nichts zu Leide zu thun, füßte er ein Kreuz, welches ein Briefter ihm vorzuhalten pfleate. Der Verhörte aber wurde in Gnaden entlassen und nun sprach der saubere gefronte Patron zu seiner Umgebung: "Seht her! Meine Junge hat den Gid geleistet, aber ich thue jest alles fort, was dieselbe bedeckt. . . . Hierauf strich er die Zunge zwischen den Schneidezähnen hindurch und spie aus. Dadurch hatte er sich mit seinem Gewissen abgefunden, und um den vorher Verhörten wars geschehen. Es bedurfte einfach nur des königlichen Mahnwortes an feine Soflinge: «Thuet euere Schuldigkeit!« um den Hintergangenen vom Leben zum Tode zu befördern. Dieser Giorgis war auch ein großer Weiberfreund, und trob seines Chriftenthumes hielt er sich einen so wohlbesetzten Sarem, daß es an allen Ecken und Enden des Reiches von feinen eigenen Kindern wimmelte eine Legion Bagabunden aus foniglichem Saufe.

Daß Theodoros II. ein frommer Chrift (nach äthiopischer Auffassung) war, versteht sich von selbst. Als ihm einst ein Missionär ein Stereossop zum Geschenke machte, betrachtete er mit großem Wohlgefallen das Panorama von Jerusalem... »Was ist das?« fragte er dann plötslich.... »Die Moschee Dmars....« »Gine Moschee in Jerusalem? Doch ja, es wird schon so sein. Jerusalem gehört den Türken.« Dabei warf er mit unbändiger Wuth das Stereossop zur Erde und erging sich in Schmähungen auf das christliche Europa, welches solche Schmach

dulde. Ein anderesmal meinte er: »Ich weiß nicht, weshalb mir meine sieben Bettern Napoleon und Victoria solche Kerle (den französischen Consul Lejean und den englischen Cameron) geschieft haben; der Franzose ist ein Narr, der Engländer ein Esel.«

Theodoros soll von frühester Morgenstunde bis spät in die Nacht mit Verwaltungs-Angelegenheiten und Rechtsfällen sich beschäftigt haben. Die Pausen wurden mit religiösen Functionen ausgefüllt, oder es wurde, wenn es eben die Umstände erheischten, Kriegsrath gehalten. Heuglin stellt dem Negus das Zeugniß aus, ein gerechter, großmüthiger und freigebiger Fürst gewesen zu sein, rügt aber dessen nurrbittliche Strenge. Zu der letzteren hatte er allerdings seine guten Gründe, wenn es wahr sein sollte, daß er sein eigenes Volk verachtete. Er wird es eben gekannt haben. Auf äußeren Pomp legte der König wenig Gewicht. Er ging gewöhnlich wie seine Landsleute gekleidet und baarfuß, oder in Sandalen. Sein Kleid bestand in der weißen, roth geränderten »Schamma« (einer Art Toga). Gerühmt wird auch noch seine bravouröse Haltung zu Pferde und seine Geschickslichkeit als Schütze. Im Kanupse ging er seinen Leuten jederzeit mit gutem Beissiele voran, und man darf wohl sagen, daß er der Tapferste seiner Armee war.

Sein tragisches Ende stimmt gang zu dem Charafter, welchen wir vorftehend geschildert. Es ist erwiesen, daß Theodoros am letten Tage des englisch= abeffinischen Krieges von seiner ganzen, früher auf 10.000 Mann verauschlagten Urmee nur - neunzehn Getreue um fich hatte. Alls die englischen Geschütze durch mehrere Stunden die Mauern von Magdala erschüttert hatten und die Sturmeolonnen durch die Bresche in das Innere der Festung eingedrungen waren, stießen sie plötslich auf die — Leiche des Königs, der furz vorher seinem Leben durch einen Bistolenschuß ein Ende gemacht hatte. Ein eigenthümliches Lächeln spielte in ben ftarren Zügen bes feinen und anziehenden Gesichtes. Niemand hätte in diesem Anblicke die Leiche desjenigen vermuthet, der als blutige Beißel mehr als 15 Jahre das unglückliche Abeisinien tyrannisirt hatte.... Diefes Ende des Negus ift umjo verwunderlicher, als fouft der Selbstmord bei Männern in Abessinien unerhört ist, wenngleich er nicht selten bei Frauen vorfommt, die den Tod ihrer Gatten nicht überleben wollen. Ein Mann verzweifelt nie, und es ist sonach anzunehmen, daß der hochfahrende, seiner Kraft bewußte König mit dem Schicksale, das ihn ereilt hatte, sich unmöglich ausschnen konnte.

448 21frifa.

Das Erbe Theodoros' trat der Fürst von Tigre, Kassa, an, der sich noch im selben Jahre (1868) unter dem Namen Johannes II. zum "Negus Negesti" (König der Könige) frönen ließ, ausgiebigst unterstützt von den Engländern. Dafür überließen sie einen anderen Bundesgenossen im Kriege gegen Theodoros — den König Menelek von Schoa — seinem Schicksale. Dieser blieb übrigens noch volle zehn Jahre unangesochten, denn erst im



Ein abeifinisches Beer von der Sturmfluth überraicht.

Jahre 1878 führte Johannes einen glücklichen Kriegszug gegen Schoa aus, ber damit endete, daß Menelet in ein vollständiges Basallenverhältniß zum Negus trat... Daß die inneren Berhältnisse Abesschiens unter diesem sich wesentlich gebessert hätten, wäre schwer zu behaupten. Auch Johannes II. zeigte sich, wie sein Borgänger, den Missionären seindlich und ist in Religionssachen überhaupt sehr empfindlich. Aus diesem Grunde hat es der jezige Negus namentlich auf die Bewohner von Schoa — die sogenannten »Post le'del« — abgesehen, die, entgegen der monophysitischen Lehre, dem Glauben huldigen, Jesus sei wahrer

Gott und wahrer Mensch gewesen, ohne jedoch zwei Naturen zuzulassen. Noch im Jahre 1878 setzte man in Debra-Tabor solche »Ketzer« nacht dem Sonnensbrande auß, und schnitt denjenigen, die sich »Spöttereien« gegen den Negußerlaubt hatten, die Zunge ab. . . . Nach Außen hin führte Johannes mehrfach Kriege gegen die Aeghpter, in denen er sast immer Sieger blieb. Das ist begreissich. Nur eine Macht wie England konnte den Strauß in dem unwegsamen Hochlande wagen und glücklich zu Ende führen.

Zum Schluffe wollen wir noch einen flüchtigen Blick auf die hervorragenoften Städte Abeffiniens werfen. Bon größter Wichtigkeit ist Gondar,



Kirche in Uffum.

die neuere Residenz der äthiopischen Könige. Es ist eine neuere Stadt, aber von origineller Bauart. Am auffallendsten sind die vielen hohen Warten und Thürme, Zinnen und Mauern des im mittelalterlichsportugiesischen Stile aufsgesührten Königspalastes (Negus-Gemp). Im Innern gruppiren sich Hallen, Gallerien, Kiosse, Hochwarten und Kapellen um das eigentliche vierectige Hauptsgebäude. Der Königspalast liegt übrigens dermalen halb in Ruinen und wurde von Theodoros nicht bewohnt, während König Johannes in denselben wieder eingezogen war, ohne sich weiter an die herrschende Verwahrlosung zu stoßen.

Von Gondar gelangen wir auf beschwerlichen Wegen über das Wogaras Plateau, das Quellgebiet des Takazzé. Weiter folgen kolossale Tiesthäler 450 Afrika.

mit schwindelerregenden Pfaden längs ihren Nändern, dis der Weg zum Takazze selbst sich hinabsenkt und über die nördlich vorliegenden Terrassenhöhen nach Afsum verläust. Dieses Aksum ist die alte äthiopische Königsstadt. Es liegt malerisch in einem Walde von Juniperusdäumen und kolossalen Feigenbäumen, und dazwischen sieht man Mauern, Obelisken, Kirchen und Strohdächer. Uksums Glanz ist längst dahin, seine Königsburg zerfallen. Die Krönungskirche der Nachkommen Salomos und der Königin von Sabas ist in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts durch den Adailskürsten, Mohammed Granzeh, dem Erdboden gleich gemacht worden. — Dicht neben Aksum liegt Adua (Adowa), die eigentliche Residenz der Fürsten von Tigre, d. h. des dermaligen Königs.

Außerhalb des abeifinischen Reiches, aber von größter politischer und commercieller Wichtigfeit für Dasselbe, liegt Maffanah. Diese Safenitadt am Rothen Meere ift in jungfter Zeit wiederholt in den Vorderarund des politischen Interesses getreten. Im Frühling 1884, als die Engländer Suakim occupirten, um dieje Stadt vor einer Ueberrumpelung seitens der Schaaren Doman Diamas zu schützen, sandten jene auch ein Kriegsschiff nach Massaugh, um darüber zu wachen, daß kein Unberufener feine Sand auf den wichtigen Küstenposten lege. Man schien damals dem König von Abessinien nicht recht zu trauen, da es bekannt war, welche Unftrengungen derfelbe feit Langem machte, um einen Hafen am Rothen Meere zu erlangen, von dem sein Reich vermöge seiner gevaraphischen Lage völlig abgeschnitten ist. Bald hierauf fand sich bekanntlich eine englische Gesandtschaft beim »Kaiser von Aethiopien« ein, deren Aufgabe es war, Die eventuelle militärische Copperation Abessiniens mit England gegen den Mahdi zu erwirken. Der englische Ginfluß war zu jener Zeit augenscheinlich nicht mehr stark genug, um den König Johannes den englischen Wünschen gefügig zu machen. Immerhin hieß es. der König von Abessinien habe endailtig jeine Ansprüche auf Massauah aufgegeben; das mochte eine von jenen Abmachungen gewesen sein, welche zu jener Zeit zwischen England und Abessinien festgesett wurden, über die aber niemals nähere Details befannt geworden find.

Durch das Aufgeben Massauchs seitens Abessiniens – auf welche es allerdings nur historische Rechte geltend zu machen hatte — trat der Ort nach furzer Zeit zum zweitenmale auf die politische Bildsläche. König Johannes hatte am 4. Juni 1884 erflärt, fortan von seinem Lieblingswunsche abstehen zu wollen.

Im Jahre 1865 wurde der Hafen gleichzeitig mit Suatim und anderen Punkten am Rothen Meere vom Sultan, der bis dahin diese Küstenpläße mit seinen Truppen besetzt hielt, um eine geringe Geldentschädigung in Form eines jährelichen Tributs an den Vicekönig von Aegypten abgetreten. Es waren also genan 20 Jahre vergangen, als die sudanesischen Wirren in jener Region eine gänzlich veränderte politische Situation herbeissührten. Letztere führte die Engländer nach Suakim und Berbera, Massanah aber blieb unbesetzt. Was die Engländer, offenbar in Folge Mangels an verfügbaren Truppen, versänmten, holten die Italiener Ansanz Februar 1885 nach, indem sie den vielgenannten Küstenplaß militärisch besetzen, gleichzeitig aber die Souzeränitäts-Rechte des Sultans auf denselben anerkannten.

Die politische Seite der Frage soll hier nicht weiter berührt werden. Hingegen möchte es sich verlohnen, einen orientirenden Blick auf jene Küstensstadt zu wersen, die durch die Irrwege der Politik augenscheinlich zu einer ungerechtsertigten Bedeutung gelangt ist. Wenn man von Massauch spricht, ist es erlaubt, an ein vergleichendes Bild zu denken, welches keineswegs unserer Vorstellung von einem irdischen Paradiese entspricht. Es ist vielmehr das Gegentheil der Fall. Die Geographen zählen Massauch zu den heißesten Plägen der Erde. Der Sommer ist von einer solch' unerträglichen Hige, wie sie anderwärts mur noch an der Küste von Beludschistan oder an den Usern des persischen Golses (dem berüchtigten Landstriche »Germsir«) angetrossen wird.

Bekanntlich geht die Verdunstung im Rothen Meere stärker vor sich, als in irgend einem anderen Meeresabschnitte; die Folge ist, daß die Lust dortselbst in der heißen Jahreszeit mit Wasserdampf förmlich gesättigt ist, Lustströmungen fast gar nicht auftreten und das Verweilen in diesem Dampsbade zum mindesten sür den Europäer eine Art von Martyrium bildet. Zwar herrscht auch an der südlichen Küste — dem sogenannten »Samchar« — eine insernalische Hiße; nach den Versicherungen verschiedener Reisenden ist sie aber weitaus erträglicher, als die heiße, salzgeschwängerte Lust von Massauch. Hier steigt die Temperatur unter Tags bis auf 40° C., sinkt aber in der Nacht selten unter 35°. Ioseph Menges erzählt, daß die Einwirkungen der salzgeschwängerten Lust sich besonders auf eiserne Gegenstände auffallend bethätigen; Gewehre, die man ungesettet und geladen einen Tag siegen läßt, überziehen sich mit diesem Rest und versagen

452 Ufrifa.

den Schuß; blant polirte Stahlsachen laufen sofort roth an, und trot der großen Hige trocknen die in Folge der Transspiration durchnäßten Kleider und Wäsche nur änßerst langsam, und nur dann, wenn man sich absolut jeder förperlichen Thätigkeit enthält. Auf Grund dieser klimatischen Verhältnisse gestaltet sich Massauch während der größten Zeit des Jahres zu einer wahren Hölle, in welcher alle die den Tropen eigenthümlichen Krankheiten in verstärktem Maße auftreten. Vor dem Sonnenstiche sind selbst die Eingeborenen nicht sicher, Opsenterien und Fieber fordern zahlreiche Opfer. Dazu kommt eine unglandliche Menge von Ungezieser, zu welchem auch giftige Schlangen und Scorpionen zu rechnen sind.

Dieje abichreckende, eines jeden Angiehungsmittels völlig bare Stadt, liegt auf einer fleinen durren Insel, die mittelst eines Dammes von 900 Schritten Länge mit der Nachbarinsel Tau-el-Hut in Verbindung steht, die wieder ihrerseits burch einen zweiten, 1500 Schritte langen Damm die Communication mit bem grifanischen Keitlande berftellt. Mit dem letteren Damm ift eine Bafferleitung verbunden, welche, wie die vorerwähnten Dammwege, Werfe des einstigen Bouverneurs Werner Munginger sind. Db dieje Anlagen jeitdem, bei ber bekannten ägnptischen Migwirtschaft, nicht erheblichen Schaben genommen, möchte nicht apodittisch zu verneinen sein. Das Hafenfort, welches die Stadt ichniken foll, ift berart unzweckmäßig angelegt, baß es keine Stunde bem Vener eines europäischen Kriegsschiffes Widerstand leisten könnte. Für das Auge freilich bildet Massauah, wie jede andere orientalische Stadt, ein anziehendes, ja fast prächtiges Bild; die hohen weißschimmernden Häuser, meist aus Rorallenblöcken aufgeführt, heben sich, wenn man die Stadt aus einiger Entfernung vom Meere aus betrachtet, effectvoll von der glikernden Meeresfläche und dem großzügigen landichaftlichen Sinterarunde ab, beffen markantefte Bunkte Die blanen Regel Des Gedingebirges und die dunkte Felsmauer des in weiter Ferne wie eine ungeheuere Burg unmittelbar aus der Gestade-Cbene aufsteigenden abessinischen Hochlandes sind.

Nächst Chartum hat Massauch die gemischteste und bedenklichste Bevölkerung im ganzen ägyptischen Reiche, was immerhin etwas sagen will. Bon ersterer hatte Samuel White Baker einst behauptet, daß es der Drt sei, wo das gesittete Europa und das barbarische Afrika ihre Laster tauschen — eine Hölle

Der alte Königspalaft in Gondar.



für ehrliche Leute, ein Paradies für Schurken. Ein ähnliches Urtheil über Massanah kennen wir von dem französischen Reisenden Guillaume Lejean, der seinerzeit letztere Stadt als das schlimmste Nest in Sachen des sudanesischen Sclavenhandels bezeichnete. Sicher ist, daß die Bevölkerung von Massanah so bunt wie jene Chartums und in sittlicher Beziehung um kein Haar besser geartet ist. In den engen, theils von Steinhäusern, theils von elenden Hüten gefämmten Gassen, hausen Araber, Nubier, Danasil, Galla, Inder und Griechen. Die letzteren stehen im denkbar übelsten Ruse und werden sowohl von den Singeborenen, als von den wenigen Europäern, die sich in normalen Zeiten hier aufhalten, nach Möglichkeit gemieden. Die meisten Europäer wohnen übrigens gar nicht in der Stadt, wodurch einem Fremden der Aussenthalt in derselben aeradezu unerträglich wird.

Unter ben Bewohnern Massauahs nehmen die Inder (Banianen), wie auf Bangibar, als Rauflente und Bandler ungweifelhaft die erfte Stelle ein. Die Araber treiben nur Kleinhandel, die Abeffinier find Mäkler, die Galla und Danafil lungern in den Bazarbuden herum und fühlen fich hier geradeso als »Herren«, die nichts zu arbeiten brauchen, wie in ihrer Heimat. Unter den jelbstbewußtesten Stämmen des dunklen Erdtheiles ift der Galla zweifellos der stolzeste. Arbeit im fremden Dienste fennt er überhaupt nicht, noch weniger Sclavendienst. Durch die unglaubliche Hartnäckigkeit, mit welcher von jeher eingefangene Balla ihr Sclavenschieffal zu vereiteln wußten, haben die Araber es ganglich aufgegeben, auf fie Sagd zu machen. Man erzählt Källe, daß zum Sclavendienst geprefite Galla sich lieber beide Bande abhauen ließen, als daß fie fich willig in ihr Schicksal ergeben hatten. Andere weihten fich selber mit einem Stoicismus, ber einer befferen Sache werth gewesen ware, bem lanafamen Hungertode: vom Sclavendienst wollten und wollen sie nichts wissen. Die Galla fühlen sich als Herren, sind gewaltthätig, triegerisch, aber — sofern man ihr Vertrauen erringt — auch treu und ergeben und von jeltenem Pflichtgefühl. Da bas ganze Landgebiet jüdlich von Majjanah von Galla bejiedelt wird, ist es sicher von Wert, vorstehende Charafteristif Dieses Bolfes zur Kenntnig zu nehmen.

Wer annehmen möchte, daß Massauah als Handelsplat hervorragende Bedeutung habe, befände sich in einem argen Irrthum. Der abessinische Handel

454 Ufrita.

ift ohne Belang: Sändler auf der Proving Samafen bringen Naturproducte. meist nur für den täglichen Gebrauch, und holen sich dafür Wollstoffe für ihre Frauen, Pulver und, wenn es hoch geht, einige billige euroväische Industrie-Urtifel. Die große Karawane, welche alljährlich einmal nach dem Rothen Meere aufbricht, und der sich diesenige der südlichen Galladistricte anschließt, nimmt ikren Beg von Schog aus über Sarar nach Berberg. Es scheint, daß den Engländern diese Thatsache bekannt war; denn während sie Massauah unbesett ließen. erariffen fie, trot Protestes ber früheren ägnptischen Commandanten, Besits von Beilah und Berberg, Europäische Tampfer laufen Massaugh höchst selten an, da dort nichts zu holen, wenig zu verkaufen ist; den localen Verkehr im Rothen Meere vermitteln einige arabische » Sambutse, die ab und zu nach Tichedda und Aden, seltener nach den Kustenplätzen Demens segeln. Da der aange Sandel in den Sänden verfommener Griechen und nemenitischer Araber ruht, deren Unfittlichkeit und Schlechtigkeit nur noch von ihrem Fanatismus und ihrer Frömmelei übertroffen wird, ist an einen Aufschwung dieses Handels nicht zu denken. Kein Europäer würde sich bazu hergeben, mit diesem Gelichter, dem gegenüber »die Sudancsen wahre Gentlemen« sind, kaufmännische Unternehmungen anzuknüpfen, die von vornherein das Gepräge des niederen Schachers und betrügerischer Transactionen an sich tragen würden.

Massanah ist seeseits von einem Archipel von unzähligen Koralleninseln, Telseilanden und Klippen umgeben, von denen nur die größte bewohnt ist, und zwar von Fischern. Diese Inseln — der Dahlat-Archipel — bieten der Schiffahrt gefährliche Hindernisse. Von größerer Wichtigkeit ist die geräumige Hassenbucht von Zulah mit dem gleichnamigen Küstenorte unweit der Ruinen des antiken Adulis, einst einer berühmten griechischen Colonic. Der Hasen ist französischer Besit. Wie wenig Wert aber die Franzosen in früherer Zeit ihrer Besitzung beimaßen, ersieht man am besten daraus, daß sie dieselbe völlig vergaßen und im Jahre 1867 die Engländer unbehindert Zulah zum Mittelpunkte ihrer Operationen gegen Abessinien machen konnten. Damals wurden in diesem Hasen nach und nach über 12.000 Combattanten, 8000 Mann Troß und 28.000 Lastthiere ans Land gesetzt. Das elende Zulah erhielt Landbesestigungen, Duais und Pferdesissenbahn, und eine prächtige Mititärstraße nahm von hier ihren Ausgang. Das ist seitdem alles spurlos verschwunden. Gleich hinter Zulah, etwa eine

englische Meile landeinwärts, liegt eine dürre, wasser- und graslose Ebene, die im abessinisch-englischen Feldzuge eine traurige Berühmtheit erlangt hat. Auf dieser Küstenstuse hatten die englischen Truppen entsehlich von der Hitze zu leiden (Ende November!), und zahlreiche Tragthiere verhungerten wegen Futtermangels.

Masianah und Zulah aber sind, im praktischen Sinne genommen, eins und dasselbe. Ueberhaupt wirft es auf den Renner der Sachlage am grifgnischen Ufer des Rothen Meeres etwas erheiternd, wenn man die von einigen Mächten bortselbst in Scene gesetzte Jago nach Landerwerb unter den Gesichtswinkel Des praktifchen Rukens rückt. Suakim, Massauah, Zulah, Ed. Beilul, Uffab, Obok u. j. w., das ist eine Rette von trostlosen Niederlassungen, nicht der Kohlen wert. die man auf den europäischen Dampfern verbrennt, um Erpeditionstruppen dorthin zu verschiffen. In den Besitz der genannten Bunkte an der Nordküste der Galla- und Somaliländer theilen fich verschiedene europäische Mächte: Dbot. am Eingange der Tadichurabai, gehört den Franzosen, die Insel Muschach. in berjelben Bai, den Englandern, Berberg, an der eigentlichen Somalifufte, gleichfalls den Engländern. Im Bereiche der Straße von Bab-el-Mandeb haben fich überhaupt in letter Zeit drei europäische Mächte ein Stelldichein gegeben. welche beständig nach Punkten auslugen, die zur Anneckirung geeignet erscheinen. Nördlich der Tadichurabai hat sich Italien in den Küstenorten Uffab und Beilul festgesett, noch weiter nördlich Frankreich in Ed, wozu noch das bereits genannte Zulah fommt.

Am energischesten in seinen Annectirungen ist jedenfalls Italien vorgegangen, welches Assaben förmlich militärisch besetzte und in den unbedeutenden Ort die relativ starke Truppenmacht von 1200 Mann legte. Als Zweck dieser einigermaßen überraschenden Maßregel wurde angegeben, daß durch sie die Colonie des unentbehrlichen Schußes theilhaftig werden sollte, und daß anderseits etwaige wissenschaftliche Unternehmungen durch das Aufgebot entsprechender militärischer Begleitung leichter durchsührbar gemacht würden. Zulest wurde als weitere Aufsgabe, allerdings ein wenig verblümt, die Absicht kundgemacht, die Mörder des italienischen Forschungsreisenden Bianch außsindig zu machen und sie der versdienten Strafe zuzussühren. Ob die kostspieligen und in ihren politischen Consequenzen nicht ganz ungefährlichen Maßregeln Italiens am Rothen Meere von dauernden Erfolgen begleitet sein werden, läßt sich dermalen kann voraus bestimmen.

456 Ufrifa.

In zweiter Linie kommen die Franzosen in Betracht. Sie besitzen, außer Zulah, wie bereits erwähnt, an der Nordostküste von Ufrika zwei Stationen, von denen die eine, Ed, auf der Küstenstrecke zwischen Massauch und Usfab,



Boote im Rothen Meer.

also im Rothen Meere, gelegen ist, während die andere ungleich wichtigere Dbot - sich am Nordende der Tadschurabai, also nicht mehr im Rothen Meere, sondern im Golse von Aden befindet. Die lestere Besitzerwerbung, obwohl erst



Maffanab.



in neuester Zeit häusig genannt, ist älteren Datums. Bereits 1865 wurde der fragliche Hafen von seinem Sigenthümer, einem Häuptling der Danasil, an Frankreich um den Preis von 10.000 Maria Theresienthaler (ca. 52.000 Fres.) verkaust. Damals legten die Franzosen dieser Erwerbung große commercielle Bedeutung bei, haben aber seitdem erfahren müssen, daß der Ort höchstens zu einer Kohlenstation — die es nun thatsächlich ist — gut genug sei.

Die seinerzeit gehegten sanguinischen Hoffnungen wurden durch den engliichen Officier Burton zu nichte gemacht, ber als erfter Europäer (als grabijcher Kaufmann verkleidet) im Jahre 1856 bis Sarar vorgedrungen war und die Bedeutungslofigseit des Handels in jener Region nachgewiesen hatte. Es ist allerdings richtig, daß alljährlich aus der abeisinischen Landichaft Schoa, wie bereits erwähnt, eine große Karawane mit Elfenbein, Goldstanb, Kaffee an Die Rufte fommt, doch ift bei ben in jener Region fast beständig herrschenden unruhigen Zuständen auf das Eintreffen jener Karawane mit Sicherheit nicht zu rechnen. Uebrigens hat es fich ereignet, daß die Karawane in Obok eintraf, aber unn fehlten die französischen Schiffe! Sie nahm in der Folge den Beg nach dem füdlicher gelegenen Safen Zeilah (nicht zu verwechseln mit dem mehr= genannten Zulah), der sammt seinem Gebiete von circa 200 geographischen Geviertmeilen vor dem Jahre 1875 unter türfischer Oberhoheit stand und in diejem Jahre vom Sultan Abdul Aziz aus Anlaß einer starten Ebbe in den taijerlichen Cassen dem Vicekonia Ismail Bascha um den Preis eines jährlichen Tributs von 240.000 Mark abgetreten wurde. Kurze Zeit hierauf hatte der ägyp= tische Major Mohammed Muktar Harar für den Vicekönig erobert, und dieses Land wurde mit dem Gebiete von Zeilah zu einer ägnptischen Proving vereinigt. Ende 1884 wurde Zeilah, gleichzeitig mit dem weiter öftlich im Somalilande gelegenen Berberg, von den Engländern occupirt.

Wie sehr manche afrikanische Träume in Nichts zerkließen, beweist die Geschichte des Hafens von Obok. In der »Revue du Monde colonial« 1865 war unter anderm folgendes zu lesen: In Obok oder in der Nachbarschaft, ganz nahe an Bab=el=Mandeb, muß ein großes Handelsemporium sich erheben, als knüpsendes Band zwischen Asien und Afrika. Fast alle Reichthümer (!) aus der Welt der Schwarzen werden in diesem Constantinopel der Zukunst (!!) zu= sammenströmen; dasselbe bildet einen Knoten zwischen dem Sudan und Arabien,

460 2frifa.

wie das alte Byzanz (!!!) einen solchen zwischen Europa und Asien bildet. . . . « Das ist die tollste Phantasmagorie, die je auf dem Gebiete der Colonialpolitik zum Besten gegeben wurde. Zwanzig Jahre sind verstrichen und noch immer ist Obok das gleiche elende Dorf an der heißen und sandigen Küste des » Samhar «, noch schaufelt kein Mastenwald in dem öden Hafenbecken und ziehen keine schwarzen Könige mit ihren reichen Geschenken ein, um dem Beherrscher des «afrikanischen Byzanz» den Tribut vor die Füße zu legen.



Giopanni Chiarini.

Auch hinsichtlich Zulahs, das Frankreich schon früher als Obok, nämlich ichon 1860, erworben hatte, gab man sich den weitgehendsten Hoffmungen hin. Französisch aber ist der Punkt insofern noch viel länger, weil Zulah sich bereits zwanzig Jahre im Besitze des französischen Capitäns Broquant besand, ehe es derselbe 1860 durch Bermittlung des Capitäns Mussel der französischen Regierung verkauste. Zulah ist das antike Adulis. Wenn französische und italienische Tages-blätter von Zulah und« Adulis sprechen, ist das ein Nonsens, denn beides ist dasselbe. Die Wichtigkeit Zulahs hat sich übrigens so außervordentlich bewährt,

daß es in Frankreich selber ganz und gar in Vergessenheit gerieth. Erst als Italien Anstalten traf, den Hafen zu annectiren, erinnerte man sich in Paris daran, daß man »einst « sich mit dem Plane trug, das berühmte Adulis wieder= erstehen zu lassen.

Daß all die genannten Punkte an der afrikanischen Oftküste sich als bedeutungslos erweisen sollten, war vorauszusehen. Das ganze ostafrikanische Küstenland, welches wir aus Capitän Burtons Reise nach Harar (1856) genau kennen, von



Dietro Sacconi.

der Grenze des Gebietes der Somalistämme, also vom Hawaschsschusse und der Bai von Tadschura bis nach Norden hin zur Südgrenze der Bischarins, d. h. bis zum Cap Mikoam, etwas südlich von Suakim (12 bis 17° Nordbreite), wird von den Abesschiern als »Samhar« bezeichnet. In diesem Küstenstriche, desgleichen nach Often hin bis zum Cap Guardasui, mündet kein einziger Fluß, denn keiner hat sich seinen Lauf bis ans Meer gebahnt. Ja, im Danakillande gibt es sogar zwei »Depressionen«, d. h. Striche, die unter dem Meeresspiegel liegen. Das ganze Land ist ein Glühosen und liesert keine Handelserzeugnisse

462 Ufrifa.

von irgend welchem Belang; auf die sandigen Strandwüsten folgen Sümpfe und Einöden. Gegenwärtig findet der abesssinische Handel seinen Absluß nach Zeilah und Berbera und beträgt im Jahre eirea 11. Millionen Mark.

Darans erklärt fich, daß Dook-Bygang eine elende Rohlenftation geblieben ift, Bulah in Vergeffenheit gerieth und Uffab als Erfat für beide verschollenen Größen, als »neues Emporium« erft in den letten Jahren, jozusagen entdeckt werden mußte. Gleichwohl ist es von inmptomatischer Bedeutung, daß Italien seit einer Reihe von Jahren sich in jenem Gebiete zu schaffen macht. In früherer Reit waren die Miffionare die Vorläufer der Colonialarundungen, dermalen find es die Forschungsreisenden, politischen Sendlinge, commerciellen Agenten u. f. w. Diese Thatsache zeigt fich aang besonders binfichtlich Italiens und der fraglichen Region im flarften Lichte. Seit Mitte ber Siebziger Jahre find fast ausschließlich Italiener auf den Wegen zwischen Abeffinien-Schoa und dem Rothen Meere gewesen. Den Reigen eröffnete der Forschungsreisende R. Manzoni, dam folgte der Marquis Drazio Antinori, dem der bereits von früher her in Schoa thatia gewesene Bijchof Massaja nach Kräften unter die Arme griff. Beiter stellten fich ein: Die Cavitane Martini und Cecchi, welche ben Spuren Untinoris folgten; Cecchi machte fich in Gefellichaft Chiarinis, eines Begleiters Antinoris, im füdlichen Schoa zu schaffen. Fast in derselben Zeit (1877 und 1878) sehen wir R. Gessi und Dr. Matteucci auf die oftafrikanische Schaubühne treten, später Biaggia und G. Bianchi, zulest Giulietti und Pietro Sacconi (1883). Auch an Opfern hat es biefem Forichungseifer nicht geschlt, benn die beiden lettgenannten Reisenden fielen unter den Speeren der Galla. Mag die Politik an all diesen Unternehmungen nun auch keinen directen Antheil haben, so waren sie bennoch bestens geeignet, das politische Keld zu flären und Die Wege zu künftigen politischen Magnahmen zu ebnen. Auf jeden Fall ent= wickelte Italien nicht aus rein wissenschaftlichen Gründen eine so große Rührigfeit.

Wenn wir, wie die vorgenannten Unternehmungen beweisen, über den Abschnitt Nordostasrikas, zwischen dem abessinischen Hochlande und dem Rothen Meere, leidlich unterrichtet sind (erst in jüngster Zeit, 15. Februar 1885, konnten die beiden österreichischen Reisenden Paulitschke und v. Hardegger ohne nennenswerte Schwierigkeiten Harar erreichen), ist dies mit dem ausgedehnten Gebiete der sogenannten Somalihalbinsels weniger der Fall. Das genannte

Gebiet erstreckt sich vom Golfe von Aben im Norden bis zum Indischen Deean im Süben und füllt ostwärts den ganzen Raum des sogenannten Dsthorns von Afrika aus. Gegen Westen ist eine genaue Grenze nicht zu ziehen und dort versläuft auch die Scheidelinie zwischen den beiden Volksstämmen, welche den fragslichen Erdraum bewohnen, den Somal im Often und den Galla im Westen.

Ueber das Innere der Somaliländer wissen wir nur so viel, daß sich dort mehrere große Gebirgsplateaux aneinanderreihen, welche von tiefen Thälern durchbrochen find. Gegen Rorden hin, d. h. am Rande des Golfes von Aden. wird dieses Tafelland von einem steil abfallenden Randacbirge begrenzt, welches einzelne wichtige Safen und Niederlaffungen einschließt. Der bedeutenofte unter ihnen ist wohl der Safen von Berbera, welcher seit 1874 in äanvtischem Besits war und in welchem sich die Engländer, anläßlich der Wirren im Sudan, zu Beginn des Jahres 1885 feitgesett haben. Das vorerwähnte Rand- und Küstengebirge reicht oftwärts bis zum Cav Suardafui, dem öftlichen Endpunkte von Ufrika: 230 Kilometer davon entfernt liegt die große Jusel Sototora, die im Innern von in Terraffen auffteigenden Gebirgen erfüllt, im Uebrigen aber weit mehr strategischen als wirtschaftlichen Wert besigt. Auf der Seite bes Indischen Oceans besitt die Küste noch bis zum Cap Auad ihren unwirtlichen und felsigen Charafter, finft aber dann zu einer öden, gänglich unbewohnten Gestadeebene herab, welche feeseits von Korallenklippen gefännt ist. Diesen Charakter behält die Ruste bis zu jenem Bunkte an der Djuba-Mündung bei, wo das Kuftenland des Sultanats Zangibar beginnt.

Dieser Djuba-Fluß wird gemeinhin auch als Grenze zwischen den Somâliund Gallaländern angesehen. Wie weit er sich landeinwärts erstreckt, ist nicht
bekannt, denn europäische Reisende sind stromauf nur dis Bardera gelangt,
wo im Jahre 1865 der Forschungsreisende Baron Claus von der Decken
menchlings ermordet wurde, und bald hierauf Richard Bremer eintraf. Nördlich
von Bardera, gleichsalls am Djuba, liegt Ganane, wie es scheint, eine wichtige
Handelsstadt. Der nördliche Theil der zanzibariotischen Küste ist gleichzeitig das
Gestadeland des Galla-Territoriums, welches sich landeinwärts nach Norden
hin dis zu den Hochländern von Inarca und Kaffa, ostwärts zu beiden
Seiten des Acquators dis in die Nähe des Uterewesees und südwestlich dis zu
den gigantischen Schneebergen des Kilima-Ndjaro-Gebietes erstreckt. Von

464 Afrika.

biesem ganzen Erbraume, zumal von dem nördlichen Abschnitte, wissen wir so viel wie gar nichts. Gewiß ist nur, daß der Djuda von einem weitläufigen System von Quellflüssen, deren Ursprünge wahrscheinlich sämmtlich am Südrande des abessinischen Hochlandes siegen, gespeist wird, und daß die Thäler dieser Quellflüsse von urwaldähnlicher Begetation erfüllt sind. Das Zwischenland scheint nur von Gestrüppwäldern bewachsen zu sein und ausgedehnte Grasebenen zu besitzen, welche mit einzelnen Baumgewächsen (Baobab, Tamarinden, Dunpalmen) bestanden sind.

Die Bewohner dieses Gebietes — die Galla — gehören der säthiopischen Bölkersamilie« an und sind ein stolzes, aber allenthalben von den benachbarten Somâl niedergehaltenes Bolk, das dermalen kaum mehr eine Rolle spielt. Am bekanntesten sind uns die nördlichen Danakil, deren bereits gedacht wurde. Die Galla waren immer ein arbeitssichenes, nur dem Kriege ergebenes Bolk, welches jeder friedlichen Beschäftigung, selbst dem Ackerbane, abhold war. Im Rampse lieben sie besonders das Handgemenge, in welchem ihnen die gesährlichen Schlagringe besonders zu statten kommen. Sonst sind sie ungenügend bewaffnet, meist nur mit einem Speere, und ebenso dürstig bekleidet.





## Aegypten und Nubien.

eit den ältesten Zeiten verstand man unter »Aegypten« immer nur jenes schon damals, in früheren Jahrtausenden, ging es, wesentlich wie heute, auf leichter Barke mit frischem Nord die glänzende, breite, barkenbelebte Stromfläche hinauf und vorüber an den erdgebauten Dörfern zwischen ihren Palmengruppen und Palmenhainen, über denen der Sperber, damals ein heiliger Bogel, freist. Wenn der Wind ausbleibt und die Barke von der Mannschaft am Strick gezogen wird, ist es einladend genug, zu Fuß vorauszugehen, auf dem hohen Niluser, am Rand des üppig grünen, von Wasserschöpfrädern getränkten Feldes in jener erquicksichen Lebensluft eines ägyptischen Winters, wo ein Tag rein und golden wie der andere ist. Den grünen, bald mehr, bald minder breiten Thalgrund begleitet zu beiden Seiten ein gelbes Wüstengebirge und tritt zuweilen sogar bis an den Strom.

466 Ufrika.

Das gange Rilthal ift nichts anderes, als ein riefiger Friedhof der Menichenund Culturgeschichte. Mit wenigen Ausnahmen beschränken sich die Ruinenpläße und Trümmerstätten nur auf des Thal selbst, und an solchen Denkmälern folojjalen Leichensteinen -- gibt es wahrlich keinen Mangel. Sie sind mehr oder weniger die Ctapen jenes unvergleichlichen Lebens, welches man ägnvtische Geschichte und Cultur nennt. Richts ist ergreifender, als die Wahrnehmung, daß der Zeit nichts zu troten vermag, selbst die glänzenoste Rundgebung des Beistes nicht. Amar die gigantischen Denkmäler ragen zum Theile noch immer aufrecht: daß aber auch ihre Kerrlichfeit ein Ende nehmen wird, bedarf faum der Beweisführung, Reigen doch felbst die gewaltigen Säulen bes großen Ammonstempels in Rarnaf - jede 12 Fuß im Durchmeffer und 66 Fuß hoch - zum Sturze! Und wer verbürgt, daß nicht in näherer oder fernerer Zufunft die Nilwässer den Boden unter den sitenden Memnonstolossen auf der thebanischen Chene unterwaschen und ein gewaltiger Trümmersturg die Stätte bezeichnet, wo jene standen, deren einer (der \*tonende«) vor Zeiten die Morgenröthe mit jukem Klagelaut begrüßte! . . .

Dem Nil ist noch immer ein Zauber eigen, der trot der Jahrtausende, welche über ihn hinweggegangen sind, ungeschmälert geblieben ist. Das Geheimniß freilich, welches ihn gleichfalls Jahrtausende umhüllte, besteht nun nicht mehr. Man weiß, daß der »himmelentsprossene Strom« seine Quelle in der Nähe des Acquators hat, wo er aus dem großen Utereweise entspringt, später in einen zweiten See (Mwutan) einströmt, um dann als »Nil« nordwärts zwischen großartigen Wald», Rohr= und Wasserpslanzen-Wildnissen abzuströmen. Sein bislang räthselhaftes Anschwellen ist längst gelöst, seitdem man weiß, daß die beiden Nebenströme des Nil, der »Blane Strom« und der Atbara, beide in Abeissinien entspringend, die Nivean=Unterschiede herbeisühren, während der eigentliche Nil verhältnißmäßig wenig zu den regelmäßig wiedersehrenden Hochsluten beiträgt.

Wie Acgypten dem Nil seine Existenz verdankt, hängt auch das Wohl der hentigen Bewohner einzig und allein von der regelmäßigen Stromschwelle ab. Ein Meter mehr kann das ganze Land in Gefahr bringen, ein Meter weniger Dürre und Hungersnoth im Gesolge haben. Man begreift daher leicht, daß die Fellachen mit Spammung und Sorge dem Steigen der Nilwässer entgegenschen.



Um die Zeit, wo der Strom die normale Bafferhohe erreichen foll, werben, namentsich in Unteräanvten, täglich Rapporte ausgegeben, oder die Leute schen jelber nach, wie beisvielsweise die Kairenser, welche nach der Insel Rhoda vilgern. wo fich der uralte, anaeblich aus der Pharaonenzeit herrührende » Nilmesser« befindet. . . Der Ril steiat! Das ift ein Signal, das die Bevolferung bes gangen Landes alarmirt. Das Steigen beginnt auf den verschiedenen Streden des Stromes in erheblich abweichenden Terminen; es beginnt beispielsweise in Chartum Ende Marz, in Rubien Ende Mai, in Oberäanpten Ende Juni. Anfänglich langfam zunehmend, steigt der Nil bald nach Mitte Juli ravid und erreicht im October seinen höchsten Wasserstand. Dann ist aanz Acappten eine einzige, spiegelalatte Wasserfläche, aus welcher die Dörfer mit ihren Balmenhainen wie Inseln, die Dämme wie dunkle Linien ober Bänder hervorragen. Dazwischen wälzt ber feine normale Breite mindeftens breimal überschreitende Strom seine ungeheuren Wassermassen dem Meere zu. Das Wasser halt sich zuweilen im September eine Zeit lang auf gleicher Sohe und tritt dann wieder zuruck, allerdings um doppelt rapid zu steigen und Mitte October seine Maximalhöhe zu erreichen. In der zweiten Sälfte bes October beginnt ber Strom wieder zu finfen, anfangs all= mählich, später immer schneller.

Die Dämme sind durchstochen, das Eulturland durchtränkt, mit neuem, das Wachsthum ungemein förderndem Schlamme überlagert. Gleichwohl wäre es um die Bodencultur Aegyptens schlecht bestellt, wenn man einzig nur dem Nil, beziehungsweise seinen regelmäßigen Schwellungen die Befruchtung übersließe. Alles Land, welches auf diese Weise cultivirt wird, bringt nur eine Ernte hervor und ist nur für die Cultur gewöhnlicher Cerealien geeignet. Indigo, Baumwolle, Zuckerrohr, Tabak, Pfesser, Sesam u. s. w. bedürsen der Bewässerung das ganze Jahr hindurch und ein derart künstlich befruchteter Boden gibt im Jahre nicht eine, sondern drei Ernten. Man wird überdies begreisen, daß es größere Flächen gibt, auf die das Wasser des Nil, selbst bei erlangter Maximalshöhe, nicht gelangen kann. Diese Flächen sowohl, als auch jener kostbare Cultursboden müssen daher künstlich bewässert werden, und zwar theils mit Ziehbrunnen — hänsig mehrere in Etagen übereinander — oder durch kolossale Schöpfräder, deren Thongesäße das Wasser in höher gelegene Kinnen besördern, durch die es in die Eulturen abgeht.

Die gange Nilftrecke entlang kann man dieje Schöpfräder feben. Ihr monotones Anarren und Stöhnen ist von einer Landschaft Oberägnvtens ebenso ungertreunlich, wie es die hohen Taubenthürme der Kellachendörfer und diese selbst sind. . . Der Eintritt der Nilschwelle aber ist ein allaemeiner Festtag in gang Meanpten. Es wird isluminirt und getangt, gebetet und musicirt, gejubelt und geschmauft. Welch Jammer aber, wenn der Strom die normale Sohe nicht erreicht! Selbit die Staatsgewalt ift bann gezwungen, in irgend einer plaufiblen Weise zu interveniren. Als im ersten Jahre der Ankunft der Araber in Acanpten (unter Amr. dem Feldherrn des Rhalifen Dmar im Jahre 638 n. Chr.) der Nil nicht steigen wollte, waren die Negypter bereits im Begriffe, heißt es, ihrer alten Sitte gemäß eine reichgeschmückte Jungfrau (Die "Rilbraut") zu opfern. Das gab Umr, der die Menschenopser kurz zuvor abgeschafft hatte, nicht zu. fragte aber, als der Strom immer tiefer fant, den Khalifen um Rath. Run ichrieb Dmar: "Un den Ril Acapptens, von Dmar, dem Fürsten der Gläubigen. Bist du bisher nach deinem eigenen Willen geströmt, so vertrockne! Sat aber Bott, ber Einzige, Allmächtige, dir zu fliegen geboten, jo beten wir Gott, den Einzigen. Allniächtigen an. baß er bir wieber zu fließen gebiete.« Dieses Schreiben ward in den Ril geworfen, gleich in der nächsten Nacht itieg der Strom um 16 Ellen.

Zur Erinnerung an das Wunder und das abgeschaffte Opfer steht noch immer ein Erdpseiler mit dem Namen »Nilbraut« in dem Canal, welcher die Nilwässer nach Kairo führen soll, von dem schwellenden Strom aber durch einen Duerdamm noch abgesondert ist. Am Tage des Durchbruches beginnt man von Sonnenaufgang den Damm immer schmäler und schmäler zu hauen, bis ein Boot hindurchbrechen und mit dem so gebildeten Wasserfall in den Canal absluten kann. Dieselbe Flut verschlingt auch die »Nilbraut«. Früher warf man Gold in die dunklen Wogen, um welche dann die Fellahjungen tauchen und sich balgen dursten. Sine »staatliche Intervention« in Sachen der Nilschwelle, welche in unsere Zeit fällt, ist besonders charafteristisch, weil sie darthut, daß ihr Versanlasser der Gewissenssfreiheit wesentlich näher stand, als die übrigen moslimischen Gebieter in Negypten. Als nämlich im Jahre 1825 der Nil nicht zur rechten Höhe steigen wollte, ordnete Mohamed Ali Gebete in allen Moscheen an, und und zugleich die übrigen Culte ein, Gott um die gemeinsame Wohlthat zu bitten.

»Es wäre doch merkwürdig, foll er gesagt haben, »wenn feine dieser Religionen etwas tangen sollte.

Der Nil, dessen gesammte Stromentwickelung mit 6170 Kilometer berechnet worden ist (von welchen 3175 Kilometer schiffbar sind), theilt sich eine kurze Strecke unterhalb von Kairo in zwei Mündungsarme, in den westlichen oder Mündungsarme von Rosette, und in den östlichen oder Mündungsarme von Damiette. Das war nicht immer so. In alter Zeit gab es sieben Mündungsarme: die kanopische, bolditinische, sebennytische, phatnitische, mendesische, tanitische und pelusische. Diese Mündungsstellen sind zwar noch alle vorhanden, doch sind dieselben nichts weiter, als in die Küstendünen eingerissene Einlasthore, durch die das Meer mit den weitläusigen Strandseen hinter jenen Tünen communicirt. Die Strandseen selbst aber werden anderseits durch zahlreiche, von den beiden Deltaarmen ausgehende Flußadern gespeist, und zwischen diesen selbst breitet sich wieder ein engmaschiges Netz von Canälen, welche ausschließlich zur Bewässerung des Culturbodens im Nildelta dienen. Der Niveau-Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten Wasserstand beträgt im Telta 7½ bis 7 Meter.

Wenn wir uns nun etwas eingehender mit dem modernen Aegypten beschäftigen, glauben wir der Lösung dieser Aufgabe in erster Linie durch Schilderung der beiden großen Städte des Landes — Alexandria und Kairo — gerecht zu werden. In der Folge soll der Leser mit uns einen orientirenden Blick auf die Ortschaften des Nil und seine antiken Denkmäler wersen, während einige Mittheilungen über die libnschen Dasen im Westen des Nilthales, von welchen selten in Büchern gesprochen wird, das zu entrollende Bild beschließen sollen. Selbstwerständlich werden auch die neuesten politischen Vorgänge in jenem Lande, welche es in den Vordergrund des Interesses gedrängt haben, nicht übergangen werden.

Alexandrien ist keine Stadt von originellem orientalischen Gepräge. Es hat im Verlaufe der Zeit gar sehr abendländischen Charafter angenommen und besitzt nicht viel des Interessanten. Die beiden berühmten Obelisken sind verschleppt und stehen heute der eine am Themse-Quai in Loudon, der andere im Centralpark von New-York. Der größere Theil der Stadt ist nach europäischem Zuschnitt, von breiten geraden Straßen und Boulevards durchzogen,

bas Biertel ber Ginheimischen ist ohne besonderes Interesse. Das einzige antike Monument, das eines Besuches wert ift, ift die Lompeius-Säule: eine Spazierfahrt längs des Mahmudich-Canales und in die Garten vor der Porte de Rosette ist wohl sohnend. Doch darf man hiebei feine prientalischen lleberraichungen erwarten.... Die Stadt liegt auf dem fandigen Streifen zwischen dem Meere und dem sumpfigen Marcotisse und nimmt fast denselben Raum ein, den die antike Stadt innehatte; nur ware zu bemerken, daß der Raum, welcher damals innerhalb der Landmauern im Süden mit Häusern verbaut war. heute durch Garten, oder weite ode Plate erfett ift. Die jungere Wallmauer aus mohammedanischer Zeit sett gerade in der Mitte der Breitenausdehnung des antifen Stadtgebietes an. Anderseits nehmen heutige Stadtviertel weit nach Rorden ihre Ausdehnung, wo vor Alters die Pharusiniel lag, beziehungsweise der Verbindungsdamm Septastadion zog. Seute, wie im Alterthume, dehnen sich zu beiden Seiten des ichmalen Halfes, welcher Iniel und Stadt mit einander verbindet, die beiden Safen. Der alte Hanvthafen lag öftlich, während fich ber heutige Verkehr den westlichen Safen erwählt hat. Sier sieht man die Quais und Molen, die erst im letzten Jahrhundert zu namhaftem Aufschwunge gelangte Stadt, den Mahmudich=Canal zur Seite, im Guden und das Schloß Ras et Din im Rorden.

Ter Erbauer dieses Schlosses war Mohamed Ali, der für Alexandrien überhaupt eine Schwäche hatte. Tiese Schwäche ging so weit, daß er, der Sohn eines macedonischen Straßenwächters, selbst den Bergleich seiner Person mit einem anderen großen Macedonier, der Achpyten bezwungen: mit Alexander dem Großen, als selbstwerständliches Compliment von Höslingen und fremden Schmeichlern entgegennahm. Einiges alexandrinisches Blut pulste allerdings auch in Mohamed Ali. Wie sein größerer Landsmann, hatte der frühere Straßenwächters-Sohn aus Kawala durch rastlose Energie Alexandria zu großer Bedeutung verholfen. Tausend Barken wurden gezimmert und jener Mahmudieh-Canal nach der versödeten Handelsstadt eröffnet, um den Ertrag des neubelebten Ackerbaues gegen das Geld Europas umzusehen... Am südlichen Kande des Hasens hatte Mohamed Alis jüngster Sohn, Said Pascha, ein phantastisches Schloß erbauen lassen. Zwei andere viceknigliche Residenzen zu Alexandrien sind das Schloß Mustapha Pascha miterhalb der Stadt an der Bahnlinie nach Kosette, und Kimre

Telata, ein Palast inmitten der mitunter seltsam gebauten Villen, welche den Mahmudich-Canal säumen. Tort dehnt sich auch der Jardin Pastré, der Rendezvonsplatz der eleganten Welt Alexandriens.

Der fashionable Theil von Alexandria ist berjenige, welcher sich rings um den Place Mehemet Ali ausbreitet und diesen selbst in sich begreist. Der Platz ist von stattlichen Gebänden umrahmt und geziert mit Fontainen und Baum-anlagen. In der Mitte erhebt sich, 35 Fuß hoch, auf gewaltigem Marmorsockel das Reiterstandbild Mohamed Alis in Erzguß. Tritt man von diesem Platze in die südliche Parallelstraße und weiter über den Square Ibrahim in die lange und stattliche Rue de la Colonne, so erreicht man alsbald bei dem gleichnamigen Thore die südlichen Besestigungsmanern der Stadt und mit ihnen den südlichsten Stadttheil, der sich gegen den Mahmudieh-Canal hin erstreckt. Dort erhebt sich auf einem kahlen Hügel die berühmte Pompejus-Säule, der einzige erhaltene Ueberrest des antiken Alexandria. Die Säule, ein 63 Fuß hoher Monolith aus rothem Assunder Shenit, wird von einem roh gearbeiteten korinthischen Capitäl gekrönt, und soll einst die Statue des Kaisers Diocletian getragen haben. Ihren Namen hat die Säule von derem Erbauer, dem Präsecten Bompejus.

Sine alte alexandrinische Localsage will freilich wissen, daß nicht Tiocletians Standbild, der wegen seiner Grausamkeit bei den Negyptern in bösem Ruse stand, den Monosith geziert habe, sondern ein ehernes Pferd. Diocletian hatte nämlich durch acht Monate die Stadt vergeblich besagert, und als man sie schließlich bezwang, ordnete er ein allgemeines Blutbad an, dem erst dann Sinshalt gethan werden sollte, wenn das Blut dis zu den Knieen des Pferdes, das der Kaiser ritt, reichen würde. Das Thier aber stolperte schon bei den ersten Leichen, sank in die Knie und netzte dieselben mit dem Blute der Erschlagenen. Nun hielt man dem Tyrannen sein Gelöbnis vor und er war — wie eben die Sage berichtet — milde genug, dem Morden Sinhalt zu gebieten. Den Raum im Bereiche der Pompejusssäule soll in alter Zeit das berühmte alexandrinische Serapenm eingenommen haben. Das nicht minder berühmte Museum dürste in der hentigen Rue de la Porte Rosette gestanden haben. Es war bekanntlich ein Riesenbau mit Säulengängen, Hösen und zahlreichen Sälen und jener großartigen Bibliothek, welche zu Cäsars Zeit 900.000 Rollen

472 Afrika.

umfaßt haben soll. Südwestlich hievon, dort, wo sich heute eine mächtige Plattform erhebt, dürfte die Stätte Sema zu suchen sein, welche die Königsgrust und Alexanders des Großen Grab umschloß. Das alles ist spurlos verschwunden. Wer die lange, von Gärten gesämmte Straße zurücklegt, sieht nur moderne Bilder und Seenen, die den Wanderer förmlich in eine abendländische Stadt versegen.



Wafferträger in Kairo.

Wenn man Alexandria in der Richtung nach Kairo verläßt — eine Route, die heute wohl nur mehr mittelst Eisenbahn zurückgelegt wird — lernt man ganz unvermittelt den landschaftlichen Charafter von Unterägypten kennen. Es geht von Alexandrien zunächst über den niederen Landrücken, der die beiden großen Sumpffeen — den Mareotischen rechts, denjenigen von Abutir links – von einander trennt. Beide erinnern an die französische Invasion Alegyptens

unter Bonaparte.... Bis zum Jahre 1801 lag das Becken des erstgenannten Sees trocken, es war mit Dörfern besetzt und hatte verhältnißmäßigen Anbau. Die Engländer aber, welche die Alexandria occupirt haltenden Franzosen vom Festlande abzuschneiden gedachten, durchstachen die schmale, niedere Düne am



Urabifche Diolinfpieler.

Mittelmeer, und nun strömte die See in das Becken, begrub die zahlreichen Ortschaften, vernichtete die Felder. Die Nähe dieses sehr ausgedehnten Sumpssees fällt auch heute noch Alexandria insoferne zur Last, als das Alima der sonst nicht unfreundlichen und vermöge ihrer Lage am Meere im Sommer weit angenehmeren Stadt als Kairo darunter seidet.

Im weiteren Berlaufe ber Bahnroute verschwinden die weiten Sumpf= itrecken bes nordweitsichen Deltagebietes und an ihre Stelle treten Die gablreichen Canale, welche den Culturboden nach allen Richtungen durchädern. Neberall Unbau, weitgedehnte Saatfelder, dichte Buidmuälder von vorzüglich gedeihenden Baumwollstauden. Es geht langs des Mahmudich-Canals, über dessen hohe Dämme nur die Mastiviken gahlreicher Rilfchiffe ragen. In der Ferne dunkeln Gartenflecke und dazwischen grüßen die hellen Ruppeln und zahlreichen Minarets der Ortschaften. Diese selbst sind freilich zumeist unansehnlich und machen feines wegs den Eindruck der Behäbigkeit und des Wohlstandes, wie die prächtigen Saatselder, Das malerische Element in den Landschaften bilden übrigens nicht die Niederlassungen, sondern die manniafaltigen und ungemein priginellen Staffagen, Fellachinnen in weiten blauen hemden, um den Kopf das flatternde Tuch gewunden, schreiten auf den hohen Dämmen, mit nackten Kindern zur Seite und antik geformten Rrügen auf der Schulter. Dazwischen zeigen sich lange Rameelzüge, welche gemessenen Schrittes auf den Dammfronen vorwärts ichreiten. Auch an braunen, nur spärlich bekleideten Fellachen fehlt es nicht. Sie machen sich bei ben Schöpfvorrichtungen zu schaffen, welche bas belebenbe Element aus den Canalen in die Accter und Garten beben.

So geht es stundenlange sort. Niedere Hügel mit nickenden Palmen und weißen Auppeln, breitästige Spromoren, vereinzelte Reiter, sange Züge von Kameelen, arbeitende Fellachen und muntere Kinder: Alles in grellen Farben schimmernd und von der glühenden Sonne Negyptens übergossen. . . Endlich wird der Nil (der Teltaarm von Rosette) erreicht. Da gleitet er dahin, der majestätische Strom — ein Bild des Bleibenden im Wechsel! Seine Fluten be fruchten noch immer, wie vor Jahrtausenden, den Boden dieses geheimnißvollen Landes. Ter Trt, wo der Schienenweg über den Nil setzt, heißt Rassresz-Zayat. Die Brücke ist ein prachtvolles Werk. Eine Strecke weiter, halbwegs zwischen Alexandria und Kairo, folgt Tauta, eine altberühmte Meßstadt. In der Zeit der großen Messen (Januar, April und August) ist Tanta ohne Zweisel der interesjanteste Trt im Telta. Wer sehen will, wie die Fellachen ihr Leben genießen, der kann dies nur auf den Tauta-Messen. Schon Tage vorher sieht man lange Züge zu Kameel und Esel, Pferd und Büffel von allen Enden ein tressen und in einem Meer von Zelten und Hüsten, in Wolken von Staub und

Geftant um die Stadt herumlagern. Alle zehn Schritte ist ein Kaffechaus mit Märchenerzählern oder Sängern und Gauklern und ausgelassenen Tänzerinnen.

Es geht zu, wie in Herodots Zeit zu Bubaftis (im öftlichen Telta), wo aleichfalls ungählbare Schaaren aus ben Schiffen ftiegen, und wo unter Floten und Klappern. Gesang und Händeklatichen und unfläthigen Späffen ber Weiher mehr Traubenwein aufaina, als sonst im ganzen Jahr. Jene Festseier galt der Göttin Bubaftis (Artemis), und auch ber Jahrmarft von Janta hat religiöse Beihe, denn er wird zu Ehren des Said von Tanta« (Seijd Admed el Bedawi) geseiert, der, von einer Bilgerfahrt nach Mekka nach seiner Beimat Fez (Marokko) zurückkehrend, sich in Tanta zeitweilig niederließ und als Heiliger dortselbst starb. Dies geschah um 1200. Man ruft ihn heute an, wenn man Rraft bedarf bei plötlicher Roth, 3. B. bei einem Sturmitof auf bem Baffer (na Sejid! na Bedawi!). Uebrigens begnügen sich die heutigen Noonpter mit einigen flüchtigen Fatihas (Gebeten) am Beiligengrab und gehen, wenn sie ihren Jahresbedarf eingekauft, dem Vergnügen nach. Da ist nichts von musel= manischer Trägbeit und Beschaulichkeit. Nur wenn Einer unter der alübenden Sonne unbedeckten Ropfes (wie die schädelharten alten Negupter), etwa beim Warten auf den Bahnzug, vom Sonnenstiche getroffen zusammenbricht, wird er auf der Station einfach angemeldet als "todt von Gott". Zumal bei Nacht foll die Ungebundenheit der Menge bei der Musik von Guitgeren und Schalmeien. Tarabukas (irdenen Topftrommeln) und den Castagnetten der Zigennerinnen alles Maß übersteigen.

Der Schienenweg wendet sich von Tanta ab scharf nach Süben, über zahlreiche Canäle und die kleinen Teltaarme des Nil setzend. Der große Nilarm von Damiette wird erst bei Benha=el=Usl (»Benha des Honigs«) passirt. Hier steht ein großes Schloß, das seine besondere Geschichte hat. Abbas Pascha (Tusuns Sohn), der bereits zu Ledzeiten Mohamed Alis in Achypten regierte, ward hier im Jahre 1854 von zwei Mameluken ermordet. Man fand ihn erdrosselt auf dem Divan. Dieser Abbas war schon als Kronprinz ein seiger, mißtranischer Büstling, ohne Spur von Bildung. Neber die Verdamungen nach Fazogl im Sudan, welche er über mißliedige Personen verhängte, haben wir bereits berichtet (s. S. 388). Als Vicekönig baute er namentlich Paläste, oder wenigstens Zerrbilder von solchen, während Mohamed Ali höchst einsach gelebt

und gewohnt hatte. Nebrigens wirtschaftete Abbas Pascha in jeder Richtung was das Zeng hielt. Die von Mohamed Als gegründeten Bildungsanstalten beseitigte er fast sämmtlich, die Armee löste er auf, um die dadurch ersparten Gelder auf seine Menagerien zu verwenden, deren es in jedem der vielen vicestöniglichen Schlösser eine gab.

An Abbas Pascha erinnert auch Abbasine, ein von dem genannten Machthaber angelegter Ort mit dazugehörigem Schlosse, das nun als Kaserne dient. Dieser Ort liegt links vom Schienenwege und jenseits des großen Nilscanals (TuratselsIsmailing), der die Stadt und ihre Gärten im Norden begrenzt. Findet man sich einmal in solcher Nähe von Kairo, so sindet unwerssehens ein Scenenwechsel statt. Die einförmige Niederung schwindet und durch den gelbgrauen Dunst grüßen die ersten Wahrzeichen der afrikanischen Weltsstadt: das wenig hohe, aber massige Mokattamgebirge mit der Citadelle darunter und den ungemein schlanken Minarets der Moschee Mohamed Alis im Südsosten und die Phramiden im Südwesten. Dieser erste Anblick ist nicht ohne seiterlichen Ernst, zumal in der Tämmerung des Tagesdunstes, der das ganze Nilthal einhüllt. Zu beiden Seiten der Bahn belebt aber heiteres Gartenland das grangelbe Stadtbild, welches sich weit nach Süden verliert. Palmenwipsel und Sycomorenkronen ragen auf und rechter Hand sieht man die grüne Schattenwand der "Schubra-Allee«.

Wir benken uns die Ankunft bei Tagesanbruch. Das Morgenlicht liegt auf dem ungeheuren Häusergewirre zwischen dem Nil und dem Mokatkamgebirge. Die helle Masse mit ihrem sonndurchleuchteten Damps und dem tiesdunklen Himmel darüber ist heiter und belebt durch die unzähligen Minarets, welche gleich blinkenden Nadeln allwärts aufragen. Dazwischen behnen sich Gartenslecke mit erquickendem Grün, wölden sich prächtige Auppeln, ragen herrliche Paläste, moderne Prachtbauten, herrliche arabische Architekturwerke — alles im farbigen Wechsel bis weit hinad zum graugelben Mokatkam, dessen breite Terrassenssche auf die Citadelle und das Häusermeer herabsieht. . . Wer dieser Art mit einem Blicke das Städtebild umfaßt, glaubt es im Zauberdanne liegen zu sehen. Mächtige Jauberer waren es allerdings, die einst dieses Wunder geschaffen; aber das Meiste von allem Zauber ist verflüchtigt und der Moderne hält nur spärliche Nachlese unter den Resten einstiger Herrlichkeit.

Gleichwohl ist die einstige Rhalisenstadt weitaus die interessanteste Locasität im näheren Drient. Was Stambul an Gartengrun, Wellensviel und räumlicher Ausdehnung — bei unvergleichlicher Mannigfaltigkeit des Architekturbildes - poraus hat, macht die Weltstadt am Nil wett durch die Bracht ihren Bauten. durch Licht und Wärme, und nicht zulett durch den Zauber, der über diesen uralten Culturboden ausgegoffen ift... Kairo ift nicht allein die Sauvtstadt eines Reiches, welches noch vor einigen Jahren vom Mittelmeer bis zum Meanator gereicht hat, fie ift auch die Metropolis des Dunflen Erdtheils. Man sollte meinen: wer zu Kairo gebietet, mußte den gangen gewaltigen Rolok von der Trümmerstätte von Karthago bis zum Cap der Guten Hoffnung; vom atlantischen Gestade bis zu den Felsküsten des Rothen Meeres beherrschen. Dazu aber liegt die Weltstadt fürs erfte zu ercentrisch, fast an der Beripherie non Afrika, zweitens besteht eine so große Mannigfaltigkeit hinsichtlich ber Länder und Bolfer, bes Klimas, ber Raffen, ber Geschichte und Cultur, wie auf feinem der anderen vier Welttheile. Aber gerade Diese Verschiedenartigkeit prägt sich in Rairo selbst aus, theils in dem Neben- und Uebereinander historischer Denkmäler, theils in dem unbeschreiblich bunten und vielsprachigen Völkergemisch, das durch Dieje Stadt pulst. Reine Stadt der Welt fann fich in Bezug auf Die Bielartigfeit der Inpen und Trachten mit Kairo messen.

Das heutige Kairo hat zwischen 350.000 und 400.000 Einwohner und ist nächst Damascus (das aber nur halb so groß ist) die einzige noch bestehende Großstadt. Die einst glänzendste von Allen — Bagdad, — welche unter den ersten Abbassiden bei zwei Millionen Menschen beherbergt haben soll, ist nun eine elende, heruntergefommene Provinzstadt. Unter der oben erwähnten Gesammtsahl der Bewohner zählte man vor den letzten Birren etwa 50.000 Europäer, ein Contingent, wie es sich so zahlreich in keiner Stadt des Drients, Constantinopel mit einbegriffen, wiedersindet. Die Stadt hat im letzten Viertelsahrshundert, namenlich seit 1863, ungeheure Umwandsungen durchgemacht, daß ihr orientalischer Charafter zum Theile ganz verwischt ist, und ihr Anblick Einem das Bild von einem seltsamen europäisch-orientalischen Zwitterdinge vor Augen führt. Thpisch morgenländisch, speciell arabisch, ist nur die so zu nennende Altstadt, auf der Seite der arabischen Wüste, im Bereiche der Citadelle, und westlich davon bis zum Nil hinab, wo heute Altstairo isoliert und gewissermaßen als

Borstadt der Ahediven-Residenz liegt. In der Altstadt sehlt es nicht an hervorragenden Gebäuden, welche den arabischen Baustil glänzend zur Geltung bringen. Dies gilt besonders von einer Anzahl größerer Moscheen, auf die wir noch zurücksommen werden.

Bei der Citadelle, oder richtiger von der Place Sultan Hassan aus, schneidet Kairos moderne Hauptstraße, der Boulevard Mehemet Ali«, die ganze Stadtaulage von Süden nach Norden. Eine andere Trennungsslinie ist der große Stadtcanal Chalig, der mit jener Hauptstraße ein Andreaskreuz bildet. Basim Westen des Canals und des Boulevards liegt, ist vollständiger Neubau. Man neunt diesen Stadttheil nach seinem Gründer und theilweisen Erbauer Tsmailinah«, oder auch kurzweg die Neu-« oder »Frankenstadt«. Hier gibt es schnurgerade, meist von Squares oder anderen Plätzen sternsörmig auslausende Gassen mit Gascandelabern u. s. w. Die Lücken in den Hänseranlagen sind aber sehr beträchtlich, und es machen große Strecken den Eindruck des Unsertigen und Ueberstürzten. Sine Zierde der Neustadt sind die vielen prächtigen Privatsgärten, deren schönster der Esbesiehpart ist. Viele Gebäude liegen mitten in solchen Garteninseln.

Daß bei den großen Veränderungen, welche die satimidische Khalisenstadt im Lause der letzten Jahrzehnte ersahren hat, die alte Stadteinsassung allenthalben durchbrochen ist, versteht sich von selbst. Nur im Norden und Osten ziehen noch die alten Stadtmauern, von Thoren durchbrochen, deren wichtigste im Norden das Bab esch Scharkine und Bab en Nasse (letzteres knapp neben der Hafin-Moschee), im Osten das Bab el Ghorail sind. Von diesem letztgenammten Thore zieht die schnurgerade, in ihrer Verlängerung die Rue du mouski in sich begreisende Rue neuve zur Esbetieh himüber. Außerhalb des Thores liegen die "Khalisengräber«. Am süblichen Kande, zwischen der Citadelle und Alt-Kairo, sind meist Schuttselder und Friedhöse, zwischen und über denen die Bögen der alten Wasserleitung vom Nil zur Citadelle ragen. Der Nordwestrand der Stadt ist durch den großen Süßwassercanal bezeichnet, der vom Nil abgeht und der, nachdem er von Zakazik durch einen zweiten Wasserstrang gespeist wird, über Ismailinah einerseits nach Suez, anderseits nach Port Said zieht.

Ueber diesen Canal führen mehrere Brücken aus der Stadt in ihr nörde liches Weichbild. Dort liegt der Bahnhof der Linie Alexandria-Kairo, und erstreckt sich die über Gebühr gepriesene Schubra Allee, der Rendezvousplatz der Bornehmen Kairos aller (Klaubensbekenntnisse. Jur Seite der Schubra-Allee dehnt sich ein prächtiger viceköniglicher Park mit dem Palais Kasir en Rusch aund dem Schubra-Schlosse. Am Rande des Gartens, d. h. am Nil, liegt das Dorf Bulak, berühmt wegen seines großartigen Museums altägyptischer Denkmäler und interessant als Hasen Kairos. Hier liegen jederzeit unzählige Dahabinen (Nilboote) vor Anker und drängt sich ein farbiges, an Abwechslung und Typen reiches Leben am User. Gegenüber von Bulak siegt auf der Inselgseichen Namens das vicekönigsiche Schloß Dichezirch, mit weitläusigem im Immern aber vernachlässisstem Parke. Die Berbindung ist mit dem kairenser User durch eine große, mit dem jenseitigen User durch eine kleinere Brücke hergestellt. Wo diese endet liegt das Schloß Dichizeh und eine Strecke stromauswärts das gleichnamige Dorf, bekannt als Ausgangspunkt sür den Besuch der großen Pyramiden. Gegenüber von Alke-Kairo siegt die große Insel Rhoda nut dem bereits erwähnten uralten Nilmesser.

Um ein orientirendes Gemälde von dem Entstehen und Werden Rairos zu gewinnen, muffen wir uns einen machtigen Partifanen des jungen Islam, auf der Scheitelfläche des Mokattam stehend, denken. Dieser Partijan ift Umr (ber Weldherr des Rhalisen Omar), der bei seiner Ankunft am Nil von der grangelben Sohe aus ein wesentlich anderes Bild genoß, als es einem hentigen Beschauer der Stadt zu Theil wird. Damals stand am Ril, schräg gegenüber von Memphis, das buzantinische Castell Babulon, das Amr mit Sturm nahm. Sein Lager hatte der Feldherr etwas weiter nördlich, der Insel Rhoda gegenüber, aufgeschlagen, und dort stand auch jenes historisch merkwürdige Zelt, das der neuen grabisch-islamitischen Weltstadt den Ramen gab. Auf seinem First hatte sich nämlich ein Taubenpaar niedergelassen und begann zu nisten, als Umr weiter nach Alexandria hinaufziehen wollte. Er ließ das Zelt (Fostat) stehen und aus dem Kriegslager wurde eine Stadt mit der ersten Moscher auf ägnptischem und überhaupt afrikanischem Boden, deren Gründer jener Umr jelber war. Gie liegt heute am außersten Oftrande von Alt-Rairo, hart neben jenem großen Schuttfelde, das den ganzen Raum im Süden der Stadt zwischen dem Ril und Mokattam einnimmt. Amrs Moschec war aber kein Neubau, sondern eine in ein moslimisches Bethaus umaewandelte driftliche

Kirche. Uebrigens stammt die heutige Anlage gar nicht aus Amrs Zeit, sondern aus iener des Rhalifen Welid.

Merkwürdigerweise sollte das so günstig am Nil gelegene Fostat nicht den Kern zu der nachmaligen Weltstadt abgeben. Schon Ihn Tulun, ein Stattshalter der Abbassiden, hatte ziemlich fern im Nordosten von Fostat seinen Palast und eine Moschee dazu gebaut, nachdem er furz zuvor die Herrschaft an sich gerissen (870). Die von ihm begründete Dynastie der Tuluniden erlag aber dem abbassidischen Khalisate (904) und nach kurzer Zwischenherrschaft dieses



Dicefonig Caufif Pajcha.

letzteren, fiel die Herrschaft an die Fatimiden. Der erste derselben — Muiz — gründete eine neue Residenzstadt: Maßr el Kahira (daher »Kairo«), das ist: »Maßr die Siegreiche«, die Hauptstadt des ausgedehnten Reiches der Fatimiden. Auch die Herrschsteit dieser Dynastie währte nicht lange. Schon eine furze Zeit nachher von dem Cynbiden Salah=Eddin (Saladin) verdrängt, mußten die Fatimiden nach dem Tode des letzten ihrer Khalisen die Herrschaft an die neue Dynastie der Cynbiden abtreten. Es scheint zu den Privilegien der ägyptischen Herrschaftschanitien gehört zu haben, ein möglichst furzes Dasein zu fristen. Ommesjaden, Abbassiden, Tuluniden, Fatimiden und Cynbiden hatten alle zusammen wenig über 600 Jahre (641—1249) im Rillande regiert. Wer den wenig glücks

Der Mil bei Alt-Kairo.



lichen Enubiden folgte, waren jene Mamluken = Eultane, die fortan zur Seite eines Schattenkhalifen über Aegypten herrschten. Sie wurden erhoben und gestürzt durch die Mamluken, jene trotige und einflußreiche Ritterschaft, die sich aus gekauften Knaben türkischen, kaukasischen und kurdischen Stammes ergänzte.

Im ganzen währte die Mamluken=Herrschaft 268 Jahre. Der Dsmanen= Sultan Selim I. hatte in der Schlacht bei Heliopolis im Nordosten von Kairo



Megyptijde Truppen : Abtheilung.

den letzten Mamluken-Sultan Tuman-Bey aufs Haupt geschlagen und seine Schaaren zersprengt. Seitdem blieb Aegypten dem osmanischen Reiche einver-leibt und wurde von Statthaltern des Türkenkaisers regiert. Die Mamluken aber wußten mit der Zeit, namentlich in ihrer Eigenschaft als »erbgesessener Aldel«, ihren alten Einfluß zurückzugewinnen. Ihr Uebermuth hatte den Höhepunkt erreicht, als der mehrgenannte türkische Statthalter Mohamed Ali in Kairo gebot. Im Jahre 1811 beschloß derselbe jene frechen Prätorianer zu vernichten. Er sud mehrere hundert Repräsentanten des Manuluken-Adels in sein

Schloß in die Citadelle und ließ sie auf dem Rückwege, als sie sich in dem engen Thorwege nach dem Stadtausgange der Citadelle befanden, durch seine albanesische Garde bis auf einen sämmtlich niederschießen. Bon dem einzigen Geretteten — Emir Beh — geht die Fabel, er hätte durch eine Mauerlücke mit seinem Pferde den Sprung in die ungeheure Tiese gemacht und wäre glückslich entkommen.

Mit Mohamed Ali wurde in Neappten eine neue Dynastie, die »rume= liotische« (ersterer stammte aus Kawala in Rumelien), begründet. Des großen Aufschwunges, den Acanpten unter dem ersten Repräsentanten dieser Onnastie nahm, wurde bereits gedacht. Unter anderem hat er ben Sudan erobert und fich activ an dem Kriege der Pforte gegen die griechischen Unabhängigkeits= bestrebungen betheiligt. In seinen alten Tagen aber wurde der Mamluken-Bezwinger ein hartherziger Tyranu. Zu jener Zeit war das Leben eines Fellah ihm weniger werth, als das Haar eines Türken.« — Nach Mohamed Ali tam Ibrahim, fein Cohn, der die Türken aus Sprien vertrieb und fie zulett im Bergen von Kleinasien (bei Kutahia) aufs Haupt schlug. Seine fühnste That aber war ber Bug burch die Sandwüsten Arabiens nach bem Hocklande von Nedscho, wo er mit der Erstürmung, von Dergieh dem Wahabiten-Reiche ein blutiges Ende bereitete. Leider hatte dieser thatkräftige Mann als selbständiger Statthalter der Bforte in Acappten nur wenige Wochen functionirt. Auf ihn folgte Abbas (ein Sohn Tuffuns, Ibrahims Bruder), der Enkel Mohamed Alis. Wir haben zu dem, was wir über diesen Buftling und Inrannen bereits mitgetheilt, nichts hinzuzufügen.

War Abbas ein Schenfal, so war Said, sein Nachfolger (ein britter Sohn Mohamed Alis, jünger als Tussun und Ibrahim), ein Narr. An dem Gelingen des Suez-Canals, der unter seiner Regierung concessionirt wurde, war er selbstwerständlich ganz unschuldig; höchstens daß das Unternehmen dadurch wesentlich gefördert wurde, daß Said — wie die Pharaonen der Vorzeit — 20.000 Fellachen zu Frohnarbeiten am Canal commandirte. Neben der Vorliebe zu Gegenständen des europäischen Luzus, hatte Said Pascha auch noch eine Schwäche für gezogene Kanonen. Er soll bei Alexandria, unbekümmert um die in den Feldern beschäftigten Arbeiter, seine Kanonen dasselbst probirt haben, mit der Motivirung, die paar Menschenleben sein nicht der Rede werth, angesichts

bes soeben beendeten Krieges (1859), in welchem der österreichische und französische Kaiser für ihr »bon plaisir« 100.000 (?) Menschen niedergemetzelt hätten.

Saids Nachfolger mar Ismail, ber Sohn Ibrahims, Unter feiner Regierung nahm Negypten scheinbar seinen größten Aufschwung. Es war aber alles nur äußerlicher Fortschritt, während das Volk übler daran war, als je zuvor. Ganz unberechenbar ift der Schaden, den Ismails Brachtliebe und Berichwendungslucht angerichtet hatte. Manche enorm kostsvieligen Unternehmungen waren nur für den Augenblick berechnet. So haben beisvielsweise die Feierlich= feiten gelegentlich der Eröffnung des Suez-Cangle 20 Millionen Franken perschlungen. Nebenher wurden Unsummen an lururiösen Balastbauten vergendet. wie 3. B. auf das Schloß Dichezireh, in welchem Ismail durch volle zehn Jahre den Märchenprinzen aus » Taufend und einer Nacht « fpielte. Die Massen bettelarm und halbnackt - drängten sich zu den Zufahrtstraßen, zu der großen Nilbrücke, über welche die endlose Reihe prächtiger Cquipagen auf das Garteneiland hinüberrollte. Als Ismail in Dichezireh einst eines seiner alänzenden Ballfeste arrangirte, ließ er über ben Nil eine 400 Schritte lange Briicke schlagen, wie seinerzeit Caligula über den Golf von Baja. Alle Schiffahrt mußte feiern, so lange die Brücke stand.

In den letzten Jahren floß das Geld bereits äußerst spärlich, und nun ließ Ismail ein förmliches Ausraubungssustem ins Leben treten. Niemand in Negypten wollte für reich gelten; Vornehme, die einiges Vermögen hatten, ließen ihre vergrabenen Schätze lieber unter der Erde ruhen und nahmen Darslehen sür hohe Procente auf, um nicht den Verdacht zu erregen, Geld zu besitzen. Kein Mittel blieb unversucht, zu Geld zu kommen. Die Steuerbüttel nahmen den Fellahweibern die Bronzeringe aus den Ohren und schleppten die Kupferkessel von den Herden weg. Einer der Finanzminister Ismails hatte die Besteuerung aller Geburtss und Todessälle erfunden. Auch Wortbruch und Betrug scheute man nicht. Derselbe Finanzminister hatte eines Tages bekannt gegeben, jeder könne unentgeltlich Kornfrucht abholen lassen, wenn er zwei Piaster hiefür einsenden würde. Das arme Volk drängte in ungeheuerer Zahl in die betressend Bureaux, zahlte seine letzten Ersparnisse, hatte aber hinterher das seere Nachsiehen. Trotzdem lebte Ismail flott in den Tag hinein. Als im Jahre 1874 seine Lieblingstochter Zenab ihre Vermählung mit Achmed (älterem Bruder

Ismails) feierte, ward eine folche Pracht entfaltet, daß selbst die verwöhntesten Leute Staunen ergriff. Diademe, Kronen, Hals= und Armbänder, Gürtel und Spangen, alles von Diamanten strohend, gab es nur so scheffelweise. Zweimalshunderttausend Menschen waren damals auf den Beinen, um das »lichtvolle Wunder« zu schauen, und diese Masse bedachte nicht, daß an diesen Diamanten die Thränen ihrer Familien funkelten. Als bald hierauf das Lieblingskind Ismails starb, ließ dieser anstatt der eingeheimsten Diamanten — Datteln unter das Volk streuen und der Janhagel Kairos war des Jubels voll. Bei obenserwähnten Hochzeitsseierlichkeiten hatte man für 200.000 Gulden Stearinkerzen verbrannt und die Zusahrtsstraßen zum Palaste mit Kosenwasser besprengt.

Dann aber brach die Krisis herein und sie brachte Jsmail um Herrschaft, Luzus und Ansehen. Als der abgesetzte Khedive Negypten versieß, verstog auch jener Schwarm von Schmarotzern, Abenteurern, Schwindlern und Projectenmachern, welche die Freigebigkeit und Verschwendungssucht des Vicekönigs nach Kräften ausgenützt hatten. Im Jahre 1880 wurden die Schlösser Ismails mittelst Decret für Staatseigenthum erklärt. Das verlotterte Staatse und Familienerbe trat Ismails Sohn, Tausis Pascha, an. Obwohl man in denselben die Hosssmails Sohn, Tausis Pascha, an. Obwohl man in denselben die Hosssmails Sohn, Tausis Pascha, an. Obwohl man in denselben die Kossmails war der Ruin des Landes gleichwohl so weit vorgeschritten, daß nur die Verhängung einer Art staatlichen Curatels über dasselbe die ganze Verwaltungsmaschine noch zusammenhalten sollte. Aber das Elend war zu groß, um schließlich nicht eine Verstimmung unter dem Volke hervorzurusen, welche zulest, geschürt von nationalens, d. h. arabischen Matadoren, in offene Rebellion überging.

Ter Held dieser Bewegung, auf welchen wir noch zurückkommen werden, war bekanntlich ein ehrgeiziger Officier, der Oberst Arabi, der es verstand, die Gunst des Volkes sich zu erringen und an seinem arabischen Anhange in der Armee die unentbehrliche Stütze fand, um nicht nur gegen das \*türkische Element« unter den höheren Officieren des Vicekönigs, sondern gegen diesen selbst und die \*fremde Dynastie« zuerst im Geheimen, dann öffentlich zu agitiren. Damit war die Rebellion persect geworden. Der Vicekönig mußte nach Alexandria flüchten, während die Engländer, unter dem Vorwande, in Negypten, dem Passage-Lande nach Indien, anarchische Zustände nicht dulden zu können, mit

bewaffneter Macht einschritten. Ueber diese Spisode in der jüngsten Geschichte werden wir später berichten.

Es liegt in der Natur der Sache, daß eine Schilderung der Merkwürdig= feiten Kairos an jenem Punkte beginnen muß, den der fremde Besucher zuerst

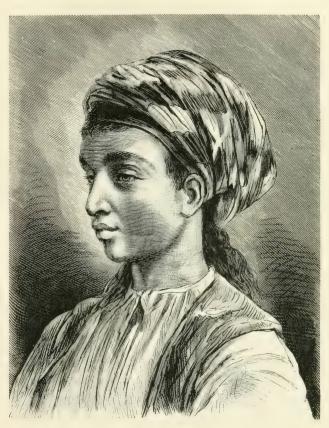

fellah: Madden.

kennen sernt, d. i. seinem Absteigquartiere. Der originellste und interessanteste Gasthof von Kairo ist unstreitig das »Hôtel du Nil«. Schon seine Lage trägt sehr dazu bei, es in den Augen derjenigen, die gerne etwas Besonderes von ihrem Aufenthalte in Kairo wünschen, anziehend zu machen, denn es siegt so recht inmitten des Schauplates kairensischen Lebens, der berühmten »Mussi«. Tritt man vor das genannte Einkehrhaus, so hat man vorerst eine große heitere

Pflanzenoase vor sich, einen Palmengarten, der ein großes Rechteck bildet, das auf allen Seiten von den Fronten des Hotels eingeschlossen ist. In Diesen Sof sehen meist zweistöckige lange Limmerreihen, mit offenen, balconartigen, aber bedeckten Gallerien nach Schweizerart — alles leicht, luftig und geschmackvoll, und gang dem füdlichen Klima entsprechend. Eine elegante, grünberankte Doppel= freitreppe führt in das obere Stockwerk. In der Mitte des Gartens erhebt sich ein stattlicher Ripst mit Divanen. Den Glanzvunkt bildet aber der Garten selber. Annächst find es die Dattelvalmen mit ihren hohen gefiederten Kronen, die Diefer Pflanzenvase ein vollständiges afrikanisches Gepräge verleihen. Dazu gesellt sich die Ril-Afazie, die der deutschen Giche an Kraft und Blätterfülle fast gleichkommt, porzüglichen Schatten spendet und immer grun bleibt. Dann gibt es noch Pfefferbäume mit herrlichen berabhängenden Zweigen, ähnlich den abendländischen Trauerweiden, Delbäume und andere Gewächse. Die Beete, welche von geschorenen Secken umgeben sind, enthalten eine Menge der schönsten afri= fanischen Gewächse: Laaven und Aloën, Raffee- und Baumwollstauden, rothblübende Geranien. Stockrosen und Dleander, dazwischen zartgefiederte Mimosen, Cactusfeigen und mannigfache Cacteen.

Wenn es der Zufall will, kann der Ankömmling in diesem afrikanischen Hotelgarten schon in den ersten Stunden seines Aufenthaltes ein interessantes Stud aanptischen Lebens tennen fernen. Arabische Bauberer und Schlangen= bändiger treten ein, um ihre merkwürdigen Kunststücke unter sichtbarer Aufregung ihrer Buseher zum Besten zu geben ... Zunächst die Schlangenbändiger. Bekanntlich wird diese Kunft vielfach angezweifelt, es icheint aber, daß dennoch etwas daran sei. Schon Lane, der zuverlässigste unter den Kennern des modernen Acappten, erzählte mehrere Fälle, wo ein Schlangenbeschwörer, der ins Saus gerufen wurde, wo sich eine Schlange versteckt haben follte, diese durch Pfeifen, Rlopfen und dazu gemurmelte Gebete hervor= und in einen Sack hineingelockt habe. Diefe Schlangenbeschwörer gehören meistens einem besonderen Derwisch= orden an und haben außerdem noch die Specialität, bei besonderen Feierlich= keiten lebendige Schlangen zu verzehren. Solche religiöse Fanatiker pflegen oft mitten in den tollen gliederverrenkenden Tangen in die Brufttasche ihres Raftans zu greifen und einige drei bis vier Fuß lange Schlangen hervorzuholen. Sie schwenken sie erst mehrere Minuten lang um ihre Köpfe herum und beißen ihnen dann ein Stück aus dem Genicke heraus, das sie mit ihren Zähnen zermalmen und hinunterschlucken. Es ist ein wahrhaft thierischer Anblick, aber das gemeine Bolk hält diese Tollhäusler für heilig. Uebrigens ist das »Schlangenfressen« in ganz Nordafrika an der Tagesordnung. Am höchsten in der Blüte steht es in Marokko, wo sich — wie wir später noch sehen werden — namentlich der Issauah-Orden in dieser Kunst producirt.

Die gewöhnlichen Schlangenbändiger, wie man sie in Kairo allenthalben antrifft, betreiben ihre Kunft keineswegs auf abstoßende Weise. Um ihre Productionen genießen zu können, braucht man nur einen von ihnen herbeizuwinken, worauf er sofort niederhockt, aus einem Ledersacke (oder aus der Brusttasche) ein halbes Duzend großer und kleiner Schlangen hervorholt und mit ihnen zu spielen ansängt. Sie schlängeln sich um seine nackten Arme und Beine und um seinen Hals, verkriechen sich in seinen Kleidern, und schlüpfen, wenn er pseist, wieder hervor, ringeln sich dann auf dem Boden um ihn herum, heben den Kopf, blähen sich auf und züngeln nach ihm, stellen sich dann auf Commando todt und bleiben wie regungsloß, bis er sie durch einen neuen Zuruf wieder lebendig macht. Das Spiel ist ganz ungefährlich, denn den Schlangen sind die Giftzähne ausgebrochen.

Reben den Schlangenbändigern find in Kairo die Gaufler die volksthümlichste Sippschaft. Sie erscheinen bei ben öffentlichen Kesten und sonstigen Aufzügen halbnackt oder nur mit einem Schurz um die Guften bekleidet, und werden vom Bolfe gleich den Schlangenfressern zu den » Heiligen« gerechnet. Diese Saukler stoßen sich fußlange spitze Eisen in die Augen und treiben sich Meffer und Dolche durch Urme und Beine; manche haben auch einen großen Gabel im Bauche steden und laufen stundenlang damit umher, was geradezu unmöglich wäre, wenn nicht alle diese Productionen auf — Augentäuschung beruhten.... Weniger aufregende und jedenfalls amusantere Geschicklichkeit entwickeln die Taschenspieler, deren Runft in der That erstaunlich ist. Da fie unter den Angen ihrer Ruseher siten und nicht den bekannten Apparat unserer renommirten abendländischen Taschenspieler zur Verfügung haben, steht die Kunft dieser ein= fachen Leute gewiß auf gleicher Stufe mit derjenigen ihrer berühmten Nachahmer in den europäischen Salons und Theatern. . . Die dritte Rategorie der fairen= fischen Tausendsassas find die Thierbandiger, meist Beduinen, die Hyanen an starken Ketten vorsühren, oder die Kunststücke ihrer Uffen produciren.

Etwas anziehender für den Fremden ist die Kunst der Alme's (Sängerinnen) und Ghawazis (Tänzerinnen). Früher hatten namentlich letztere ganz Aegypten überschwemmt, dis Abdas Pascha, in einer Anwandlung von Zelotismus, das leichtsertige Böltchen nach Oberägypten verjagte, das dermalen ausschließlich das »Kunstgediet« der Ghawazis ist. Immerhin kann man sie auch in Kairo in den dortigen »Salous« vornehmer und reicher Herren tanzen sehen. Freisich wäre hier mitunter etwas weniger »Kunst« und mehr »Jugend« von Vortheil,



Brotverfaufer.

und würde den Reiz des Schauspieles wesentlich erhöhen. Was nun aber den Tanz der Ghawazis anbetrifft, weiß man, daß derselbe uralt ist. So \*tanztens bereits die beliebten, aber übetbelenmundeten \*gaditanischen Mädchens der Römer und auch die Hebräerin des Hohen Liedes scheint nur auf diese Art von Tanz sich verstanden zu haben. Wenn jene Tänzerinnen jung und schön sind, was zuweilen vorkommen soll, dann kann das Bild kein ungünstiges sein. Die leichten Gestalten wersen sich wie ein Zug von lustigen Sommervögeln, die vom Fluge müde sind, in launiger Weise auf die Strohmatte der Kafsechude, in der sie sich eben produciren. Hier schlürsen sie den ihnen von allen Seiten gereichten

Kaffee. Plötlich schnellen sie, wie von einer Inspiration ergriffen, empor und beginnen zu hüpfen und zu springen, endlich zu stanzen«. Aber was für ein Tanzen! Die Bewegung fängt zuerst oberhalb der Füße an und pflanzt sich von da in aussteigender Linie fort bis zum Oberkörper, wo sie ihren Gipfels punkt erreicht, dann nimmt sie wieder ab, wird leichter und sanfter, bis schließlich um Kopf und Brust kaum mehr ein merkliches Zittern spielt. Der Paroxismus



Balcon mit Mujdrabive.

dieser Bewegung ist fast unheimsich zu nennen; mit förmlicher Buth und bacchantischem Wahnsinn wenden und drehen die Mädchen die zarten Leiber, daß man zu glauben versucht wird, sie wollten aus sich selbst heraushüpsen — gleichsam als fänden sie die irdische Hülle zu zart und zu schwächlich, um noch länger den Bulcan glühender Leidenschaften in sich zu beherbergen. Die Ghawazis gehen alle unverschleiert und sind reich mit seltsamem Geschmeide behangen. Ihr Haar fällt oft in langen, dunklen Wellen auf den entblößten, in mattem Bronzetone schimmernden Busen herab, und ihr Costüm besteht aus bunten, reich verzierten Stoffen.

Mitunter bringt ber » Tang« intereffante Abwechslung, beispielsweise ben »Schwertertaux«, wobei eine der Tängerinnen einen langen Beduinenfabel mit bem Griffe nach abwärts auf ben Boden stellt, fich die nadelicharfe Spike besielben an das rechte Angenlid aniett und dann, ohne jonftwie das Schwert zu halten, um basselbe herumtaust, Gin falicher Schwitt, eine Zuckung mit dem Ropf, und das Schwert fitt ihr im Gehirn. Aber die Kunft dieser Tänzerinnen besteht eben darin, jeden Körpertheil unabhängig von dem anderen bewegen und verdrehen zu fönnen, und während so Sände und Füße und der ganze Körper in wilder Haft bewegt wird, halt die Ghawazi den Ropf stets auf gleicher Sohe ... Ein anderes Kunftstück besteht in folgendem: die Tänzerin stellt eine gewöhnliche Weinflasche mit einer brennenden Rerze auf den Kopf und vollführt solcher Art unglaubliche Sprünge und Verrenkungen. Sie wirft sich auf den Boden, wälzt sich umber, halt jedoch in ihren Bewegungen stets den Rouf derart, daß die Flasche darauf stehen bleibt. . . Die Rrone aller Kunft besteht jedoch im sogenannten »Ringtang«. Die Tängerin zieht einen Ring vom Finger, wirft denselben auf den Boden und tanzt nun mit erstaunlicher Geschicklichkeit um diesen herum, ohne ihn zu berühren. Zulett bückt sie sich, ohne Zuhilfenahme der Sände, zu Boden und hebt den Ring mittelft der Augenmuskeln in ahnlicher Weise vom Boden auf, wie man ein Monocle einzwängt.

Treten wir nun unsere Wanderung durch Kairo au. Die erste Gasse, welche uns ausnimmt, ist die Muski, eine Bazarstraße, die im Oriente wohl kaum ihres gleichen hat. Im Stambuler Bazarviertel, obwohl zweisellos größer, als das kairensische, concentrirt sich alles Leben innerhalb jener enorm ausgedehnten Kaushallen, deren Raum — um einen Vergleich zu dieten — genügen würde, die ganze Stadt Leipzig auszunehmen. In der Muski aber, mit der zu ihr gehörenden, unendlich langen, durch die ganze Altstadt sich windenden Bazarsstraßes, spielt sich das eigenartige vrientalische Leben dis ins kleinste Detail auf der Straße ab, öffentlich vor aller Augen. Für den Abendländer ist es der denkbar tollste Maskenzug, dabei instructiv, sesselnd, malerisch, in seiner Gesammtsheit ein ethnographisches Studium repräsentirend, das dem gelehrtesten Buche vorzuziehen ist. Diese Bilder an dieser Stelle tren und typisch wiederzugeben ist platterdings nicht möglich. Es ist eben nicht ein Bild, es sind tausend Vilder. Von früh Morgens die spät Abends wechseln Seene und Handlung, und —

wenn man es so nehmen will — selbst die Schauplätze, denn die Muski mit der Bazarstraße ist unendlich lang und jeder Abschnitt ist von anderer Art, zeigt andere Typen, anderes Leben.

Bersuchen wir es nun, das Leben in der Musti mit leicht hingeworfenen Umriffen zu zeichnen. . . Sobe, überhangende Säufer erhalten die Gaffe fühl und dunkel und laffen vom Himmel oft nur einen tiefblauen Spalt sehen, aus welchem - roth und weiß - ein schmuckes Minaret herabschaut. Die alten Häuser sind von edlem Quaderbau, nicht aus Holz, wie zu Constantinopel, nicht aus Lehm, wie zu Damascus. Mehrfache Thorbögen, gewöhnlich auch eine Tafel mit frommen Spruch in bas halb erhabene Stabwert eingeflochten — öffnen sich seitwärts. Bas überhängt, find die erkerartig geschlossenen Balcone, hinter deren Holzgitter (Muschrabine) die Frauen ungesehen das Gewühl mit ausehen können. Es ist am größten, wo in den Jug der Moscheen oder einer alten Mamlukenburg Verkaufsbuden sich eingenistet, während über und hinter ihnen nur Ruinen sind. in denen alle möglichen Geister (Dschinnen) hausen können. Ab und zu ift die Straße vollends eingedeckt durch eine Reihe von Dach= zu Dachterrasse querüber gelegter Balken oder Bretter. Der Boden der Gasse ist leider ungepflastert; er unterscheidet sich kaum von einem gewöhnlichen Feldwege und kann bei nassem Wetter — ein Fall, der in Kairo freilich nur vier=, fünfmal im Jahre ein= zutreten pflegt - zum Kothbache werden, in welchem Menschen und Thiere verfinten. Gewöhnlich ist hier der Staub das herrschende Element, wird aber vorforglich niedergehalten durch jene »Sakkahs« ober Wasserträger (f. Bild S. 472). welche mit ihren Schläuchen zeitlich Morgens Die fast noch menschenleere Gasse abidreiten und den Boden ausgiebig benetzen.

Selbstverständlich sehlt der Musst jene Einrichtung, welche man Trottoir nennt. Die Anlage eines solchen wäre hier, wo ein beständiges Marktgewühl herrscht, vollständig überslüssig; denn hier drängt sich alles: Reiter und Fußegeher bunt durcheinander, unausgesetzt schreiend, rusend, warnend, gesticulirend— ein förmliches Tollhaus! Das ist ein ununterbrochenes Gebrause; Borläuser stoßen ihre grellen Mahnruse aus: »Guarda! Guarda!« oder einfach »ua!«—Andere schreien: »Allah! Allah! Schimalak! Jeminak!« (Linke Seite, rechte Seite, Achtung!); oder: »riglak!« (dein Fuß!); oder: »dahrak!« (bein Rücken!); oder: »Ja bint, ja Essendi!« (D Mädchen, o Herr!). Dann wieder vernimmt

man allerlei drollige Phrasen, wie: »Du zierlicher Junge, achte auf deine Füße!«; oder »Schöner Herr mit dem Seidengürtel, rücke auf die Seite!«; oder: »Gott strase dich, du Saumseliger!« — »Weiche, Fellah, sonst treten dich die Pferde!« — »Dein linker Fuß, o Knabe!« u. s. w.

Die ersten Inpen, die Ginem aufstoßen, sind die Theeverfäufer und Brotverfäufer. Soher im Unsehen noch stehen die Raffeediener, am hochsten aber die Betränkeverkäufer, die » Sakkahig«, von denen es zwei Rategorien aibt; die einen besorgen, wie erwähnt, die Straffenbesprengung, die anderen find zur Labung ihrer Mitmenschen ba. Das Trinfwasser wielt eine große Rolle im Drient: Wer Geld hat, Dingt fich einen Wafferverfäufer, Der feinen Schlauch füllt und auf irgend einem Plate die Borübergebenden zu feiner Porzellantaffe einladet: »D Dürstender, fomm zum Opfertrant! Der Gebilgeber (Wasser= ivender) steht daneben, mahrend der Ausschänker singt: Berzeihe dir Gott beine Sünden, du Svender des Opfertrankes!" und der Trinkende fagt: "Amen! Im Baradiese sei beine bleibende Stätte, du Spender bes Opfertrankes!« Befannte bes Sebilgebers drucken diesem die Sand: » Bott erfreue bein Berg!« Der Reft wird dem Sebilgeber felber eingeschänft: Der Ueberreft dem Freigebigen und das Paradies den Ginheitsbefennern. Segne dirs Gott, du Spender des Opiertrantes .... Das Wasser ist natürlich nicht die einzige Labung für den Kairenier. Berfäufer von Zuckerwasser, Limonaden, Rosinen- und Gußholzwasser finden allemal großen Zujpruch, sobald sie in den Gassen erscheinen. Der Durft ist begreiflicherweise groß, wenn man einen ganzen Sommertag im Freien, unter immerwährendem Reden und Sandeln zubringt, zumal in der Zeit, wo der heiße Büstenwind Chamsin weht. Den höchsten Grad der Erlabung bildet jelbit= verständlich das Eis. Seine Berkäufer treten erft in den Nachmittagsstunden auf den Schauplat. Wo ihre Rufe erschallen, fliegt so manches Schubsenster der Frauengemächer in die Sohe und der Ropf eines fleinen schwarzen Dieners wird sichtbar, der hinabruft: "Talk! Gelid!" (Gis! Schnee!).

Das Leben in der Musti hat nun seinen Höhepunkt erreicht. Es sind nicht blos die Verkäuser gewöhnlicher Victualien, Kaussente und Händler, welche im bunten Durcheinander an dem Beschauer vorüberziehen. Schon sieht man auch Frauen: zunächst solche des Mittelstandes mit schwarzen Dienern, welche die Marktförbe tragen. Dann folgen Landweiber im blauen Hende und schwarzer

Rokhaarmaste. Sie tragen Glas- ober Meifingichnuck, wohlhabendere auch inschen aus Shelmetall. Gine twijche weibliche Erscheinung im kairensischen Volfsgewühl ift das abeifinische Blumenmäden. Mit Goldblech, Korallen oder bunten Glasperlen um Hals und Arme, treibt sich die »braune Schöne Aethioviens « von Früh bis Abend in den Gaffen herum. Von ihrer duftenden Ware nimmt fast jeder Effendi vorlieb, seis für sich, seis für die Auserwählte seines Bergens. Die Nubierinnen erkennt man an ihrer goldbemalten Bruft und an ihren massiven silbernen Lippen= und Nasenringen. Die Kairenfinnen haben meist ein vortheilhaftes Heußere; sie besitzen feingeformte zierliche Sande und Füße: ihr Gang verräth angeborene Grazie, wenn auch vielleicht jene eigenthümliche Schwingung ber Hüften, welche die Araber » Ghung« nennen, nicht allen Weibern wohl austeht. Bezaubernd ist das tiefdunkle, zuweilen ninstisch bannende, dann wieder mild anziehende Auge, dem häufig ein feuchtes Luftre eigenthümlich ift. Dieses Auge kann ebenso fieberisch glüben, als umschleiert ichmachten: und dieses Wechselsviel kommt umjo vollkommener zur Geltung, ie dichter der Schleier ist.

Bon der Musfi geht es in die Bagarstraße, eigentlich einer Reihenfolge von bald größeren, bald fleineren, meift frummen und engen Gaffen. Dazwischen liegt immer ein kleiner Marktplat ober eine Kreuzungsstelle ber Sauptstraßen. Die Verfaufenischen liegen zu beiden Seiten in den Erdgeschoffen ber Häuser und find zugleich Werkstätten, in benen die Arbeiter vor aller Augen hantiren. Jede Bunft, jede gewerbliche Branche hat ihre besondere Gaffe. Da betritt man eine folche, wo nur Schuhmacher anzutreffen sind, dort eine, wo Die Rleidermacher arbeiten. In einer dritten Gasse hämmern die Resselschmiede. während in einem Gäßchen nebenan die Hobel raspeln... Bald sind wir wieder in einer der großen Straffen und ftogen unversehens auf eine Reihe im gemeffenen Tacte einherschreitender Kameele. Sie sind hoch beladen, meistens mit Zuckerrohr= stengeln, deren Bündel die gange Breite der Gasse einnehmen. Weniger toll geht es in den Bagaren zu. Da ist zunächst der El Gori=Bagar mit seinen Schnitt= waren: der San = Salil = Bagar, der mit seinen prächtigen Thoren und Sofen Die Stelle der einstigen Rhalifengrufte im Bergen der Stadt einnimmt. Wir stoßen auf den Samfaui = Bagar, wo nur Chriften feilhalten; dort wieder glängt und buftet und ber Tarbieh = Bazar entgegen, wo Rosenwasser und Golddraht

verkauft werden, und weiter gelangen wir zur » Sukarieh«, wo Zucker und candirte Früchte zu finden sind. Die »Hans«, welche sich in der Mitte dieser meist großen Gebäudecompleze erheben, sind Magazine, in welchen die Waren aus allen Ländern des Drients, von Indien bis zum westlichen Sudan, aufgespeichert liegen. Sie dienen zumeist auch arabischen und türkischen Reisenden, namentlich aber Mekka-Bilgern als Herbergen.

Mus dem Bazarquartier heraustretend, gelangt man zur Citadelle im äußersten Sudosten der Stadt. Die Strafe führt gunächst zu einem Spitbogenthore, das von rothweißgebanderten Bastionen flaufirt wird Es ist das »Bab Zuweileh «, befannt als hinrichtungsstätte bes letten Mamluten Sultans Tuman Ben, Bon diesem Thore bis jum Bab-en-Rajr ("Siegesthor") herrichte in früheren Zeiten, namentlich beim Auszug ober der Ankunft der Mekka-Karawanen, das denkbar bunteste Leben. Den Mittelpunkt des Gedränges bildete allemal das Kameel mit dem »Mahmil«, einem von ichwarzem Brocat überzogenen Brunt= gerüft, das in vergoldeter Silberschatulle ein Korgneremplar enthielt. Zu diesem Mahmil drängten Taufende heran, denn seine Berührung genügte, um zu heiligen. Frauen, welche fich in der Gaffe nicht blicken lassen durften, hingen aus den vergitterten Holzbalcons ihre Shawls herab, damit diese von der heiligen Sänfte gestreift wurden. Umgeben war das Heiligthum von allen Charafterfiguren des ägnptischen Volkelebens: halbnackten Fechtern mit Schild und Schwert, schlangen= fressenden Derwischen und castagnettenschwingenden Tänzerinnen. Alle diese Berr= lichkeiten find nun fehr geschmälert, jeit die Mehrzahl der Bilger die Seefahrt übers Rothe Meer vorzieht, jo daß die ägyptische Bilgerfaramane sich gar nicht mehr bilden fann.

Die Citabelle ist unstreitig eines der interessantesten Objecte der alten Khalifenstadt, schon ihres Alters halber und wegen des Materiales, aus welchem sie erbaut ist. Saladin hatte diese Zwingburg aufführen und die Bausteine aus dem Trümmerselde von Memphis herüberschaffen lassen. Die Citabelle war durch mehrere Jahrhunderte Sitz der Beherrscher Aegyptens und seit der osmanischen Eroberung sener der Paschas und Statthalter. Das Innere umfaßt eine große Anzahl von Gebänden; darunter die prächtige Grabmoschee des Neubegründers der ägyptischen Herrschaft — Mohamed Ali — die sogenannte Alabasterswossen, dann einen vicekönigslichen Palast, die Münze, die Geschützgießerei und

mehrere Amtsgebäude und kleinere Moscheen. Bon der Alabaster Moschee hat man behauptet, daß sie mit ihrer Kuppel und ihren regelmäßigen Fensteröffnungen eher einem — Theater, als einem Tempel gleiche. Mag diese Kritik der Begründung auch nicht ganz entbehren: sicher ist, daß die Moschee aus der Ferne, namentlich der dünn zugespitzten rohrschlanken Minarets halber, äußerst wirkungsvoll sich präsentirt.

Rnapp am Tuke der Citadelle erftreckt fich der Rumenleh=Blat, der Aufenthaltsort der Müßiggänger, Marktschreier, Bossenreißer, Märchenerzähler und anderer polfsthümlicher Figuren. Knapp dahinter liegen die Mamluken-Graber, halbe und gange Ruinen, Minarets ohne Moscheen, Moscheen ohne Mingrets, Armes Rolf lagert bazwischen und baut seine Hutten aus den losgeriffenen Steinen. Im weiten Umfreise nehmen mohammedanische Friedhöfe ihre Musdehnung, überragt von den nachten, grangelben Stufen des Mofattam= Gebirges, an beffen felfigen Abhangen Saufer wie Schwalbennefter fleben. Dieses Gebirge ist ein Felsenwall, der sich vor der rothen Klippenwand des Diebel Achmar eruft und öde über Rairos Thürmen und der Citadelle erhebt. Er bezeichnet den Beginn der arabischen Bufte, welche hart an der Oftseite ber Stadt ihren Anfang nimmt und an der Ruste des Rothen Meeres endet. Un ihrem Saume bewegen zahlreiche Windmühlen ihre Flügel, fteht ab und zu ein einsames haus ober ein Zelt. Die und da ift auch ein Baum ober Strauch in den Felsriffen zu feben; allmählich aber verliert fich jede Spur von Begetation und menschlicher Thätigfeit, und fahl wie ein Mondgebirge starrt uns die wüste Fessenwelt entgegen. Gleichwohl übt diese eigengrtige Landschaft auf den Besucher einen eigenthümlichen Reig aus. Er empfindet und benkt, er ficht und hört anders als bisher. Die Gegend ift einförmig; Sand und Felsen wechseln ununterbrochen. Der Beobachtungssinn und die Einbildungsfraft find aber auf bas lebhaftefte beschäftigt. Jebe kleine Beranderung in der Boden= bildung, jeder Karbenwechsel am Himmel erregt Ausmerksamkeit, das Auge sieht icharfer, das Ohr hört feiner. Der Beobachter befindet sich in fortwährender Aufregung. Es ift, als ob sein Puls rascher ginge, als ob das Herz sich erweitere. Reine Wolfe am himmel, fein Mensch im ganzen Umfreise: Sonnenglut auf den Felsgipfeln und in den Schluchten. Der Horizont flimmert, als befände er sich in steter Wallung. Fortwährend verwandelt der Wind die Gestalt der Boden=

fläche: bald schichtet er den Sand zu Hausen, bald glättet er die Stelle wieder und legt die Nippen des Felsbodens bloß; bald wieder begegnet er einem Gegenswinde, umfaßt ihn, ringt mit ihm und tanzt, in einer hohen Sandsäule Gestalt annehmend, in wildem Wirbel die Fläche dahin.



Mamlufengrab.

In dem breiten Raume zwischen dem Mokattam-Gebirge, den Windmühlen- Hügeln und der Citadelle breitet sich eine im argen Verfall begriffene, stille Todten- stadt aus, bei derem Anblicke wir nicht wissen, was uns mehr ergreift: die großartige Architektur der ockergelben Ruinen, der eigenartige Reiz des arabischen Baustils, oder die Friedhofsruhe, die über dem phantastischen Trümmersturze brütet... Es ist eine Stadt von Mausoleen, denn diese Ruinen sind die Khalisengräber.

Neben jeder Gruft steht eine kleine Moschee mit Kuppel und Minaret. Die Kuppeln sind mit dem zierlichsten steinernen Retwerk übersponnen. Prächtige Portale, reizende Nischen, Rosetten, Säulenbündel und anderer architektonischer Schmuck erfreuten, mit bunten Farben bemalt, den Beschauer, und erfreuen jetzt noch das Auge des Kunstfreundes. Leider nimmt der Verfall dieser Denkmäser

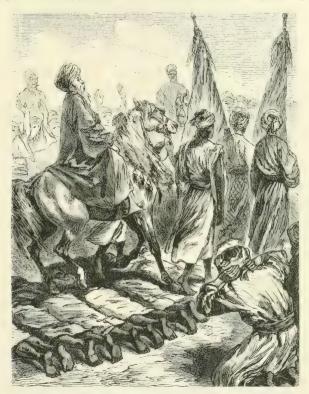

Das Ueberreiten ("Doje") am Vortage des Propheten-festes.

von Jahr zu Jahr zu. Biele der Minarete sind zusammengestürzt, die Hallen= höfe von den Grüften weggerissen, die Ornamente beschädigt, die Farben ver= blichen oder verwischt. Die stille Metropole ist übrigens verrusen als Schlups= winkel für allerlei Gesindel, dem innerhalb der Stadt die Polizei Herberge zu suchen verwehrt.

Aus diesem Bereiche ber arabischen Wüste kehren wir in die Stadt zurück, und zwar auf den Punkt, wo wir sie verlassen. Nördlich des Rumenseh=Plaßes Schweiger=Lerchenfeld. Afrika.

erstreckt sich die Place Sultan Hassan, wo die gleichnamige Prachtmoschee steht. Sie ist die größte und hochragendste Moschee in Kairo. Ueber 30 Meter hoch erhebt sich die Portalnische in der Seitenwand, und ähnlich hohe Fensternischen öffnen acht Fenster übereinander. Der Hofraum im Innern ist sehr zusammengeschwunden und besitzt keine Hallen mehr, ist aber mit der Zeit erweitert worden durch vier hohe Spitzbogenräume ohne Vorderwände, die auf vier Seiten, wenn auch wenig tief, und fast nur wie Kolossalnischen, an den unbedeckten Mittelraum sich anschließen. In dieser offenen Mitte erhebt sich ein besonderer kleiner Kuppeldom auf hölzernen Pseilern über dem Brunnenbecken der heiligen Waschungen. Die Kolossalnische gegenüber dem Eingange hat in der Mitte ihrer Rückwand Eingänge in den höheren Kuppeldom über Sultan Hassals. Zahlreiche Lampen schweben nieder und in einer der Nischen steht die Kanzel. Von außen wird das Ganze von einem hohen Prachtminaret überragt.

Bon dem Blatze bei der Hassan=Merschee zieht Kairos Hauptverkehrsader - der Boulevard Mehemet Ali« — in schnurgerader Richtung von Süd nach Nord. Sie scheidet — wie bereits einmal erwähnt — die östliche, vriginelle arabijche Altstadt von der westlichen, uncharafteristischen, nach abendländischem Auschnitt erbauten Neustadt. Die Anlage dieser Gasse, welche mitten durch das frühere Häuserchaps hindurchaespaen wurde, geschah mit der von anderwärts her befannten orientalischen Rücksichtslosigkeit, jo daß zahllose Häuser zum Opfer fielen, oder mitten entzwei geschnitten wurden. Wer diese Hauptcommunication von Neu-Kairo zurückgelegt hat, quert beiläufig in ihrer Längenmitte den großen Stadtcanal und gelangt gulet auf die prächtige Garteninsel der Esbefieh hinaus, die in früherer Zeit der Mittelpunft des Kairenier Bolfslebens war. Hier war der Aufenthalt der Müßiggänger, Markichreier, Bossenreißer und Märchenerzähler (die fich nun auf den Rumenleh-Plat im Guden der Stadt zurückgezogen haben), hier brängte sich das Bolt zusammen, um einer durch das »Siegesthor« abgehenden Metta-Rarawane das Geleite zu geben, oder eine heimfehrende mit entsprechenden Freudenausbrüchen zu empfangen. In unmittelbarer Rähe der Esbefieh war es auch, wo noch in allerjüngster Zeit am Nachmittage vor dem Geburtstage des Propheten der Scheich der schlangenfressenden Derwische, begleitet von Mitaliedern anderer Orden und Fahnenträgern, hoch zu Roß über die Leiber jener Fanatiker setzte, die sich dicht guerüberlegten und

die Huftritte des Pferdes mit wonnigem Gefühl in Empfang nahmen. Heute besitzt der Esdetich-Platz ein vollständig europäisches Aussehen; der Garten ist modernisirt, hat eiserne Staketen, einen Lustteich, ein Sommertheater, Musik-pavillons u. s. w. und rings stehen prächtige Neubauten, der Stolz Fsmail Paschas, so lange er noch Gebieter in Aeghpten war. Dieser Platz war in den Zeiten neu-ägyptischen Glanzes häusig genug die Scene für märchenhafte orien-talische Nachtseste, deren Kosten das Bolk bezahlte, indem man so gütig war, seinen Enthusiasmus und seine Schaulust mit nachträglichen, äußerst erfinderisch in Scene gesetzten Steuerplackereien auszumüben.

Che wir und in der Umgebung von Kairo umsehen und zusett einen Blick auf die antife äanptische Welt werfen, müssen wir noch einige Bemerkungen über Die Moscheen der Rhalisenstadt an das bisher Mitgetheilte anfligen. Der Moschee Mohamed Alis in der Citadelle und der Hassan-Moschee wurde bereits gedacht. Unter den gablreichen moslimischen Tempeln Kairos verdienen besonders drei hervorgehoben zu werden, die allesammt für die Geschichte des Islam auf afrikanischem Boden bedeutsam sind. Da ift zunächst die Umr-Moschee, deren wir gelegentlich unseres geschichtlichen Rückblickes Erwähnung thaten. Sie liegt heute am äußersten Oftrande von Alt-Kairo. Sie war die erste Moschee auf ägnptischem und überhaupt afrikanischem Boben. Die zweitwichtige Moschee ist iene des fatimidischen Khalifen Hakim. Sie steht unweit des »Siegesthores« im Nordosten der Stadt und ift hauptfächlich deshalb merkwürdig, weil fie das Werk eines wahnwitigen Gewalthabers ist, dem die irdische Herrschaft nicht genügte und der sich in einer Anwandlung von despotischer Laune, wie Caligula und Nero, zum Gott proclamiren ließ. Da ihn die Drusen im Libanon, welche unter den moslimisch-altheidnischen Secten im näheren Driente die erste Rolle spielen, für ben Ahn ihres Glaubensbekenntniffes erklären, barf Diefer Rhalif wohl für einen der Urheber jenes religiösen Schismas gehalten werden, welches den Moham= medanismus in Geftalt mehrerer mit einander eng verwandter Secten durchflüftet. Daß also sein Rame und seine Moschee unter den mohammedanischen Rairensern in Ehren gehalten wird, ist nicht sehr logisch.

Die wichtigste, weil berühmteste, Mosches Kairos ist die Ashar, die »Blühende«. Sie ist es, die dermalen die erste »Universität« der mohammedanischen Welt in ihren geheiligten Räumen enthält. Der von Gelehrsamkeit triesende

Albendländer, welcher einen Blick unter die von Granit= und Marmorfäulen (380 an der Zahl und mit 1200 von der Decke herabichwebenden Lamven) gebildeten Hallen wirft und bort die moslimischen Studenten um ihre Vorleger auf der Erde fauern fieht, wird freisich die Achseln zuchen und theilnahmsloß an diesem Collegium vorübergeben. Für den Drient aber hat die Ushar ihre unlenabare Bedeutung. Man erkennt dies aus der enormen Zahl von Schülern, melche die Hochschule beherbergt und aus der Nationalität der Contingente. Sene Hallen find nämlich um den Hof herum durch Gitter und Holzverschläge in Sale (Riwaf) getheilt, von denen fast jede Nation ihren eigenen besittt. Der Wiffensdurst der morgenländischen Jugend muß in der That groß sein, erwägt man, daß jeder der Riwafs dicht besetzt ist. Solche Angiehungstraft bewirkt kein großgrtiger, von Staatswegen bestehender Brofessoren= und Gelehrten= Apparat, sondern lediglich der Zauber der — Koran-Eregese. Die Prosessoren find nämlich unbesoldet und fristen nur nothdürftig durch Ausübung eines fleinen Amtes in der Moschee ihre Eristenz. Auch die Studirenden find völlig mittellos und schlafen auf den Strohmatten des Bodens ... Die Ashar-Moichee liegt in einer süblichen Seitengasse, die von der großen, die Musti in sich begreifende, Verkehrsader abzweigt.

Sehen wir uns nun die Umgebung von Kairo an. Wir haben es hier meist mit altberühmten historischen Stätten zu thun, und an Anknüpfungen mit der Antise wird es daher nicht sehlen... Gine Straße, die unweit der Hakimst Moschee abgeht, führt uns ins nördliche Weichbild der Stadt, vorerst nach Abd sieh, einem von Abdas Pascha angelegten Trte. Besonders malerisch in diesem Bereiche präsentirt sich das Hirtendorf Kubbe, mit seinem grünen Rahmen, der erst vor etwa zwölf Jahren auf den Wüstendoden hingezaubert worden ist. Dieser Wüstendoden tritt von Osten her hart an die Route heran, die nach Heliopolis führt. Zuvor aber ist eine weite Eulturebene zu betreten, die berühmt ist zweier Schlachten wegen, die hier ausgesochten wurden. Die eine berselben fällt in das Jahr 1517, und sie war der entscheidende Sieg des Dsmanen-Sultans Selim I., der hier den letzten Mamluken-Zultan Tuman Ben schlug, seine Schaaren zersprengte und hierauf als Sieger in die Rhalisenstadt einzog. Nicht minder hartnäckig wurde fast dreihundert Jahre später auf derselben Stelle gesochten, damals, als General Aleber mit nur 10.000 Franzosen

am 20. März 1800 einen glänzenden Sieg über die fünffache türkisch-ägyptische Uebermacht ersocht.

Auf die geschichtliche Erinnerung folgt bald die — Legende, Bor dem Dorfe Matarine befindet fich nämlich ein fleiner Garten und darin schattet eine alte stattliche Spromore, angeblich der Baum, unter welchem Maria mit dem Tesusfinde auf der Flucht nach Neanvien geruht haben soll. Die Behauptung. der »Marienbaum« wäre nur zwei, drei Jahrhunderte alt, ist unschwer zu wider= legen. Zwar neunzehn Jahrhunderte find über seinem ehrwürdigen Wipfel nicht hinweggestrichen; gleichwohl reicht sein Alter tief ins Mittelalter hinein und das beweist schon sein Aussehen. Es ist ein Baum von nicht gewöhnlicher Größe. Aus den mächtigen Burgeln stiegen früher fünf mächtige Aleste auf, von denen por etwa zweihundert Jahren drei abbrachen, so daß jest nur mehr zwei leben und mit Blättern und Früchten geschmückt sind. Der Umfang beträgt hart ober= halb des Bodens über zehn Kuß. Das Innere war früher eine Kapelle, in welcher zu Ehren der Gottesmutter zwei Ampeln brannten. Sicher ift, daß die Quelle bei dem Baume schon lange vor Christi Geburt vorhanden war und im Mittelalter » Uin Schems« (Sonnenquelle) hieß, offenbar mit Bezugnahme auf die nahe Stätte von Seliopolis. Der Garten mit dem Marienbaume ift seit dem Jahre 1869, wo der Rhedive Jamail Bascha ihn der Raiserin Gugenie, gelegentlich ihrer Anwesenheit bei den Suezcangl-Keierlichkeiten, zum Geschenke machte, beren Eigenthum.

In Matarihe betreten wir den denkwürdigen Boden von Heliopolis, jener uralten, ruhmreichen Tempel= und Priesterstadt, die dem Sonnengotte geweiht war. Es war die hohe Schule, wo noch Plato und Eudogos studirten und Phthagoras vergeblich die Aufnahme an dem dortigen Collegium anstrebte. Die Stadt war berühmt wegen ihres Ueberslusses an prachtvollen Obelisken; sie wurden weggeführt dis auf einen, der noch aufrecht im Orangengarten steht und den Namen des Königs Usortesen trägt. Seine Spize strahlte einst in versgoldeter Bronze. Der Monolith ist aus Rosengranit und mißt 65 Fuß vom Piedestal an gerechnet, doch steckt ein Theil ziemlich tief in der Erde. Am Boden mißt er auf jeder Seite  $6^{1/2}$  Fuß und seine vier Flächen sind die hoch hinauf mit Hieroglyphen von tadelloser Schärse bedeckt. Naur ein Theil der Schristzeichen ist unleserlich, der Nester wegen, welche die Wespen hier angetlebt haben.

502 Afrifa.

Bon der eigentlichen Stadt sind nur Schutthügel oder Schuttwellen übrig, innerhalb der Züge der wohlerhaltenen Umwallung. . . . Eine eigenthümliche Stimmung überkommt den Besucher, wenn er auf diesen Schutthausen steht. Bor unserem geistigen Blicke steigt die alte Sonnenstadt aus dem Moder empor und bevölkert sich mit den Gestalten, welche uns Geschichte und Sage überliesert haben. Durch den Thorweg, zu welchem der Steinbock dort mit dem Namensschild Totmes III. gehörte, mag Moses geschritten sein, als er die Freilassung seines Bolkes forderte; kam Phthagoras des Weges, als er, aus Phönikien angelangt, die Stadt besuchte, um in das Musterium ägyptischer Gottesgelehrtheit einzudringen. Hier vermählte sich Ioseph, der Sohn Jacobs, mit Usnath, der Tochter des Sonnenpriesters Potiphera. Hier, um den Granitobelissen, standen schon vor sechsundreißig Jahrhunderten zahlreiche Paläste und Tempel als Zeugen hoher Vildung.

Und das ift alles verschwunden, wie vom Büstenwinde verweht. Um das Ergreifende einer folden Stimmung zu erfassen, muß man hier in vorgerückter Nachmittagestunde weilen, wenn die tiefstehende Sonne über den Ril herüber= flammt und den Steinriesen mit seinen geheimnisvollen Schriftzeichen goldig überhaucht. Auf der Büste im Hintergrunde liegt goldgelber Dunst, aber ihr Athem streicht belebend herüber. Auch durch die Marien-Sycomore spinnt sich das Licht und in den Schatten des Baumes verfest die Phantafie die flüchtige Gottesmutter mit ihrem Kinde. Aus weiter Ferne grußen die Pyramiden, wie blaue Felszacken. Und wie einsam ist's auf dieser Stätte! Rein Leben, feine Bewegung, nur hin und wieder ein Büftengeier in blauer Bobe, eine Schlange im Schutt, ein verirrter Tenef (Wüftenfuchs) zwischen dem Geröll. Weit drüben, in Dunft und Connendampf, liegt die Ahalifenftadt, aber ihr Geräusch reicht nicht bis hieher. Höchstens daß in weiter Ferne das Brausen eines Gifenbahn= zuges verhallt: auf dem Boden, auf welchem vor Jahrtausenden altägnptische Priester den Spuren des Lichtes der Wahrheit nachgungen. . . Db diese Wahr= heit problematischer war, als diejenige, die wir nun mit vollen Zügen einzuschlürfen wähnen? Wer weiß es? Sicher beherrscht biese Stimmung jeden Besucher von Heliopolis, der wieder den Heimweg antritt und aus der todtstillen Borzeit in den Bereich des heutigen, warmpuljenden Lebens gelangt. Eindrücke diejer Urt stellen sich von selbst ein, wo der Boden so erinnerungsreich, wie jener Acapptens ift.

Um eine nicht minder bentwürdige Stätte jenseits des Mil aufzusuchen. find wir zu kurzem Berweilen auf den beiden Nil-Inseln gezwungen. Die eine ift die Iniel Bulat mit dem Schloffe Dichegireh, Letteres liegt reizend in einem prächtigen Garten, bessen Lierde eine Ungahl der herrsichten tropischen Gewächse sind. Die Zufahrt erfolgt durch eine der Alleen, welche den Bark durchschneiden. Das Schloß wurde in den Jahren 1863—1868 von dem Deutschen Architekten Franz Ben erbaut, und besitet trot seiner reichen Ausstattung keine nennenswerten Sehenswürdigkeiten. Der schönste Theil des Palastes ift die große Haupttreppe, welche gang aus schneeweißem Carrara-Marmor besteht, und ein Geländer aus bunter Marmor-Mosaik hat, das von Krnstallund Bronzekandelabern überragt wird. Im ersten großen Sagle links, wo der Gr-Abedive Asmail Pascha gelegentlich seiner vomvosen Spiréen Cercle zu halten pfleate, kommt verschwenderische Bracht zur Geltung, obwohl nicht der Drient, sondern Paris es ist, welches die kostbaren Dinge geliefert hat. Die goldgelben schweren Seidenstoffe, welche die Wände bedecken, find in Lyon nach cigens dazu angefertigten Zeichnungen gewebt worden, desgleichen die Bortieren und Vorhänge. Die Gobelins der Divans, die Seffel und Tabourets ftehen benen der früheren kaiserlichen Schlösser in Frankreich in nichts nach. Die Decke mit ihrem goldenen Gesimse und ihren Küllungen, die Spiegel, der gewaltige Kronleuchter und die mindestens zehn Kuß hohen vergoldeten Candelaber sind jämmtlich in maurischem Stile gehalten. Der bligende Fußboden ift kostbare Holzmosaik. In diesem Saale sieht man auch drei Kamine, die in ihrer Art berühmt sind. Es hat nämlich jeder von ihnen 50.000 Gulden gefostet, und doch find diese kostbaren Tenerstellen gang überflüffig, da ja in Neanpten nie geheigt wird. Im Allgemeinen zeigen alle Räumlichkeiten des Schlosses die gleiche überladene Bracht, dieselbe Berguickung fürstlicher Verschwendung mit der Sucht zu blenden. Es war der echte und rechte Tummelplat für einen Lebemann wie Asmail Pascha, der in Dichezireh 2000 Gaste und mehr zu bewirten pflegte, der großartige Buffets seinen Ballgaften darbot, wo Rheinwein und Cham= pagner — trot der Anwesenheit gottgeliebter Ulemas und heiliger Scheiths in Strömen floffen, wo es Banfeleberpafteten fo groß wie Hutschachteln, Berge von Torten und Süßigkeiten, Wagenladungen von koftbarem Silberzeng, kruftallenen und bronzenen Tafelauffätzen u. f. w. gab.

504 Ufrika.

Der Park ist seit dem Wechsel der Dinge im Pharaonenlande ziemlich verwahrlost. An manchen Orten ist Pstanzendickicht in reicher, fast tropischer Fülle. Bom Westrande der Insel gibt es reizende Ausblicke nach Dschizeh und zu den fernen Phramiden. Nordwestlich liegt weites Feld, von einigen Schutt-hügeln unterbrochen. Das ist die Stätte, wo Bonaparte am 21. Juli 1798 seinen entscheidenden Sieg davontrug und die gesammte Mamluken-Macht an der Tapferkeit der französsischen Infanterie zerschellte. Der Contrast zwischen dem



Cheops-Pyramide und Sphing.

stillen Zauber des Dichezirch-Parkes und jener Erinnerung ist auffallend genug; seltsamer aber dünkt uns ein anderer Contrast: die lärmende Festsreude, wie sie zu Ismails Zeit durch die Feenräume des Inselschlosses hallte, gegenüber dem feierlich ernsten Todtenreich jenseits des Nil; die rauschenden Ballroben und besternten Fräcke, gegenüber den eingetrockneten, viele tausend Jahre alten Mumien, welche weit draußen im libnschen Sande ruhen; die särmende Ballmussik, gegenüber den stillen Todtenklagen, die in seltsamen Schriftzeichen über die Wände der granitenen Grüfte kriechen — alles Bilder eines wunderbaren Schattenspieles. . . . Sin Weltsind freisich läßt sich von derlei Reslezionen nicht gesangen nehmen. Es erquickt sich in der aromatischen Lust, welche von der





Insel Rhoda herüberstreicht und flüsternd durch die herrlichen Speomoren und Palmen, durch die zartbesiederten Nil-Afazien und großblätterigen tropischen Gewächse weht und die Springquellen mit ihrem Diamantregen und Regensbogenlichtern hins und wiederschaukelt.

Die Infel Rhoba liegt im Guden der Bulat-Infel und ift ein mahres Baradies. Nirgends in ganz Meanvten findet sich eine abuliche Bflauzenfülle. gedeihen so vielerlei Arten, die man sonst nur in den Tropen anzutreffen vileat. Reben der Dattelpalme, welche in dichten Hainen auftritt, fieht man herrliche Sagopalmen, indische Bananen mit ihren Riesenblüten, die häufig gehn Tuk lang und drei Tuk breit werden. Daneben gibt es gange Alleen von Kautschut= bäumen. Dickichte von Kaffee- und Zimmetsträuchern, gartbesiederte Bambusstanden, Aloën, Cacteen, Visang u. f. w. Namentlich malerisch find jene Partien, wo undurchdringliches Unterhol; und die üppigen Ranten von allerlei Schling= gewächsen den Durchgang verwehren. In neuerer Zeit, wo auch Rhoda arg pernachläffigt worden ist, hat die Verwahrlosung so große Fortschritte gemacht, daß man Mühe hat, gangbare Bfade aufzufinden. Frühere Teichspiegel sind versiegt oder versumpft, lauschige Grotten von Unkraut überwuchert, tropische Gewächse der Degenerirung überliefert. Reizvoll ift's aber noch immer in diesem Pflanzen-Eben, in welchem einst die Pharaonentochter Theomutis das Kind Mosis fand. . . . . Gin interessantes Object auf der Insel ist der uralte Nil= meffer. Derfelbe ift eine mit einer Scala verschene Saule, die in einem brunnenartigen, vieredigen tiefen Schachte fteht, ber mit dem Nil communicirt. Dadurch wird jede im Strome vor sich gehende Niveauveränderung im »Rilmeffergebäude« fichtbar. Bur Zeit der Stromichwelle werden eigens Beamte bestellt, welche jede Wasserstandsveränderung notiren und der Bevölkerung von Kairo durch Boten bekannt geben.

Ausblick. Die großen Phramiden von Dschizeh, obwohl mehrere Stunden entsfernt, dünken zum Greifen nahe. Südlicher sieht man andere Phramidengruppen hinter Palmenhainen aufragen, schattenhaft wie Luftspiegelungen. An dieser Stelle des Nil befand sich vor Alters eine Brücke, welche im Bereine mit einer zweiten, welche aufs rechte Ufer führte, die Berbindung zwischen Memphis und dem Castell Babylon herstellte. Der Nil selber präsentirt sich von der Jusel Rhoda

508 21frifa.

aus wahrhaft großartig. Er ist hier jener majestätische Strom, von welchem unsere Phantasie träumt, und der dort, wo ihn (richtiger nur einen seiner Delta-Arme) der Schienenweg quert, den Ankömmling, der den Strom zum erstenmale sieht, in der Regel enttäusicht. Auch von der östlichen Userseite gibt es überall herrliche Ausblicke über die hohen Usermanern hinweg nach Alt-Kairo bis zum Mokattam, zur Citadelle mit ihren rohrschlanken Minarets und der in goldenem Dust liegenden Khalisenstadt.

Am linken Nilufer, der Insel Rhoda gegenüber, liegt das Torf Tichizeh, wo sich gleichfalls ein vicekönigliches Schloß befindet. Dieses Oschizeh ist der Ausgangspunkt für den Besuch der großen Pyramiden. Die schnurgerade Allee von Nil-Akazien, die man auf dem Wege dahin zurückzulegen hat, wurde seinerzeit von dem galanten Ex-Khedive Ismail Pascha einzig und allein der Kaiserin Eugenie zu Ehren angelegt. Damals war die Kaiserin noch die allgeseierte und allbeneidete Monarchin, deren Huld und Liebreiz auch den modernen Pharaonen bestrickt hatten. Gegen 30.000 arme Fellachen mußten in wenigen Wochen diese vier Kilometer lange neue Fahrstraße abgraben, ehnen und mit Bäumen bepflanzen. Was der hübsche Weg an Schweißtropfen, vielleicht auch an Blutstropfen gekostet hat, ahnte die Kaiserin gewiß nicht, als sie bald darauf sechssspännig, mit goldzesticken keuchenden Läufern voraus, und von einer schimmernden Cavalcade, in der alle Costüme des Drients vertreten waren, gesolgt, über den glatten Wüstenkies dahinfuhr, an ihrer Seite der Prinz von Wales, ihr gegenüber der glückliche Khedive.

Die Fahrt nach den Pyramiden bildet die Arönung eines Aufenthaltes im modernen Acgypten. Wenn es auch nicht die Aufgabe dieses Werfes sein kann, der altägyptischen Geschichte und Eultur einen größeren Raum einzuräumen, würde man gleichwohl einige Mittheilungen über jene großartigen Wahrzeichen des Pharaonenlandes schmerzlich vermissen. Der Weg geht von der Brücke des Inschungerader westlicher Richtung ab. Er ist streckenweise von Manern eingefaßt, die den Wüstensand abzuhalten haben. Zuletzt ist es dieser selbst, den man durchwaten nuß, um den steinernen Kolossen, welche mehr als fünf Jahrtausende überdauert haben, nahe zu konnnen. Die Palmenhaine am Nil, die Klee- und Gerstenselder des nächsten Bereiches und schließlich der Wüstensand: das sind die charakteristischen Etapen der mehrstündigen Tour. Die Pyra-

miden selbst treiben während der Fahrt einen förmlichen Spuk mit dem Besucher. Bald erscheinen sie näher, bald ferner; bald höher, bald niederer und versichninden zeitweilig ganz, wenn der Pfad sich senkt. Wenn sie zuletzt wieder über den Horizont emportauchen, wirken sie am imposantesten.

Da licaen sie, die drei Ricsen des Chufu (Cheovs), Chafra (Chefrein) und Mentera (Myferinos): Zeichen einer längst entschwundenen Zeit. Gin grabisches Sprichwort sagt: Die Byramiden fürchten nicht die Reit, wohl aber fürchtet die Zeit die Byramiden. In der That ragen die Roloffe aus den ältesten Tagen der Menschengeschichte in unser Leben hinein, und so dürfen sie wohl als die »Grenzmale der Geschichte« gelten. Was die Pyramiden eigentlich vor= stellen, darüber konnte man sich selbst in dem gelehrten Abendlande bis in die neuere Zeit keine genügende Rechenschaft geben. Heute kennt man den Zweck der Byramiden gang genau. Sie waren nichts anderes als Gräber. Daß fie fo foloffal ausfielen, hat seinen gang besonderen Grund, der mit der Idee der monumentalen Gruft eng zusammenhängt. Man weiß wohl allgemein, daß die alten Acapyter an keinem Glauben inniger hingen, als an dem von der Unsterb= lichkeit der Seele. Mit dem Beimgange verband man aber nur eine bestimmte Reitdauer. Die Seele ging in die Unterwelt ein, wo sie gewogen« und vom Todtenrichter entweder als »paradiesfähig« befunden, oder zu den Höllenaualen verdammt, oder dazu verurtheilt wurde, in Thierkörvern eine nach Sahrtausenden gahlende Erifteng fortzufriften. In letterem Falle konnte die geläuterte Seele wieder in den ursprünglichen menschlichen Körper zurückfehren, eine zweite Menscheneristenz durchmachen und nun abermals vor den Unterweltsrichter treten. Da es nun im Interesse eines jeden Menschen lag, daß nach seinem Ableben die als entseelter Körper zurückbleibende irdische Hülle wohlerhalten und unverfehrt blieb, um sie nach Ablauf der Brüfungs-Fahrtausende eventuell wieder beziehen zu können, mußten sie möglichst conservirt werden. Die Leichen wurden daher forgfältig einbalfamirt, »mumificirt«. Um diese vor Berstörung zu schützen, wurden sie in felsgehauene Gräber geborgen. Den Machthabern genügte aber dies nicht, und sie forgten für kolossale, unzerstörbare Grüfte. Go entstanden Die Buramiden, deren gange Anlage den porgeschwebten Zweck verräth. Dies gilt namentlich von der eigentlichen Gruft im Berzen der Kolosse und von den Dimensionen der Sarkophage, welche größer waren, als der tunnelartige Zugang....

510 Ufrika.

Den Endzweck — Schutz vor Zerstörung der Leiche — haben freilich auch diese Riesengräber nicht zu erfüllen vermocht. Zwar hat man Mumien aufgefunden, so wohlerhalten, daß es scheindar nur des Lebenshauches bedurfte, um die einsgetrockneten und zusammengeschrumpften Formen zu schwellen, den starren Gliedmaßen Bewegung zu geben. Zierliche, vorzüglich erhaltene Hände und Füße, wohlgesornte Gesichtsmassen, undeschädigte Gewänder, intacter Schmuck: Alles drängt nur die eine Zaubersormel auf die Lippen: Erwache! — Sie sind nicht erwacht, die Heimgegangenen des geheimnisvollen NileThales. Ihre Gräber bargen ihre Ideen, und diese sind nicht in Ersüllung gegangen. . . Der waren es lauter Selige, die in den fernen Regionen des »Alu«, des ägyptischen Elysiums, weilen und der conservirten Körperhülle zu sernerem Erdenwallen nicht mehr bedurften? Keine Geisterstimme antwortet; die Riesengräber im Wüstensande decken selber nur Staub und Verwesung! . . .

Die Zeit der Erbanung der Pyramiden ist dermalen fast genau festge= stellt. Die Buramide des Chuju (Cheops) datirt aus dem (mittleren) Jahre 3735 v. Ch.: jene des Chafra (Chefrein) aus dem Rahre 3666, jene des Menfera (Myferinos) aus dem Jahre 3633. Wie man sieht, ist das Bonaparte'iche geflügelte Wort: »Vierzig Jahrhunderte sehen auf euch herab«, von der Forichung ftark corrigirt worden, denn selbst über den Scheitel der jüngsten Byramide waren zu Bonavarte's Zeit (1798) 5431 Jahre, über Die beiben anderen 5464. beziehungsweise 5531 Jahre hinweggegangen. Was die Größe dieser Kolosse anbelangt, erfaßt man dieselbe am besten aus Biffern und Bergleichen. Die Cheops-Phramide nimmt mit ihrer Bafis über 51.000 Geviertmeter Bodenfläche ein: sie ist 137 Meter hoch, könnte also die ganze Beterskirche in sich aufnehmen. Höhe und Basislinie waren ursprünglich um einige Meter größer, doch repräsentirt das vorhandene Manerwerk noch immer eine Masse von 2,325,000 Kubifmeter, d. h. man könnte mit dem Materiale eine niedere Mauer um den ganzen Aeguator herum herstellen. Die Abdachung der Byramidenfläche ift fehr bedeutend, und zwar fo groß, daß die Rugel einer auf der Spike der Anramide abgeschossenen Liftole nach vollbrachten Fluge etwa in halber Sohe auf die Seitenfläche herabfallen wurde. Die außere Betleidung, welche die Cheop3=Byramide hatte (große Granitplatten), ist im Laufe der Zeit verschleppt worden, so daß jest nur große Stufenansätze vorhanden find. Diese Stufen

sind durchschnittlich 1 Meter hoch und an den meisten Stellen derart zerstört, daß der Aufstieg nur unter großen Beschwerden, stellenweise gar nicht bewirft werden kann. Die Spize der Cheops-Phramide ist abgebröckelt, wodurch sich eine kleine Plattsorm ergibt, von der aus man eine der großartigsten Fernssichten der Welt genießt.

Die größte Merkwürdigkeit in der Umgebung der Burgmiden ist die welt= bekannte große Sphinr. Sie ist älter als die Cheops-Boramide und sonach das älteste unter allen noch immer aufrechtstehenden Menschemverken der Welt. Thre Dimensionen sind in der That kolosial. Der Leib ist 150 Kuß lang und aus dem natürlichen Telsen jenes Plateaus gehauen, auf welchem er sich erhebt. Die Höhe pom Ansak des (einen rubenden Löwen darstellenden) Leibes bis jum Scheitel mißt 63 Kuß. Der Umfang bes Kopfes wird mit 80 Kuß, die Breite des Gesichts mit 13 Kuß, die Länge des Ohres mit 31/2, die der (ver= ftimmelten) Nase mit fast 4 Fuß angegeben. Das Antlit schaut nach Often, denn die (richtiger der) Sphinx war ein Symbol des Horus, des Sonnen- und Lichtgottes und genoß göttliche Verehrung. Der ganze Koloß steckt tief im Sande und macht einen unheimlichen Eindruck. Die Araber nennen ihn den »Bater des Schreckens« und meinen: Der ihm einmal ins Antlit geschaut hat, veraißt ihn nimmer«. Die Verstümmelung des Kopfes, welche stellenweise sehr bedeutend ist (die Rase fehlt beispielsweise gänglich), erhöht noch das Abschreckende an diesem gewaltigen Steinbilde.

Wir müssen einstweilen in unseren antiquarischen Mittheilungen abbrechen, und uns außerhalb Kairos in Unter-Negypten, d. h. im Delta-Gebiete, umsehen. Um besten geschieht dies wohl in Form einer Eisenbahnsahrt nach den Stationen des Suez-Canals und einigen Aussslügen nach den benachbarten Delta-Städten. . . Die Eisenbahnstrecke zwischen Kairo und Suez ist nur um weniges länger, als jene von Alexandrien nach Kairo. Sie beschreibt einen großen Bogen nach Norden und Osten und durchläuft streckenweise den südlichen Theil der Landschaft Gosen, welche der "Pharad« bekanntlich den Brüdern des biblischen Joseph als Wohnsitz angewiesen hatte. Die Strecke ist arm an Abwechslung und bietet landschaftlich nicht die geringste Zerstreuung. Von Kairo geht es in nordöstlicher Richtung zunächst nach Zakazik, einer ausgedehnten Stadt unweit der Stätte von Bubastis. In Zakazik lausen die Eisenbahnlinien des ganzen Delta-

512 Ufrita.

landes wie in einem Brennpunkte zusammen. Von dem Nilarme, an dem die Stadt liegt, zweigt der sogenannte »Süßwasser-Canal« ab, eine Anlage, welche den Suezcanal-Bauten vorausging, da es die erste Sorge der Unternehmung sein mußte, die Arbeitsstationen amkünftigen Schiffahrtscanal mit Trinkwasser zu versehen.

Kurz vor Ismailnah, der Station, welche sich genau in der Längenmitte des Suez-Canals befindet, gelangt in das monotone Bild einige Abwechslung. Unfern des Städtchens erblickt man zum erstenmale den Canal, oder richtiger den



Ismailyah.

von jenem durchzogenen »Timsah-See«. Sein Wasserspiegel contrastirt wunderbar zu dem gelbrothen wüsten Lande ringsum. Nun schwenkt die Bahn südwärts und läuft zum Suez-Canale fast parallel. Bald sind die Westuser der »Bitterseen» erreicht, welche der Canal mitten durchschneidet. An der westlichen Seite treten die Wüstenberge in der Folge hart an die Bahnlinie heran, und werden gegen Süden immer massiger, dis fern am Horizont der röthliche gewaltige Attaka, dessen Ostsuße bereits das rothe Meer neyt, den weiteren landschaftlichen Rahmen abschließt. Noch eine kurze Strecke, und der Zug rollt in den Bahnhof von Suez.

Suez ist fein Landschaftsbild -- es ist ein Seebild. Das Wasser, das Meer, ist das Hauptelement und vor ihm tritt jedes andere Tetail zurück. Ter

Hafen von Suez liegt nicht am Ufer, sondern weit braußen in der See. Sin massiver Steindamm verbindet den »Port Ibrahim« mit Suez und dem Festlande, und auf der Krone dieses Steindammes, der zur Flutzeit wie ein Faden durch die Wassersläche zieht, sausen die Schienen der Eisenbahn, die auf großartigen Quais enden. Die hier den Schiffahrtscanal begrenzenden, aus Kalkselsen erbauten Molen mußten 2000 Meter weit ins Meer hinausgeführt



Golf von Sues (Attaka:Bucht).

werden, um die erforderliche Tiefe von 8 Meter bei niedrigstem Wasserstande zu erreichen. Das durch Ausbaggerung gewonnene Erdreich wurde auf der Landsunge, die sich westwärts vom Canal hinauszieht und während der Flutzeit vom Meere bedeckt ist, ausgeschüttet, theils um an dem südlichen Ende desselben das nöthige Terrain zur Anlegung von Docks zu gewinnen, theils um den früher erwähnten Damm herzustellen. Das auf diese Beise dem Meere abgerungene Land war groß genug, um auf demselben die großartigen Etablissements aufführen zu können. Die beiden Docks sind wegen der Schwankungen

514 Ufrika.

des Meeresniveaus durch Schleußen abgesperrt. Ihnen gegenüber zieht von der südlichen Spise der Landenge ein Damm nordwestlich, um die Gewalt der Meereswellen zu brechen. Ein zweiter Hafen ist auf der Oftseite des Canals durch einen ähnlichen Damm begrenzt. Der Eingang zu diesem Hafen bildet zugleich den einzigen Eingang zur Lagune von Suez, die seit dem Bestehen des Eisenbahndammes auch zur Flutzeit von der offenen See gänzlich abgeschlossen ist. Der neue Hafen von Suez, der viele Millionen gekostet hat, hat freilich den Nebelstand, daß er wenig Schutz gegen die Winde bietet, welche namentlich während des Winters aus Nubien herüber mit außergewöhnlicher Heftigefeit wehen.

Der Sueg-Canal hat eine Länge von 160 Kilometern, fein Fahrwaffer ist 8 Meter tief, seine Breite beträgt überall dort, wo er durch Sügel geschnitten ift, 58 Meter, an anderen Stellen 100 Meter, im Menzaleh-See noch mehr; im Rothen Meere wächst fie allmählich bis auf 275 Meter. Die Böschungen der Seitenwände betragen an gunftigen Stellen 1 : 2.3. an ungunftigen Stellen 1 : 5: Die Sohlenbreite beträgt 27 Meter. Bei Anlage des Canals wurde eine Reihe von Binnenbassins, welche in der Richtung des Isthmus von Meer zu Meer sich erstrecken, in jenen einbezogen. Die südlichsten dieser Becken sind die beiden »Bitterfeen«, nördlicher folgt der bereits erwähnte kleine »Timfah-See«, jenfeits des felsigen Scheiderückens »El Gier « der »Ballah-See « und zulent, den ganzen Raum bis zu den Dünen des Mittelmeeres einnehmend, der »Mengaleh-See-, der eigentlich ein Strandsee ift. Als der Canal hergestellt wurde, mußte er mitten durch diesen See geführt, d. h. sein Bett durch riesige Dammanlagen begrenzt werden. Das hat die gewaltigsten Anstrengungen gekostet, nachdem die ersten Arbeiten wiederholt vereitelt wurden, und es den Anschein gewann, daß man des Menzalch Sees überhaupt nicht herr werden würde. Seit dem Bestehen des Canales ift die öftliche Sälfte des Sees trocken gelegt, was dadurch ermög licht wurde, daß durch die Anlage des Canals die Speifung dieses Theiles des Sees durch Nilwässer vollständig abgeschnitten wurde.

Auf die näheren Details der Topographie des Canals, seine Baugeschichte n. s. w., können wir hier nicht weiter eingehen. Dem Leser, der sich in dieser Richtung vielleicht orientiren möchte, verweise ich auf die diesbezüglichen ausführlichen Schilderungen und Mittheilungen in meinem Werke Der Drient.

(pp. 589 bis 602 und LXVII bis LXXIV). Der nördliche Endpunft des Canals ift Port Said, eine Stadt, welche bekanntlich dem Canalban ihre Entstehung verdanft. Sie ist in der That ein aus dem Meere aufgestiegenes Bunder, und ihr Aufschwung noch immer im Zunehmen begriffen. Die Canal= einfahrt vom Mittelmeere her war ursprünglich ein Verbindungscangl zwischen ber Hohen See und dem Menzalehiee, von flachen Laguneninseln begrenzt, deren westliche nun die Stadt Port Said trägt. Sie bietet durch ihre Lage auf der ichmalen und flachen Insel, mit ihren tiefsandigen Straken, mit ihren meist hölzernen, auf Pfählen erbauten Säufern, einen freundlichen Anblick, Bevor der bereits erwähnte Sugwassercanal fertig war, mußte das Trinfwasser für die Bewohner auf Barken von Matarineh, am gegenüberliegenden Ufer des Menzglehfees aus, zugeführt, und falls dies wegen widriger Winde oder aus vielen anderen Gründen unmöglich war, durch Destillation des Seewassers, beschafft werden, zu welchem Zwecke eine Maschine mit drei Dampffesseln diente, die täglich bis au 20.000 Liter Trinkwasser zu liefern vermochte. Heute ist Bort Said eine Stadt von fast 12.000 Bewohnern: ihren Mittelpunkt bisdet die Place Lessens mit Gartenanlagen und einem Pavillon, in welchem zeitweilig eine Militär= fapelle concertirt.

Das weitaus Interessanteste, was man in Port Said sehen kann, sind die Hafenantagen. Der Hasen führt die Bezeichnung »Grand bassin Ismail«
und besteht aus mehreren Abschnitten. Ihnen gegenüber, am Oftuser des Canals, befinden sich die Werkstätten und andere Baulichkeiten der Canal-Gesellschaft.
Prachtvolle Bauten sind die gewaltigen Molen, welche die Einsahrt des Canals begrenzen. Diese Wellenbrecher gehören in der That zu den großartigsten Schöpfungen des Suezeanals. Sie bestehen aus fünstlichen Steinblöcken, die regellos übereinander liegen. Ieder dieser Blöcke besteht aus hydraulischem Kalt und Wüstensand, mißt 10 Kubismeter, wiegt 20.000 Kilogramm und kostete eirea 400 Francs. Kalk, Sand und die entsprechende Menge Wasser wurden mittelst einer Maschine gemischt und in starke Holzsisten von dem angegebenen Kauminhalte gegossen. Auf diese Weise wurden täglich ungefähr 30 solcher Blöcke künstlich hergestellt. Nach wenigen Tagen war die Mischung hart, doch ließ man sie sechs Wochen in der Kiste, und nach Entsernung der setzeren noch etwa ebenso lange freisstehen, wodurch sie Fessensfeltigkeit erlangte. Um die fertigen Blöcke an den Ort

516 · Afrifa.

ihrer Bestimmung zu bringen, war über die Holzfisten, die einen großen Plat bedeckten, ein Schienengeleise gelegt, auf welchem ein Arahn mit Bilfe einer Locomobile an jeden beliebigen Bunft befördert werden konnte. Der Krahn hob Die Blöcke empor und trug fie an das Boot, wo fie zu zwei oder drei auf einer ichiefen Ebene durch Hemmblode befestigt wurden. Das Boot führte fie an Ort und Stelle, man entfernte die Hemmblocke, und nun setzte sich die 20.000 Kilogramm ichwere Majie in Bewegung, glitt auf der ichrägen Fläche mit zunehmender Geschwindigkeit hinab, so daß die Balken zersplitterten und Flammen aufschlugen, sauste über den Bord des Bootes mit gewaltigem Schlag ins Baffer und fant in die Tiefe. Wie fie fielen, blieben diefe Blode liegen und thürmten sich allmählich übereinander empor, bis endlich ein an Bord eines Dampfichiffes befindlicher Krahn die letten, das Waffer etwas überragenden Schichten darauf niederlegte. Die Molen gleichen daher einem gewaltigen Siebe, durch welches das andringende Wasser unbehindert strömen kann. Im Gangen wurden 25.000 Blocke im Werte von eirea 10 Millionen Francs nermendet.

Wenn wir im Nildelta Umichan halten, stoßen wir noch auf eine größere Stadt, die wir nicht übergeben fonnen. Es ift dies Damiette, Die hauptstadt bes Gebietes des Mengalehsees. Von Kairo aus geht die Fahrt nach Damiette auf der bekannten Deltaroute bis Tanta (j. 3. 474). Hier ift die Abzweigung der Bahn, die Linie nach Alexandrien zieht westwärts, sest über den westlichen großen Rilarm (oder »Ril von Rosette«) und erreicht über Damanhur Alexandrien. Die Linie nach Damiette wendet sich von Tanta nordostwärts und gelangt bei Mehallet el - Rebir an den öftlichen Nilarm, dem entlang fie über El Manjura und Schirban bis Damiette verläuft. Die Stadt ift ohne Merkwürdigkeit und macht einen nüchternen Eindruck, ist aber von historischem Interesse, namentlich der Rolle wegen, die sie zur Zeit der Kreuzzüge spielte. Man sieht noch alte Manern, und manches Bauwert datirt seine Entstehung viele Jahrhunderte zurück. Von größerem Interesse als die Stadt ist ihre Nachbarichaft - ber Mengalehiee - jenes ausgedehnte bractische Binnengewässer, bas einen bedeutenden Flächenraum zwischen dem öftlichen Rilarm und dem Guezcanal, zwijchen dem Mittelmeere und dem Culturlande im Nordoften von Zagazig einnimmt. Wo heute dieser See flutet, befand sich por Alters ein ungemein

ergiebiges Culturland und lag die prächtige Isisstadt Tanis, deren Trümmer und Reste man heute auf einem Gilande mitten in der Wasserwildniß findet.

Die Berbindung amischen dem Binnensee und dem Meere ist durch zwei Durchbruchsstellen in den Gestadedunen - vorden die »mendesische« und »tanitische« Mündung des Nil - hergestellt. Die größte Merkwürdigkeit des Sees find feine ungeheueren Mengen von Bogelwild. Schaaren von Belifanen. Flamingos und Milganien tummeln fich auf der schillernden, scheinbar unbegrenzten Bafferfläche. Bald füllen fie die Rohrwälder am Saume der gahlreichen Infeln, bald schwimmen fie in geschlossenen Colonnen über die glatte Wasserbahn, ober erheben sich in die Lüfte, Wolfen bildend, die die Sonne verdüstern. Besonders in den ersten Morgenstunden, wenn die Dämmerung über die hohen Dämme bes Suezcanals hereinbricht, wird es lebendig in den schilfbewachsenen Schlupf= winkeln des Menzalehsees. Das Wasser dampft und im röthlichen Rebel, der über die Lagunen flattert, bliben die weißen Tittige der Möwen und Belifane auf. Dann gerath bas gange Wafferbild in Bewegung, und eine Musik, wie von Millionen Pfeifen und schnarrenden Blasinstrumenten ertont. Ueberall plapperts und flapperts, es rauscht im Dickicht ober in der Höhe, wo Silber= reiher im Dreiecke hinüber und herüber ziehen, oder unzählige Rilganje auf Streifung begriffen find.

Mit diesem setzen sebensvollen Bilde nehmen wir Abschied von Unterägypten und treten nun unsere Fahrt auf dem gewaltigen Nil stromauf an. Wir können freilich nicht daran denken, ein erschöpfendes Gemälde von jener großartigen "historischen Landschaft" zu geben, in welcher unzählige Denkmäler einen Kranz der hehrsten Erinnerungen aus der Geschichte der Menschheit um die stillen verödeten User des "himmelentsprossenen Nil" schlingen. Aber die vorzüglichsten Etapen auf dieser unvergleichlichen Fahrt wollen wir flüchtig sests halten und hieran Bemerkungen knüpfen, welche in großen Zügen das Verständniß für die Bedeutung derselben vermitteln.

Streift man auf einer Nilfahrt alle historischen Eindrücke ab und beschäftigt sich einzig nur mit dem Strombilde, so wird man alsbald die Bemerkung machen, wie einförmig das Nilthal auf weiten Strecken ist. Ginförmig zumeist in den Formen der den Strom auf beiden Seiten begleitenden Gebirgszüge, die bald am vestlichen, bald am westlichen User näher herantreten; einförmig in gleicher

518 , Afrifa.

Beije auch in Bezug auf das bebaute Uferland und einförmig nicht minder in Betreff der und zur Rechten und zur Linken begegnenden Ortschaften. Ge find immer dieselben erdfarbenen, aus lufttrockenen Nilschlamm-Ziegeln aufgeführten Butten, da und dort begraben im Grun der Balmen, Spromoren und Mimofen, aus denen dann gewöhnlich ein schlankes Minaret oder deren mehrere, und die zumeist dem oberen Stockwert der Wohnungen aufgesetzten, thurmförmigen Taubenkobel sichtbar sind. Dorischaft ober Stadt: eine sieht immer aus wie die andere. Gleichwohl ist dieses Thal ein herrliches Stück Erde, trot aller Einförmigfeit eine im überraschendsten Contrast pon der angrenzenden Buste sich abhebende Landschaft, die namentlich dann, wenn der Lichtalanz der kommenden oder scheidenden Sonne glübende Farbenpracht über sie breitet, in wahrhaft entzückender Schönheit strahlt. Zwischen den röthlichgrauen Mauern der das Thal einfassenden Büftengebirge ein frischer grüner Garten, zwischen todtem Sand und öden Welsen eine Leben athmende Dase, die, den größten Theil des Jahres in üppiger Begetation prangend, bei nur einigermaßen forgfamer Bearbeitung, ihren Bewohnern eine zweis bis dreimalige Jahresernte sichert. Und mitten durch dieses liebliche, fruchtbare Thal zieht jene einzig in ihrer Art dastehende, jeit Jahrtausenden benütte Straße: Der majestätisch dahingleitende Militrom!

Man weiß allgemein, welche Wechselwirfungen zwischen dem gewaltigen Strome und dem eigenartigen Volke der alten Aegypter bestanden, wie jener allenthalben mächtigen Einfluß ausübte, wie er in dem von ihm der Wüste abgerungenen Gebiete nicht blos in materieller Hinsicht allezeit der treue Ernährer geblieden, sondern wie er auch die geistige Ausbildung und das sociale Werden und Wachsen der an seinen Usern angesiedelten Bewohner so unverkenndar beeinflußt hat. Die Natur eines Landes ist ja stets mehr oder weniger von Einfluß auf die Ausbildung besonderer Eigenheiten seiner Bewohner; in Aegypten jedoch war dies in so hohem Grade der Fall, wie wir in gleicher Weise in keinem anderen Lande das wiedersinden, und vorzugsweise war es dort der so merfswürdige Strom, welcher in seiner Eigenart den Anstoß zu jenen hervorragenden Leistungen gegeben, die die alten Aegypter zu dem bedeutendsten Eulturvolke des früheften Alterthums machten und diesen Ehrenrang durch Jahrtansende sie behaupten ließen.

Langs Des Ril, und zwar an feinem linten Ufer, gieht bis Gint eine Gjienbahn, welche 400 Kilometer lang ift. Wenn uns eine Fahrt auf Dieser oberganptischen Bahn angiehen follte, ware es nur des seltsamen Contrastes wegen, der sich hiebei zwischen dem modernen Berkehrsmittel und der vermoderten alten Culturwelt von selber ergibt. Manche ber Stationen ladet überdies zum Berweilen, jo beisvielsweise gleich auf der erften Theilstrecke Bedraschen, ber Station für ben Bejuch ber bentwürdigen Stätte von Memphis. Nichts stimmt wehnuthiger auf äanptischem Boden, als die Localität, wo Meanptens älteste Residenz gestanden. Sie ist nämlich so spurlos vom Erdboden verschwunden. daß man faum ihren einstigen Bereich zu erkennen vermag. Von der genannten Station reitet man auf einem Damme westwärts gum Dorfe Rabine hinüber. Auf Diesem Wege stort man auf bas einzige Denfzeichen ber uralten Metropole, auf ein gefturztes, bermalen faum zu erkennendes Steinbild, bas eine Roloffalfigur Ramies' II. porftellt. Die Felsmaffe liegt in einer von Baffer ausgefüllten Bertiefung, einer Lache, um welche Balmengruppen stehen. Wie einsam ists hier, auf der Stätte der einstigen Weltstadt! Nur Palmenwald und Durrahfelder und einige Fellahhütten! ... Wohl ist der Anblick feenhaft schön, wenn man vom Strome aus nordwärts zurückblickt und ber Citadelle von Kairo ansichtig wird, jener hochragenden Moscheefuppel zwischen rohrichlanken Minarets im goldenen Duft. Aber wie imposant mochte Memphis gewesen sein, da es noch vollständig war, d. h. sieben Beaftunden im Umfange hatte. An seinen Quaderdämmen lag Barte an Barte, um die Ballen und Krüge aus Guden und Norden auszuladen. In den Gaffen zwischen hohen Säufern und aus deren unteren Räumen hervor lärmte das ägyptische Gewerbsleben, wie es ähnlich laut und rührig heute wohl nur in Reapel zu sehen ift. Die Figuren in den Wandgemälden, wo die Meanpter mit auffallender Vorliebe ihre eigene Arbeitsluft abbildeten, schreien allerdings nicht und ihre Mumien bleiben ewig ftumm; aber wir wiffen, wie lebhaft die lebendigen Acqupter sich zu äußern pfleaten.

Mitten aus dem Volksgewühl ragten granitene Königskolosse, hohe Tempelpforten und ragte eine großartige Burg, welche ein Drittel der Stadt einnahm. In ihr lag der große Ptah=Tempel, das urälteste Heiligthum des Reiches. Die Stelle dieses Tempels müssen wir uns in der unmittelbaren Nachbarschaft jenes gestürzten Kolosses denken. Nicht ein Steinchen ist von dem großartigen 520 Afrifa.

Gotteshause zu sehen, woran die Pharaonen Jahrtausende lang fortgebaut. . . . Wenn man das alte Memphis in seiner ganzen Ausdehnung durchmessen hatte, bis zu dem See, den Palmen= und Mimosenhainen im Westen, und wenn man dort einer Hochstraße in die Wüste hinaus folgte, da erblickte man dis in blaus duftige Ferne nach Nord und Süd die Phramidengruppen und Grabdenkmäler der Könige der memphytischen Thuastien. Gerade so ist es heute der Fall. Reitet man über die Einsenkung, in welcher der Kamsestoloß liegt, hinweg, so hat man eine langgestreckte Phramidenreihe vor sich, deren merkwürdigste die



Suej.

Stufenphramide« von Sakkara ist. Wenn es wahr sein sollte, daß diese Phramide von dem Könige Urnephes I. erbaut worden ist, dann wäre nicht die große Sphing bei Dichizeh, sondern die Stusenphramide das ätteste, noch immer aufrechtstehende Bauwerk der Welt. Ihr Alter betrüge diesfalls die Kleinigkeit von 6000 Jahren! Die Phramide hat sechs stusensörmig ansehende Etagen, von denen jedoch gegenwärtig, da das Ganze tief im Wüstensande steckt, nur fünf über der Bodenoberstäche ragen... Im Westen der Phramide, jenseits eines wüsten und trümmerbesäeten Feldes, liegen die berühmten Apisgräber, welche bekanntlich der Aegyptologe Mariette ausgedeckt hat. Man weiß, daß die altägyptischen Priester in den Phissetierens eine Incarnation des Osiris

erblickten. Jeder derselben nußte von schwarzer Farbe sein, mit einem weißen Dreieck auf der Stirne und weißen, adlerförmigen Flecken auf dem Rücken. Seinen Aufenthalt hatte das hochverehrte Thier in Memphis und zwar in einem Säulenhof



Säulenjaal zu Karnat.

zunächst bes Ptah-Tempels. Begraben wurden die Stiere in einem besonderen Mausoleum, welches man eben in jenen Mpisgräbern wiedergefunden hat. Steigt man in den dunklen unterirdischen Gang, so öffnen sich zu beiden Seiten

522 Afrifa.

größere Nijchen, in welchen die gewaltigen Sartophage der ApissStiere stehen. Als Mariette seinerzeit das Serapeum entdeckt hatte, fand er in einigen Sarkophagen sogar noch die reich mit Goldschunck versehenen Stiermumien. Es sind heute noch immer zwei Dugend der riesigen Steinsärge vorhanden.

Im Bereiche von Memphis Satkara befindet sich ein anderes hochsinteressante Dieck, die sogenannte Mastaba des Ti, das wichtigste und merkwürdigste Grab aus dem älteren Reiche. Es ist weniger die Persönlichkeit dessenigen, der einst hier beigesetzt wurde (Ti war ein Würdenträger in der Zeit der V. Dynastie), dem unser Interesse gilt, als vielmehr der Bilderschmuck in den arg verwüsteten Räumen. Im Vorhof, in der Pseilerhalle (nun ohne Decke), sowie in den beiden Corridoren und im Hauptgemache sinden sich nämlich herrsiche, auf das Leben und Treiben der Acypter in jener Zeit Bezug nehmende Darstellungen in bemalten Flachreliefs, welche von unschätzbarem culturgeschichtlichen Werte sind.

Bon einer der nächsten Stationen der Nilthalbahn aus fonnten wir den Ausflug nach Kannn, einer Eulturogie im Besten des Ril, bewirken. Bo heute bas Sauptstädtchen biefes Gebietes, El Mebineh, fich erhebt, stand einst bas alanzende Arfinoë, eine der berühmtesten Städte des alten Reiches. Zwischen dem von grünen Feldern gefäumten Rilftrome und dem engeren Gebiete von El Medineh erheben sich fahle Sügel mit dem merkwürdigen Trümmersturze des Labnrinth, von bessen zusammengestürztem Manerwerk man in die Dase mit ihren zahlreichen glißernden Wasseradern hinabblickt. Die Dase selbst ichließt im Besten mit einem ansehnlichen See ab, in welchem einige obe Kelseilande liegen. Dahinter steigen die nachten Berge der Bufte empor. . .. Um Strome weiter folgt nun eine Reibe von Ortichaften, die von geringerem Interesse sind. Zunächst Beni Suef, bann Abu Birge, Scheich el- Falt. Der lettere Drt ift infoferne merfwürdig, als man in jenem Bereiche gahlreiche Hundemunien gefunden hat. Unweit hievon tritt die gewaltige Kalksteinmasse des Dichebel = et = Ter an den Strom heran. Die Bahn gicht in scharfen Curven hart am Milufer dahin und gelangt zunächst nach Samallut, bessen weißes Minaret weithin sichtbar ift. Trüben am ichroffen Abhange des Dichebel et Ier hängt hart an der breiten Gipfelfläche bas Roptentlofter ber » Jungfran Maria. Beiter folgt Minne, ein Stück moderne Welt in dem Riesensartophage des Rilthales: eine prächtige

vicekönigliche Villa, Fabriksschlote und sogar ein griechisches Restaurant — alles von dem regen Leben des netten und freundlichen Städtchens umflutet. Dann folgt eine langgestreckte, dörferlose Culturebene, und linker Hand (auf der arabischen Userseite) ein stilles Thal mit einer Höhe dahinter, jener von Benishass, wo sich die berühmten »Felsengräber« besinden.

Nur wenige Minuten schneidet die Kammhöhe des Uferberges unseren Horizont, dann ist auch diese Sceneric unseren Blicken entrückt. Plößlich schimmert der Nil herüber; die Bahn zieht hart am Strome hin und gelangt nun zu dem hervorragenden Fabriksorte Roda. In Negypten, wo es so viel zu denken, zu reslectiren gibt, wo die Zeugen des grauen Alterthums und die Zeichen der modernen Zeit fast immer unvermittelt nebeneinander liegen, muß die Phantasie des Reisenden jederzeit auf die gewaltigsten Sprünge in Raum und Zeit gefaßt sein. So auch hier. Gegenüber dem Fabriksorte, dort, wo die Kalkhänge des Users ihre Schatten in den breiten Strom wersen, hatte Antinous, der Liebling des Kaisers Hadrian, jenes rührende Opser gebracht, das erst neuerdings ein berühmter Negyptologe und nicht minder berühmter Romanschriftsteller in einer farbenreichen Erzählung poetisch verklärt vorgeführt hat. Bekanntlich hatte sich der »schöne Bithynier« in den Strom gestürzt, um ein Unheil abzuwenden, das laut eines Orakels den Kaiser ereilen sollte.

Hadrian aber, ebenso dankbar, als baulustig, ließ auf jener Stelle eine Stadt erbauen — Antinoë — deren Trümmer man vom Stationsplatze von Roda aus sieht.

Wir setzen unsere Reise fort. Es geht nun durch breites Culturland nach Monfalut, dem in kurzer Zeit Siut, der Endpunkt der Bahn, folgt. Von hier ab schiffen wir auf einer der zahlreichen Dahabyen (Nilboote), welche den Berkehr vermitteln, stromauf. Daß eine solche Bootsahrt weitaus reizvoller, als jene im Coupé, liegt auf der Hand. Das Thal erweitert sich zu großer Breite und überall schimmert prächtiges Grün längs der mehr oder minder hohen und steilen Ufer. Die Garteninseln werden zahlreicher, die Baumgruppen üppiger, zumal wo sie Dörfer umrahmen. Da und dort knarren die hohen Schöpfräder, und um hohe, zinnengekrönte Thürme schwärmen förmliche Wolken von Tauben. Neugierig drängen Fellachen mit Weib und Kind nach dem Strome und geben so malerische, zum Strombild harmonisch wirkende Staffagen ab. Die Kinder

524 Ufrika.

find meist splitternacht, die Männer oft nur mit Lendenschurz oder leichtem Neberwurfe, die Weiber mit dem charafteristischen blauen Hemde bekleidet. Erquickender als alles ist aber die balsamische Luft — ein wahrer Paradieses= Athem. Wenn man sie in vollen Zügen einschlürft, begreift man erst, wie sehr die Heilbedürftigen Recht haben, wenn sie den heimatlichen Comfort und den Reizungen des Cultursebens Valet sagen, um unter dem Himmel Oberägyptens, unter fremden Menschen und fremdartigen, auf die Dauer ganz gewiß lästigen Verhältnissen, den einen oder anderen Winter zu verbringen. Während daheim der Schnee auf Häuser und Fluren lastet, der kalte Straßendampf den Fußzgänger umweht, und dem Fahrenden die Füße starr werden, lächelt im Nilthale ein Tag wie der andere golden herab, seuchtet der Himmel strahlenversfärt und weht die stärfende Wüstenluft neue Lebenskraft in den Körper des Siechen.

Unfere nächsten Stationen - Die fleineren abgerechnet - find Birge, unweit der Ruinen von Abndos, deffen »Memnonium« und Cfiris-Tempel zu den bedeutsamsten Denkmälern Acapptens gablen; ferner Rene, Die Beimat der Bhawazies«, ber ägnptischen Bajaderen und der Zugangspunft zu dem berühmter, großen Hator=Tempel von Tendera ... Endlich, wo das That zu einer breiten Chene wird, entrollen sich rechts und links die gelben Gruppen der Ummonstadt Theben. Meilenweit auseinander gelegen, bezeichnen sie den Umfang, den die hochgebaute, längst wieder in Fruchtfeld aufgelöste Stadt einft gehabt hat. Rechts, auf der Westseite, wo das Wüstengebirge sich weniger weit zurückzieht, steht ein ganzer Rrang von Tempeln am Fuße des Gebirges. Es find meift Erinnerungstempel für Könige, die jenseits dieser vorderen Gebiras= wand in unterirdischen, nun wieder zugänglichen Grabpalästen beigesetst waren. Der Strom bes Verkehres in ber ägnptischen Sauptstadt ging von Ufer zu Ufer über den Strom hinweg und zwar auf der Hauptstraße, deren Richtung jest noch durch zwei figende Riesenbilder des Königs Amenophis III. erkannt wird. Die zwei Kolosse - die »Memnonsstatuen -- sigen jest mitten im Feld und haben die drei Jahreszeiten, der Durre, der lleberschwemmung und des Gruns bereits manchesmal wechseln sehen, seit die Stadt verschwunden und das alt= ägnptische Leben sich nicht mehr zwischen ihren Fußgestellen drängt. Der eine Dieser Kolosse wurde trot des aufänglichen Protestes der ägnptischen Priester zum wunderbar klingenden »Memnon der Griechen und Römer.

Aus verschiedenen Inschriften geht übrigens unzweiselhaft hervor, daß einer der Kolosse thatsächlich bei Sonnenaufgang - nach welcher Richtung beide sehen — zu »tönen- pflegte, und zwar war es dersenige, der oben einen mächtigen Spalt hatte. Als die Wiederherstellung (in spätrömischer Zeit) erfolgt war, verlor das Standbild die Eigenschaft zu tönen, worans hervorgeht, daß nur das Vorhandensein jenes Spaltes die Ursache des Phänomens war. Der während der Nacht start abgefühlte und thausenchte Stein konnte, ohne daß es deshalb einer Wunder-Erscheinung bedurste, durch plötsliche Ausdehnung in Folge der Hiße, wohl Töne von sich geben, worans die Mythe von dem aus Aethiopien stammenden Memnon entstand, der seine Mutter Cos (die Morgenröthe) bei ihrem Erscheinen mit süßem Alagelaute begrüßte. . . .

Wir steigen bei Luffor ans Land. Der Ort ift unbedeutend. Seit jungster Zeit freisich hat der Culturfortschritt auch auf dieser entlegenen Reisestation verkörperten Ausdruck in einem großen Fremdenhotel erhalten, das programm= mäßige Absteiggnartier ber europäischen Rilausflügler. Bas den Ort merkwürdig macht, ist der nach ihm benannte große Tempel, um den sich im alten Theben offenbar die Hafenstadt gruppirte. Deren Reste mögen unter den mächtigen Hügeln begraben liegen. Wenn wir vom Nil auffteigen, werden unfere Augen verwirrt von der Menge von Phlonen, Dbelisten, Koloffen und Säulen. Bon der ersten Thorbaftion dieses Ammonstempels standen zwei von Ramses II. errichtete Obelisten, von denen der fleinere im Jahre 1830 nach Paris wanderte, wo er Die Place de la Concorde schmückt. Seine Fortschaffung und Neuaufstellung hat einen Kostenauswand von 3 Millionen Francs verursacht. Tritt man durch die Thorbaftion in den Hof, so hat man ein eigenthümliches Bild vor fich. Gang Luksor sieat zwischen den Tempelresten, ein Theil sogar auf dem Dache der rück= wärts an den ersten Hof schließenden Bauten. Durch eine zweite Thorbaftion gelangt man in eine Allee von sieben Säulenpaaren, beren Sohe etwa 45 Fuß, die Dicke der einzelnen Schäfte 9 Fuß beträgt. Ginen orientirenden Gesammt= überblick gestattet der Tempel nicht. Nur die ungeheure Längenausdehnung ist leicht zu überblicken, und zwar vom Strome aus.

Tritt man aus dem Tempel wieder ins Freie, so hat man ein prächtiges, sonndurchleuchtetes Bild vor sich, mit einigem Grün dazwischen und dem majestästischen Nilstrome im Mittelgrunde, an den sich westwärts die thebanische Ebene mit

526 Afrika.

ben Resten der einstigen » Todtenstadt aufchließt. Räher als Diese liegt uns porläufig Rarnat, ber Glanzvunft von Theben; denn überwältigender als alles - Memnousfoloffe und Höhlenlabnrinthe - ift hier der große Ummons tempel mit seinem überwältigend grandioien »hppostplen Sagle«. Um pon diesem imposantesten Denkmale aller Zeiten möglichst viel zu jagen, mussen wir uns jeder Beschreibung enthalten und nur Daten anführen. Der Ammonstempel pon Karnak besteht aus Bauwerken aus verichiedener Zeit, und zwar beträgt der Abstand zwischen der Errichtung des ältesten und jüngsten Bauwerfes nicht weniger als 2000 Jahre! Ein einheitlicher Plan ist nicht zu erkennen und ein orientirender Gesammtüberblick nicht zu gewinnen. Die einzelnen Abschnitte sind: der Sauptpflon, der noch immer eine Länge von 110 Meter, eine Sohe von 43 Meter hat: der große Vorhof des Ramies II., mit Nebenbauten Ramies' III. und Menephtah's: der zweite Bylon mit einer Koloffalfigur Ramjes II. und babinter ber riesenhafte hnpostnle Saal mit 134 aufrechtstehenden folossalen Säulen, von denen die größten 21 Meter Sohe und 10 Meter Umfang aufweisen. Die Deckplatten und Architraven stehen nur mehr zum Theile, einige Säulen neigen sich zum Sturze. Dieses Bunderwerk der altägnptischen Architeffur wurde von Ramies I, begonnen, von Seti I, fortgejest und von Ramies II. vollendet. Der Saal mißt 100 Meter in der Breite und 50 Meter in der Tiefe.

Neben dem hypostylen Saale treten die übrigen Bauwerse des großen Ammonstempels ganz in den Hintergrund. Wir erwähnen noch den vollständig in Trümmern liegenden dritten Pylon Amenhoteps' III., den Obelisten Totmes' I., den zerstörten vierten Pylon, das Sanctuarium und hieran schließenden Säulenseste der ältesten, von Usortesen errichteten Tempelanlagen. Ganz am Ende, mit Schuttseld dazwischen, liegt der große Pseilersaal Totmes' III. mit 20 Säulen und 32 Pseilern nebst Deckbalten, die aber vielsach eingestürzt sind. Ringsum schließen zahlreiche Nebenräume und Säulenhallen mit zum Theile interessant, als der »mittlere«. Der »nördliche Tempelbezirs« ist minder interessant, als der »mittlere«. Der »füdliche Tempelbezirs« steht mit diesem durch eine Allee von start zerstörten Sphinzen in Berbindung und enthält unter anderem den Muth-Tempel mit den löwenköpfigen Statuen der Göttin Pacht im Kranze um einen kleinen See: schwarze Granitkolosse von unheimlichem Aussehen, namentlich in stillen Wondnächten. . . . Grabesruhe brütet ringsum, nur ab und

zu knistert es geheimnisvoll im Trümmersturz, den die leisen Flügelschläge des Wüstenwindes umfächeln. Dann scheinen auch die Gößenbilder sich zu beleben. Doch ist das nur Tänschung. Starr und regungstos blicken sie auf den silbern bethauten Teichspiegel herab. Das seltsame Gewinsel rührt von einer Hynäne, die in der Nähe nach Beute fahndet, her, und wenn dazwischen grelles Gekläff sich vernehmen läßt, sind dies keine Unterweltsstimmen, sondern Lockruse der — Schakale.

Bir verlassen Karnaf und statten der thebanischen Todtenstadt unseren Besuch ab. Um Saume ber Ebene, wo die libnichen Berge terraffenformig austeigen, siegen die Trümmer jener Tempelanlagen, die einst im Bereine mit gahlreichen Priefterwohnungen, Schulen, Bibliothefen, Balfamirhäufern, Wohnungen der heiligen Thiere, Kajernen, Berbergen, die heiligen Haine und Geen nicht zu vergeffen - Die sintenferige Stadt von Theben bildeten. Die eigent= lichen Gräber aber lagen und liegen in den Felshängen und Thälern jener libnichen Berge. ... Es ift eine melancholische, aber unvergleichliche Dertlichkeit, wo die stolzen »Memnonien« der thebanischen Könige standen. Seltsamer noch muthen jene Nefropolen selber an, in welchen die Geheimnisse eines Titanen= geschlechtes schlummern. Bon dort wurden Jahrzehnte lang unzählige Mumien= ichreine mit ihrem seltsamen Inhalte in die Welt hinausgesendet: buntbemalte Riften aus Sycomoren- oder Cedernholz mit phantaftischen Todtengestalten, beren goldbemalte Gesichter und Kryftallaugen wie aus einer unenträthselten fernen Welt auf die Gräberschänder blickten. Aus jenen Gräberstellen hatte Benedig für seine Alchymisten ichon im Mittelalter gange Schiffsladungen bezogen. Der Handel mit Mumien, sowie mit dem übrigen seltsamen Spielzeng von Glasfiguren, Räfern, Siegeln, Schmuckfragmenten und vergoldeten Mumienfüßen blühte namentlich vor Mohamed Ali. Dieser aber hatte den Antiquitätenhandel zum Staatsmonopol gemacht und das Geschäft verwandelte fich in eine nicht ganz ungefährliche Contrebande und fank nach und nach zu einem Detailschacher von geringer Bedeutung herab.

Die Denkmäler der thebanischen Todtenstadt scheiden sich in mehrere Gruppen. Die erste derselben bezeichnen die früher erwähnten Memnonskolosse; die zweite befindet sich bei dem Koptendorse Medinet Habu, mit einem Tempel und dem Memnonium Ramses' III. Es folgen die Gräber der

528 21frifa.

Königinnen« in einem kleinen Thatkessel ber libnschen Berge, Teir=el=Medine mit einem Tempel Hathors, Kurnet Murrar und Abd-el=Kurna mit Gräbern; ferner Deir=el=Bahri mit einem merkwürdigen Terrassentempel, El Assairs mit Gräbern, und schließlich Kurna mit einem von Seti I. und Ramses II. vollendeten Tempel. Dahinter in den tibnschen Bergen liegen die Gräber der Könige« aus der XVIII., XIX. und XX. Tynastie, also aus der



Meninonsfolone.

letten Zeit der thebanischen Epoche. In den Felsen der libnschen Berge befinden sidrigens ungählige Massen gewöhnlicher Gräber.

Die Ammonsstadt ist der Glanzpunkt unserer Nilfahrt. Was südwärts folgt, gestaltet sich nur zu einer Art von Nachlese, die freilich nicht minder interessant ist, wie die Hauptausbeute zu Theben. Dies gilt namentlich von Esne, von dem ein ganzer Stadttheil auf dem Dache des großen Hathorstempels liegt. Fremdartig muthet in dieser Gegend das vicekönigliche Schloß an und die Allee, die es mit dem Dorse verbindet. Noch Anziehenderes bietet die



Edmeiger = Lerdenfelb. Ufrifa.



nächste Station Edin, mit ihrem prächtigen Horustempel, der für das best=
erhaltene antise Banwerf des Nilthales gilt. Dann solgt die düstere, wild=
zerrissene Felsenge von Selsele, durch die der Nil in uralten Zeiten sich
Bahn gebrochen hat. Diese Enge ist die eigentliche Grenzmarke Aegyptens, denn
füdlich von ihr tragen die Landschaften bereits das Gepräge von Nubien. Zur Abwechslung zeigen sich ab und zu wieder Culturssecke, wie winzige Dasen,
zuletzt ragen dunkse Granitberge wie ein Zackenmeer über den Horizont. Schon
werden Klippen auch im Fahrwasser sichtbar, zuletzt schwenkt das Schiff gegen
eine dis zum Fuß der Berge sich hinziehende, im Gartengrün liegende Stadt.

Es ist Assuan. Granes Mauerwerk ragt aus den Fluten, dahinter öffnet sich ein Thor, über dessen Plattsorm ein förmlicher Palmenhain schattet. Wendet man sich rückwärts, d. h. von Assua ab und zum linken Niluser hinüber, so hat man die steilen User der Insel Elephantine vor sich, mit Bautentrümmern und Palmengruppen darüber. Der Strom selber windet sich zwischen steilen Userselsen hervor und erscheint hier wie ein See abgeschlossen. Nicht genau auf dem Plaze, wo die Lehmhütten des heutigen Assuan stehen, sondern etwas südlicher, stand das altägyptische »Sun« (Spöne), aus dessen Trümmern das altarabische Assuan erstand, eine Stadt, die einst eine wichtige Rolle spielte. Grabmonumente und Grabmoscheen arabischen Stiles, welche den alten Friedhof zieren, erinnern an die gleichen Bauten in Kairo. In der Erkenntniß der Wichtigkeit dieser Grenzstadt Aegyptens im strategischen Sinne, scheinen die alten Araber die von ihnen vorgesundenen Festungswerfe noch bedeutend erweitert zu haben.

Südwärts von Assun erstreckt sich der sogenannte »erste Katarakt«. Die den Nil auf seinem ganzen Laufe durch Aegypten begleitenden Kalk= und Sand= steingebirge werden an der Südgrenze Aegyptens durch einen aus Granit bestehenden Duergebirgszug durchbrochen. Auf einer Ausdehnung von 10 Kilo= meter des Stromlaufes ragen die dunkelglänzenden Felsmassen empor, oder liegen als gewaltige Blöcke oder zu Gruppen vereint und übereinandergethürmt, im Strombette selber. Der schäumende Strom drängt sich zwischen diesen Massen hindurch, oder überflutet sie, oder sauft pseilschnell an den aufragenden Klippen vorüber. . . Der Weg längs des Kataraktes führt von Assun dem Blicke ein kleines Zwischenthal, dessen westlicher Höhenrand den Strom dem Blicke

532 . Ufrifa.

entrückt. Der Weg ist wüst und mit Trümmern besäct und ber Linienzug einer alten perfallenen Zicaelmauer zieht fast parallel mit demselben; im östlichen Hintergrunde aber, bort, wo die Granitherge höber aufteigen, faunt ein grüner Gartenftreifen mit dichten Balmengruppen und Spromoren ben nachten Felswall. Fast wie der Säulenrest eines griechischen Tempels ragen da und dort die ferzengeraden Schäfte der Dattelvalmen über den würfelformigen Säufern, die vom Gartengrün sich abheben. Durch bas Altwerk ber Dunvalmen aber sieht man rückwärts die tafelartigen, breiten Massen des Gebiraszuges im Hintergrunde, über dem die beiße Luft wie in einem Glühofen vibrirt. Wenn man aus diesem Rwischenthale wieder heraus ist und des Nil ansichtig wird, gewahrt man die Infel Philae mit ihren hochinteressanten Bauresten - Das annuthigste Architekturbild im Nilthale. Die gange Insel war der Isis geheiligt und ihren Cultus beging man im Saupttempel, desien Ueberreste noch immer ein über= raichendes Bild der prächtigen Tempelanlage darbieten. Die kleine Insel daneben ist Bige, mit einem verfallenen Ptolemäer=Tempel, von dem nur noch ein Thor und zwei Säulen aufragen.

Che wir das Gebiet von Rubien betreten, muffen wir noch einen Blick auf die soust wenig beachteten aanptischen Dasen ber libnichen Buite werfen. Die politische Grenze des ägnptischen Reiches reicht nämlich westwarts auf beträchtliche Entfernung in das Sahara-Gebiet hinein. Die Autorität der Regierung dortselbst besteht freilich kaum dem Namen nach und auch in wirt= schaftlicher Beziehung ift der dortige Landbesitz ohne Wert. Für den Geographen und Culturforscher aber find die Staven des von Nordwesten nach Südosten, vom tripolitanischen Küstenlande (Barka) zum Nil bei Korosto (in Rubien) ver= laufenden Buftenweges nicht ohne Interesse. Die erste dieser Ctapen ift die Ummon = Dase (Singh), welche fern im Sudwesten von der Rilmundung in das öbe Büstenplateau eingebettet ift. Den Weg dahin hat bekanntlich Alexander ber Große zurückgelegt und dabei die Erfahrung gemacht, daß man auf den hohen Tafellandern der Sahara im Winter ftatt von Sandfturmen bedroht gu werden. - Eiskrusten in den Tümpeln antreffen kann. Benn der langwierige und beschwerliche Weg, den selbst ägnptische Truppen nur einigemale zurück= acleat haben, überwunden ist, wird man freilich mit dem Unblick eines ber lieblichsten Dasenbilder belohnt. Die Ammon-Dase ist ein Bunder in ihrer Art. Da gibt es herrliche Delbäume, lachende Gärten, murmelnde Bäche und spiegelnde Seen, Quellen, die die Culturebene durchrieseln und zwischen fruchtstrozenden Granat= und Feigenhainen aufblizen. Zwar sehlt es nicht an braunen Salzmorästen, weiten dürren Strecken und öder Wüstenumrahmung. Im Herzen der Dase aber webt ein hundertfältiges Leben, fremdartig in dieser Wüstenregion, deren Schrecken einige Stunden rings im Kreise beginnen.

Und dann: welcher Lauber in der Natur wäre mächtiger, als iener andere. ben die uralten Erinnerungen in uns wachrufen, welche auf dieser Stätte haften! Hier also verehrte man die äanptische Urgottheit, jenen »Ammon« (oder Ammon-Ra), bessen berühmteste Cultusstätte zuerst Heliopolis (als Ra in der memphitischen Beriode), später aber das oberägnptische Theben (als Ummon-Ra der thebanischen Periode) war. Das Heiligthum war im Alterthume einmal schwer bedroht. Als nämlich in Cambuses, dem Groberer Aeanptens, in Kolae Mißlingens aller weiteren Feldzüge der Wahnsinn ausbrach, zog er mit der gangen affatischen Heeresmacht nilauswärts nach Theben und sandte von dort aus ein Corps westwärts, um die Dase des Ammon-Ra zu erobern. Die Verser erreichten auch die sogenannte parofie Dase« (die wir weiter unten kennen sernen werden), eine Kette grüner, von der Buste unterbrochener Blage mit äanptischen Tempelruinen, wovon die größte den Namen des Darius, des Nachfolgers von Cambnfes, träat. Bon dort aus follte das Beer nach der Ammon-Dase, fern im Nordwesten, ziehen, kam aber bort nicht an, kehrte auch nicht zurück, sondern wurde unterweas im Sandsturme begraben.

In der Dase des Zeus-Ammon ragen noch über Palmenwald und Sumpf die bild- und schriftbedeckten Wände des »kleinen Tempels«, mit reichlicher Darskellung des widderköpfigen Gottes. Leider verfällt derselbe so rasch, daß von einem Berichterstatter zum andern das bauliche Bild sich ändert. So existirt beispielsweise ein Thorweg, der, von St. John und Minutoli beschrieben und von letzterem sogar gezeichnet worden ist, heute nicht mehr. Von den Decksteinen des Tempels zählte Browne (1792), der Wiederentdecker der Dase, sünf, Minutoli (1820) nur mehr drei, und Rohlfs (1869) nur zwei. Die südliche Wand des Tempels fehlt und dessen Proanos, zu Minutolis Zeit noch vorhanden, ist gleichfalls verschwunden. Die Innenwände aber zeigen 105 Hieroglyphen- Colonnen, von denen Rohlfs alle, bis auf neun, erhalten fand. Außen ist der

534 Ufrika.

Mauerschmuck sehr verwittert, mit Ausnahme des widderförfigen Ammonbildes am Südende des Tempels. ... Die Dase ist seit ihrer Wiederentdeckung häufig von Europäern besucht worden. 3war Butin, ein frangosiicher Officier, der sich 1819 in Singh einfand, entaing mit knapper Noth dem Tode; dies brachte aber den fanatischen Bewohnern die ägnytische Occupation, welche Mohamed Mi mit nur 2000 Mann durchseben konnte. Run erfolgte ber Besuch Minutolis und im Jahre 1847 ber bes Engländers Baple S. Johns. Hamilton endlich war es 1853 porbehalten, den großen Tempel des Ammon zu entdecken, den er freilich seinerseits für die alte Ufropolis hielt. Nebenber sollte die unsanfte Behandlung dieses Reisenden seitens der modernen Ammoniten der ägnptischen Regierung in Erinnerung bringen, daß nur fie in der Dase zu befehlen habe. Es erfolgte denn auch über Antrag des Vicefonias Said Pascha eine abermalige Erpedition und dauernde Einverleibung Singhs und seines Gebietes in das ägnytische Reich. Seitdem find die Bewohner gefügiger geworden und der lette Besucher. Rohlfs, der zweimal dort war (1869 und 1874), kounte unangefochten zeichnen, arbeiten und copiren.

Zwischen der östlichen Sälfte der libnichen Depreision, dem Ril und dem großen libpichen Sandocean, beffen Inneres noch kein Europäer betreten hat, nimmt ein weites Landgebiet von gang eigenthümlichem Aussehen seine Ausbehnung. Das Meifte ift muftes, trummerbefates Ralksteinplateau, ohne Baffer oder Brunnen, ohne Thaleinichnitte und unbewohnt. Nur wenige Karawanenwege aueren dieses trostlose Land vom Nil herüber, indem sie den Berkehr zwischen bem Strome und den jenseits der Kalkwüste, d. i. im Westen, liegenden Dasen vermitteln. Diese Dasen — Bacharich, Farafrah, Dachel, Chargeh — bezeichnen Die zweite, fast parallel zu jenem Felsplateau laufende Bone. Zwischen ihnen ift theils Felsgebirg mit tiefen Einschnitten, ober mächtigen thorartigen Baffen, theils röthlich = gelber Sandstein oder Trümmerfeld. Als dritter, westlichster Streifen endlich schließt die eigentliche libniche Candwufte an, ein geheimniß= voller ungeheuerer, trockener Deean, der erstarrt vor den Blicken des Wanderers fich ausbehnt. Rur wenige Reisende haben ihn gesehen, ein einziger betreten. Es war Gerhard Rohlfs. Dank feiner Energie und den großartigen Mitteln, welche hiezu aufgeboten murden, konnte er ben Sandocean wenigstens an feinem öftlichen Saume durchwandern, ein Unternehmen, das die gewaltigften Unftrengungen

gekostet hatte. Zwar der Khedive Ismail, durch dessen Munificenz diese abenteuersliche Wüstenreise zu Stande kam, hatte die Expedition fürstlich ausgerüstet; man konnte auf Silber taseln, Champagner aus Krystallgläsern trinken und sich an Pasteten erfreuen. Gleichwohl hing der Ersolg an einem Haare, da zuletzt die Kameele zu versagen drohten.

Dieses Sandmeer stellt sich in seinen Detailformen als ein erstarrtes Wellenchaos bar, als eine unterbrochene Reihe von bald höheren, bald nieberen Dünen, die gegen die Windseite flach verlaufen, an der entgegengesetten Seite aber steil und unersteiglich abstürzen. Nur wo in den Wellenkämmen Einschnitte fich porfinden, können Karawanen vaffiren, doch auch dies nur dann, wenn ber Wind in ben Spalten feine lockeren Sandmaffen angeweht hat. Furchtbarer Urt ift das Schauspiel, wenn der gefürchtete und gefahrbringende Samum in den ungeheuren Einöden wüthet. Dann verschwinden alle Contouren und das gange Landschaftsbild ist in förmlicher Bewegung, wie ein sturmgeveitschtes Meer. Die Luft ist vollständig geschwängert mit feinstem Quaraftaube, der das Athmen bis zur Erstickungsgefahr verhindert. In folden fritischen Augenblicken muß sich Alles: Menschen und Thiere, auf den Boden niederwerfen und Schutz unter Decken und Hüllen suchen. Um sichersten ist man allemal unter den mitunter über 300 Kuk hohen Dünen-Rämmen, weil dann der Sandstaub hoch oben um Die Kanten wirbelt. Ift der Sturm vorüber, so erscheint Die Wüstenlandschaft meift gang verändert. Reue Dünen sind angestaut, andere verschwunden; Gin= schnitte sind verschüttet, baneben andere ähnliche Scharten, deren Eristenz vordem nicht zu errathen war, freigelegt. Zuweilen tritt auch fester Boben zu Tage, harter, blankpolirter Kels, boch ist diese Ericheinung in der eigentlichen libnschen Wüste äußerst selten.

Wer die vorher erwähnte Dasenroute einschlägt, ist diesen Gefahren natürlich nicht ausgesetzt. Die Karawanenroute zieht von Sinah ostwärts, mitten durch salzgeschwängerten Morast, wo jeder Fehltritt Berderben bringt. Später folgt ein Felsenthor, dann ein Kalkstein-Desilé, zuletzt die Dase Aradsch, der tiefste Bunkt der libnschen Depression (75 Meter unter dem Meeresspiegel). Die nächste Dase — Bacharieh — liegt am Bestrande des früher erwähnten Kalkplateaus, das sich dis zum Nil erstreckt. Hier ändert die Karawanenstraße ihre östliche in eine südöstliche, später südliche Richtung, um die drei hervorragenden Dasen

536 Ufrifa.

bieses Gebietes — Farafrah, Dachel und Chargeh — zu berühren. Der Charafter ber Landschaften am Wege, sowie jener ber Culturinseln, ist fast burchwegs ber gleiche. Meist sind es gewaltige, aus der Ferne als unersteiglich dünkende Felsen-wälle, welche mühsam erklettert werden müssen; oder enge lange Desilées mit den steilen Stusen des Kalkplateaus zur Seite, oder sporadische Sandwehen. Der erste der Dasenorte, Farafrah, ist unansehnlich, obwohl der Cultursleck selbst sehr ertragsreich ist und die Bewohner reichlich ernähren könnte, wären zur Erntezeit



Inneres von Kast Dachel.

nicht die libnschen Nomaden und Wüstenlungerer die ersten, welche sich als ungebetene und gewaltthätige Gäste einfänden. Kein Wunder also, daß die Farafrahner mißtrauisch und heimtücksich, apathisch und Europäern gegenüber auch fanatisch sind. Die Dase hat llebersluß an Wasser, doch sind nur wenige Brunnen abgeteuft.

Hat man Farafrah hinter sich, so betritt man ebenen, steinigen Boben mit Sanddünen zur Seite, deren Kanten oft eine Höhe von über 100 Meter erreichen. Vier Tage geht es ununterbrochen über diese braune, von stahlblauen

Schwefeltiesstücken schimmernde Ebene, mit Sandwellen zur Seite. Dann folgt wieder der bekannte Scenenwechsel: trümmerbesäter Anstieg zu einem Tesile, das sich zu einem wilden Felsenpaß vertieft, hieranf steiler Anstieg zu einem kahlen Bergthore und in der Folge hinab zu einem zweiten, größeren Felsenthale, das von nun an großartige Formen annimmt. Ueberall ragen gewaltige Pfeiler und Blöcke empor und unersteigliche Wände säumen den beschwerlichen Pfad. Diese Strecke ist der wildromantischeske Abschnitt des ganzen Wüstenweges —



Tempel von Chargeh.

das Babeele Cailliand (von Rohlfs nach dem französischen Reisenden dieses Namens so benannt), an dessen Südende ein anderes Bild von überraschender Art, unerwartet in den Rahmen einrückt... Es ist der Palmenwald der Dase Dachel, mit darüberragenden Minarets und Kuppeln. Steigt man von der hohen Warte herab, so verschwindet die Dasenstadt hinter ihrem Manergürtel und nur einzelne Zinnenthürme ragen darüber hinaus. Alles Land ringsum ist von wunderbarem Reize. Im Innern der Stadt, welche etwa 6000 Bewohner zählen mag, sehlt es freilich nicht an argen, zu der Lieblichkeit der Landschaft scharf

contrastirendem Schmut und Unrath, und die Gassen sind beängstigend schmal und dunkel. Zu erwähnen wäre noch, daß die Bewohner gut ägyptisch gesinnt sind und sich bisher der religiös-politischen Propaganda der im ganzen östlichen Saharagebiete mächtigen Ginfluß besitzenden Ordensbruderschaft Es Senusi— auf die wir noch zu sprechen kommen werden — als nicht sehr zugänglich erwiesen haben. Das war allerdings vor den letztjährigen Wirren in Negypten und im Sudan der Fall; da neuere Nachrichten sehlen, läßt sich nicht sagen, wie die Dinge heute stehen.

Bas Tachel besonders interessant macht, ift ein altäanvisscher Temvel von dem freilich nur mehr wenig vorhanden ift. Er gibt uns aber den Anknüpfungs= punft zu anderen, viel ausgedehnteren und bedeutsameren Denknälern aus dem Alterthume, ienen der Dase Chargeh, Die einige Tagreisen im Gudoften der vorgenannten liegt. Sie ist von allen libnichen Dasen Diejenige, welche am weitesten gegen das Nilthal vorgeichoben ift. Bon Chargeh nach Theben ift es nicht einmal so weit, wie von derselben Dase nach Dachel. Auch ist Charach Rastitation der Karawanen von Dar Fur, welche, nachdem sie zu Mex (etwas füdlicher) die oberägnytische Rollstation passirt haben, über die genannte Station ihren Weg direct nach Sint nehmen. Das Merkwürdigste in Chargeh ist nächst der alten chriftlichen Netropolis, welche fast 200 wohlerhaltene Mausoleen besitt, der sogenannte » Tempel von Hibe«, der bemerkenswerth ist durch seine Wohlerhaltenheit und seinen reichen Schmuck an farbigen Bierogluphen-Terten. Der Franzose Cailliand hatte 1818 diesen Tempel entdeckt, der nicht altägyptischen Ursprungs ift, sondern von Darius erbaut wurde, dem Sohne des Cambyses, beffen Beer auf dem Zuge über Chargeh ("Oasis magna") hinaus, verunglückte. Auch findet man in Chargeh mehrere Römerburgen und andere Bauten aus iväteren Culturepochen, an benen das Auffallendste ift, daß fie bei ihrer unsoliden Bauart (aussichließlich Luftziegel) bis auf den Tag in ansehnlichen Resten sich erhalten konnten. Sie verdanken diese ihre lange Existenz offenbar bem trockenen Klima des libnich=ägnptischen Himmelsitriches.

Nach dieser Abschweifung nach den libnschen Dasen verlassen wir den ägyptischen Boden und betreten denjenigen Rubiens. Auf das weitläufige Becken von Philae folgt nilauswärts das Felsenthor von Kalabsche, wo der Wendekreis des Krebses überschritten wird. Wir befinden uns also von hier ab



Partie aus der nubifden Wüfte.

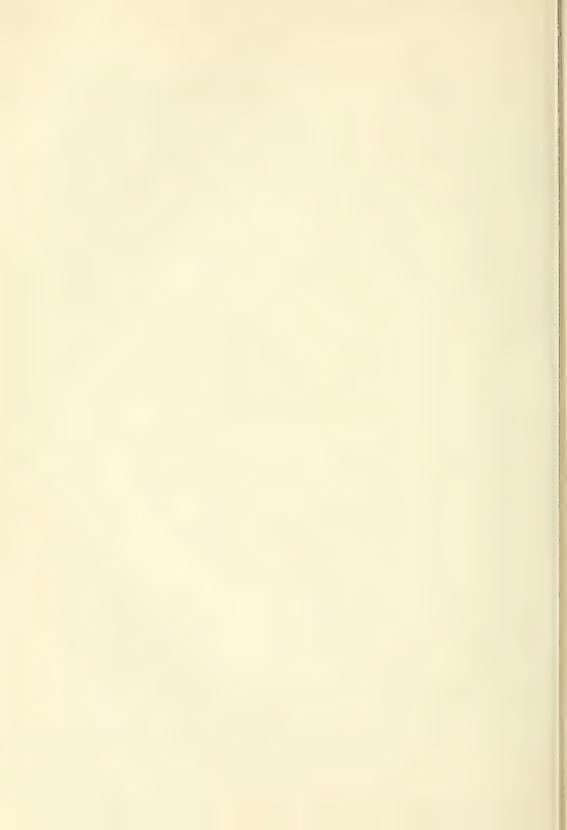

wieder in der Tropenzone des Dunklen Erdtheils, ohne daß uns der Charafter ber Stromlandichaften irgendwie baran erinnerte. Seltsam geformte, oft wildzerklüftete Büftenberge fäumen das Rilthal, das hinter Korosto erheblich an Breite zunimmt und aut bebaute Inseln in seinen Wassern sviegelt. Noch einmal findet der Reisende Gelegenheit, die Erinnerungen an die Antife zu beleben, bei Abu Simbl nämlich, wo zwischen kahlen Felsmaffen die steingehauenen Riefenfiguren eines Felsentempels stehen. Bei Baby Salfa burchfett ber sweite Kataraft. das Nilbett. Die Stelle ift ein wildumschäumtes Klippenmeer, von einer feierlich ernsten, starren Büstenlandschaft umrahmt. Im Gegensate zum Katarakte pon Minan, ift berienige von Wadn Salfa felbst zur Hochwasserzeit nur mit Booten zu paffiren. Die Karawanen muffen baber eine Strecke von breigebn Tagmärschen — bis Neu=Dongola — zu Land einschlagen, wobei sie bald öbe Büftenftreden, bald freundliches Balmenland zurücklegen. Nach kurzer Stromfahrt (bis Rorti) muß abermals der Landweg eingeschlagen werden, und zwar durch die einförmige Bajuda=Steppe, welche fast bis vor die Thore von Chartum reicht.

Den ganzen ungeheueren Umweg der Rilftrecke von Dongola schneidet der Buftenweg ab, ber die Richtung der Sehne des großen Strombogens nimmt und direct nach Berber verläuft. Diese Route nimmt schon bei Korosto, zwischen dem ersten und zweiten Kataraft, seinen Anfang. Gie zieht durch die entsetlich öbe, im Sommer infernalisch beiße Rubische Büste und ift mindestens acht Tagmärsche lang. Anfangs find es weitgedehnte, gelbe Sandfelder, welche ben Reisenden aufnehmen, später Felsthäler mit phantastischen Formen, welche namentlich in Bollmondnächten zur Erhöhung der wilden Großartigkeit und Einsamkeit der Büstenscenerie erheblich beitragen sollen. Weht der libnsche Glut= · wind von Dongola herüber, so werden selbst die zähesten Naturen zaghaft. Welche Neubelebung daher, wenn die Karawane den "Glühofen der Nillander« hinter fich hat und wieder auf den » Beiligen Strom« ftogt, der in stiller Majestät porüberflutet. Die Station, wo die Erlojung erfolat, ift Abu Samed. Bon hier verläuft die Karawanenroute fünf Tagmärsche weit bis Berber, der neuerdings viel genannten oftsudanesischen Stadt am Transversalwege von Suakim nach Chartum. Ginen Tagemarich süblicher mundet ber Atbara, ber einzige Nebenfluß des Nil, in diesen. Er ift ein echter und rechter Hochwasserfluß, der E40 Afrika.

während der Regenzeit ein Bett von mehreren hundert Fuß Breite und 25 bis 30 Fuß Tiefe hat, im Sommer aber — wasserlos ist. Gleichwohl bleiben an den tiefsten Stellen und in den Seitenarmen Wassertümpel zurück, welche einer vielsgestaltigen Fauna zu Tummelpläßen dienen. Hier wimmelt es von Arokodilen und Schildkröten, finden sich Flußpferde, Gazellen, Strauße, Hnänen in großer Zahl ein. Wir befinden uns hier wieder im Sudan, den wir vor geraumer Zeit verslassen, und brechen daher unsere Mittheilungen über die von uns zurücksgelegte Nilroute ab. . . .

In den letzten Jahren ist Aegypten der Mittelpunkt der afrikanischen Politik geworden. Obwohl diese letztere in einem Werke wie dieses, nicht berührt werden sollte, gehören die Vorgänge, welche im nachfolgenden kurz beleuchtet werden, gleichwohl so unzertrennlich zur Geschichte des europäischen Interessenkampses im Tunklen Erdtheil, daß sie schwer aus unseren Mittheilungen sich ausschließen lassen. Negypten ist in unserem Jahrhunderte dassenige Stück afrikanischen Bodens gewesen, in welchem das eivilizirte Europa zuerst Fuß gesäßt hatte.

Seit Mohamed Alis Zeit war Acappten durch manniafache Beziehungen an das Abendland gebunden. Unter den nachfolgenden Bicekönigen festigten fich Diese Beziehungen und erreichten ihre greifbarite Form unter ben beiden Bicefönigen Said und Jamail. welche beide das großgrtige Unternehmen bes Suezcanals patronifirt hatten. Während der Eröffnungsfeierlichkeiten der neuen Welt= handelsstraße gaben sich im Rillande gefrönte Säupter und Repräsentanten europäischer Thnaftien ein Rendezvous zur Freude und Genugthumg des chrgeizigen Jomail Lascho, der mit Umgehung der Souzeranitätsrechte des Sultans, in die Rolle des unabhängigen Gebieters mit großem Geschick sich zu finden verstand. Ueber ein Jahrzehnt währte — wie wir andernorts ausgeführt haben . — das europäisch=arabische Schlaraffenleben am Ril unter den schützenden Fittigen des Rhedive. Alls ichlieklich Ismail Baicha durch Intervention der europäischen Mächte das Feld räumen mußte, damit das Land von jeinem gänglichen Ruine gerettet werde, war das Volk bereits total verarmt, das Ausbeutungs= und Erpressungs= inftem bis auf die Spige getrieben. An unzufriedenen Clementen hat es unter bem Volke nie gefehlt. Aber dieses Volk, eingeschüchtert und geduldig, ein getreues Albbild seiner uralten Vorfahren, hatte nicht den Muth, sich seiner Saut zu



Die Schlacht bei Cel el Rebir.

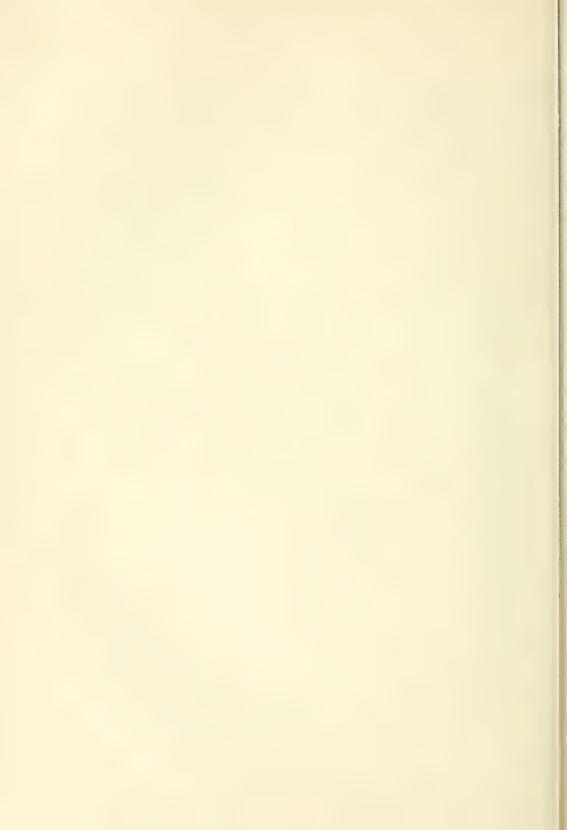

wehren. An Leitern fehlte es ihnen gleichfalls, denn diejenigen Personen, welche in Kairo die Regierung repräsentirten, in den Provinzen die Gewalt ausübten und in jeder Beziehung den starken Arm der viceköniglichen Mißwirtschaft bildeten, waren Fremdlinge, tscherkesssiche und türkische Glücksritter, die dem



Kampffcene aus der ägyptifden Rebellion (1882).

Volke fremd gegenüberstanden. Wohl waren einige Würdenträger auch aus dem Volke hervorgegangen, aber sie nützten ihre Stellung dazu aus, ihre eigenen Landsleute zu bedrücken und das Bruderblut zu verrathen.

Am schlimmsten gestalteten sich diese Verhältnisse in der Armee, in der bas türkische und tscherkessische Clement seit jeher überwog. Arabische Officiere

542 Ufrika.

gelangten nur' schwer auf höhere Bosten und wurden auch sonst bei jeder Gelegenheit guruckgesett. Da fand fich unter ihnen ein Streber (ober Patriot, wie man es nehmen will), der die allgemeine Verstimmung im Volke und in der Armee pazu benütte, für das ägnptische Araberthum eine Lanze zu brechen. Db die Angelegenheit in ihren ersten Anfängen wirklich nur auf nationalen Aspirationen basirte, fann füglich bezweifelt werden. Der Ehraeiz etlicher miftveranügter arabischer Officiere ging wahrscheinlich ganz persönlichen Interessen nach. Ihr Führer aber, ber bamalige Oberit Arabi Ben, wußte die Bolfsitimmung für seine Zwecke auszunüßen und so kam das Rad ins Rollen. Anfänglich wagten sich die Demonstranten nicht über Vergeben gegen die militärische Disciplin hinaus; später wurden fie fühner, verlangten für sich und ihre Genoffen Stellungen und Hemter, wobei sie unverdrossen thatia blieben, die erreaten Gemüther wach zu halten und die rein persönlichen Angelegenheiten zu solchen des Landes, Des Bolfes, ju stempeln. Das Rolf von Kairo, zulent joaar Theile ber Urmee. fanden sich raich in die Bewegung. Auf diese Thatsache gestützt, konnte Arabi Ben sich zu einem Pronunciamento versteigen, das anfangs wirkungslos, ihn in Kurze zum Herrn der Situation machte. Arabi wurde der Beld des Tages, ber Rhedive ein Schatten, ber fich zeitlich beiseite drückte, um in ber anschwellenden Hochflut nicht unterzugehen.

Als Arabi der wirkliche Herr in Alegypten geworden war, da er die Armee auf seiner Seite hatte, legten sich die europäischen Mächte ins Mittel, voran England. Schon im Frühsommer 1882 — in welches Jahr diese Vorgänge fallen — machte sich unter dem Volke eine bedenkliche Gährung bemerkdar. Die europäische Intervention erwiderte Arabi Pascha — der nun den höheren Titel führte — mit einer förmlichen Kriegserklärung, indem er die von den Engständern in Seene gesetzte Flottendemonstration im Hasen von Alexandrien mit einem Vormarsche gegen diese Stadt beantwortete. Wit eirea 15.000 Mann nahm er dei Kasprsed-Danar, im Süden von Alexandrien, Stellung, bereit jedem Landungsversuche der Engländer entgegenzutreten. Durch diese Vorgänge ermuthigt, sieß sich das Volk von Alexandrien dazu verseiten, ein allgemeines Massacre zu inseeniren, welches die Engländer damit sühnten, daß sie die Stadt in Brand schossen. Die Dipsomatie hatte unterdessen ihre kurzen Beine zur Schan getragen. Sine im Laufe des August in Constantinopel eröffnete Conferenz skritt

sich um Stipulationen und Paragraphe, während England Eile hatte, sich ein europäisches Mandat zur Besetzung des Suezcanals zu verschaffen. Als schließlich die Angelegenheit nicht vorwärts gehen wollte, schritt England auf eigene Faust ein und beschloß, mit Ausbietung von militärischen Machtmitteln in Aegypten Ordnung zu machen.

Diese Wendung ber Dinge fonnen wir hier nicht näher beleuchten. Gie gehören auf bas rein militärische Gebiet. Während Arabi Bascha noch immer unthätig bei Kafr-ed-Daugr ftand, vollführte General Bolselen mit einer Urmee von rund 26.000 Mann einen Sandstreich gegen den Suezeanal, den er strategisch vollkommen correct - zur Basis seiner Operationen außerwählt hatte. Wie gewöhnlich, nahmen diese letteren einen ungemein schleppenden Bana. Bon ben ersten Gefechten bis zur Entscheidungsschlacht vergingen fast mehr als vier Monate. Auch Arabi rührte sich, trot der Gefahr, die ihm von Suezcanal her brobte, durch geraume Zeit nicht. Schließlich eilte er mit einem Theile seiner Truppen von Rafr-ed-Danar nach Tel-el Rebir, wo er der englischen Invasion Die Stirne zu bieten gedachte. Un einer uneinnehmbaren Stellung, hieß es, follte die Armee Wolfelens gerschellen. Aber es kam gleichwohl anders. Am 13. September ariffen die Engländer die befestigte Stellung des Feindes an und errangen über benfelben einen vollständigen Sieg. In Kairo wurde die Riederlage bei Tel-el Rebir anfangs als Sieg Arabis ausposaunt; man erwartete, daß dieser mit dem Ropfe des Admirals Senmour, des Zerstörers von Alexandrien, autommen werde. Ms nun Arabi allein fam, ward er vom Bobel mit Steinwürfen empfangen, boch erregte die Niederlage keine aufregenden Scenen und die in der Stadt verbliebenen Europäer waren feiner Gefahr ausgesett. Alsbald begab fich eine Deputation nach Kafr=ed=Dauar, um die Magnahmen zur Capitulation der dort stehenden ägnytischen Truppen zu treffen. Rach längerem Sin= und Berparlamentiren fam es zur lebergabe. Die regulären Soldaten zeigten fich friedlich und unterwürfig; nur die Beduinen hielten sich murrisch und seitwarts.

Da die Ergebenheitserklärung bedingungslos war, rückten schon am 14. September Nachmittags englische Truppen in Kafrsed-Danar ein. Mit dem Einzuge des englischen Corps in Kairo hatte die Rebellion ihr Ende erreicht. Arabi, der sich auf Gnade und Ungnade ergab, wurde vor das Kriegsgericht gestellt, zu Tode verurtheilt, gleichzeitig aber begnadigt und nach Ceplon exilirt. ...

Die Schwingungen ber politischen Bewegung wirkten aber noch jahrelang nach. Schon während ber Rebellion Arabis war im Suban die religiös-politische Bewegung des Mahdi ausgebrochen, und die Katastrophe von Tel-el Kebir konnte es nicht verhindern, daß die Sudanesen ihre eigenen Wege gingen und, von Ersolg zu Ersolg eilend, schließlich das verhaßte ägyptische Joch abwarfen.



Urabi Paidia.

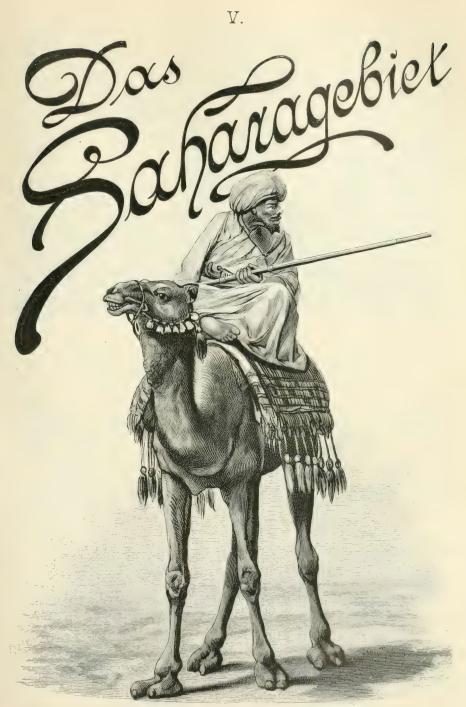

Schweiger=Berchenfeld. Afrifa.





## Die große afrikanische Wüste.

ie Sahara gehörte bislang zu den am wenigsten gekannten Gebieten bes Dunklen Erdtheils. Allerdings hatten in den letzten Jahrzehnten kühne Reisende den räthselhaften Erdraum auf weite Strecken durchforscht, ja seiner ganzen Ausdehnung nach durchquert, und das Ergebniß ihrer mühevollen und gefährlichen Unternehmungen war die Berichtigung vieler landläusiger Fabeln und Irrthümer. Es muß daher in hohem Grade befremden, daß trotz der partiellen Errungenschaften und der erweiterten Kenntniß von der Natur der großen afrikanischen Wüste und der mit ihr verbundenen Lebensverhältnisse, in weiteren Kreisen der alte naive Glaube an ein ungeheueres "Sandmeer« festgewurzelt blieb. Die Mittheilungen jener Reisenden blieben sozusagen unbeachtet und man ging von der alten Vorstellung von einem tiefliegenden, sandigen Becken, welches einen trocken gelegten Meeresboden repräsentire, nicht ab.

Mit der Fixirung dieser Irrthümer, gewinnen wir die zu einer allgemeinen Richtigstellung nothwendigen Anhaltspunkte. Der erste betrifft die physische Gestalt und Beschaffenheit des Saharagebietes, der zweite die Frage, ob wir in der

Sahara ehemaligen Meeresboden zu erblicken haben. In ersterer Richtung mag in Kurze voraugaesendet werden, daß das Saharagebiet in seiner Gesammtheit keineswegs ein einförmiges Bobenrelief, sondern vielmehr die denkbar icharfften Contrafte zeigt: mächtige Bobenanschwellungen und weitgedehnte Becken, steinige Hochplateaur und unermekliche Sandwüsten. Felsberge und Thäler, berrliche, von vegetativem Leben überquellende Landichaftsbilder und unbeschreiblich öbe Dünen-Landschaften, in welchen nicht das geringste Leben sich regt. Auch hinsichtlich der räumlichen Ausdehnung des weitläufigen Gebietes waren bislang schwankende Umarenzungen im Courfe. Man liebte es, die eigentliche große afrikanische Büste von allen umlicgenden Stagtenbildungen abzutrennen und fie als die berrenloje Bone zwischen den Mittelmeerländern und den Reichen des Sudan auzusehen. Die Sache verhält fich aber wesentlich anders, denn die politischen Grenzen, ber die Sahara im Norden. Often und Guden einschließenden Staaten und Länder greifen meift tief nach der Bufte aus; fast die Sälfte von Marotto gehört zum Saharagebiet, besgleichen ein großer Abschnitt von Algier und ein fleinerer von Tunis. Im Gebiete von Tripolitanien reicht die Sahara jozusagen bis ans Mittelmeergestade und von Rechtswegen sollte jenes Land gang und gar zum Saharagebiete gezählt werden. Daß die westliche Sälfte des ägnptischen Reiches mit ihren elibyschen Dasen« nur ein Abschnitt der großen Bufte ift, hat der Leser aus den Mittheilungen des vorangegangenen Cavitels entnommen. Von den Sudanländern ift es namentlich das Reich Wadar und das nördliche Dar Fur, welche mit ihren nördlichen Grenzgebieten in die Sahararegion ein= greifen, im Uebrigen aber den stufenweisen Uebergang mit den eigentlichen Sudanländern vermitteln.

In seiner Gesammtheit umfaßt das Saharagebiet einen Flächenraum von eirea 6.6 Millionen Geviertfilometer (120.000 Duadratmeilen), ist also ungefähr zehnmal so groß als das Teutsche Reich. Auf diesem unermeßlichen Erdraume überwiegen, entgegen der langjährigen Vorstellung, die Hochstächen und Tasels länder, welche, immer wüst und öde, theils mit scharskantigen Steinen besäet sind und dann »Hammadas genannt werden, theils mit abgeschliffenen Kieseln bedeckt sich zeigen, in welchem Falle man die Hochstächen »Serirs nennt. Zwischen diesen Taselländern, zu denen sich noch gewaltige Gebirgsmassen gesellen, liegen ansgedehnte Tiesbecken.





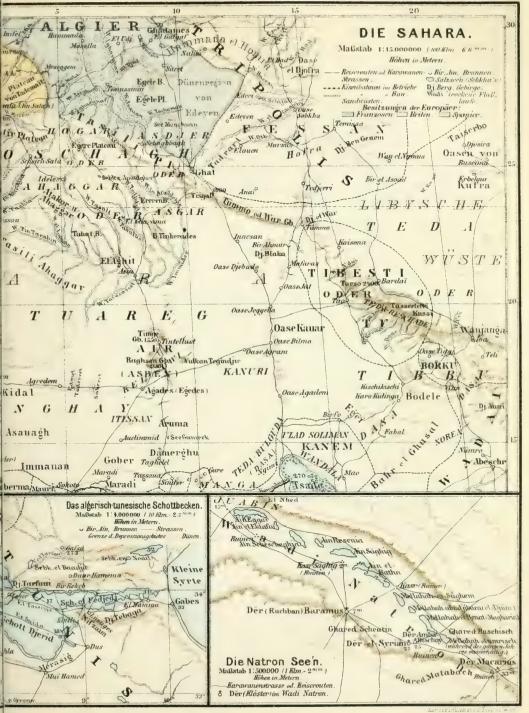

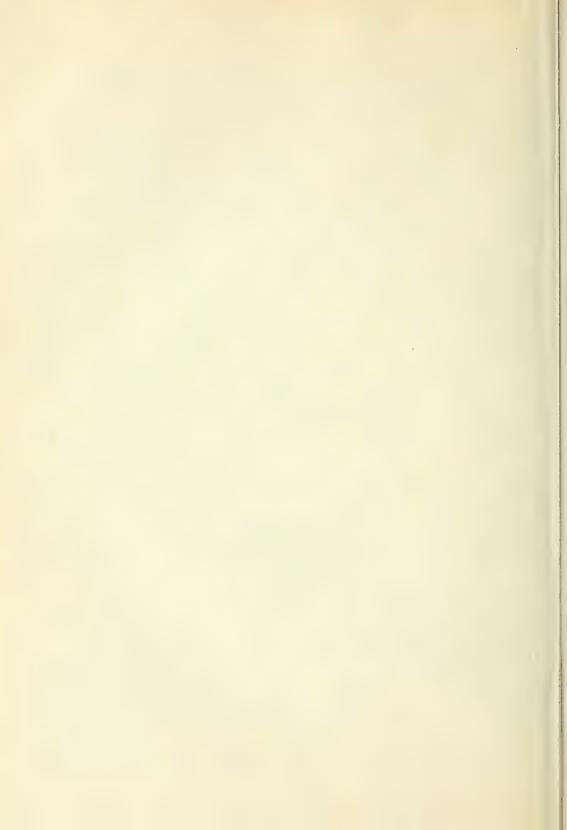

Die Erhebungszone reicht von der Aleinen Syrte bis Dar Fur, durchzieht also in südöstlicher Richtung das ganze Saharagediet. Diese Linie des saharischen Erhebungssystems zeigt sich als ein gegen Westen convex ausgreisender Bogen, in welchem zwei besonders markante Bergländer hervortreten: Tasili, oder das Bergland der Ahaggar-Tuaregs und das Bergland von Tibesti. Dazwischen siegen andere Glieder des Erhebungssystems, der Dschebel Duirat und Dschebel Dhahat nördlich und nordwestlich von Tibesti, das Tarsogedirge und die Gebirge von Wanjanga und Ennedi, südwestlich von Tibesti. Diese Erhebungssinie ist von um so größerer Wichtigkeit, als sie, abgesehen von ihrer Bedeutung in Bezug auf das Bodenrelief des ganzen Gebietes, dieses letztere in zwei große Abschnitte scheidet, deren Natur von einander grundverschieden ist. Den östlichen Abschnitt bildet die fast durchwegs als Sandwüste auftretende "Libysch e Wüste«, den westlichen, die Sahara im engeren Sinne, das Land der mächtigen Boden-auschwellungen, der Hammadas und Serirs, der weiten Tiesbecken und Dasen.

Seiner geologischen Formation nach zeigt das Gesammtgebiet vorwiegend Sandstein-Hochslächen, über die sich Urgesteingebirge (hauptsächlich Granit und Gneis, auch Porphyr) erheben und zwischen denen Becken mit sestem Thonboden liegen. Die Kreideformation tritt am ganzen Nordrande der Sahara auf, besonders am Südrande des Atlas und auf dem ganzen Raume zwischen Tasili und der Küste von Tripolitanien.

Nachtigal und Duveyrier sind geneigt in den Erhebungsmassivs vulkanische Bildungen zu erblicken, doch bleibt die Frage, dis nicht eingehende Studien in dieser Richtung gemacht werden, eine offene. Die Verwitterungsproducte der Sandsteinslächen bilden den so sehr gefürchteten Flugsand, welcher in manchen Theilen der Sahara in ungeheueren Massen auftritt. Das Vorhandensein derselben hat frühzeitig zu der Annahme Anlaß gegeben, daß die Sahara vor Zeiten ein Binnenmeer gewesen und jene Sandmassen der Rückstand der abgelaufenen Gewässer seien. Auch die Existenz von zahlreichen Salzsümpfen am nördlichen Kande der Sahara wurden für diese Theorien verwerthet. In anderer Weise trat der schweizerische Gelehrte Desor für dieselbe ein, indem er glaubte, annehmen zu müssen, das Saharagediet sei der große Regulator des Klimas von Südeund Mitteleuropa, um die Siszeit in den Alpen mit der einstigen Wasserbedeckung der Sahara in Verbindung zu bringen. Dazu kommt der überraschende Eindruck,

550 2lfrifa.

den die Dünenbildungen auf den Beschauer ausüben, obwohl dieselben, zumal was ihre Gestalt anbetrifft, nicht vom Meere, sondern vom Winde bedingt werden.

Die Theorie von der dereinstigen Bafferbedeckung der Sahara hat ihre entschiedenen Gegner gefunden, und zwar mit Recht, wenn man das Vorhandensein von steinernen Wäldern in den libnschen Dasen, das Auftreten von Krokodilen im Bergen der Sahara und andere auffällige Thatsachen in Betracht gieht. Man hat sich bemaemäß bald mit der Anficht befreundet, daß die ausgebehnte Büftenbildung mit klimatischen Beränderungen zusammenhängt, womit nicht gesagt sein will, daß nicht wenigstens ein Theil des ganzen Gebietes ausgedehnte Binnengewäffer bildeten. Bon der libnichen Bufte ift dies fast erwiesen, auf Grund der dort gefundenen marinen Ablagerungen. Dieselben fehlen aber im westlichen Abschnitte des Sabaragebietes ganglich. Anderseits wissen wir, daß por Alters das Thierleben in manchen Gebieten ber Sahara, namentlich in ihrer nörblichen Grenzzone, ein viel reicheres war, worauf man schließen könnte, daß noch in historischer Zeit die Wüstenbildung nicht so sehr vorgeschritten war, wie bermalen. Die Elephanten, welche Hannibal auf seinem Zuge über die Alpen verlor, waren gang gewiß nicht aus Centralafrifa, sondern aus dem Hinterlande von Karthago bezogen, wo dermalen diese Thiere nicht mehr eristiren. Ferner ist man geneigt, die verhältnißmäßig späte Ginführung des Kamcels in den afrikanischen Mittelmeerlandern auf den Umstand gurückzuführen, daß erst im Laufe der Zeit, in Folge des Fortschrittes der Büstenbildung, die Nothwendigkeit der Verwendung jener Thiere fich einstellte. Möchte diesem Umstande auch nicht viel Gewicht beizulegen sein, da die gevaraphischen Grenzen in der Verwendung von Nugthieren durch Bölferverschiebungen erweitert oder eingeengt werden, so ift anderseits gleichwohl nicht zu leugnen, daß das Verschwinden der Elephanten im nördlichen Saharagebiet, das Borhandensein von Krotodilen im Bergen des Gebietes, die vielen, großen und mächtigen Thäler, welche bei heftigem Regen bedeutende Wasserquantitäten führen, und noch andere Merkmale, auf stattgehabte Veränderungen der klimatischen Verhältnisse hinweisen, die der Wüstenbildung im größeren Mage Vorschub geleistet haben. Es ift nicht baran zu zweifeln, daß der Bafferreichthum der Sahara vormals ein größerer war, und demgemäß auch der Eulturboden ein ausgedehnterer gewesen sein muß. Die vorhandenen Salzlager deuten zwar auf die chemalige Existenz von Binnenseen - die sich ja

nicht lengnen läßt — hin, geben aber gleichzeitig den Anhaltspunkt für die stetige Abnahme der Fenchtigkeit und für die damit in Verbindung stehende fortschreitende Verödung.

Es ist interessant, die Wahrnehmung zu machen, daß schon Humboldt die gegenwärtigen klimatischen Verhältnisse in der Sahara auf den über sie hinwegstreichenden Nordostpassat zurücksührte. Die Trockenheit desselben bedinge die Kahlheit und Sterilität des Gebietes. Dieser Ansicht schloß sich Oskar Peschel an und er führte weiter aus, daß der Nordostpassat auf seinem weiten Wege vom nördlichen Eismeere über Inners und Westasien bereits alle seine regensbringende Feuchtigkeit eingebüßt habe, wenn er das Saharagebiet erreiche. Theoretisch mag sich diese Ansicht immerhin als stichhältig erweisen, praktisch ist sie aber schon deshalb von zweiselhastem Werthe, als über die Sahara erwiesenersmaßen Nordwinde hinwegstreichen, welche vom Mittelmeere herüberkommen, also mit Feuchtigkeit hinlänglich gesättigt sind, dieselbe aber gleichwohl nicht in das Innere des Wüstengebietes tragen. Auf diesen Umstand hat zuerst der russischen Weteorolog Wojnikoss hingewiesen. In zweiter Linie constatirte Rohlss während seines Aussenhaltes in Tripolis das Borherrschen von westlichen Winden, also einer dem Nordostpassate entgegengesetzen Lusststömung.

Hinsichtlich der Formen der Wüste hat Desor, einer der gründlichsten Saharakenner, mit großer Sachkenntniß und unleugbarem Scharskinn die Dreistheilung in Plateauwüste, Auswaschungswüste und die Dünenwüste geschaffen. Diese drei Typen der Wüste sind übrigens trot ihrer Verschiedenheit nach Form und Aussehen gleichwohl, was Ursprung und Zusammensetzung andeslangt, eng mit einander verbunden. Der Boden ist aber überall derselbe, doch auf verschiedene Beise gesormt und modellirt, je nach den Ereignissen, die ihn wie Desor annimmt, der diese Theorie vertritt — während des Abstussies, oder seit dem Abstusse Saharameeres gestalten: eine flache oder leicht gewellte Ebene. Diese Form nimmt fast drei Viertel des gesammten Saharasgebietes ein; sie weist im allgemeinen, wenn ihre Einförmigkeit nicht von Dünen unterbrochen ist, ebene Flächen auf, die sern am Horizont mit dem Himmel verschwimmen und in uns unwillkürlich den Gedanken an das Meer wachrusen. Nach der Ansicht des Natursorschers Martin sind die Plateauwüsten nicht ganz unfruchtbar; sie sind vielmehr von einer im Sommer durch Sonnenhitze vers

brannten, nach dem ersten Winterregen aber frisch grünenden Begetation vollsständig bedeckt. »Es sind Dornsträncher, welche die Erde um sich her festhalten können und deshalb ebenso viele kleine Erhebungen bilden; dann sind es Standensgewächse mit fleischigen, zähen, knotigen und verkümmerten Blättern, die theilsweise von Kameelen oder Schasen angefressen sind. In Senkungen des Bodens, wo dieser noch etwas Feuchtigkeit bewahrt, bedeckt sich die Erde mit einem seinen Rasen von schönstem Grün; die Judendornen schmücken sich hier mit Blättern,



Eduard Dejor.

die Tamarisken werden zu wirklichen Bäumen und schaukeln ihre weißen oder blaßrothen Blütenbüsche; die auf dem Boden hinkricchende Coloquinte ist mit kugelförmigen Früchten bedeckt. Das sind die Wiesen der Sahara, auf welche der Araber während des Winters seine Schase treibt. Diese Thatsache ist umso interessanter, als Humboldt geneigt war, die Rahlheit der Sahara darauf zurückszusühren, daß das Meer bei seinem Eindruche alle Dammerde hinweggeschwenunt und nur den sterilen Boden hinterlassen habe. In Algier aber haben die von den Franzosen gebohrten artesischen Brunnen sofort ein reiches vegetatives Leben

hervorgezaubert, obgleich die Dammerde fehlte. So viel ist erwiesen: wo der Duarzsand unverhältnißmäßig überwiegt, ist jede Begetation zu Ende.

Was nun die früher erwähnten Erofions-Erscheinungen anbetrifft, sind dieselben ausgedehnte Senkungen des Terrains, oder Becken mit flachem Boden ohne augenfällige Unterbrechungen. Die Terrainsenkungen sind manchmal von dem Plateau durch hohe Böschungen getrennt, welche sich am Horizont wie Gebirgslinien hinziehen; an anderen Orten ist die Böschung nur wenige Meter hoch. Alle diese Terrainsenkungen, sie seien nun trocken oder mit Wasser bedeckt,



Wadi Isauan am Nordrande des Casili (Uhaggar: Plateau).

fönnen nach Desor nur eine Wirkung des letzteren sein, freilich unter Bedingungen, die weit verschieden sind von denen, welche unter den gegenwärtigen Verhältnissen vorherrschen. Denn heutzutage besteht keine sichtbare Beziehung mehr zwischen der Ursache und der Wirkung, zwischen der Winzigkeit der Flüsse und dem Umfang der Auswaschungsflächen in der Sahara. Die Thäler, welche vom Atlas auslausen, überraschen durch ihre Breite, die in gar keinem Verhältnisse zu dem eigentlichen Thalweg steht. Nicht selten ist dieser schwer zu erkennen und oft entdeckt man erst im Schatten einiger dürrer Büsche eine schwale Wasserrinne, oder auch nur ein weißes, ausgewaschenes Kieselbett, welches von der Wirkung des Wassers Zeugniß gibt; wenn dieses auch scheindar fehlt, so weiß

doch der Araber, oder Maure, oder Berber, daß er sicher welches findet, wenn er langs der Rinne nachgrabt.

Die britte Form der Bufte ift die Dunenwufte, welche Deior Die populärste Form« der Wüste neunt. Sie ist diejenige, welche das Gemuth am schauriasten ergreift, da sich bier zur Unfruchtbarkeit des Bodens noch die Unftetigfeit desfelben, und die Gefahr für die personliche Sicherheit gesellen. Indek ift die Regetation nicht pollständig erloschen, jo lange der Sand durch bas Pindemittel bes Gupies eine gewisse Kestigkeit bewahrt. Die Bobe ber Dünen schwanft zwischen 3 und 200 Meter. Trop ihrer Unbeweglichkeit reißen fie dennoch zur Bewunderung hin durch die Schönheit ihrer Linien, welche auf der Mindseite, besonders da, wo der Sand Festiakeit genug bietet, um ficheren Schrittes auf demielben einherzugehen, die anmuthiaften Wellenformen beichreiben. Die Rückseite der Düne ist gewöhnlich steiler, besonders an ihrem Gipfel, welcher in der Regel einen fleinen Absturg bildet, ungefähr wie die Schneewehen bei ung. Wir haben bas Großartige Diefer Dünenbildung in dem vorangegangenen Abschnitte, wo von der libnichen Büste die Rede war, hervorgehoben und beschränten und barauf, die betreffende Schilberung in Erinnerung zu bringen. Zu erwähnen wäre noch, daß die Wandelbarfeit der Formen nur für Die Oberfläche und die Außenseiten der Dünen besteht. Ihre Umriffe können wechseln, aber ihre Masse und Lage sind beständig, und in diesem Bunkte untericheiden sie fich weientlich von den Dünen am Meeresftrande. Man hat sich übrigens die Ueberzeugung verschafft, daß ber Dune eine natürliche Bodenerhebung als Kern dient. Nur an jehr ausgesetzten Orten kommt es zuweilen vor, daß das Gerippe eines Rameels der Kern eines neuen Hügels wird. In Dieser Begiehung sind die Sandhügel der Buste keine eigentlichen Dünen; deshalb hat man auch vorgeschlagen, sie mit einem speciellen Ramen zu bezeichnen, und mählte dazu den arabischen Namen »Areg«, d. i. » Sandhügel«, ein Wort, welches in den In-Aregs (Tuaregs), oder Bewohner der Sandhügel wiederkehrt.

Mücken die Tünen so nahe aneinander, daß sie sich berühren, dann tritt die vollständige Unfruchtbarkeit ein. Je weiter man in der Region des Flugsandes vordringt, um so mächtiger wird man von einem gewissen Unbehagen ergriffen, das übrigens, auch wenn man es nicht eingesteht, schon durch die ernste Stimmung sich verräth, die auf der Karawane ruht und an welcher, wie es

idicint, auch die Thiere theilnehmen. Man ist übrigens durchaus zu Befürchtungen berechtigt und begreift nur zu leicht, daß ber Samum, wenn er mit feinem glübenden Odem biefe beweglichen Massen aufwühlt, Karawanen und gange Armeen, wie dies ja vorgekommen ift, unter benfelben begraben fann, Gelbit die sonst phleamatischen Rameele verrathen ihre Angst durch sautes Brissen. Sat man eines der von den Dünenhügeln eingeschloffenen Thäler binter sich und steht man auf dem Grat einer jolchen starren Welle, dann öffnet fich häufig 311 Füßen ein trichterförmiges ödes Becken von der Gestalt eines Bulcankraters. Der Boben bestelben zeigt eine dunfle Steinfläche, das urfprüngliche Sandsteingerüft, welches die Sandwogen vor langen Zeitläufen zugedecht, der Wind aber zeitweisig wieder freigelegt hat. Wie intensiv übrigens die Verwitterung an diesen icheinbar festen Massen vor sich geht, ersieht man daraus, daß solche bloßgelegte Klächen oder Rippen sofort zerbröckeln, wenn man darüber schreitet. Man begreift daher, daß es feines außergewöhnlichen mechanischen Effectes bedarf, um diese gersette Oberfläche des Sandsteines in Flugsand zu verwandeln. Der Wind allein kann dieses Geschäft besorgen. Diese Thatsache spricht aber sehr für die oben ausgesprochene Ansicht, daß der Flugfand nicht der Rückstand eines ehe= maligen Binnenmeeres, sondern zersetzter und verwitterter Sandstein ift.

Wechsel von scheinbar winzigen Sandanhäufungen und ungeheueren Wellenbergen. Und dieser monotone Wechsel scheint sich ins Unendliche fortzusehen. Auf eine Reihe niedriger Dünen folgt eine solche von förmlichen Bergzügen, an die wieder kleine Wellenlinien anschließen. Das Schauerliche und Ueberwältigende eines solchen Wüstenbildes kennzeichnet sich in den übertriebenen Schilderungen mancher Reisenden hinsichtlich der Größe, beziehungsweise Höhe solcher Dünen. Man hat von Sandwogen von 1000 Meter Höhe gesprochen, was eine arge Uebertreibung ist, aber auf das Stichhältigste beweist, wie die Phantasie in ihrer mächtigen Erregung eine an sich großartige und schauerliche Erscheinung zu übertriebenen Vorstellungen gestaltet. Bei der Höhe der Dünen, welche für sich, wie bereits erwähnt, selten 200 Meter überschreiten, kommt es freilich auch auf die Unterlage, auf den sessen an, über welchem sich die Sandwelle erhebt. Ist das natürliche Bodenrelief mannigfaltiger und sind die sendwelle erhebt. Ist das natürliche Bodenrelief mannigfaltiger und sind die sendwelle erhebt.

einer jolchen bis 400 Meter und barüber aufragt, bann fann man mit Eicherheit annehmen, daß die Sälfte dieser Sohe auf Rochnung des unter dem Flugsande begrabenen Kernes, des Felsbodens, der ja örtlich in zahlreiche Rippen gerklüftet ift, zu setzen kommt. Die Bewohner der Sahara haben selbstwerständlich für alle Formen und Gestalten der Dünen besondere Namen, und ebenso sind verschiedene Bezeichnungen für Thaler, Becken, Ginichnitte, Defiles und Baffe im Schwange. Um bekanntesten unter Diesen Bezeichnungen ift bas "Wadi« (Ued), ein breites Sandthal, in welchem fich bas Regenwaffer sammelt. Denn regenlos ift auch die Sahara nicht, und felbst die schauerliche libnsche Bufte fieht oft über ihr wogendes Sandmeer heftige Regenschauer niedergeben. It ber Boden dieser » Thäler«, oder jener der noch weitläufigeren Mulden außer mit leichtem Flugiand auch noch mit kruftallinischem Spps bedeckt, so erhält er mehr Confistenz und wideriteht den Anariffen des Windes. Dier sammelt fich das Regenwaffer am besten und an folchen Stellen sind benn auch die Brunnen anzutreffen, ohne deren Borhandensein das Reisen auf den Karawanenwegen durch die Aregregion unmöglich wäre.

Neben dem Vorhandensein von Brunnen ift das Drientirungsvermögen in diesem entseklichen Chaos die zweitwichtiaste Vorbedingung zu ungefährdetem Fortkommen. Allerdings ändern sich die Dünenzüge, wie wir bereits hervor= gehoben haben, nicht, fondern es werden durch den Wind nur Detailformen umgewandelt. Es fann aber immerhin vortommen, daß durch Abwehungen an einer Stelle und Sandanhäufungen an anderer Stelle, durch Verichüttungen von » Bäffen« und Defiles und Bloklegung von bis dahin ungefannt gewesenen Scharten, das Landschaftsbild, das ohnedies feine martanten Details bietet, an welche sich die Erinnerung festklammern könnte, total verändert wird. Trop alledem finden sich aber die Karawanenführer mit bewunderungswürdigem Scharffinne in Dieser Wirrsal zurecht und finden selbst dort einen Ausweg, wo ein folder für unmöglich erscheinen möchte. Die Formen der Dünen allein geben diesen Wegkundigen die Anhaltspunkte, ob die Karawane den Durchlaß finden wird oder nicht. Die Orientirung muß daher auf jedem Mariche von Neuem gesucht werden, denn Anhaltspunkte irgend welcher Art für die einzuschlagende Route gibt es nicht. Die beliebte Unsicht von den »bleichenden Kameelgerippen, welche den Buftenweg bezeichnen« ift - wenigstens in der Aregregion - leere Fabel.

Ein jedes solches Gerippe wird schon beim nächsten leisen Windeswehen der Kern eines neuen Sandhügels und ist sonach verschwunden. Fußstapsen, und wären sie selbst von Hunderten von Kameelen im Sande zurückgelassen worden, sind schon in den nächsten Stunden verweht. Was also eine solche wochenlange Wanderung durch die ungeheuere Dünenregion heißen will, kann man sich unschwer vergegenwärtigen.

Mus dem Borgesagten möchte sich der Leser vielleicht ein charafteristisches Bejammtbild von der Sahara gestalten, das in diefer Art sicher ein unvoll= kommenes wäre. Denn wohl ist die Dünenzone eine gewaltige, ungeheuere; aber fie kann, wie aus unseren ersten flüchtigen Andeutungen über das Bodenrelief bes Saharagebietes bervorgeht, nicht bas charafteristische Merkmal für letteres abgeben. Von der libnichen Bufte, welche einen Sandocean bildet, in welchen die Dasen wie Inseln liegen, abgesehen, ift die Dünenregion der eigentlichen Sahara ein ungeheuerer, eirea 2400 Kilometer langer Strom, der mit wechselnder Breite zwischen 50 und 500 Kilometer vom Sprtenmeere in füdwestlicher Richtung bis zum Atlantischen Deean verläuft. Der Vergleich mit einem Strome ist umso bezeichnender, als die Dünenregion auch die Windungen eines folchen nachahmt. Diese Windungen und zeitweiligen Directionganderungen sind örtlich bedingt, hängen von der jeweiligen Configuration der Nachbargebiete ab. Wo die einzelnen Buftenplateaux (Hamadas und Serirs) näher zu einander rücken, ift das Dünenbett eingeengt. Desgleichen dort, wo große Gebirgserhebungen vorkommen. Hieraus erklärt sich, daß die Dünenregion im centralen Theile der Sahara, wo jene früher erwähnte Erhebungslinie das Gebiet durchschneidet, verhältnißmäßig schmal ist und gegen Westen, wo Kelsgebirge und Kelsplateaux zurücktreten, ihre größte Breite erreicht.

Mit diesen Andeutungen ist bereits ein orientirender Ueberblick auf das gesammte Bodenrelief der Sahara gewonnen. Die alte landläufige Borstellung von einem tiessliegenden ungeheueren Meeresbecken wird gegenstandslos, denn die Bodensplastik dieses Gebietes zeichnet sich weit eher durch Formenmannigfaltigkeit, als durch das Gegentheil aus. Der gewaltige Erdraum zeigt eine Reihe von Plateaux, über welche Bergspitzen noch dis zu beträchtlicher Höhe aufragen, oder welche von förmlichen Gebirgszügen durchsetzt werden. Am ausgeprägtesten zeigen sich die Bodenschwellungen im Herzen der Sahara: das Bergland der Tuaregs, das

558 21frifa.

Alpenland der Tase Asben und das Bergland Tibesti. Zwischen diesen Erhebungssmassen und der nordwestlichen Begrenzungslinie der Sahara — dem Atlassisstem — haben wir jenen Sandstrom, die Tünenregion zu suchen, deren Breite durch die Entsernung des jenseitigen allsers« bedingt wird. Wir bedienen uns dieses Ausdruckes, um bei dem einmal sestgehaltenen Bergleiche zu verbleiben. Die Aregregion wird im Nordwesten und Norden begrenzt von einer dis zu 850 Meter Höhe austeigenden Hammada (Felsplateau), welche sich nach der Richtung der ersteren allmählich verslacht. Damit ist die dreisache geophysische Gestalt des mittleren und westlichen Saharagedietes gekennzeichnet: bergige Massenserhebung im Südosten und Osten, Felsplateau im Nordwesten und Norden, zwischen beiden Tünenregion. Die Hammada ist aber keineswegs flach, sondern wird sporadisch von förmlichen Bergzügen durchset, oder es ragen über sie inselartig gewaltige domartige Sandsteinselsen auf.

Um dieses bodenplastische Bild zu vervollständigen, seken wir sofort hinzu, daß weder die Sammada, noch der Areggürtel als einheitliche Formen aufzufassen sind. Wie ein weitläufiges Plateauland seine Zwischenformen hat, und wie ein Strom in Seitenarme sich waltet und Hinterwässer aufweist, so gliedert fich die Plateauwuste in zahlreiche Einzelplateaux, in Bergzüge und flache Tafel= länder, aftet fich die Düneuregion mehrfach in Seitenarme aus. So besteht beiipielsweise bas Bergland Adrar fern im Gudwesten bes Saharagebietes aus Barallelketten, zwischen welchen sich Thäler mit Dünemvüsten breiten. Diese letteren find selbstverständlich nichts anderes als Seitenarme des Sandstromes der Aregregion, welche an dem Ahaggar=Gebirgsmaffiv vorüberzieht und auf jenes Bergland stößt. Um vollends den letten Irrthum über die Bodengestalt der Sahara zu verwischen, bedarf es nur bes Hinweises auf das eben genannte Gebirasinitem des Ahaggar- oder Hogar-Blateaus. Wir haben bier, fait im Bergen ber Sahara, ein mächtiges Gebirgsmaffip por uns, bas fich aus einer Reihe von stufenförmig aneinanderschließenden Terrassen zusammensett, über welche Bergspigen bis über 2500 Meter aufragen. Rach den Erfundigungen des französischen Forschers und Reisenden Duvenrier soll auf den beiden höchsten Diefer Gipfel durch mindestens ein Bierteljahr - Schnee liegen! Das ist allerdings eine seltsame Illustration zu der älteren Borstellung von der muldenförmigen, meeresbodenartigen Geftalt des Saharagebietes.

Westlich der porgenonnten Erhebungssniteme und ihrer chier nicht näher zu erwähnenden) Zwischenformen, die, beiläufig bemerft, von oft bedeutender Ausdehnung find, erweitert fich die Dünenregion und erreicht ihre größte, ausgesprochen bedenförmige Breite zwischen dem nördlichsten Nigerbogen und dem Tanesruft=Blateau, welches oftwärts an das Ahaggar=Blateau auschlieft. Diefes Becken bezeichnet genau Die centrale Region des westlichen Saharagebietes (ber Sahara im engeren Sinne, zum Unterschiede von der libnschen Bufte) und liegt an seiner tiefsten Stelle nur eina 150 Meter über bem Meeresspiegel. Dieses Dünenbecken führt den Namen El Dichauf. Ausdehnung und Gestalt, und nicht in letter Linie das reichliche Vorkommen von Salzen, deuten darauf bin, daß wir es hier mit einem vorhiftorischen Binnenmeere zu thun haben. Das wäre also, nächst der libnichen Büste, jener Abschnitt der Sahara, welcher unzweifelhaft Meeresboden ift. Wie der einstige Abfluß dieses Wasserbedens zu denken ift, da das Dichauf gegenwärtig rings von Tafellandern eingefaßt wird, läßt fich hier nicht begründen. Gin folches Beginnen ware eine Hypothese. Co viel aber steht fest, daß das Dichaufbeden im Berhältnisse zu den Erhebungen und Bodenschwellungen der Sahara, ja selbst zu den drei isolirten central= saharischen Gebirasmassivs, in Bezug auf seine räumliche Ausdehnung vor diesen erheblich zurücktritt.

Die Aregregion, welche im Dschauf ihre größte Ausdehnung erreicht, beschreibt von hier einen großen Bogen nordwärts über Tuat und verläuft in nordöstlicher Richtung bis zum Meerbusen von Gabes. Hier befindet sich, knapp an der algerisch-tunisischen Grenze, eine partielle Tepression, jene der sogenannten Schotts, welche in jüngster Zeit in den Bordergrund des Interesses getreten ist. Die Schotts, Sebchas und Salzsümpse werden nämlich mit Borsliebe als Belege für die einstige Wasserbedeckung des Saharagebietes ins Tressen geführt. Was aber einst Meeresboden war, könne wieder zu einem solchen werden, wenn man der Natur zu Hilfe kommt. Aus dieser theoretischen Auschauung entwuchs ein Project, welches unter der Bezeichnung »Saharameer« allgemein bekannt ist. Das Schottgebiet besteht aus einer Anzahl kleiner, in der heißen Jahreszeit trocken liegender Salzsümpse und aus drei großen Schotts« (Seen) und ist eine ausgedehnte und tiese Einsenkung, zum großen Theil mit Sandmassen ausgefüllt. Nur in der Witte der einzelnen Bassins sindet sich

560 21frifa.

Wasser, das übrigens von einer mehr oder minder dicken Salzkruste bedeckt ist. Die schmalen Furthen, die über diese Salzdecken führen, werden in der Regenzeit höchst gefährlich; die Kruste gibt nach und der Abgrund verschlingt seine Opser.

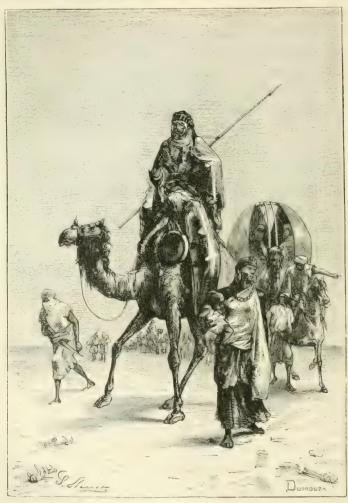

Karawane in der Wuffe.

Unmittelbar über dem Opfer schließt sich die biegsame Decke wieder, und nach ein bis zwei Stunden wäre es unmöglich, die Stelle wieder zu erkennen.

Lon Seite der Geographen wurde frühzeitig die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Thatsache hingelenkt, daß das Schottgebiet (angeblich identisch mit Herobots »Golf von Triton«) als Depression leicht mit dem Mittelmeere in maritime Communication gebracht werden könnte, wenn man die schmale Landenge von Gabes durchstechen würde. Wissenschaftlich aber wurde die Frage erst im letzten Jahrzehnt angeregt. Hierauf sehlte es nicht an Expeditionen, welche von Frankreich und Italien unternommen wurden, und an denen sich auch Gesehrte deutscher Nationalität betheiligten. Gelegentlich besuchte auch Lesses in Gesellsichaft mehrerer Fachleute die Landenge von Gabes, und seitdem ist der berühmte



Capitan Roudaire.

Schöpfer des Suez-Canals zum eifrigsten Vertreter jenes Projectes geworden, welches man schlechtweg das »Saharameer« nennt.

Ueber die Details der Untersuchungen später. Ihnen vorauseilend möchten wir schon hier constatiren, daß die objective und nüchterne Prüfung der von den Projectanten des algerischstunisischen Binnenmeeres, namentlich aber durch den französischen Capitan Roudaire, aufgestellten Prämissen zu einem negativen Resultate geführt haben. Die Schwierigkeiten der Finanzirung des Unternehmens und die localen Hindernisse stehen zunächst in gar keinem Verhältnisse zu den

ermarteten Portheilen. Wenn hinfichtlich ber letteren beisvielsweise auf ben zu erwartenden maritimen Verkehr hinaewiesen wird, haben dieienigen gemiß Recht. welche hervorheben, daß es im ganzen Umfreise der Depression an der nöthigen Bevölferung, an geeigneten Hafenpläken und Sandels-Entrepots fehle, und daß die grabischen und berberischen Bewohner des Hinterlandes dem Unternehmen und seinen Riesen gegenüber sich eher feindlich, als freundlich verhalten würden, Ru diesen rein principiellen Bedenken treten solche technischer Natur von noch viel schwererem Gewichte. Zunächst liegen die Niveau-Differenzen lange nicht so einfach, als man fich dieselben hinsichtlich der drei Schotts vorstellt. Zu ihrer maritimen Verbindung bedürfte es fehr complicirter Canal-Anlagen. Wir dürfen ferner nicht außer Acht laffen, daß die unter der Salzkrufte liegende Waffer= fläche kaum durchgängig die gange Fläche der Schotts umspannt, und ihre geringe Tiefe im Vereine mit der außerordentlich mächtigen Verdunftung, eine Gefahr für die freie Schiffahrt bilden würde. Denken wir uns schließlich in der That die drei Becken mit dem Mittelmeere durch einen die Landenge von Gabes durchschneidenden Canal communicirend, so würde — wie eine sehr stichhaltige Berechnung nachweist — die Küllung der drei Becken (mit Rücksicht auf die enorme Berdunftung) die Kleinigkeit von neun Sahren erfordern.

Die Genesis des Projectes gestaltet sich namentlich dann interessant, wenn man die drei Fragen in Betracht zieht, welche zuerst Roudaire angeregt hat. Die Fragen selber rühren aber von dem österreichischen Geologen G. Stache her. Sie befassen sich damit, ob das Depressionsgebiet noch in historischer Zeit, z. B. zur Zeit Herodots, oder zur Zeit der Argonauten und Jasons, über deren Fahrt Herodot berichtet, eine directe oder offene Verbindung mit dem Golse von Gabes gehabt habe, und ob es möglich war, daß Jason diese Verbindung passiren und das Gebiet von Niszua als eine im Tritonsees liegende Insel (welche mit der Insel Ischla des Herodot und der Insel Triton des Schlar identificirt wird) sehen konnte. Die zweite Frage ist eine rein technische. Sie lautet: ist die Schichtensfolge des 60 bis 100 Meter über dem Meeresniveau sich erhebenden, gegen das Meer wie gegen das Schottgebiet mit flacher, weit gestreckter Abbachung verslausenden Duerriegels — welcher jeht die innerseitigen Berglehnen jener der Längsrichtung des näher liegenden Theiles der Depression folgenden Hügelsetten verbindet und das Depressionsgebiet vom Meere trennt — eine derartige, daß

ihr Aufbau sich als eine auf die Wirksamkeit der Flutbewegung in historischer Zeit basirte reine Dünenbildung betrachten läßt und wenn dies nicht ist: welche Art von Gesteinen und Erdarten sind bei einem eventuellen Canaldurchstich zu bewältigen? Die dritte Frage betrifft die zu erwartenden Vortheile in klimatischer, cultureller und wirtschaftlicher Richtung.

Die genauen geologischen Untersuchungen Staches haben ergeben, daß ber vom Cavitan Roudgire durch historische Daten begründete Theil der Beweißführung nicht hinreichend überzeugend für die directe einstige Verbindung der Schottdepression mit dem Golfe von Gabes in historischer Zeit spricht. Das Terrain, welches zum Zwecke des Canalbanes bewältigt werden müßte, besteht im Wesent= lichen aus einem Wechsel von ganz losen, von weichen und mürben und von festen Gesteinsarten. Gine bloge Bersandung ober Sandanschüttung, wie fie Roudaire annimmt, besteht nur an den Abdachungen des Isthmus, wo sie in jungfter Zeit zur Bergrößerung ber breiten Scheidemand zwischen ber Depreffion und dem Meere beigetragen bat. Gehr optimistisch fassen natürlich die Frangosen die Angelegenheit auf. Der energischeste Verfechter des Canalprojectes war der mehrgenannte, fürzlich verstorbene Capitan Roudgire. Nach ihm wäre die Canglanlage durch den 30 Kilometer breiten und im Maximum 46 Meter hohen Afthmus in der Richtung des Ued Melah zu bewirken. Die Canaliohle mußte einen Meter unter dem tiefften Ebbeftande liegen und ein entsprechendes Gefälle in der Richtung nach dem erften Schott hin erhalten. Wenn man nun die Breite bes zu erbauenden Canals mit 50 Meter festsett, würden während der Füllung in einem einzigen Jahre 9 Milligrden Cubikmeter Wasser durch die Berdunftung verloren gehen, d. h. die Küllung selber, wie bereits einmal erwähnt, neun Jahre in Anspruch nehmen. Auch die topographischen Voraussekungen sprechen ganz und gar gegen die Roudaire'schen Plane. Fürs erfte würde selbst die Husaleichung der Niveau=Differenz zwischen dem ersten, dem Isthmus zunächst= liegenden Schott (Schott Dicherid) und dem Meere, noch keineswegs die gange Depression mit Wasser bebecken. Es bleiben im Gegentheile auch zwischen bem erften und zweiten, und dann zwischen dem zweiten und dritten Schott fleinere Afthmen übrig, welche der höchste Wasserstand nicht bedecken könnte.

Durch diese Isthmen müßten also andere, kleine Canäle gegraben werden. Sieht man sich überdies die Karte Roudaires etwas genauer an, so wird man

überrascht von der geringen Ausdehmung des fünftigen Inundationsgebietes. Bei dem mittleren Schott (Schott Rharia), der wenig unter dem Meeres= niveau liegt, reicht ber Inundationsstreifen an ben breitesten Stellen nie über 5 Kilometer, an den schmalen Stellen oft feine 2 Kilometer. Beim dritten Schott (Schott Melrir), der auf algerischem Gebiete licat, mahrend die beiden ersteren zu Tunisien gehören — bei dieser dritten Depression greift das fünftige Immodationsgebiet etwas weiter aus: im Norden stellenweise bis 30 Kilometer. im Guden an einem Buntte ebensoweit, im Westen durchschnittlich 7, im Often 21 Kilometer. Wenn Roudaires Untersuchungen nur das einzige Resultat zu Tage gefördert hätten, daß das Tepreffionsgebiet kein einheitliches ist, sondern selbst nach erfolgter Jundation drei Abschnitte bilden würde, müßte es genügen, des Project zum Falle zu bringen. Nun meint aber Roudgire überdies. daß mit dem geplanten » Saharameer « auch die klimatischen Verhältnisse sich wesentlich bessern mußten, die Waldenltur gefordert wurde und an Stelle der Sanddunen liebliche Dasen treten konnten. Bollends phantaftisch klingt es, wenn der Genannte meint: die Verwirklichung der Schott-Immdation würde auch für den Binnenhandel von großer Bedeutung werden, denn der Sandel aus dem Sudan, der seit der Eroberung Algeriens seine ehemaligen Stragen ver= laffen und sich Marokko zugewendet hat, würde wieder in die früheren Bahnen zurücklenken und der algerischen Colonie eine gedeihliche Entwicklung sichern.

Uebrigens hatte Roudaire auch in technischen Tetails sich geirrt. Er stellt beispielsweise die gesammte Erdbewegung bei dem Canalban mit 30 Millionen Aubismeter sest, und zwar auf der ganzen Linie. Chavanne aber hat diese Erdbewegung auf 100 Millionen Aubismeter berechnet, und zwar 50 bei der Landenge von Gabes und »mindestens« ebensoviel rücksichtlich der Turchstechung der beiden anderen Landriegel und der Baggerung des algerischen Schotts Melrir.

Der Calcül zu diesem überraschenden Berechnungsresultate ergibt sich aus Folgendem: Die Karte thut bis zur Evidenz dar, daß die Fläche des Schotts Melrir keine eigentliche Gbene ist, sondern auf weite Strecken von Dünenketten durchzogen, also im wesentlichen unebener Boden ist. Diese Unebens heit — oder NiveausDifferenz — ist so beträchtlich, daß sie derzenigen, welche zwischen den Schotts selber und dem Mittelmeer besteht, fast gleichkommt.

Was den jährlichen Zufluß des Wassers durch einen 50 Meter breiten und 12 Meter tiesen Canal anbetrifft, wird derselbe auf 37 Milliarden Kubiksmeter berechnet. Die Verdunftung während eines Jahres wird bis auf 15 Milliarden Kubikmeter geschätzt. Roudaire hält sich natürlich an weniger deprimirende Ziffern und gibt seinerseits halb soviel, nämlich 8 Milliarden Kubikmeter an. Der Wasserbedarf für die drei Schotts ist nun folgender: dis zur Cote — 12 = 96.6 Milliarden, zur definitiven Füllung = 156.6 Milliarden Kubiksmeter mehr, zusammen also 253.2 Milliarden Kubikmeter, deren Einströmen nach



Baje ferfan.

Abzug des Verdunstungsquantums in etwa neun Jahren erfolgen könnte; jedenfalls nicht früher, wahrscheinlich viel später.

Im Großen und Ganzen haben sich alle objectiv und ernst benkenden Fachmänner bisher gegen die Theorie und Prazis der Schott-Inundation auße gesprochen. Daß die Franzosen dieselben mit der etwas hochtrabenden Bezeichenung »Saharameer« belegen, nimmt sich fast erheiternd auß. Die Wassersläche der Inundation würde nämlich höchstens 13.000 Geviertkilometer betragen. Der Flächeninhalt des gesammten Saharagebietes beträgt aber, wie wir weiter oben erfahren haben, 6.6 Millionen Geviertkilometer. Daß »Saharameer« der

Frangosen würde daher nur den 508. Theil der wirklichen Sahara einnehmen. Besonders energisch hat sich der deutsche Gelehrte Tuchs gegen die Inundation ber Schotts gewendet. Nach feiner Unficht hatte die Depression des gloerischtunisischen Schottaebietes, wenigstens in historischer Zeit, nie einen, mit dem Mittelmeer verbundenen Golf gebildet. Der das Mittelmeer von dem Schott= becken trennende Landricael bestand, wie leicht nachweißbar, schon zur Zeit, als fich die Schotts der Depression mit Wasser füllten. »Da die Epoche der Küllung ber Salzseen zweifellos mit einer solchen ziemlich großen Teuchtigkeit im Bujammenhange fteht, konnte der Spiegel dieser Salzseen zeitweise und nach heftigen Regenfluten so hoch gehoben worden sein, daß der Ueberichuß an Wasser durch die Einsattlungen der südlichen, quer über die Landenge von Gabes ftreichenden Hügelreiben nach dem Meere abfloß. Die Beränderungen sind durch cine allaemeine fosmische Erscheinung bedingt, deren erste Phase in Nordafrifa. jowie in Afien und Amerika eine Periode außerordentlicher Trockenheit zur Folge hatte. Die lette Phaje dieser Periode hatte die langiame, stetige und voll= kommene Austrochung der Depression und die Verwandlung einer wegen ihrer Fruchtbarkeit bekannten Gegend in eine ausgedehnte Bufte zur Folge.«

Rach diesen allgemein gehaltenen Mittheilungen über den Naturcharafter ber Bufte und ihren Erscheinungsformen, muffen wir auf bas engere Gebiet der topographischen Schilderung übergehen. Hiebei foll es uniere Aufgabe sein, das jeweilige Gebiet durch eingeflochtene Lebensbilder, durch Bezugnahme auf Die Wahrnehmungen und Zwischenfälle einzelner Reisender zu beleben. . . Wir beginnen dort, wo das Caharagebiet eine natürliche Grenze findet, am Geftade des Atlantischen Deeans. Die Schiffe, welche von der Strafe von Gibraltar längs ber afrikanischen Weitfüste sübwärts steuern, machen ichon auf ber Sohe bes Cap Run die Wahrnehmung, daß von hier ab ein fahler hoher Strand fich weit nach Süben zieht. Dieses sandige steile Ufer, ein veranischer Saum, gegen welchen der mächtige Wogendrang des Atlantischen Dreans anprallt, bildet die westliche Randeinsassung der großen afrikanischen Büste. Es steht gleichsam da als eine Maner der Sahara und schützt das Sandmeer gegen das Gindringen der machtigen Wellen und Strömungen des Weltmeeres. Diese Mauer erstreckt sich auf einer weiten Strecke langs bes Deeans. Erft am Cabo blanco, bem » Weißen Vorgebirge«, fällt sie allmählich ab, und dann beginnt eine Dünenkette, welche gegen Süben an Höhe abnimmt und unter 16° Nordbreite in eine lange, schmale Landzunge ausläuft. Es ist dies die Mündungsstelle des Senegal. Un dieser Küstenstrecke sinden wir manchen Punkt, welcher in den afrikanischen und anderen Entdeckungsfahrten eine Rolle gespielt hat. Die Portugiesen suhren im Laufe des XV. Jahrhunderts immer weiter nach Süden, der afrikanischen Küste entlang, ohne sich auf das offene Meer zu wagen. Nachdem sie die Canarischen Inseln erreicht hatten, kamen sie an das Cap Bojador, das zwar nicht weit in die See vorspringt, aber sich fast senkrecht dis zu 30 Meter emporhebt und der Schiffahrt einen guten Peilpunkt abgibt. Weiter nach Süden, beim Cap Mirik schneiden mehrere Buchten in die Küste ein; von den Portugiesen wurde eine derselben als Rio do noro — Goldsluß — bezeichnet, und heißt auch heute noch so auf unseren Karten. Weiterhin bildet das »Weiße Vorgebirge« eine imposante Masse. Man erblickt dasselbe vom Ocean her schon aus einer Entsernung von 30 Seemeilen.

Diese aange Ruftenstrecke bietet ber Schiffahrt mancherlei Gefahren, unter welchen nicht allein die Unwirtlichkeit des Gestades und die großgrtige Brandung gemeint sind. Die das Hinterland besiedelnden Mauren üben seit jeher das Strandrecht und auch heute noch würde in dieser öben, außerhalb jeder internationalen Controle stehenden Region jedes strandende Schiff dem Schickfale ber Plünderung, die Schiffbrüchigen bem des Erschlagenwerdens nicht entgehen. Dies gilt namentlich von jenem Theile der Sabarafuste unfern des Cav Nun. welch letteres die füdlichste Küstenmarke von Marokko bildet. Sier öffnet sich landeinwärts das große Längenthal Wadi Draa, und ftreicht zu diesem parallel etwas nördlich vorgeschoben - das kleinere Alfaka = Thal, in welch letterem Daulmin liegt, ein Ort, beffen Sandelsthätigkeit von dem Reisenden Banet, Der fich 1850 in dieser selten betretenen Region aufhielt, hervorgehoben wird. Wie es aber den Anschein hat, möchten es weniger die Handelsbestrebungen und deren Erfolge, denn vielmehr das Strandrecht fein, dem die Ait Saffan-Araber, welchen Stadt und Gebiet gehören, ihre verhältnikmäßig bedeutende Wohlhabenheit verdanken. Nur so können wir nämlich die Bemerkung verstehen, die sich auf die Bäuser von Daulmin bezieht und worin es heißt: »Dant den häufigen »Schiff= brüchen« an der Rufte find die Wohnungen der Reichen mit Holz ausgetäfelt, und ihr Meublement ist ziemlich lururiös. « Das Biratenhandwerk hat an dieser

Küste immer einen golbenen Boben gehabt. Als es noch in verhältnißmäßig naheliegender Zeit, und sogar in unmittelbarer Nähe von Gibraltar seine Triumphe seierte, mußte das Wort den Kanonen gegeben werden. Seitdem darf der Schiffsbrüchige wenigstens an der marokkanischen Küste auf mitdere Behandlung hoffen. An jener des Saharagebietes ist es freilich anders, und es bleibt vollends unerfindlich, wie die fremdländische Autorität an einem Gestade sich geltend machen könnte, hinter welchem die unermeßlichen Gebiete unabhängiger Mauren= und Berber=



Oaje Megrin.

stämme sich erstrecken, Gebiete, die — einige Striche abgerechnet — noch keines Europäers Fuß betreten hat.

Das Gebiet, in welches wir nun eintreten, gehört im politischen Sinne bereits zum Sultanat Marokto; in geophysischer Beziehung aber ist dieser Land= abschnitt der nordwestliche Rand der Sahara, und es wäre demnach eine unge-rechtsertigte Pedanterie denselben gelegentlich unserer Mittheilungen über Marokto zur Sprache zu bringen, wo uns ohnedies wesentlich andere Dinge, als rein geographische beschäftigen werden. Der nordwestliche Rand des Saharagebietes

reicht bis zu den südöstlichen Abfällen des Atlassystems. Mittelpunkt des saharitischen Gebietes von Maroko ist die Dase Tafilet, die bedeutendste und
wichtigste der großen afrikanischen Büste. Wenn man von Tasilet spricht, muß
wohl unterschieden werden, ob es sich hiebei um den gesammten Dasenarchipel
handelt, der aus den Dasen Ertil, Mdaghra, Tissimi Uled Sahra und Tasilet
besteht, oder blos um letzteres allein. Tasilet im engeren Sinne ist die auf drei
Seiten von Gebirgen umschlossene, nur im Süden offene und von mehreren



Wadi Mun (Bailmin).

Flüssen befruchtete Dase im Süden von Tissimi. Wenn man vom Großen Atlas herabkommt, ist sie die letzte der genannten Dasen. Eröffnet wird die Reihe mit Mdaghra, hierauf folgt Ertil, dann Tissimi und zuletzt Tafilet.

In Mdaghra kehren wir zuerst an. Zahlreiche sogenannte »Ksors« (Dörfer) im Grün der Palmen und Obstbäume begraben, erquicken das Auge. Es ist ein ungemein lebensvolles Bild, das wir umso lieber festhalten, als die süblicher liegenden Gebiete diesen friedlichen Eindruck erheblich verwischen. Dort, in der Dase Ertil, machen sich allerlei Anzeichen geltend, daß des Sahara=

menichen besierer Theil ber — Krieg ist. Wenigstens fah Rohlis feinerzeit fast ausnahmslos verwüftetetes Ackerland, umgehauene Obstvlantagen, und fand nur Die Balme - Diesen beiligen Baum aller Moslims - vor der Zerstörungswuth der Bewohner verschont. Auch waren alle Kjors verbarricadirt. Beherrscher diejer Dase find die Ait Atta, ein Stamm, der aus dem Süden (wie es heißt, aus dem Ued Drag) por etwa 120 Jahren nordwärts einbrach und das gesegnete Land am Ued Sis für sich in Anspruch nahm. ... Die nächste Dase ist Tissimi, in welcher maroffanische Wachposten den Sissluß hüten, damit sein kostbarer Inhalt nicht muthwillig abgeleitet werde. An friegerischen Sändeln fehlt es trokdem nie. Im gangen Gebiete von Tafilet haben die Berber die ursvrungliche Bewohnerichaft, welche grabisch war und es noch immer überwiegend ist, aus ihren Sigen verdrängt und beren Kfors in Besitz genommen. Solcher Kiors gahlte man zu Roblis Zeit über hundertundfünfzig, welche ungefähr 10.000 Seelen beherbergten. Uebrigens liegt die Bevölkerung hier fast immerwährend sich in den Haaren und jedes Torf hat seine Wachmannichaft am Thore, um Butiche und lleberfälle zu verhindern. Gleichwohl findet man gablreiche Dorfruinen, aber die Triebfraft der Natur forgt dafür, daß mindestens der Segen der Dase nicht versiege. Hauptschmuck der Dasen sind die Balmenwälder, welche ein bedeutendes Erträgniß abwerfen. Die Balme ist ja überhaupt unter allen tropischen Bflanzen die ein= giae, welche fich allen Anforderungen Diefes thrannischen Klimas anbequemt hat, indem fie in ihrer Sphare gewiffermaßen dem Beifpiele des Rameels folgt, bessen Organisation derart ist, daß es Entbehrungen ertragen kann, die jedes andere Weien erdrücken würde.

Etwas abseits (im Nordosten) von den eben geschilderten Dasen liegt, auf der Route Figig, die Dase Boanan, die unter der Gilbe der Afrikasorscher üblen Ruf genießt, infolge der verrätherischen That, die der Scheich dieser Dase an dem Reisenden Gerhard Rohlfs beging. Es war im Jahre 1862. Der genannte Forscher besand sich auf der Reise von Tasilet nach Gerhville und sand bei dem erwähnten Dasenhäuptling gastsreundliche Aufnahme. "Zehn Tage war er sein Gast und aß mit ihm aus einer Schüssel. Den Berichten solcher Reisenden, die nur einen oberstächlichen Blick in das Leben der Mohammedaner geworsen haben und erzählen, wer mit einem Mostim aus einer Schüssel gegessen habe, werde sür heilig und unverletzlich gehalten, vertrauend, beging er die

Unpprsichtigfeit, eines Tages sein Geld sehen zu laffen. Bon bem Augenblicke an war aber bei bem Scheich der Entschluß gefaßt, den Reisenden zu ermorden. Mit einem Führer, den der treulose Scheich Rohlfs aufgedrungen, verließ der Reisende Abends die Dase, um nach der Dase Renatsa zu ziehen. Nach furzem Mariche lagerte der fleine Zug, und der Kührer beeilte sich, ein helles und hochloderndes Fener anzumachen, um seinem Herrn den Ort zu zeigen, wo der Chriftenhund lagere. Rohlfs und fein Diener waren bald eingeschlafen. Doch bald erwachte der Reisende unter der Detonation eines Schuffes und fah den Scheich der Dase Boanan dicht über sich gebeugt, die rauchende Mündung feiner langen Steinschlofislinte auf feine (Rohlis) Bruft gerichtet. Rohlis fühlte seinen linken Oberarm gerschmettert; im Begriffe, mit der Rechten seine Bistole zu ergreifen, hieb ihm der Scheich die rechte Band mit dem Gabel auseinander. Rohlfs fant barauf, durch den Blutverluft ohnmächtig, zusammen, sein Diener rettete sich durch die Flucht. Als Rohlfs den folgenden Morgen zu sich kam, fand er sich mit neun Bunden bedeckt allein, denn als er ichon bewußtlos lag, hatten diese Ummenschen noch auf ihn geschossen und gehauen; sein Geld und seine Reisegeräthe waren verschwunden. In dieser hilflosen Lage blieb Rohlfs zwei Tage und zwei Nächte - eine gefährliche Situation, denn der Reisende fonnte von Hnänen und Schakalen leicht angefallen und lebendig verzehrt werden. Endlich am britten Tage kamen zwei Marabuts von der nahen kleinen Sauna Habichni. Sie hatten eiferne Sacken auf den Schultern, um den Todtgeglaubten zu beerdigen, beeilten fich aber, als fie Rohlfs lebend fanden, ihn zu retten und brachten ihn nach der Sauna, woselbst er im Sause des Scheichs der fleinen Dase die uneigennützigste und sorgsamste Pflege fand. Endlich nach langem Schmerzenslager war Rohlfs fo weit hergestellt, um seine Weiterreise über Kenatia und Figig nach Gernville antreten zu können, woselbst er im Hojpitale der (frangösischen) Garnison bis zur gänzlichen Genesung auf das Liebevollste gepflegt wurde.«

Wir gehen nun auf das weite Gebiet über, das sich von der Dase Tasilet im Osten, dis zum Atlantischen Dean im Westen erstreckt. An Tasilet zunächst grenzt das sogenannte El Draa, ein Dasenarchipel, dessen größte und blühendste die Ktaua-Dase ist. Hier ist der vom Atlas herabkommende Wassersegen so ausgiebig, daß die Vegetation mit unglaublicher Neppigkeit sich entwickeln kann.

Tas Traaland findet seine Begrenzung im Nordwesten durch das saharitische Randgebirge, dem Tschebel Saghreru; der Hauptsluß — Wadi Traa — hat seine Quellen im Großen Atlas liegen, befruchtet aber nur die Ländereien längs seines Oberlaufes beständig, während die Landschaften am Mittels und Unterslaufe nur zur Zeit der Schneeschmelze im Atlasgebirge das nöthige Wasser erhalten. Ter Wadi Traa ist der bedeutendste Flußlauf des Saharagebietes. Ansangs in südöstlicher Richtung verlaufend, und die Dase Ktana befruchtend, wendet er sich zwei Tagreisen unterhalb dieser letzteren nach Südwesten, hierauf vollends nach Westen, welche Richtung er bis zu seiner Simmündung in den Atlantischen Ocean südlich des Cap Nun — von dem weiter oben die Rede war — beibehält.

Die Bevölkerung des Draggebietes ift vorwiegend berberischen Stammes. Das grabische Element, das stellenweise jogar reinblütig auftritt, führt zum Theile einen harten Eristenzfamps, da die dominirende Rasse ihr Uebergewicht möglichst geltend macht. Selbstverständlich ist in einem Lande, das an der Schwelle der Sahara liegt und in beständiger Verbindung mit dem Sudan fteht, auch die Regerbevölkerung eine zahlreiche. ... Im Westen des Draglandes liegt die Landschaft Afta, ein Bergdiftrict. Dort ftreicht das saharitische Randgebirge zwischen den beiden Flüssen Draa und Assata und endet am Atlantischen Deean. Der Hauptort des letteren ift das weiter oben genannte Laulmin. Die Daje Ktana ist eine Etape auf der großen Karawanenroute Tafilet - Timbuftu. Gie berührt gunächst Beni = Bainun, Die volfreichste Daje bes Draalandes. Gewöhnlich sammeln sich hier die Theilkarawanen aus dem ganzen Gebiete jublich des Atlas, benn möglichst start die große Bufte zu gueren ist ichon aus Gründen der persönlichen Sicherheit unvermeidlich. An Wegelagerern fehlt es hier nie und sie sparen ihr Bulver so wenig, wie jene anderen Busten= stämme, welche die Straße zwischen Tafilet und der östlich hievon gelegenen Daje Tuat unficher machen. Berhältnigmäßig ficher ift die Wegftrecke bis Mimjina und Bunn, ftart befestigten Ortschaften an der großen Ausbiegung des Traaflusses.

Die Karawanen rasten dort in den dichten Palmenhainen, die vorläufig gar nicht ahnen lassen, welche wüste Strecken der Reisenden in der Folge — einige Zwischenstationen abgerechnet — noch harren.

Dicfes Land ist eine öbe, trummerbesäcte » Hammada«, welche außerhalb der Dase El Harib ihren Anfang nimmt. Lettere ist das große Transport= Sammelhaus für Traathiere, benn die rührige maurische Bevölkerung hält allezeit eine bedeutende Zahl für den Karawanendienst bereit. Außerhalb El Karib beginnt ein hammadaartiges, mit Tamarisken und Kameeldorn bestandenes Uebergangsterrain. Die nächste Wegstrecke in ein großgrtiger wilder Felspaß, burch den die Karawanen fich bindurchwinden muffen, Felsmauern auf der einen Seite. Abarunde auf der anderen. Selbst die Rameele weigern sich den bedenklichen Bfad zu betreten, und von ihrem Gebrüll widerhallt die enge, schauerliche Schlucht. Bo fie endet, ift wieder hammada und auf ihr der Brunnen Sibica. eine zwischen Granitblöcken liegende Quelle. Einige Tagreisen außerhalb von El Harib findet die Hammada ein Ende, wobei sie sich allmählich verflacht. Ihre Fortsetzung ift die Dünenregion, jener breite Sandstrom - wie wir ihn genannt haben — ber von der Aleinen Sprte her die gange Best-Sahara von Nordost nach Südwest durchzieht. Die Localbezeichnung für die Dünenregion ist hier » Saidi«. Auch der verdienstvolle öfterreichische Forschungsreisende Defar Lenz hat sie im Jahre 1880 auf seiner Reise vom Atlas nach Timbuftu geguert, aber etwas westlicher, da er seinen Weg vom Unterlaufe des Dragfluffes aus einschlug. Beibe Karawanenrouten treffen bei Taudeni, ungefähr halbwegs zwischen El Harib und Timbuktu, zusammen. Der Bunkt ist berühmt wegen feiner Steinfalzlager. Lenz fand in ber Rabe die Refte einer uralten Stadt. Weiter folgt Arauan, troftlos inmitten von Dünen gelegen, und trot bes Wasserreichthums vegetationslos, infolge der hier herrschenden heißen Südwinde. Dies ift ein sprechender Beweis, daß die klimatischen Verhältnisse in erster Linie Urheber der Buftenbildung find. Gine Tagreise südlich von Aranan stoken wir bereits auf die Südgrenze der Sahara, denn die Mimosenwälder in der Land= schaft Afanad versetzen uns bereits in den Sudan. Bur Burudlegung ber ganzen Strecke vom Atlas bis Timbuktu benöthigen Sandelskarawanen mindeftens zwei Monate.

Nachdem wir auf diese Weise die westliche Sahara auf ihrer gewöhnlich begangenen Route gequert haben, kehren wir an den Nordrand derselben zurück, um von Tafilet ostwärts nach Tuat vorzudringen. Ausgangspunkt der Route ist Abuam, die palmengeschmückte Hauptstadt der großen Tafilet-Dase. Wo sie

574 Ufrika.

im Often endet, raat die hohe Steilkante eines Buftenplateaus empor, bas in einer Breite von drei und in einer Lange von fünf Tagreifen den gangen Raum zwischen bem Wadi Gis und bem Quellinstem bes großen Wabi Caura ausfüllt. Es ist ein mühevolles Wandern über diese steinige, dem furchtbarften Sonnenbrande (600 C. in der Sonne!) ausgesette Hochebene. Ginmal gurud= gelegt, ändert sich aber die Landschaft so gründlich, daß man glauben könnte. in eine gang andere Erdregion versett zu sein. Das Flukthal, welches zunächst erreicht wird, und das durch seinen reichen Pflanzensegen ergnickt, ist das Wadi Chir, das westlichste der drei Gewässer, die vom Atlas herabströmen und den aroken Buftenfluß Caura bilden. Die beiden anderen Quellfluffe find ber Badi Renatia und der Wadi Zustana. Die Vereiniaung aller drei Flüsse, welche namentlich zur Zeit der Schneeschmelze bedeutende Waffermengen führen, erfolgt bei Sali, 100 Kilometer von dem Orte entfernt, den man im Ghirthale querft betritt, wenn jene Hammada zurückgelegt ift. Dieser Drt, ober richtiger bas gange Gebiet, führt den Namen Baharigt«, eine Bezeichnung, die uns gum Schlüffel der merkwürdigen Terrainformation wird, die wir hier kennen lernen. Bahariat heißt nämlich so viel wie »Kleines Meer«, und in der That deuten die vorhandenen, in ihrer Art großartigen Merkmale einst stattgehabter Erosionen auf den Ursprung dieser Landschaft hin. Der Bereich von Jali ift Dünemwüste. Der gleichnamige Kfor selber ift von gewaltigen Sandbünen umgeben, die beständig vorrücken, jo daß stellenweise nur mehr die Kronen der Balmen über Dieselben emporragen. Diese Dünenregion ift die Fortsetung des mehr erwähnten Stromes, der sich hier zwischen ber hammada von Gudoft-Tafilet und der Dasengruppe von Tuat hindurchzwängt. Die breite Zone erstreckt sich bis zur Dase Kiur im Nordosten und nach El Golea (in Algerien) im Norden.

Der Weg von Bahariat nach Igli führt durch das Ghirthal, ein allerorts wassersiiches Land. Ueber Igli hinaus nach Südosten ändert sich das Bild; sinks erstreckt sich die Tünenregion, rechts die Hammada. Als erste Stape dient uns der Ksor Beni Abbas in schmalem Palmenthal mit öder Umrahmung. Ansehnlicher ist Kersas, eine "Stadt«, die es nicht nöthig hat, sich in enge Wallmauern einzuschnüren, da sie im Ruse besonderer Heiligkeit steht. Die frommen Leute verstehen sich übrigens auch auf den Handel und zählen zu den rührigsten Kausseuten am Nordrande der Sahara. Ob ihre Gottähnlichseit sie

gegen die Langfinger der Klnema-Berber, die überall längs der Karawanenroute auf der Lauer liegen, sichert, mag dahin gestellt bleiben. Die Ued Boanan, deren Scheich Rohlfs so übel mitgespielt hatte, sagen von ihnen, sie würden den Propheten selber ausplündern, wenn er des Weges käme. Natürlich geben die derart gekennzeichneten Biedermänner den Vorwurf doppelt zurück, und behaupten, unter den Boanan wäre Allah in eigener Person nicht sicher.

In Gesellschaft solchen Gelichters wird der lange Beg im Thale des Saura eine harte Aufgabe. Auch gehört es nicht zu den Annehmlichkeiten biefer Welt, tagelang zwischen öben Strichen steinbefäeter Hammadas zu wandern, mit dem Ausblicke auf die Dünenhügel der unbegrenzt bis zum Horizont verlaufenden Aregregion. Wer den Strapagen der Reise und den Rugeln der Klnema-Berber entronnen ift, begrüft den Anblick der ersten Dasen von Tuat, und zwar zunächst die Dase Tsabit, dann die Dase Sua und schließlich die Landschaft Gurara mit ihrem großen Salssumpf und ben handelsstädten Tamentit und Timimun. Erftere ift eine ber merkwürdigften Städte Tuats: fie gablt fast 6000 Bewohner, welche sammt und sonders dem Keerbanne des Großscherifs von Uesan (dem »marokkanischen Bapste«) angehören, und als solche ein Abzeichen tragen. Als Fanatiker waren die Tamentiter seit jeher verschrieen. und ihrer schlecht angewendeten Energie ist es zuzuschreiben, daß die ursprünglich jüdische Bevölkerung des Ortes theilweise ausgerottet, theilweise gewaltsam zur Unnahme des Jelame gezwungen wurde. Sicher ift der specifisch jüdische Sandels= geift ein Erbe aus früherer Zeit.

Auf dem weiteren Wege gelangt man zur Dase Aulef, zu der es über eine steinige Sbene geht, und folgt ein ähnlich ödes Gebiet, bis der Palmengürtel gequert wird, der jenes von In=Salah, der Capitale des ganzen Dasencomplexes von Tuat, beziehungsweise Tidikelt, trennt. Dieser Dasenarchipel
hat vielleicht die größte politische Bedeutung unter allen Dasen des Saharagebietes. Besonders ist es Frankreich, das auf diese Zwischenetape auf dem Wege
von Algerien zum Niger und nach Senegambien, seit Langem sein Augenmert
geworsen hat. Daß die Bestrebungen vielartiger sind, als die Resultate, braucht
kaum besonders bemerkt zu werden. Thatsächlich ist es bisher keinem Franzosen
gelungen, das fragliche Gebiet auch nur zu betreten. Zwar der unternehmende
Paul Soleillet konnte mit Hilse eines Schaamba-Häuptlings bis auf den

576 21frifa.

jenseitigen Hang bes großen Plateaus gelangen, welches die Tuater Dasen im Nordosten und Osten begrenzt; bis In-Salah aber sollte er nicht vordringen, denn das herrschende Haupt dortselbst erklärte, trot des schwer in die Wagschale fallenden Schutzes, den der Reisende in der Person des genannten Schaamba-Scheichs genoß, er könne es nicht dulden, daß ein Christ in das Gebiet ein- dringe. Da er gleichzeitig zu verstehen gab, daß er den Fremden vor der Wuth des Volkes nicht schwer würde, mußte Soleillet mit seinem Begleiter umkehren.



Gerhard Roblfs.

Was die politische Stellung der Tuater anbetrifft, gehören sie zu Marokko; sie anerkennen aber blos die geistliche Herrschaft der Scherif-Tynastie (welche aus dem benachbarten Tafilet stammt), während sie in politischer Beziehung unabhängig sind. Der Tribut wird gleichfalls nur mit Betonung der religiösen Zugehörigkeit zum Reiche des »wahren und einzigen Khalisen« geleistet. Uebrigens genießt der Großscheich von Uesan und das Haupt der religiösen Genossenschaften von Timbuktu ein ähnliches Vorrecht, denn jeder Pilger, der von diesen beiden heiligen Stücken kommt, oder unter dem Zeichen der genannten religiösen Ober-

hänpter reist, erhält Almosen und Spenden in häusig beträchtlicher Höhe. In politischer Beziehung ist Tuat, wie gesagt, unabhängig. Die Dasen bilden eine Art Conföderation ohne gemeinsames Oberhaupt, bessen mitunter sogar die einzelnen Dasengruppen entbehren. Größere Gemeinden oder Ksors haben ihre eigene Verswaltung und dulden keinersei Oberherrschaft oder Oberaufsicht. Auch sind die Formen dieser primitiven Selfgovernments verschieden, je nach der Rasse der



In der maroffanischen Sabara.

Bewohner. Bei den berberischen Gemeinschaften überwiegen demokratische Einsrichtungen, bei den Arabern werden die Traditionen hervorragender Familien hochgehalten und die Herrschaft führt meist ein angesehenes Haupt derselben. Auch das schwarze Element ist vertreten und zwar in überwiegender Majorität in den nördlichen Strichen. Db sie der eigentlichen Negerrasse angehören, oder schlechtweg Nachkommen der sogenannten »subäthiopischen Rasse sind, ist nicht entschieden, doch neigt sich der französsische Forscher Duvenrier der letzteren Ansicht zu. Daß

578 Afrika.

Tuat bereits in den ältesten Zeiten durch Lage und Ausdehnung eine gewisse Rolle in der nördlichen Sahara gespielt haben dürste, mag als zweisellos gelten und damals mag die Bewohnerschaft ausschließlich der dunklen Rasse angehört haben. Später drängten die Berber von Norden, die Tuareg von Süden in die Dase und zuletzt siedelten sich arabische Triben an, welche den Islam einbürgerten und ihr Idiom zum herrschenden machten.

Trot der bestehenden Rassenverschiedenheit herrschen im Gebiete von Tuat im Großen und Gangen friedliche Buftande. Rohlfs, der einzige Europäer, pon bem wir überhaupt Nachrichten über dieses interessante Land haben, ermangelt nicht, der Bevölkerung ein gunftiges Zeugniß auszustellen. Daß die Tugter Biebermänner ihn gleichwohl getöbtet haben würden, wenn fie von feiner Berfunft Kenntniß gehabt hätten (er reiste unter moslimischer Maste und mit Empfehlungsbriefen des Groß-Scheichs von Ueign), geht aus verichiedenen Zwischenfällen des Reisenden mahrend seines dortigen Aufenthaltes hervor, Gin Tarai-Scheich erklärte sich beispielsweise gegenüber dem Oberhaupte von In-Salah bereit, einen Gid zu leisten, daß der Fremde kein Moslim, sondern ein Christ fei. Solche Verdächtigungen machte ber ehrwürdige Sabich Abd-el-Rader damit wett, daß er erklärte: erstens würden die ränberischen und gewaltthätigen Büsten= ftämme zwischen Tafilet und Tuat einen Christen sicherlich aufgehoben haben, und zweitens sei von dem beiligen Uesaner Groß-Scherif nicht anzunehmen, daß er einen Ungläubigen mit Empfehlungsichreiben und Reisedirectiven versehen hätte. Dennoch ermangelte Abd-el-Rader nicht, gelegentlich zu äußern: er würde jeden Chriften, der fich in seinem Gebiete einfande, niederhauen laffen. Die Lage Rohlfs war deshalb keine rofige. Er felber äußert gelegentlich in seinem Tagebuche (unter dem 20. September 1864): »Ich suche mich immer mehr mit dem Sadich Abd-el-Rader zu befreunden, um im Nothfalle auf ihn zählen zu können. Ich lege ihnen spanische Fliegenpflaster oder brenne ihnen Moren (die Araber nennen nur den einen geschickten Arzt, der sie zu gnälen versteht) und lasse dies langiam beilen, so daß fie alle Tage meiner Hilfe bedürfen. Auf diese Beije bin ich sicher, daß mir ihrerseits nichts Boses zustoßen kann. Gelbst jener ifeptische Targi-Scheich wurde schließlich umgestimmt und Rohlfs tonnte unbehindert weite Ausflüge im Dasenbereiche machen, die denn auch der geographischen Wissenschaft zu Gute famen.

Die Furcht der Tugter por der Fremden-Anvasion datirt aus dem Sahre 1860, wo der frangösische Commandant von Gernville in Uniform im nördlichen Tuat, allerdings in Begleitung bes Hauptes ber Uled Sidi Schich, erichienen war. Damals glaubten die Tugter, das Ende ihrer Unabhängigkeit sei gekommen und man dachte sogar an massenhafte Emigration nach den rauben, milden und unwohnlichen, dafür aber um so unnahbareren Hochbergen der Ahaggar=Tugreg im Sudosten von Tugt. Selbstverständlich waren die Befürchtungen grundlos; die Tuater aber wurden von diesem Zeitvunkte an berart mißtrauisch gegen jeden Fremden, daß sie ihr Dasengebiet hermetisch gegen Außen abschlossen, trot der bestehenden lebhaften Handelsbeziehungen mit Maerien, auf das fie angewiesen sind, um überhaupt existiren zu können. Denn ein sehr ertragsreiches Land ist Tuat nicht. Außerdem herrscht eine unglaubliche Ueberbevölkerung und viele find gezwungen, im weiteren Bereiche ber Sahara oder in den angrenzenden Ländern ihr Fortkommen zu suchen. Ferner sind auch die umwohnenden Tuarea auf die materielle Aushilfe der Tuater angewiesen, und diese muffen sich diese Mitesserschaft gefallen lassen, da anderseits ohne den mittelbaren ober unmittelbaren Schutz jener vom Schickfal mager bedachten Rostgänger es nicht möglich wäre, eine einzige Karawane nach Timbuktu ober Rhadames abzulaffen. Bas aber der eine Stamm verspricht, braucht der andere nicht zu halten, und so ift und bleibt die Unsicherheit auf den Reisewegen in ber Sahara an der Tagesordnung, dank den landesüblichen Raubzügen, welche die Ahaggar=Tuareg auf unglaublich weite Distanzen ausführen. Das geraubte But bringen sie in ihre heimatlichen Berge in Sicherheit, denn bis auf das Blateau Jedales und in die zerklüfteten Bergmaffen, von denen es umschirmt wird, verirrt sich kein Rächer. Wir werden weiter unten Ausführliches von Diesem Bolke mittheilen.

Das Tuater Gebiet nimmt ungefähr einen Flächenraum von 50.000 Geviertkilometer ein und besteht aus einer Conföderation von drei- bis vierhundert
besesstigten Städtchen oder Dörser (Ksors), die sammt und sonders in der
Depression liegen, welche sich am Rande des Tedmait-Plateaus in westlicher und südwestlicher Richtung erstreckt. Das Gebiet umfaßt eine Anzahl
Dasen, deren südwestlichste Tuat, deren südöstlichste Tidikelt heißt. Die erstgenannte Dase hat dem ganzen Gebiete den Namen gegeben. Es wird von den

580 21frifa.

Flüssen befruchtet, welche von jenem Plateau herabströmen und sich in den bereits genannten Wadi Saura ergießen, der am äußersten Südrande des Dasen-Complexes den Ataraba, Tuats bedeutendsten Fluß, ausnimmt. Auch dieser Afaraba ist kein Fluß im herkömmlichen Sinne; sein Sandbett zeigt vielmehr an, daß das Wasser unterirdisch seinen Weg nimmt; einige Spatenstiche genügen, um auf dasselbe zu stoßen. Das Tadmait-Plateau selber ist eine nicht sehr bedeutende Erhebungsmasse mit viereckiger Begrenzung und von auszesesprochenem Hammada-Charakter. . . » Je mehr wir uns seinem Südrande nähern, desto häusiger sinden wir ganze Strecken mit schwarzen, wie die Flächen eines polirten Uchats glänzenden Steinen der verschiedensten Größe übersäct, unter denen der röthliche und felsharte Thonboden der Hammada sich erstreckt! So sehr wir uns auch bemühen, eine Spur organischen Lebens auf diesen Flächen zu sinden, unser Suchen ist erfolglos; nicht ein Grashalm, nicht ein Insect belebt diese todten Geaenden.«

In-Salah, bas Centrum bes Tuater Gebietes, ift feine Stadt im gangbaren Sinne. Um eine Angahl größerer, mit Erdwällen umzogener Niederlaffungen ichließen verschiedene andere kleinere Rfors einen weiten Ring, wie um einen Kern, und bilden jo eine leicht zu vertheidigende Gruppe von Ortschaften, die von einander unabhängig find und feine gemeinsame Berwaltung besitzen. Durch diese toppgraphische und politisch-administrative Gigenthümlichkeit erhält In-Salah sein specifischetuatisches Gepräge. Wichtig ist Diese Dörsergemeinschaft als Handelscentrum für weitere Gebiete. Von hier ift es gleich weit nach Timbuttu im Süden, nach Murzut im Often, Mogador an der atlantischen Küste im Westen, Tanger im Nordwesten, Algier im Norden und Tripoli im Nord= often. Diefer centralen Lage verdankt In-Salah seine hervorragende Bedeutung als Mittelpunkt des Verkehrs in der nördlichen Sahara, als Sammelbecken aller Bölfer= und Rassenrepräsentanten von gang Nordwest-Afrika, als Sort des Islam im Innern des dunkten Erdtheiles, wo der Ginfluß des marotkanischen Papftes « von Uefan, des Senusi=Oberhauptes und des heiligen Hauptes der Timbuktiner religiösen Genossenschaften sich die Wage halten. Alles dies mag genug Gründe in fich schließen, daß die Tuater keinen fremden Einfluß in ihrem Gebiete dulden, um die Rolle, welche sie spielen, aufrecht zu erhalten. Freilich genügen Fanatismus und diese Art von Localpatriotismus nicht immer, um

Freistaaten gedeihen zu lassen. Auch die Tuater, die ja kein einheitlicher Stamm sind, mußten darauf bedacht sein, durch Freundschaftsbündnisse mit benachbarten fremden Stämmen, wie beispielsweise mit dem mächtigen Araberstamm der Uled Bu Hammu, ihre Suprematie zu sichern und den Uebergriffen der Tuaregs zu steuern.

Im Südwesten von Tuat erstreckt sich das unermegliche ebene Tanes= ruft, im Südosten das Bergland ber Ahaggar=Tuareg. Wir haben eine



Daul Soleillet.

allgemeine Charafteristif von demselben bereits gegeben und möchten uns nicht in nähere topographische Details einlassen, um das Gedächtniß des Lesers nicht mit zahlreichen Berg= und Gebirgsnamen zu belasten. Im geographischen Sinne stehen wir hier im centralen Saharagebiete und gleichzeitig an der Schwelle des Eingangs erwähnten Erhebungsspstems, welches die westliche, oder die Sahara im engeren Sinne, von der östlichen Sahara, oder der libyschen Wüste, scheidet. Das Bergland der Ahaggar=Tuareg setzt sich aus Parallel=Retten und Plateaux zusammen, über welch setztere selbst Schneegipfel

aufragen. Der Kern bes gangen Landes ift bas Blateau von Sedales. In geophyfiicher Beziehung ift hier ber Erfarhar-Fluß die größte Merkmürdigfeit. Er ift heute freilich nur mehr ein »Wabi«, wie alle saharitischen Strome; aber das Vorhandensein von - Krokodilen in seinem Oberlaufe gibt den Finger= zeig, daß dieser Fluß einst masserreich und bedeutend geweien sein muß, und wahrscheinlich identisch mit dem » Nigris« (oder Gbir) des Ptolemäus ist. Unter seinem anderen Namen »Triton« war der Fluß dafür bekannt, daß er im Alterthume drei große Seen durchströmte und sich ins Mittelmeer (in die fleine Sprte) eraok. Dermalen ift der Irkarhar nur ein trockenes Flukthal, das an einigen Stellen nicht weniger als 6 Kilometer Breite mint. Mit Recht bemerkt hiezu Dr. Chavanne: "In einem solchen Strome durfte die Existenz von Krofodilen nicht wundern, und es erflärt sich leicht, daß das Thier im jelben Make als der Fluß in seinem Unterlaufe versiegte, immer mehr aufwärts wanderte, bis es endlich auf das Quellgebiet sich beschränken mußte, das ihm allein noch die Existenzbedingungen bot. Sein heutiges Vorkommen ist wohl der sprechendste Beweis, daß einst die Sabara bedeutend reicher an atmosphärischen Niederschlägen und in Folge bessen an Begetation war, als gegenwärtig.«

Die central=saharitische Erhebungslinie sett sich in südöstlicher Richtung fort und hat zum Bindeglied zwischen den Ihaggar-Plateaux im Nordwesten und dem Berglande Tibesti im Sudosten, das Tummo-Gebirge, welches die Gudarenze des Gebietes von Tripolitanien bildet. Obwohl nun diefes lettere in physijcher Beziehung eigentlich zum Saharagebiet gehört, mussen wir uns dasselbe für unsere Mittheilungen über die afrikanischen Mittelmeerländer aufsparen und behandeln hier nur die llebergangsstrecke von der großen tripolitanischen Dase Fezzan bis zum Tümmo-Gebirge. Dasselbe ift ein tafelartiges hohes Felsplateau mit horizontalen Berghöhen und fesselartigen Thälern, deren eines die »Brunnen von Tümmo« einschließt. Hier ift, von Norden her, die lette sichere Wasserstation. Weiter südlich, auf der sogenannten »Bornn=Straße« - einer wahren Sclaven=Transportroute finden sich meist versandete Brunnen, welche ben Karawanen häufig zum Verderben gereichen. Wenn dieselben nämlich nach unfäglichen Entbehrungen eine solche Brunnenstation erreichen, ohne das erhoffte und ersehnte lebensspendende Element gefunden zu haben, dann find zum Mindesten die erbarmenswerten Sclaven dem Berderben preisgegeben. Daß es

sich so verhält, dafür zeugen die unzähligen Gerippe, die man im Bereiche solcher Brunnen findet. Ein Weg, mit bleichendem Gebein gepflastert, ist auch die nördeliche Strecke, jene auf der tripolitanischen Seite des Tümmo-Gebirges.

Im Diten Diefes letteren hört aber jede Wegspur auf. Man legt eine fteinige Bufte guruck, die gum Theil auf hartem Ries- ober Ralkarund mit barüber ragenden Sandsteinfelsen, zum Theil aus öben Sandsteinthälern besteht, Ein einziger Europäer — Gustav Nachtigal — hat bis jett diese schauerliche Route eingeschlagen. Zwar von Ferne her winkten ihm die Hochgebirge von Tibesti, und sie mußten oder konnten doch Wasser bergen, ohne welches an eine Ueberwindung von weiteren Strapagen nicht zu denken war. In der That gibt es in diesem Gebiete - Afafi - gewaltige Flugbetten, deren Breite und Tiefe von der zeitweiligen Macht des Wassers und der Menge des Regens zeugen. Aber mit dem Wasser selbst kann es zu Zeiten so schlecht bestellt sein, daß man froh sein darf, einen halbversiegten Brunnen aufzufinden. Bevor man den größten dieser Flüsse, den Enneri Durso, erreicht, hat man eine Sandebene mit phantastischen Sandsteinfelsen, dunklen Rathedralen und Burgen nicht unähnlich, zurückzulegen, und guert später eine hammada-ähnliche Strecke, die zulett in einen breiten, gewellten Felsboden verläuft. In diesem Bereiche lieat Tao.

Es ist gewiß von hohem Interesse, wenn man vernimmt, daß in Tibesti—
also im geographischen Mittelpunkte des Saharagebietes— ein wirklicher Strom
(kein »Badi«) existirt, dessen Thal »durch seine Breite, seine üppige Begetation,
seine Beledtheit und seine wildromantischen User, eine herrliche Vereinigung von
Kraft und Schönheit« darstellt. Der Fluß selber mag in der That zur Regenzeit ein Bild von wilder Kraft und imponirender Majestät darbieten. Dieser
Fluß ist der Zuar, und das umliegende Land soll Scenerien von »friedlichster
Lebendigkeit, Unmuth und Grazie« entrollen. Schlimmer freisich ist es mit den
Bewohnern bestellt. Im Hauptorte von Tibesti, Bardar, sizen die wildesten
Fanatiker der Sahara. Ein einziger Europäer, Gustav Nachtigal, hat sich in das
Wespennest hineingewagt und seit jenem Tage konnte ihn (einen vollen Monat
hindurch) der Menchlerdolch sede Minnte erreichen. Ein Bunder war es also in
der That zu nennen, daß dieser tollkühne Forscher seinen Feinden entrinnen
konnte. Zur Nachtzeit war er aus Bardar entslohen und was weiter geschah,

lag in Gottes Hand. Unfägliche Strapazen, Hunger und Durst, ununterbrochene Nachtmärsche, kurze Tagesraften: und dies Alles unter der stets drohenden Geschr, daß man den Fliehenden erreichen, oder die Begleiter versagen könnten, nicht zu vergessen die Möglichkeiten des Verirrens und Verschmachtens. So erreichte unser Reisender, kraftlos forttaumelnd, nach sechszehntägigem Gilmarsche



Ein Cargi.

(vom 4. bis 20. September 1869) die »Tümmo-Brunnen«, deren wir bereits gedacht haben. Hier wurden die letzten Rationen verzehrt, da man hoffte nach Ablauf von fünf weiteren Tagen, die Dase Tedscheri, die erste auf tripolita=nischem Gebiete, zu erreichen. Die Strecke mußte in der angegebenen Frist, natürlich ohne Nahrung, zurückgelegt werden — ein schrecklicher Gedanke bei der Boranssetzung, daß das Ziel möglicherweise nicht so rasch erreicht werden könnte!

Marschunfähige Kamele mußten zurückgelassen und der Wasservorrath auf die Schultern genommen werden. Endlich winkten die Palmen von Tedscheri — die Reisenden waren gerettet. Zehn Tage später zog Nachtigal in Murzuk ein, ausgehungert, halb nackt: ein Bild des Jammers!

Solcher Mannesmuth, folche Opferfreudigkeit und wahrhaft antike Energie mögen der Wiffenschaft wert sein — jenem Lande und seiner erbärmlichen Bevölkerung sind sie es gewiß nicht. Die Bewunderung, die solche fried=



Dr. Gustav Machtigal.

lichen Großthaten uns abringen, hält nicht Schritt mit dem Interesse, welches wir vom Standpunkte des Culturmenschen einem so gottverlassenen Flecken Erde entgegenbringen. Es sind eben Gebiete, auf denen nur der Islam sich wohlbesinden kann. Troß der ungünstigen Verhältnisse, unter welchen Nachtigal die Reise nach Tibesti (oder Tu) und zurück unternommen hatte, verdanken wir derselben doch eine meisterhafte Schilderung dieses ganzen unbekannten Gebirgsslandes inmitten der Sahara. Als er in Tedscheri angekommen war, wollte Niemand glauben, daß ein Europäer und Christ der wilden Tilbus Bevölkerung

586 21frifa.

entkommen kounte. Dafür waren aber auch die geographischen und ethnographischen Resultate dieser gefährlichen Reise hochwichtig, und man muß erstaunen, daß Nachtigal es möglich machen kounte, unter den fürchterlichsten physischen und moralischen Leiden seine Beobachtungen über Land und Leute zu fiziren. In Murzuk angekommen, ersuhr Nachtigal von der während seiner Abwesenheit ersolgten Massacrirung der Tinnesichen Expedition. Auf einem Bertrage Frankereichs mit dem Tuaregschef der Asdscher zu Rhadames vertrauend, war Alexandrine Tinne von Murzuk ausgebrochen. Obwohl sie sich den freien Durchzug durch klingende Geschenke erkauft hatte, widersetze sich gleichwohl eine Bande von Arabern und Tuaregs dem Weitermarsche. Am 1. August kam es zwischen den Arabern und Tuaregs zum Streite, in welchen sich Fräulein Tinne mit ihren Begleitern mischte, mit der Abssicht, Frieden zu stiften. Das war das Signal zur Ermordung der Reisenden. Es ist erwiesen, daß der Streit eine Finte und die Mordthat eine beschlossene Sache war. Zum Theile trug Tinne wohl selbst die Schuld, da sie ihren Reichthum zu sehr hervorgekehrt hatte.

Von Murzuf war Nachtigal im April 1870 wieder aufgebrochen, um seine ursprüngliche Reiseroute nach Kufa in Bornu fortzuseten. Denn die Reise nach Tibesti war nur ein "Abstecher«, den sich der Reisende, trot der eindringlichsten Warnungen nicht ausreden ließ. Von vornher sollte Nachtigal mit Ge= schenken des deutschen Raisers an den den Afrikaforschern so wohlgesinnten greisen Sultan von Bornu, von Tripolis über Murzuf nach Kuka gehen. Hier traf er wohlbehalten ein und wurde von dem alten Sultan Omar gaftfreundlich auf= genommen. Ueber die weiteren Unternehmungen Rachtigals in den Sudanländern haben wir bereits an anderer Stelle berichtet. Er bereiste im Jahre 1872 Baghirmi und brach 1873 oftwärts auf, um durch das verrufene Sultanat Wadar den ägyptischen Sudan und den Nil zu erreichen. Erst 1874 kounte der Reisende Wadar verlaffen. Um 22. November besielben Jahres fam er in Kairo an. Später nahm der hochverdiente und unerschrockene Reisende eine Stellung als beutscher Generalconful in Tunis ein, doch mährte diese Episode nicht lange. Die Colonialbewegung in Teutschland erforderte die Theilnahme eines kundigen und energischen Insceneurs und man fand in Nachtigal den richtigen Mann zur Regelung der politischen Verhältnisse bei den Colonie= Erwerbungen, deren Weiterentwicklung er leider nicht erleben jollte. Im Anblicke

der Küste jenes Continents, dessen Ersorschung die besten Jahre seines Lebens gewidmet waren, erlag er auf hoher See am 18. April 1885 den Nachwehen eines tückischen Wechselsieders. Seine letzte Ruhestätte fand der Forscher am Cap Palmas an der KrusKüste, wo ihn die Besatzung des deutschen Kriegsschiffes »Möve«, an dessen Bord Nachtigal verschieden war, in die Erde senkte. Das Grab besindet sich an der Südseite des Caps, von wo man eine herrliche Ausssicht über das Meer und die immerwährende Brandung hat, mit der die Deeanwogen an den Felsen des Borgebirges und der gegenüberliegenden Inselszerschellen.

Nach dieser Abschweifung kehren wir zu unserem Gegenstande zurück.... Mit Tibesti haben wir das ganze westliche und mittlere Saharagebiet - soweit die Topographie und physische Natur desselben in Betracht kommt — erschöpft. Im Often des central-saharitischen Erhebungssystems erstreckt sich die unermekliche Region der libnschen Büste. Wie wir es in geophysischer Beziehung mit derfelben zu halten haben, wurde bereits auseinandergesett. Es ist die nackte, lebenslose Sandwüste in ihrer erschrecklichsten Gestalt. Die Schilderung der Sanddunen im Allgemeinen erschöpft das Bild der gangen libnichen Bufte im Besonderen. Nur die räumlichen Verhältnisse kommen noch in Betracht. Aber die sind bald fixirt: man denke sich ein Gebiet, so groß wie Frankreich und Spanien zusammengenommen, und statte biesen weiten Erdraum mit den Bilbern aus, welche wir von den Dünenbildungen gegeben haben, jo wird man ermeffen fönnen, um was für ein gottverlassenes Stück unseres Planeten es sich handelt. Ungefähr im Bergen der libnichen Bufte liegt der ausgedehnte Dafen-Archivel Rufra (ober Rufgrah), der aus zwei größeren und drei fleineren Dasen besteht. Die größte ift die Dase Rebabo, ihr zunächst rangirt Taiferbo; Girhen ift bereits bedeutend fleiner als die vorgenannten, und Buferma und Erbahna find eigentlich nur beschränkte Anbaustellen. Durch den Besuch Rohlfs in diesem Gebiete wiffen wir, daß die Bevölkerung der Dasengruppe nur zum geringsten Theile seghaft ift. Die meisten der Suna-Araber, welche die Balmen der Daje abernten, wohnen in Barka (Tripolitanien) und halten sich nur vorübergehend in Rufra auf. Die anfäßigen Bewohner, theils Suna-Araber, theils Tibbu, im Ganzen eirea 700 Seelen, bewohnen das Dorf Djof und das Klofter Istat, beide in der Dase Rebabo. Mit der Außenwelt steht Kufra nur durch drei 588 Ufrika.

Karawanenwege in Verbindung, nordwärts mit der tripolitanischen Dase Andschila, ein Handelsweg, der nach jahrelanger Unterbrechung neuerdings wieder geöffnet wurde, südlich mit Abeschr in Wadar, südwestlich mit Tibesti. Eine Versbindung mit dem Nilthale besteht nicht und ist, nach den Wahrnehmungen Rohlss in den libyschen Dasen Aegyptens, wahrscheinlich undenkbar. Ueber die Gebiete, welche die zwei letzteren Karawanenrouten durchziehen, weiß man absolut nichts. Die nördliche Koute Andschila-Kusra hat außer Rohlss und seinem Begleiter Stecker noch sein Europäer zurückgelegt.

Die Route Rufra-Tibesti sett in südwestlicher Richtung fort, schneidet in der Dase Rauar Die Bornustrage« (Murzut-Ruka) und mundet in der Dase Usben (ober Ur), beren Hauptort Maades zugleich ein Knotenpunft ber Karawanenrouten ift. Die genannte Dase ist vorwiegend ein Bergland; Berg= gruppen und isolirte Bergkegel schließen gewundene Thäler und trockene Rinnsale ein, die reichlich mit Kräutern und Mimosen bewachsen sind. An der, von hier in nordöftlicher Richtung nach Murzut ziehenden Karawanenstraße, welche diese Stadt mit den Haussa :Staaten des mittleren Sudan und dem mittleren Niger verbindet, liegt, etwa 180 Kilometer in der Richtung nach Murzuf, Tintellust, ein Wüstenthal mit der gleichnamigen Ortschaft, welche wichtig ift als Ausgangs= punkt der Karawanenroute nach Tuat. Der Ort gehört noch zur Dase Asben, die im flimatischen Sinne nicht mehr zum Saharagebiet, sondern zum Sudan gehört. Tropische Regen treten in Usben oft mit großer Heftigkeit, verbunden mit Stürmen, auf. Dann belebt fich mit einem Schlage die Begetation und die Mimojen entwickeln ihre mächtigen schattigen Kronen. Gleich ungepflegten Sainen bilden diese letteren malerische Gruppen im Thale und stechen wirkungsvoll von ben wildaufeinandergethurmten Granitbergen bes Thales ab. . . . Une Diesem Thale gelangt man südwestwärts an dem mächtigen Cahellal-Gebirge vorüber und in der Folge abwechselnd über steinige Flächen, durch gewundene Thäler und über Weidepläte zur impojanten, dunflen Bergwand des Baghfen = Gebirges. Weiter erstreckt sich ein mehrere Tagereisen breites Wüstenplateau, an welches Beidegründe und Ackerland anschließen. Letteres bildet die Kornkammer von Asben, und die Bewohner des fruchtbaren Striches find denen von Asben tribut= pflichtig. Hier sind wir aber nicht mehr in ber Sahara, sondern im Sudan, und zwar in der nördlichen Grenzregion der Hauffa-Staaten.

Nachdem wir nun das Saharagebiet in seiner ganzen Ausdehnung kennen gelernt haben, ist es an der Zeit, uns mit den Bölkern zu beschäftigen, welche dasselbe besiedeln. In ethnischer Beziehung gestalten sich die Verhältnisse auf diesem weiten Erdraume lange nicht so complicirt, wie in geophysischer. Man kann die Gesammtbevölkerung der Sahara in drei Gruppen theilen, welche ungesähr mit der Dreitheilung des Gebietes in die westliche, mittlere und östliche Sahara zusammenfallen. In der Mitte, etwa von der Linie Tuat-Timbuktu im Westen und der »Bornu-Straße« im Osten begrenzt, siedeln reine Berber, westlich hievon dis zur atlantischen Küste berberisch=arabische Mischwölker Eripolitanien umfassen) berberisch=nigritische Mischwölker. Für den Bereich der libyschen Wüste wird gleichfalls eine berberisch=arabische Mischwölkerung angenommen, doch geschieht dies nur, um die »ethnographische Karte« voll zu machen; denn thatsächlich ist die libysche Wüste, die paar hundert Seelen der Dasengruppe von Kusra und die Bewohner der libysch=ägyptischen Dasen abgerechnet, undewohnt.

Um über diese Bölkergruppirungen Klarheit zu gewinnen, muffen wir uns zunächst den Berbern zuwenden, welche für das autochthone Glement von Nordafrika angesehen werden. Die Frage liegt aber keineswegs so einfach. Wer die Urbewohner des fraglichen Gebietes waren, läßt fich mit Sicherheit nicht bestimmen. Mit den ältesten, den Dunklen Erdtheil betreffenden Traditionen, sind uns wohl etwelche Namen und Bezeichnungen von Bölkergruppen überliefert worden; welche Rasse aber damit gemeint war, ob eine autochthone oder ein= gewanderte, darüber blieb man immerhin im Zweifel. Mit jenen Ramen, die wir meinen, wurden verschiedene Romadenstämme belegt, welche zwischen der libnschen Bufte und bem Atlantischen Ocean einerseits, dem Saharagebiete und ber Mittelmeerkufte anderseits fiedelten. Es waren dies die Rumidier, Garamanten, Mafficier, Mazauer und Maurufier. Da alle diese Bolksftamme im Alterthume mit dem Sammelnamen Dibner« oder Berber« Busammengefagt wurden, darf man zunächst fragen, welche Bewandtniß es mit diesem letteren Worte hat, und inwieweit eine Bezeichnung zwischen ihm und jenen ethnischen Elementen, welche man heute noch »Berber« nennt, vorhanden ift, oder viel= mehr zugestanden werden darf. Das Wort »Berber« ift griechischen Ursprungs und brückt kein bestimmtes Bolk, jondern nur einen allgemeinen Begriff

590 Ufrika.

aus. Die Berber sind die »Barbaren« der Griechen, und das Wort Barbar selber wird aus dem Sanskrit abgeleitet, in welchem der Ausdruck » Warwara« einen Ausgestoßenen oder Geächteten bedeutet. Die Griechen nannten also alle Bölkerstämme Nordafrikas, mit denen sie in keinen näheren culturellen Beziehungen standen und offenbar nicht stehen wollten, Barbaren, und damit hätten wir wenigstens einen ethmologischen Anhaltspunkt für jenes Wort, das in mancher Beziehung die klare Sachlage der ethnologischen Verhältnisse in dem betreffenden Gebiete getrübt hat.

Wenn man sonach heute von Berbern spricht, find damit schlechtweg Ueberreste jener Urbevölkerung gemeint. Natürlich sind auch fie, wie wir später sehen werden, nicht reinblütige Epigonen der Autochthonen. Die Frage aber, die uns zunächst intereffirt, ift die: ob jene sogenannten berberischen Stämme überhaupt eine autochthone Raffe find, was in unferem Falle febr viel entscheidet. Einige Gelehrte bejahen die Frage, indem sie das mehr historische, als ethnische Araument por= bringen, daß die Geschichte der Berberftamme weit über alle Anfänge unserer Geschichtstenntniß hinaufreicht. Undere wieder machen geltend, und dies gewiß mit vollem Rechte, daß der physische Typus und die sonstigen ethnischen Gigenthum= sichkeiten der Berberftämme den Beweis abgeben, daß wir es hier mit einer, vom Anbeginne her diesem Boden fremdartigen Rasse zu thun haben. Wir wissen aus der ältesten Geschichte, daß die Samiten, zu denen man die Berber gablen muß, in vorhiftorischer Zeit die affprisch-babylonischen Niederungen besiedelten, aus denen sie von den nachmaligen semitischen Culturvölkern verdrängt wurden. Da das uralte Bölferdrängen aus dem Innern von Ufien nach Beften hin von statten ging, können jene Hamiten, die dem Drucke nachgaben, wieder nur nach Westen geschoben worden sein, und da war, zieht man die geographische Configuration des asiatisch=afrikanischen Grenzgebietes in Betracht, ein einziges Durchbruchsthor — die Sinai-Halbinfel — vorhanden.

lleber sie und über die jetzige Landenge von Suez strömten also die hamitischen Stämme in den Tunklen Erdtheil ein. Das fruchtbare Nilthal war ihre nächste Beute und es sollte der Schauplatz eines Culturlebens werden, von dessem Glanze fast kein Strahl auf jene hamitischen Stämme siel, welche noch weiter westwärts gedrängt wurden, und schließlich den ganzen Nordrand von Afrika überfluteten. Sie können dort nur auf eine ältere, offenbar barbarische

Bewölferung gestoßen sein, über beren Individualität nicht einmal Vermuthungen bestehen. Die reine Negerrasse ist dem Sudan, dem ungeheneren Erdraume südlich der großen Wüste, so eigenthümlich, daß an eine frühere Verbreitung derselben bis zu den Gestaden des Mittelmeeres nicht gedacht werden kann. Zwar fallen Combinationen dieser Art alle in vorhistorische Zeit, und da ist der Phantasie — nicht aber der Wissenschaft — allerdings voller Spielraum gewährt. Die Sahara aber ist eine Schranse, welche gegen derlei Hypothesen schüßt. Wir lassen die Vorfrage unbeantwortet und wenden uns den hamitischen, nach Nordasrisa eingewanderten Stämmen zu. Ihre ehemalige Zusammengehörigkeit zwischen Osten, Westen und Süden ist um so weniger anzuzweiseln, als sprachlich diese Zusammengehörigkeit noch heute besteht. Vor Alters soll das berberische Idiom Worte enthalten haben, welche auch in der ältesten Sprache der Aegypter vorkommen, die aber bereits im III. Jahrhundert v. Chr. außer Gebrauch waren. Das wäre immerhin ein Beweis, daß die Berber so wenig wie die Aegypter eine autochthone Rasse Assenie

Eine andere Frage ift, ob die Berber von heute mit den ältesten Stämmen dieses Namens im ethnischen Sinne identisch sind. Der auffallende Gegensatz im Thypus zwischen dem Culturvolke des Nil, einigen Stämmen der Sahara und den sogenannten reinen Berbern des Atlassystems, läßt auf große ethnische Wandlungen, auf Rassenmischungen und fremde Einflüsse aller Art schließen. Anders könnte man für die blonden Kabylen in Algerien und rothhaarigen Rissioten in Nordmarokko keinen Schlüssel sinden. Wenn es also in dem fragslichen Gebiete vor Alters berberische Stämme gab, frägt es sich, wie weit jene fremden Einflüsse gingen und welcher Art ihre Consequenzen waren. Daß es keine culturellen Einflüsse gewesen sein können, liegt auf der Hand. Der phönikische Einfluß hat in cultureller und ethnischer Hinsicht nie über einen schmalen Küstenzand hinausgereicht.

Dasselbe gilt von der Römer-Invasion, welche eine rein militärische war, und überdies nur auf gewisse Punkte sich beschränkte. Daß römische Heere tief bis in die Gebirgswelt, ja selbst in die Wüste eingedrungen sind (man fand Reste von römischen Castellen auf der tripolitanischen Hammada), beweist weit mehr die liebe Noth, welche man mit den Eingeborenen hatte, als einen allgemeinen Triumph.

Bis dahin scheinen demnach die Berber die Alten geblieben zu sein. Roms Herrschaft consolidirte sich auf einem bestimmten Gebiete, wo Städte gegründet, Schutzcastelle erbaut und Besestigungen angelegt wurden. Tief in das Innere scheint ihre Macht nicht gereicht zu haben, denn man hat Ruinenreste von römischen Niederlassungen dortselbst nirgends gefunden. War also ein ethnischer Einfluß der Römer auf die nordasrifanische Bevölkerung nicht vorhanden, so ist man anderseits geneigt, einen solchen den Bandalen zuzuschreiben. Die Sache



Die Sauya es Istat in der Baje Kebabo (Kufra).

hat etwas für sich, obwohl die Bandalen-Invasion keineswegs jene Intensität hatte, um so ungeheure Gebiete ethnisch zu beeinflussen. Aber Eines steht doch unwerrückt fest: die Bandalen sind in den Continent eingedrungen und haben ihn nicht wieder verlassen. Wohin sind sie also gekommen? Sind sie ausgerottet worden? Das gewiß nicht, denn sie waren in Bezug auf ihre numerische Stärke und kriegerische Energie den Ufrikanern jedensalls ebenbürtig, wenn nicht überlegen. Den Kampf mit dem Bandalenthum in Ufrika hatte das oströmische Reich ausgenommen. In den geführten Schlachten unterlagen die Eindringlinge und wurden südwärts in das Hinterland abgedrängt. Aber auch diese Ver-

schiebung kann im räumlichen Sinne nicht groß gewesen sein. Bandalisches Blut mag vielleicht in die algerischen Gebirgsstämme eingedrungen sein, die Saharas Bewölkerung hat es ganz gewiß nicht beeinflußt. Die wilden Berber des Kifschebirges in Nordmarokko möchte Oskar Lenz für Abkömmlinge der Bandalen halten. Dagegen wäre principiell nichts einzuwenden, ebensowenig gegen die Behauptung, daß der leibliche Typus der algerischen Kabylen auf vandalische Blutmischung hinweise.



Cintelluft.

Soweit von den reinen Berbern. Einfacher liegt die Frage hinsichtlich der berberischen Mischvölker. Da wären zunächst die Mauren, welche ganz Westsafrika auf einer breiten Zone zwischen der Straße von Gibraltar dis zum Senegal besiedeln. Speciell im westlichen Saharagediete reichen sie tief (bis zur Linie Tuat-Timbuktu) in das Innere. Andere Maurengediete in räumlich bedeutender Ausdehnung erstrecken sich am Nordrande der ganzen Sahara, vom Wadi Draa dis zum Nil. Das reinblütige Araberthum ist nur auf einen verhält-nißmäßig schmalen Streisen längs der Mittelmeerküste beschränkt. Am tiefsten

reicht es in Algerien nach Süden, bis nach Tugt, wo es weniger mit berberischen. denn vielmehr mit nigritischem Blute Mischungen eingegangen hat. Die Mauren aber find nichts anderes als eine Mijchraffe zwischen Berbern und Arabern. Die grabische Invasion mar in ethnischer Beziehung unbedingt von der größten Tragweite für die Berwischung des reinblütigen Berberthums. Die Sache liegt ungemein einfach. Da es in Nordafrika außer Berbern in historischer Zeit keine anderen Bölfer gab, bermalen aber reine Berber nur mehr im Saharagebiete und in Theilen von Marotto, soust aber Araber und Mauren angetroffen werden, erhellt, daß die berberische Bevölkerung vom Nordrande Afrikas theils verdrängt wurde, theils mit den neuen Ankömmlingen Blutmischungen einging. Aehnliches gilt von der berberisch-nigritischen Mischraffe im centralen Cabaragebiete und erklärt sich dieser ethnische Proces aus der Natur des Landes bortselbst und seiner südlichen Nachbargebiete. Denn während beispielsweise die reinen Berber bes centralen Saharagebietes weftlich ber vrographischen Erhebungslinie gegen die Neger-Anvasion aus geophysischen Ursachen geschützt blieben, da an ber Grenzlinie Sahara und Sudan icharf von einander abstehen, träat die Natur von Tibesti dasselbe Gepräge, wie die südlichen Länder (Wadar, Darfur), wodurch der gegenseitige Verkehr zwischen Berbern und Regern wesentlich erleichtert, wenn nicht geradezu gefördert wurde.

Das wäre so in großen Zügen die historische Gestaltung der vier großen Bevölkerungsgruppen in Nordasrika: Berber, Araber, Mauren und Berber-Nigritier. Den größten Antheil an den localen Verschiebungen und Blutmischungen hatte selbstwerständlich der Filam, wenn derselbe auch die ethnischen Eigensthümlichkeiten der betreffenden Bölker nicht zu verwischen verwocht hat. Dieselben bestehen noch immer sort und erleichtern wesentlich die Beurtheilung der einzelnen Völkerindividualitäten. Schon das Neußere unterscheidet den Berber vom Araber. Während der Araber schwarze Augen und schwarzes Haar, ovales Gesicht auf langem Hals hat, erscheint der Berber mit viereckigem Kopf, mehr in den Schultern steckend, und meist blanäugig und rothhaarig. Der Araber bedeckt den Kopf und womöglich die Füße; der Berber hat Kopf und Füße nacht, trägt ein langes, wollenes Hemd, Schurzsell und einen Hart — alles schmutzig und verlumpt, vom Großvater auf den Vater und von diesem auf den Sohn vererbt. Der Araber lebt unter dem Zelte, das er weiter trägt; der Berber in sester in se

Niederlassung und haftet am Boden. Der Araber ist arbeitsscheu, der Berber fleißig und anstellig. Wenn jener nur nothgedrungen zum Ackerdau sich versteht und am liebsten seine Herden weidet, baut dieser seine Thäler gartenmäßig und ergibt sich mit gleichem Eiser irgend einem Handwerke. Charaktersestigkeit und Ausrichtigkeit scheint gleichfalls mehr auf Seite der Berber, denn auf jener der Araber zu sinden zu sein. Die Araber lieben auch im Kriege den Berrath, während die Lüge sür den Berber (wenigstens für den berberischen Kabylen) eine Schmach ist und seinem Angriffe schickt er die Kriegserklärung voraus. Der Araber läßt sich den Mord abkausen, unter den Berbern muß der Mörder sterben und gilt übershaupt das Recht der Blutrache. Der Berber ist stolz, seinen Schutz auch über Unbekannte zu üben. Er liebt die Freiheit über alles und hat sich nie unter einem Sultan gebeugt, wie die Araber.

Die alte Erfahrung, daß Mischvölker besonders gut gedeihen, findet man bei den Mauren bestätigt. Es braucht wohl kaum darauf hingewiesen zu werden, daß das berberisch-arabische Mischvolk der Mauren das reine Berberthum weit überragt, und daß es einst ber Repräsentant einer Cultur wurde, die im mos= limischen Drient weber früher noch später ihresgleichen hatte. Seiner äußeren Erscheinung nach ist der Maure von mittlerer Größe, schlank und schön gebaut. Er hat eine nur wenig gebräunte Hautfarbe, schwarze Hagre und Augen, und meistens nur einen spärlichen Bart, den er aber ebenso sorgfältig pflegt, wie ber Drientale. Sein Charafter ift weniger wild als jener des Berbers und Arabers, was nicht ausschließt, daß er im Kampfe ebenso feurig und tapfer ist. Mit seiner Vertreibung aus Spanien schwand auch sein ritterlicher Sinn, ober mischte sich, wo dieser blieb, mit der roben Kampfwuth des Arabers, wie sich das maurische Blut mit dem arabischen mischte. Der Maure schreitet stolz und gravitätisch einher, oder kauert, wenn er zu den Wohlhabenden gehört, auf einer Matte unter der Borhalle feines Beimes, oder auf irgend einem anderen Lieblings= plate, und thut im strengsten Sinne des Wortes nichts. Selbst nicht einmal das bei den Drientalen und auch noch im benachbarten Algerien jo beliebte Tabakrauchen hat der Maure zur Zerstrenung, da er nach seinem strengen Religionsgesetze jenes Genuffes sich enthalten muß. Der Maure ist der typische Ausdruck der Apathie. Nur wenn er spricht beleben fich seine für gewöhnlich starren Buge, und er begleitet sein mit größtem Gifer geführtes Gespräch mit heftigen,

596 Ufrita.

oft bizarren Handbewegungen. Kaum aber ist das letzte Wort von seinen Lippen entflohen, so fällt er wieder in den Zustand eines merkwürdigen Scheinlebens zurück. Im vortheilhaftesten Lichte zeigt sich der Maure, wenn er zu Pferde sitzt. Dann ist alles an ihm Fener und Leben. Sein Blick sprüht Flammen, seine Gesichtszüge erhalten einen vergeistigten Ausdruck. Auf seurigem Rosse sliegt er wie der Sturmwind dahin, die lange Flinte schwingend und grelle Jubelruse ausstwößend. Es hat den Anschein, als sei er unversehens ein anderer Mensch geworden und als wäre es unmöglich, daß er je wieder in jenen Zustand der Indolenz zurücksehen könnte, aus welchem er sich soeben herausgerissen.

Im Saharagebiet ift das Maurenthum thuisch nicht so rein, wie im benachbarten Marotto. Bon ben gahlreichen maurischen Stämmen am Bestrande bes Saharagebietes miffen wir wenig, ba ihre Wohnstätten so viel wie unbefannt find. In schlechtem Sinne haben fie fich badurch bemerkbar gemacht, daß fie arge Strandpiraten find und als folche das Abschreckende jener Rufte noch wesentlich erhöhen. Reine Mauren finden sich noch am zahlreichsten in den Dasen am Nordrande der Sahara. Der große Kern diefes Bolfes aber besiedelt Marokto. wo sie zwar nicht zahlreicher als die Gebirasberber des Atlassnstems, aber die herrschende Raffe find. Die Araber dagegen gehören nicht eigentlich zur Bevölferung ber Sahara. Sie finden sich nur ab und zu als Ansiedler in den nördlichen Dasen und geben als folche feinen Ausichlag in ber Wesammtbevölkerung. Am dichtesten sie im Bereiche von Tuat und auf dem Hochlande zunächst der algerischen Grenze. In diesem Hochlande gibt es nur einen Theil des Jahres gefüllte Bachrinnen, doch machen die Winterregen es möglich, auch den weiteren Umfreis der Dasen als Weide zu benüten, und was dem Romaden an Bequem= lichkeit abgeht, ersetzt er durch fein Freiheitsgefühl und den Stolz auf seinen -Müßiggang.

Die Araber am Nordrande der Sahara präsentiren sich, sofern sie keine Blutmischungen mit den berberischen Urbewohnern eingegangen haben, noch ganz so wie ihre ältesten Vorsahren. Das Stammesverhältniß ist nichts anderes als ein Familienverband im weiteren Sinne. Ursprünglich mögen die überschüssigen Kinder eines Familienzeltes mit ihren Eltern sich in der Nachbarschaft des Stammzeltes niedergelassen haben, und so fort, dis aus der Familie eine Sippe, aus dieser ein Stamm und aus mehreren Stämmen ein Großstamm ward, dem

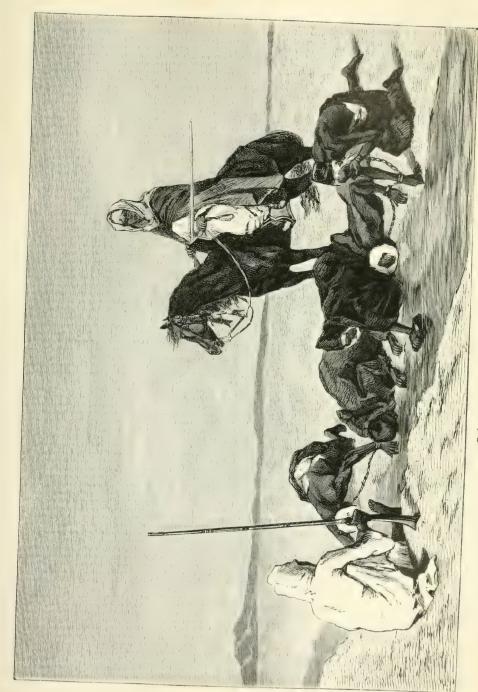

Gefangenentransport in der Wüfte.



das gemeinschaftliche Familienhaupt, als unumschränkter Gebieter vorstand. So prägte sich im Laufe der Jahrhunderte das Gefühl der Blutsverwandtschaft tief im Charakter des nomadisirenden Arabers ein. In socialer Hinsicht entwickelte



Uraber.

sich bald eine Art Aristofratie aus, die sich bis auf den Tag erhalten hat. Diese Aristofratie ist eine Dreisache: jene der Geburt (Scherif), die Militär=Aristofratie (Dschuad) und die geistliche Aristofratie (Marabuts). Als edel von Geburt wird

nur derjenige betrachtet, welcher seine directe Abstammung von Mohammeds Tochter Fatma, der bekannten Gemahlin des vierten Khalisen Alli, nachweisen kann. Trot der in die Augen springenden genealogischen Schwierigkeiten in dieser Stammesableitung ist die Zahl der »Schürfa« (Mehrzahl von Scherif) eine unverhältnismäßig große.

Ein Grundzug des Arabers ift sein hochentwickelter Familiensinn. Gleichwohl ist die Stellung des Beibes - im Gegensate zu jenem des Berbers - feine beneidenswerte. Zwar findet die Polygamie infolge der dürftigen Berhältniffe. wie sie unter den grabischen Nomaden herrichen, nur sehr beschränfte Anwendung: auch sonst lebt das Romadenweib verhältnikmäßig freier: im Uebrigen aber ist es faum mehr als die Sclavin feines Gebieters, zumal bann, wenn diefem die Mittel fehlen, wirkliche Sclavinnen ins Belt zu nehmen. Neben der täglichen Beschäftigung fallen dem Nomadenweibe fast alle nütlichen Arbeiten zur Laft. Es webt das Zelttuch, die Decke, auf der sein Berr von seinen Büstenritten auszuruhen vilegt, die Sattelbecke, den Burnus und noch manch anderes Stück. Die einzige Garantie, die Neigung des Gebieters längere Zeit rege zu erhalten, ist ein vortheilhaftes Aeußere; doch darf kein Nomadenweib hoffen, dasselbe länger als durch zwei Jahrzehnte erhalten zu können. Ein Arabermädchen ift, wie Malkan treffend bemerkt, nur furze Zeit vollendet schön; aber in dieser Beit ift fie würdig, eine Braut für Götterfohne zu fein - fie ift ein Stud Büstenpoesie. Es ware parador, anzunehmen, ein so feuriger Geselle, wie der jugendliche Büstennomade, hätte kein Berftandniß für Frauenreiz und Leibes= schönheit. Der Goldton des weiblichen Incarnats, die phosphorescirende schwarze Haarflut mit dem wirkungsvollen Stich ins ichillernde Schwarzblau; der tiefdunkle, feurige Blick mit der sammtenen Wimperngardine, und nicht zulett die geschmeidig edle, wohlgerundete Gestalt: das Alles sind Reize, wozu es nicht Des Culturmenschen bedarf, um einen Kenner zu finden. Wie sehr der Araber all diese Eigenschaften zu schätzen weiß, entnimmt man am besten aus jenen Rhapsodien, die speciell dem Weibe gelten. Gin solcher Troubadour kennt kein Maß in seinen Lobpreisungen. Die schönsten Mädchen des »Maghreb« (Westens) wiegen die Solde nicht auf. Ihr Wert ist unschätzbar, denn sie gilt noch mehr, als alle jene Fabelfahrzenge zusammen, auf welchen vor Zeiten der Weltichöpfer die Reichthümer der Erde herbeigeschafft hatte. Ja noch mehr: sie wiegt fünf=

hundert Stuten auf, und das will beim Araber gewiß etwas heißen. Indem der Sänger die Leibesherrlichkeit seiner Schönen in allen ihren Details schildert, versteigt er sich zu salomonischen Bildern. Er nennt ihren Hals einen Mastbaum, ihre Kehle einen Pfirsich, ihre Schultern Elsenbein; ihre Rippen vergleicht er mit jenen »stolzen Säbeln, die die Dschuad aus der Scheide ziehen, wenn sie vom Pulverdamps ermüdet sind« u. s. w. Dennoch wissen wir, was wir vom Araber, im Vergleiche mit dem Berber zu halten haben. Die betreffende Charafetristis haben wir bereits gegeben...

Das weitaus intereffanteste Bolt bes Saharagebietes und unbestritten bas herrichende in demselben sind die Berber oder Imoschach (Ginheit Umoschach), auch Tuareg (Einheit Targi) genannt. Sie find der überwiegenden Mehrzahl nach ein nomadisirendes Bolt, welches den ganzen mittleren Abschnitt der Sahara einschließlich von Theilen des orographischen Erhebungssystems (Ahaggargebiet) bis zu der Linie Tuat-Timbuktu im Westen besiedelt. Innerhalb dieses Raumes, der nordwärts bis in die Mittelmeerlander, südlich bis zum Sudan reicht, bewohnen die Tuareg alle Dasen. Sie sind die' unverfälschten Rachkommen der Bibyer« des Alterthums, der Gratuler, Numidier, Garamanten, Massicier, Mazauer und Maurufier. Die besten Schilderungen von diesem Bolke, seiner Abstammung, dem inneren häuslichen Leben, den religiösen Anschauungen, socialen Berhältniffen, Sitten und Gebräuchen, verdanken wir dem verdienstvollen Reisenden Benri Duvehrier. In vielen dieser Ginrichtungen zeigt sich der auffallende Gegensat zwischen ben Berbern und ihren Nachbarn anderer Rasse. Die Institutionen des Mittelasters, die socialen Rangunterschiede zwischen Edelmann und Leibeigenen, in Europa gänglich erloschen, spielen unter den Tuareg auch heute noch eine große Rolle. Es gibt Tribus edler Abkunft, Thaggaren, und folche, welche als Leibeigene jenen vollständig unterthan find, Imrhad genannt. Rur die Edlen find im Besitze politischer Rechte und haben Machtbesugnisse im eigenen Stamme.

Dieser aristokratischen Auffassung gemäß ist auch die Stellung des Weibes unter den Tuareg eine wesentlich andere, als bei den Arabern. Nach dem Grundsatze der Tuareg, »daß der Mutterleib das Kind färbt«, ist der Sohn eines Sclaven oder Leibeigenen und einer edlen Frau ein Edler, hinsgegen der Sohn eines Edlen und einer Leibeigenen — Sclave. Unter den

600 Ufrika.

marokkanischen Berbern herrscht, wie wir später sehen werden, gerade die entgegengesete Anschauung.

Vollends verschieden von arabischer Auffassung sind Stellung und Bershältnisse, welche das Targiweib in der Familie einnimmt. Es ist dem Manne fast gleichgestellt und in der ehelichen Gemeinschaft verwaltet es selbständig seine



Uraber und Cargi im Zweikampf.

Mitgift. Die Erzichung der Kinder obliegt ausschließlich ihm, was begreiflich, wenn wir obigen Grundsatz der Blutsverwandtschaft vor Augen behalten. Uebrigens sprechen mancherlei Erscheinungen für die Bevorzugung des weiblichen Geschlechtes unter den Tuareg. Das Targiweib ist aufrichtig und gerecht und seine Klugheit berechtigt es, sogar in den Rathsversammlungen der Männer sein Urtheil abzusgeben. Der sprechendste Beweis seines bedeutenden Einflusses ist unbedingt der,

daß das Targiweib, obwohl der Islam, dem die Tuareg angehören, die Polygamie gestattet, den Mann zur Monogamie zu bestimmen wußte, und zwar derart, daß sich aus der ursprünglichen Gewohnheit allmählich ein sociales Gesetz herausbildete, das fast ausnahmssos beobachtet wird. Die Folge dieser Einrichtung



Uraber-Karamane auf der Raft.

ist ein scharf ausgeprägter Familiensinn und eine unzweiselhaft höhere Sittlich= keit, die den targischen Gemeinschaften eigenthümlich sind. Auch in physischer Beziehung kommt aus diesem Grunde ein greifbarer Borzug zum Ausdrucke, benn das Targiweib verblüht viel später als die Araberin, und ist in einem

Alter noch lebensfriich, in welchem die lettere längst verwelft ist. Interessant ist, daß die Tuareafrauen das gebildete Clement im Bolke repräsentiren, wie denn auch der Unterricht der männlichen und weiblichen Jugend nur von den Frauen besorgt wird. Rollends unter den Edlen ift es eine Seltenheit, eine unwissende Frau anzutreffen. Damit findet auch die Ritterlichkeit der Tuarea ibre Erflärung, die fie ihren Frauen entgegenbringen. Der große Asbicherstamm hat für seine Genoffinnen den speciellen Titel » Timano-Ralin« (königliche Frauen) creirt, den sie auch in der That durch ihre Schönheit und ihrer Kenntnisse halber verdienen. Ueberdies erinnert Mancherlei in dem Verhältnisse, das zwischen den Männern und Mädchen (oder Frauen außer der Che) herrscht, an das mittel= alterliche Minneleben, wie beisvielsweise die Sitte, daß das Targiweib auf den Littham seines »Ritters« einen Lobspruch sticken, ober auf seinen Schild einen Glückwunsch schreiben darf, mahrend der Ritter seinerseits den Namen seiner Schönen in den Felsen eingräbt und ihre Tugenden und Vorzüge öffentlich preist. Zweidentigkeiten sind hier gänglich ausgeschlossen, denn der Targi erklärt stolg: » der Freund und die Freundin sind für das Auge und für das Herz, und nicht blos für die Begier, wie bei den Arabern.«

Gehen wir nun auf die Familienverhältnisse über. Gegenüber den Frühheiraten aller morgenländischen Bölfer fällt es auf, daß die Tuarea selten vor dem breifigiften und ihre Mädchen fast nie unter bem zwanzigften Lebensighre heiraten. Zwar verstößt auch der galanteste Targi seine Frau, wenn er begründete Urfache hiezu hat; aber er ift bennoch edel genug, die zweite Erkorene erst bann in sein Zelt zu führen, wenn er das weitere Schickfal der verstoßenen ersten Fran geregelt hat, was den grabischen Nomaden niemals in den Sinn kommt. Uebrigens ist jede Verstoßung ein Grund zum Vorwurfe. Unbedingten Gehorjam ift auch die Targifrau ihrem Gatten schuldig; im häuslichen Leben aber ift fie gegenüber der Araberin eine Fürstin. Sie ist weder genöthigt, das Korn zu mahlen, oder sonstige schwere Hausarbeiten zu verrichten, für welche ausschließlich Sclaven ober Dienerinnen bestellt find. Daburch findet fie Zeit und Gelegen= heit auf die Erweiterung ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten bedacht zu sein, die da sind: Musit, Lecture, Schreiben, Stickereien u. f. w. In mancher Sinficht interessant ist das targische Erbrecht. Es hat auf der ganzen Welt nicht seines Gleichen, denn es besteht in der mütterlichen Erbfolge und dem politischen Erb=

rechte des Sohnes der ältesten Schwester in der Familie. Man nennt dieses Erbfolgegeset »Beni=Ummia«. Die Bestimmung des ältesten Sohnes der ältesten Schwester als Erben soll die Fortpflanzung und Reinhaltung des Blutes und der Traditionen ermöglichen. Die Annahme, daß diese vorsichtigen Bestimmungen etwa deshalb getroffen sein könnten, der eventuellen Untreue der Frau zu steuern, ist ausgeschlossen, da die Tuaregfrauen im Ruse stehen, ebenso streng über ihre Pflichten, wie ihre (immerhin bedeutenden) Rechte zu wachen.

Im Leben der Tuarea treten mancherlei Thatsachen hervor, die für ihre geistige und morglische Ausnahmsstellung unter den gfrikanischen Bölkern sprechen. Wir haben bereits einmal erwähnt, daß der Berber Berrath und Sinterlift verabicheut und bei Verwickelungen seinem Angriffe die Kriegserklärung voraus= schickt. Ja noch mehr, wenn ein Fehdezug so viel wie beschlossen ist, werden Die Stammesältesten nicht ermangeln, eine Urt Ausgleichsconfereng zu halten, in welcher Versuche angebahnt werden, den Conflict auf friedlichem Wege beizulegen. Daß sie etwa aus Mangel an Tapferkeit ober Unternehmungslust zu solchen diplomatischen Actionen sich gedrängt fühlen, ist ausgeschlossen; seine Friedensliebe möchte inden gleichwohl nicht ernst zu nehmen sein, da der Targi sich und andere gerne reden hört, an oratorischem Bathos und Wortgefechten Gefallen findet und auch die Tafelfreuden, welche mit solchen » Conferenzen« verbunden sind, nicht verschmäht. Der Targi ift fein Hungerleider wie der Araber und füllt gerne seinen Bauch, wenn auch häufig auf Kosten anderer. Bon den Ahaggar=Tuareg haben wir gehört, daß fie von den Tuatern förmlich in Rost genommen sind und daß lettere die lästige Mitesserschaft sich mit dem ungestörten Karawanenverkehr, der die Quelle ihrer Existenz ift, bezahlen lassen - also einen positiven Dienst mit einem negativen Gegendienst. Führt die diplomatische Campagne nicht zu dem erwünschten Ziele, so ift die Fehde unvermeiblich geworden. Das Borfviel zu berfelben ift der Ausritt der Alarmrufer, welche auf ihren ausdauernden und flinken Renndromedaren das Land durch= reiten und alles Bolf zu den Waffen rufen. Bei folchem Anlasse sieht man dann, daß der Targi fein unterhandelnder und feilschender Flausenmacher ift, sondern im Ernstfalle seinen Mann stellt und mit großem Enthusiasmus den kommenden Dingen entgegensieht. Namentlich lockt ihn die Aussicht auf Beute, benn es gibt fein Tuareggebiet, welches mit Reichthumern gesegnet ware.

Bon einem eigentlichen Kriege ift aber nicht die Rede. Die Kampfweise träat aanz das Gepräge des uneinheitlichen Guerillafrieges. Große Maffen werden niemals aufgehoten. Der aufgehotene Stamm zeriplittert fich in Trupps. Streifungsichwadronen u. i. m., Die gelegentlich über ihre Gegner herfallen, oder das Feld räumen, wenn der Angriff guruckgewiesen wird. Der Rampf ift felbst= verständlich immer ein Nahekampf, da der Mangel an Feuergewehren eine andere Rampfweise nicht guläft. Die Leibeigenen fechten zu Fuß, Die Edlen hoch gu Rameel, mit geschwungener langer Lange (man vergleiche die Figur am Titel= bilde dieses Werkes). In den meisten Fällen aber entscheidet das zweischneidige Schwert, auf welches ber Tarai arokes Gewicht leat. Diese Schwerter (meift Solinger Fabricat) find gerade, haben Rreuzgriff und erinnern ihrer Form nach an die antifen Römerichwerter. Der Dolch hat eine ähnliche Korm, nur daß die Barirstange fehlt und die Waffe überhaupt viel fürzer ift. Die furchtbarfte der Waffen ist aber die fast 3 Meter lange Lanze mit zweischneidiger Rlinge, in deren Fortsetzung am Schafte mehrere Widerhaken angebracht sind. Jeder ausgiebige Stich ift mit einer formlichen Berfleischung bes betreffenden Körperheiles verbunden. Auch der fürzere Burfiveer hat solche Widerhafen. Pfeil und Bogen findet man nur noch unter den Stämmen der jüdlichen Sahara. Alls Schutzwaffe dient ein ungemein langer und schmaler, mit starter Antilopenhaut bedeckter Holzichild, der außer dem Kovfe und den Unterichenkeln den ganzen Körper deckt.

Ten Ausschlag bei Ueberfällen und Angriffen geben selbstverständlich die Dromedarreiter. Da sie zur Kaste der Edlen gehören, verwenden sie große Sorgsfalt auf Zaums und Sattelzeug. Prunksattel sind nichts Seltenes und als Aufputz verwendet man mit Borliebe zahlreiche vielfardige dünne Lederriemen, die am Leibe des Kameels herabtroddeln. Ob die Zugabe von weithin tönenden Zinnsoder Silberglöcken, welche dem Thiere angehängt werden, vom militärischen Standpunkte praktisch ist, mag dahingestellt bleiben. Wir glauben indeß, daß der Targi dieses verrätherische Zierat unschädlich zu machen verstehen wird, wenn es sich um einen Ueberfall, oder ein vorsichtiges Anschleichen an das Lager des Feindes handelt. Dem Endzwecke aller dieser Fehden entsprechend, führt jeder Dromedarreiter einen leeren Ledersack mit sich, den mit Beute zu füllen sein ganzes Trachten ist. Ein zweiter Sack enthält einigen Proviant, zwei Schläuche

bergen die für etliche Tage nothwendige Quantität Wasser, Uebrigens sei es zur Ehre der Tuarea gesagt, daß fie am Morden keinen Geschmack finden, und jede Stammesfehde gewiffermaßen als Zweikampf auffassen. Sobald einige Tobte das Gefechtsfeld bedecken, wird der Rampf abgebrochen, mit der Motivirung. daß der Ehre Genüge geleistet sei. Auch hierin bekundet sich ein humaner, por= nehmer und ritterlicher Sinn, der sehr hervorsticht gegenüber der barbarischen Mordluft und den graufamen Alluren so vieler, ja der meisten afrikanischen Bölfer. Die Tuareg find eben ein außergewöhnlich praktisches Bölkchen. Sie wissen, daß das gegenseitige Hinschlachten weder dem Freunde noch dem Keinde Ruten bringt. Deshalb bemüht man sich auch, die Kehde durch irgend einen » divlomatischen Ausaleich« zu verhüten, und sie haben nur wenig Freude an rein friegerischen Zwischenspielen. Was sie weitaus mehr lieben, und dem sie auch weitaus den größten Theil ihrer Zeit leihen, ist das unstäte Umherstreifen und Abwarten von Gelegenheit zu Ueberfällen, die ihnen — ohne daß man hiezu bes Blutvergießens nöthig hatte - reiche Beute persprechen. Ein überfallenes Lager räumt sofort durch Flucht das Feld, worauf der Sieger mit ben zurückgelassenen Schätzen aufräumt und sich wieder aus dem Staube macht. Das ist das Um und Auf der Wüstenromantik, und sie hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, das Reisen im Saharagebiete gefährlich zu machen. Namentlich für Europäer ist es eine migliche Sache, ftets barauf vorbereitet sein gu muffen, um fein ganges Sab und Gut kommen zu können. Ein beraubter europäischer Reisender in der Sahara ift aber das hilfloseste Geschöpf von der Welt. Die klägliche Lage Nachtigals auf seinem Rückzuge aus Tibesti nach Murzuk hat dies wohl in eclatanter Weise bewiesen.

Wir glauben mit dieser allgemeinen Charakteristik das Wesentlichste über die Völkerstämme der Sahara, zumal der Tuareg, mitgetheilt zu haben, und möchten nun zuletzt noch einen Blick auf das berberischenigritische Mische volk von Tibesti wersen, um unsere knappe ethnographische Schilderung mit ihnen abzuschließen. Was wir über dieses ganz und gar unsympathische Volk wissen, verdanken wir Gustav Nachtigal. Seine mehrwöchentliche Gesangenschaft unter diesem halbwilden und treulosen Gelichter, setzte ihn freilich nicht in die Lage, die Verhältnisse näher kennen zu lernen. Nachtigal sagt: "Ich habe wiedersholt Gelegenheit gehabt, die Unwahrhaftigkeit ihres ganzen Wesens, ihren Hang

606 Afrika.

gur Lüge und Dieberei, ihre Berratherei gu accentuiren. Gegenseitiges Mißtrauen regiert alle Schritte, charafterifirt ihren Berfehr untereinander, Jeder ichlägt seine Hütte sozusagen außer Schukweite bes Nachbars auf, zwischen Felien verborgen und macht die Nacht zum Tage.... Habsüchtig sind wohl alle auf etwas primitiver Culturitufe stehenden Bölfer, deren Land itiesmütterlich von der Natur bedacht ift: doch bestehen bedeutende Gradverschiedenheiten. Die Tibbu= Reschada speculiren fortwährend auf ihren Bortheil und laffen fich feine Gelegenheit entgeben, ihm zu bienen. Gefühlseigenschaften treten biefem Egoismus gegenüber gänzlich in den Hintergrund. Nie hoffe ich wieder eine Nation zu besuchen, die fich durch eine so allgemeine Abwesenheit aller Gutmüthigkeit aus= zeichnet. Teber Appell an ihr Berg ist für sie unverständlich und ohne Widerhall. Bom Morgen bis jum Abend hörte ich nur unangenehme, frankende, drohende Worte. Beide Geschlechter, vom gartesten bis zum vorgerücktesten Alter, wetteiferten darin. Selbst wenn es ihr Vortheil nicht erheischte, fanden sie sichtliches Bergnügen baran, mich moralisch zu peinigen, ebensowenig wie fie die Dankbarfeit für etwa erhaltene Medicamente abhielt, sich diesem Veranügen hin= zugeben. « Dabei sind die Tibbu untricgerisch und sie zittern vor den Tugreg. welche ihnen häufig genug übel mitspielen. Als Befenner Des Islams gablen fie zu den fanatischesten Anhängern des Bropheten, wissen aber nichts von ihrer Bergangenheit, geschweige von den Großthaten anderer islamitischer Bölker. Die neue Religion wurde einfach als frisches Reis auf ein altes verdorrtes aufgepfropft und zwar muthmaßlich in nicht zu fern abliegender Zeit. Doch geht den Tibbu jedes Drientirungsvermögen in die Vergangenheit ab und sie sind eines der wenigen Bölker Ufrikas außerhalb der Negerraffe, welches keine Tra-Ditionen bewahrt hat.

Wie die Männer in Tibesti, sind auch die Frauen geartet. Es gibt keine unter ihnen, die nicht bewassnet einherginge. Besonders lieben sie einen langen Dolch, den sie unter ihrer Kleidung trazen. Doch ist Richardsons Erklärung, die diesen Dolch den Liebesintriguen der Weiber zuschreibt, nicht richtig. Die Frauen der Tibbn-Reschada sind im Gegentheile die pflichttreuesten Gattinnen von der Welt. Sie sind wie die Männer streitsüchtig und zornwüthig, und bei ihrem fast männlichen Charafter entscheiden sie ihre Zwistigkeiten sosort durch Raussereien, die zuweilen blutig enden. Doch spielt hiebei nicht der Dolch die erste

Rolle, sondern ein dicker Knüttel, ohne den eine Tibbufran nie das Haus verläßt. Sie trägt ihn über der Schulter und auch ein Ledergürtel ist vorhanden, damit im Falle einer Kauserei — die Kleider zusammengeschnürt werden können, da sie andernfalls die freie Gliederbewegung hindern würden. . . Dieser Kleidersübersluß scheint übrigens nur ein Borrecht der Weiber zu sein, denn man findet ihn sonst gerade nicht an der Tagesordnung in Tibesti. Namentlich sind es die Sclaven, denen man kaum das Nothwendigste zur Bedeckung ihrer Blößen gibt. Was das in dem verhältnißmäßig fühlen Gebirgslande heißen will, ist leicht zu ermessen. Die Sclaven in Tibesti führen überhaupt ein erbarmenswertes Leben. Unter allen Hungerleidern der Sahara sind die Tibbu am Schlimmsten daran. Wan begreift daher, daß sie für ihre Sclaven nichts Uebriges aufzutischen haben, und so sterben diese förmlich langsam den Hungertod. Das Schicksal, zu den Tibbu als Sclave verkauft zu werden, sassen die Schwarzen als ein solch großes Unglück auf, daß sie — was bei ihrer Apathie und kindischen Leichtlebigkeit sonst unerhört ist — Hand an sich selber legen.

Diese Behandlung der Sclaven ist umso schmählicher, als speciell die Weiber putssüchtig sind und bei den Männern neben ihrer Falschheit nichts so sehr hervorsticht, als ihre Eitelteit. Was die ersteren andetrifft, durchbohren sie den rechten Nasenslügel, um Korallenstücke hineinzustecken. Können sie diese nicht auftreiben, dann müssen Elsenbeinstücke den Mangel ersehen, oder selbst gewöhnsliche Knochen. Ja, die Gattin eines Tibestanischen Sultans verschmähte es nicht, einen — Dattelkern als Zier in dem Nasenslügesloche anzubringen. Die Weiber überladen sich überdies mit Armringen, deren sie oft mehrere Dutzende anlegen. Sie bestehen aus Elsenbein oder Horn. Ueber den Ellbogen pflegen sie ein schmales Armband aus Achatstücken, Kaurimuscheln und Perlen hinzuzusügen. Selbstverständlich sehlt es auch an Halsschnüren nicht. Das Haar wird in unzählige Flechten geordnet, von denen die mittlere die diesste ist. Sie reicht dann vom Hinterhaupte bis zur Stirne. Frauen tragen zwei, Mädchen eine dieser » Capitalslechten«.

Das Familienleben der Tibbu und was damit zusammenhängt, zeigt wenig charakteristische Seiten. Der Brautstand währt längere Zeit, um den Bräutigam in die Lage zu versehen, sich das nöthige Bermögen zu erwerben, was in einem so armen Lande, wie Tibesti, keine leichte Sache ist. Der Heirat gehen strenge,

Ufrita. 608

bindende Gelöbniffe voraus, bie kaum jemals gebrochen werben. Ja, man geht in dieser Beziehung soweit, daß im Falle des Ablebens des Bräutigams, deffen Bruder oder nächster Anverwandter, sofern er unverheiratet ist, an deffen Stelle



Uraberinnen (Mutter und Cochter)

zu treten hat. Um Tage der Hochzeit, welche ungefähr nach arabischer Sitte geseiert wird, führt der Mann seine junge Gattin in sein Haus, behalt fie sieben Tage und liefert fie hierauf ben Eltern gurud, mahrend er feinen Beschäften nachgeht. Während dieser Zeit bleibt die Braut im elterlichen Hause; tritt jedoch



Schweiger=Lerdenfelb. Ufrifa.



später abermals eine längere Trennung ein, so verbleibt die Gattin in ihrem neuen Heim. Bon der Polygamie machen die Tibbu nur beschränkten Gebrauch; man findet fast nie, daß ein Mann an demselben Orte zwei Frauen hätte, und so mag es leicht vorkommen, daß sich die Frauen eines und desselben Gatten gar nicht kennen.

Selbstverständlich kann in einem Lande, in welchem berart primitine Buftande herrschen, von einer nennenswerten Thätigkeit auf culturellem Gebiete nicht die Rede sein. Was Nachtigal beobachtet hatte, beschränkt sich auf die Berarbeitung von Ziegenhäuten zu Wafferschläuchen und Kleidungsftücken, auf Berstellung einiger Waffen, zu benen ihnen Borgu bas Eisen liefert, und auf bas Flechten von Matten aus den Blättern der Dumvalme, welcher Beschäftigung übrigens nur die Frauen obliegen. Die größere Zahl der Bewohner treibt Biehzucht, d. h. die Sclaven und Diener weiden die Berden ihrer Berren, welche badurch jeder wie immer gearteten Thätigteit überhoben sind. Diese letteren sind selbst der Jagd abhold, was umso auffallender ift, als der Wildreichthum immerhin bedeutend ift und die Jagdliebhaberei sonst unter den Bölkern Afrikas, zumal unter den kriegerischen, eine sehr ausgebildete ist. Handel und Wandel sind unbedeutend. Die Bedürfnisse sind gering, die Armuth ist, wie bereits erwähnt, groß. Wenn sich Gelegenheit ergibt, führen die Tibbu Raubzüge aus, doch sind sie hiebei ihren Gegnern, namentlich wenn es Tuarca sind, nicht immer gewachsen. Im Großen und Gangen kommt felten jemand über die Grenzen feiner Seimat hinaus, Sclavenhändler etwa ausgenommen, die fich von Kall zu Fall in Murzut einfinden. Da aber der Bedarf an Sclaven gering ist und die herrschende Urmuth überhaupt derlei afrikanische Luxuseinkäufe verbietet, sind auch solche Geschäfts= reisen äußerft selten.

Daraus folgt, daß die Albgeschlossenheit der Bevölkerung von Tibesti von der Außenwelt eine fast hermetische ist. Spidemien oder überhaupt ansteckende Krantheiten sinden ihren Weg niemals in das Hochland der Tibbu, aber ebenso bleibt jede halbwegs nutbringende Anknüpfung mit den ringsum wohnenden, zum Theil sehr thätigen Bölkerschaften, so viel wie ausgeschlossen. Unter solchen Umständen wuchert der religiöse Fanatismus üppig weiter und Nachtigal meint, daß Tibesti früher oder später einer der Hauptsige jener äußerst activ thätigen religiösen Bruderschaft des Ordens Es Senusi werden möchte, deren Actions

612 Ufrika.

gebiet das nordöstliche Saharagebiet ist. Wir kommen auf diese religiöse Prospaganda, welche jeden Verkehr mit Europäern perhorrescirt, noch ausführlich zu sprechen. Mit dem Fanatismus, der merkwürdigerweise dem noch wenig in Fleisch und Blut übergegangenen islamitischen Bekenntniß entkeimt ist, geht mancherlei Aberglaube im Schwange. Den Glauben an Talismane, zauberhaften Einfluß von Koransprüchen, von besonders heiliger Hand geschrieben, die sie in wahrer Unmasse an Takia, Turban und Oberarme oder an besonderer Schnur um den Hals in kleinen Ledersutteralen tragen (Nachtigal sah sogar die Beine der Kameele durch sie gefeit), theilen sie mit den Arabern; es handelt sich nur um einen kleinen Gradunterschied. Die Araber aber sprechen verächtlich von ihnen und behaupten, daß sie von der Lehre des Propheten nur geringe Kenntniß hätten.



VI.







## Tripolitanien.

ripolitanien, nunmehr das einzige Land auf afrikanischem Boden, das unmittelbar unter der Herrschaft des vsmanischen Sultans steht, ist, im geographischen Sinne genommen, nichts anderes, als das nordöstlichste Gebiet der Sahara. Wie im Westen die große afrikanische Wüste dies an den Atlantischen Ocean reicht, bespülen ihren Saum im Nordosten die lauen Fluten des Mittelmeeres. Tripolisselber, die Hauptstadt des ganzen Gedietes, in welchem ein türtischer Militär-Gouverneur seines Amtes waltet, liegt flach am sandigen User und hat vor sich im Meere einen umschäumten Klippenkranz, der den Hafen bildet, hinten Sandwüste und im weiteren Umkreise Gärten und Wald. Die Häusermasse — blendend weiß von serne — wird überragt von Minarets und den Flaggenbäumen der Consulate, ist aber im Innern voll Schutt und Verfall. Der Bazar ist (wie der Hasen) auffallend unbeledt. Um Südostende ragt das Castell, unerforschlich verbaut im Innern, hoch ummauert von Außen.

Wer die tripolitanische Küste in Sicht bekommt, sieht also sozusagen gleich= zeitig ein Stück der Sahara. Allerdings wurd der erste deprimirende Anblick

burch die Dasenlandschaft im Süden — Mischia — entschädigt, in welcher Singprael in menig fehlen, mie Blütenduft. Das ist aber thatfächlich nur eine Dase, Somobl langs ber Kinfte, wie im Sinterlande tritt die Wuste in ihre Rechte. Daß biefe auch hier einft fehlte, ober doch auf weite Strecken binnenwarts gurudgebannt mar, beweisen die antifen Dertlichkeiten an ber Rufte, die por Reiten offenbar nicht in den Wüstensand gebettet, sondern von lachenden Culturen umgeben maren. Der Rest eines solchen ehemaligen Culturlandes findet sich unfern pon Lebba, ber Stelle, wo einst das blühende Leptis magna lag. Man fieht es ber öben, menichenverlaffenen Gegend an, daß die Zeit, wo hier ein reiches phonifisches Emporium stand, schon seit Langem vorüber ist. Auch Rom, bas feine Schutzaftelle tief nach Reffan hinein und felbst auf die Beröllfelber ber furchtbaren tripolitanischen Sammada verlegt hatte, hinterließ in Lebda seine Denkmäler, Gewaltige Pfeiler, Thorbögen, Mauerreste, Trümmer von Aguäducten und Theatern, Marmortafeln mit Inichriften und vieles andere bringt eine Zeit bes Glanzes in Erinnerung, Die ichwerlich iemals wieder erblühen möchte. Und meit entfernt, por jolchen Tenkmälern bewundernd zu stehen, verfluchen die heutigen Zeloten von Lebda die Werke ihrer glorreichen Vorfahren und nennen sie unter Verwünschungen »driftliches Teufelswert«. So haben fie denn auch ihre befecten Zelte unmittelbar neben den, immerhin noch bewohnbaren Trümmern aufgeschlagen, und verbringen ihre Eristenz in Stumpffinn und Trägheit.

Das kahle, freideweiße Küstengebirge zur Seite, geht es wochenlang am heißen Gestade nach Osten, bald an Spuren alter Cultur, bald an Dattels und Drangengärten vorüber, dann wieder durch Sanddünen und elende Dörser um die Große Syrte im Osten herum nach Benghasi. Gs ist die zweitgrößte, aber entschieden wichtigste Stadt von Tripolitanien. Ueber ihr ragt das höhlensreiche Taselland Barka, und zwischen diesem und dem Meere dehnt sich zu beiden Seiten üppiges Fruchtland. Wo die alten, nun undewohnten Stätten von Tencheira und Ptolemaïs liegen, dehnen sich prächtige Weidegründe mit buntem Blütenschmuck, und am Nordrande der »Cyrenaïka (mit den Resten von Cyrene) rauschen prächtige Wälder und fließen Quellen in Fülle. Weiter im Innern sindet man freilich auch hier nur baumloses Weideland zwischen nackten Felsen. Immerhin ist das Klima erträglicher, als irgend sonstwo in Tripolitanien. Sobald aber das Meer den Blicken entrückt ist, werden die Temperatur und

Tripolis.



der Glühwind aus dem Süden unerträglich. Das war schon vor Alters so, wie aus einer Stelle bei Hervorgeht, wo es heißt: »die Ataranten (Bewohner am Nord= und Westrande der libnschen Wüste) verwünschen die Sonne, die über ihren Köpsen hinzieht und überhäusen sie mit Schimpsworten, weil ihre Hige die Menschen und das Land verzehrt. Das Land ist wüst, ohne Wasser, ohne Regen, ohne Bäume und aller Feuchtigseit bar.«

Das sübliche Hinterland von Barka zeigt bereits den ausgesprochenen physischen Typus des Saharagebietes. Dort liegt Audschila, die Dasen-Stape auf dem Karawanenwege von Benghasi nach den libyschen Dasen von Kufrah.



Mus den Ruinen von Cyrene.

Dstwärts von Andschila befinden sich partielle Tepressionen, d. h. Striche, welche (wie die Schotts) unter dem Meeresspiegel liegen. Durch dieses Depressionssgebiet führt oftwärts eine änßerst beschwerliche Karawanenroute nach Sinah, der AmmonssDase, von der an anderer Stelle die Rede war. Der Weg dahin ist einer der gefährlichsten in der Sahara; auf einer Strecke von über 500 Kilosmeter wird kein genießbares Wasser angetrossen. Trostloser als irgend sonstwo im Saharagediete sind die Wüstenlandschaften, elend die kleinen Dasenstationen dazwischen, erbärmlich und fanatisch die von der Außenwelt hermetisch abgesichlossenen Bewohner. In Audschila selber, dessen ausgedehnte Palmenhaine wahre Erquickung spenden, nimmt der Wanderer Abschied vom Gartengrün und Duellensgemurmel; denn bald nachdem der dunkle Schatten des Palmenwaldes unter

ben Horizont gesunken, und bas Sonnenlicht nur mehr ben salzigen Boben funkeln macht, folgt eine obe Fläche, auf der die Fata morgana ihre Rauberfünste zum Besten gibt. Die erste Station ist Dichalo, ein hübiches Dasenbild von ferne, aber troftlos im Innern. Die Bewohner find berüchtigt wegen ihrer Ungastlichkeit, was koum Wunder nehmen wird, wenn man erfährt, daß gerade im Depressionsaebiet im Guben bes libnichen Blateaus ber Senusi-Orden einen feiner renommirtesten Schluvswinkel bat. Im Gebiete von Audschila und Dichalo ichalten fast unabhängig die alten libnschen Stämme der Wadichili und Mad= schabra, ein dem Trunke und anderen Zugellosigkeiten ergebenes Gelichter, deffen einzige moralische Erbauung in dem Anhören von Bukpredigten der Senusi-Brüder besteht. Befolgt werden berlei Morglyredigten übrigens nur dann, wenn es fich darum handelt, Chriften abzuschlachten. Zwar den Madschabra geht der Ruf voraus, daß fie tüchtige Kaufleute, und als folche weit im Bereiche der nordafrikanischen Küste bekannt seien. Auf einen Ueberfall mehr oder weniger fommt es ihnen aber nicht an, und als einst eine Karawane bei Audschila auß= geraubt wurde, ftodte der Berfehr zwijchen Badai und Benghafi gleich mehrere Jahre hindurch.

Der mehrgenannte Senusis Orden ist unstreitig einer der fangtischesten und zugleich rührigften in der islamitischen Welt. Der Stifter desselben, Es Senufi, ward in der Dase Dichalo geboren, und hatte feine religiöse Schule in den Brophetenstädten selbst durchgemacht, Rein Bunder also, daß der fromme Mann, in seine Seimat zurückgefehrt, mächtigen Anhang fand, hauptsächlich der reformfeindlichen Tendenz halber, die sein Orden vertreten sollte. In einer wald= und ichluchtenreichen Gegend des Hochlandes Barka grundete er das erfte Senufi= Kloster und schaarte eine Rotte fanatischer Junger um sich. Das Feld ber neuen reactionären Secte war wohlbestellt, und schon nach wenigen Jahren entstanden da und dort Zweiggenoffenschaften, erhoben sich Klöster in Sofna, Zuila, Murzut und Schadomer, ja felbst tief im Innern der Sahara. Namentlich waren es die fanatischen, abergläubischen und in religiösen Dingen wenig selbständigen Tibbu= Reichabe, Die in ihrem gelotischen Fenereifer burch Sendboten bes Senufi reac erhalten wurden. Das Lojungswort der neuen streitbaren Verbrüderung war: äußerster Widerstand gegen jeden fremden Einfluß. Dant dieser fanatischen Haltung blieb der öftliche Theil von Tripolitanien, also gerade der wirtschaftlich





wichtigste, den Europäern am längsten verschlossen. Forschungsreisende wurden entweder sofort zurückgewiesen, oder (wie Duveyrier und Rohlfs) von Spionen auf Schritt und Tritt umschlichen und durch Quälereien zum Rückzug gezwungen. Selbst die Nähe von europäischen Dingen ist diesen Fanatikern ein Gräuel. Als Es Senusi das Ende seiner Tage herannahen fühlte, verließ er das Hochstand von Barka, um, fern von den europäischen Consuln, welche zu Benghasi residiren, in Bau (östlich von Murzuk) sein Leben zu beschließen.

Das war im Jahre 1861. Fünfundzwanzig Jahre haben genügt, um unter der Bevölkerung von Trivolitanien und der nordöftlichen Sahara einen unerhörten Umschwung graen alle europäischen Cultureinflüsse hervorzurufen. Alle in diesem Zeitraume an europäischen Reisenden, oder Europäern überhaupt, verübten Gewaltthaten fallen auf das Conto des Senusi-Ordens. Wo diefer, wie in den Ruftenstädten, dem fremden Ginflusse nicht offen und gewaltthätig ent= gegentreten konnte, versperrte er ben Zugang aus bem Innern dahin, um die Rechtgläubigen zu verhindern, daß sie mit Europäern in Berührung kamen. Anderseits sind seine Sendboten im gangen Ruftenbereiche Tripolitaniens und darüber hinaus jahrein und jahraus unterweas, um das Gefühl des Haffes lebendig zu erhalten, den Widerstand zu schüren, die internationalen Verträge, welche die Türkei eingegangen, wirkungsloß zu machen. Nur dem allmächtigen Einflusse des Senusi=Ordens ift es zuzuschreiben, wenn der im Jahre 1857 für das ganze osmanische Reich abgeschaffte Sclavenhandel dermalen wieder in voller Blüte fteht, in Murgut immer Tausende von Sclaven gum Kaufe bereit gehalten und gelegentlich nach Aegypten faramanenweise abgeführt werden. Bei Beginn der sudanesischen Bewegung suchte man logischerweise die Fäden der= felben bis in die tripolitanischen Senusi=Schlupfwinkel zu verfolgen. Daß Berknüpfungen zwischen dem Mahdi und dem dermaligen Senufi-Saupte bestanden, steht außer Frage.

Gleichwohl hat es den Anschein, daß letzterer die Bewegung nur als Mittel zum Zwecke ausah, in seiner Gottähnlichkeit aber es unter seiner Würde hielt, sich dem »Mahdi« an die Seite zu stellen. Gebührt doch dieser Titel einzig nur dem Senusis-Oberhaupte selber, wie Rohlfs uns dies schon vor Jahren berichtet hat, che man noch von der Existenz des »falschen Propheteneine Ahnung hatte.

Bon den waldigen Hängen des Dichebel Achdar auf dem Hochlande pon Barka bis über Audichila hinaus, hat der Senufis Orden die meisten feiner Klöster und die größte Rahl seiner Unhanger. Der Sit des Oberhauptes aber befindet sich weiter öftlich, in Sarabub, hart an der ägnptisch-tripolitanischen Grenze. Man gelangt dahin durch ein gänglich vegetationslojes Land. Die zahlreichen Thier= und Menichengerippe, die die Wegipur bezeichnen, bezeugen die Gefähr= lichkeit beijen mehr noch, als die ungeheuer hohen Dünen und bas trummer= befäete Tiefthal, das auf biefem fünftägigen, burch Samumfturme gefährbeten Mariche bis zur nächsten Station Tarfang zurückgelegt wird. Es ift bies ein Ort, mit deffen Troftlofiakeit das ungeniegbare, bitterfalzige Waffer des einzigen Brunnens in bestem Einklange steht. Erquickung finden alio die Rarawanenreisenden hier nicht. Es geht bald weiter über Dünensand. Riesfelder und Salzfumpfe. Im Norden steigt die nachte Raltfante des libnichen Plateaus auf, im Suden unterbrechen die Wellenlinien der libnichen Buftendunen den grauen Horizont. Amar im Depreffionsaebiete fieht man einige Begetation, ja joggr etliche Balmbuiche, aber wirkliche Erlabung bringt erft die Daje Fared = Bhah - allerdings nur moralische, benn an bem muften Plateaurand hat ber Senufi= Orden sein eigenes »Mekka - bas im gangen öftlichen Saharagebiet weit und breit berühmte Rlofter Sarabub, ein Ort, wie geschaffen zu geistlichen Spit= bübereien. Wenigstens, meint Rohlfs, bem ber Autritt zu bem Aloster verwehrt wurde, daß das Haupt des Senufi-Ordens uriprünglich feinen Aufenthalt in den Katafomben genommen hatte, »wo ihm die geheimen unterirdischen Gange zu seinen Betrügereien gut zu statten famen«. Bunder, wie man sie zu Christi Zeit erlebte, gehören hier zu den gewöhnlichen Tagesereigniffen; es kommt Brot und Speife vom Himmel und die Getreidespeicher find gefüllt, obwohl ringsum weder Keld noch Acker sich findet. Der große Zauberer "Sidi el Mahdi« wird wohl gewußt haben, welchen irdischen Weg seine überirdischen Provisionen genommen hatten, und mancher heuchlerische Senusi-Bruder mit ihm. Wer wird auch weiter nach solchen Kleinigkeiten forschen, an einem Orte, wo Blinde und Lahme dukendweise gesunden, und selbst Christen - wie die frommen Seuchler versichern - zur Religion des Propheten sich reumuthig befehren.

Bon Fared Ghah weiter nach Dsten führt die Karawanenstraße durch eine Auseinanderfolge von wüsten Felsengen nach der Ammonsvase. Wir waren

früher einmal dort und müssen demgemäß unsere Mittheilungen abhrechen. Dagegen verlohnt ein Blick auf das ungeheure Büstengebiet — ein Erdraum, so groß wie das Deutsche Reich — im Innern von Trivolitanien und auf die große Fessaner Dase, mit der Hauptstadt Murzuk, welche mit den tripplitanischen Rüftenstädten durch viel betretene Karamanenmege in Berbindung steht und angleich Karawanenwege führen von Trivoli nach Murzuk: ein öftlicher über Sokna und Sebha, ein westlicher über Misda, Ederi und Dicherma. Der Erste ift besuchter. weil die Strecke bewohnter ist und mehr Brunnen aufweist; der Zweite ist der interessantere, da er der Spur eines graften Römerweges folgt und überdies einen Abschnitt der schauerlichen Fels= und Steinwüste » Sammada-el-Homrah« durchzieht. Auf letterem Wege überschreitet man zunächst das Ghuriongebirge. mit Thälern von hohen landschaftlichen Reizen, palmenumfränzten Quellen und pflanzengefäumten Beramäffern. Im weiteren Verlaufe führt der Weg durch eine Reihe tief eingeschnittener Thäler und über beschwerliche Baffe und zulet in ein ausgedehntes Flußthal — das Wadi Sufedjin — hinab, eine der fruchtbarften Gegenden der Regentschaft Tripoli. In diesem Dasenlande liegt Misda. wichtig als Kreuzungsvunkt zweier Karawanenstraßen, sonst aber ohne jede Merkwürdigkeit. In der Bufte bedarf es freilich der letteren nicht, und etwas Gartengrun, mit Balmenhainen dazwischen, sind dem durftenden Wanderer wichtiger, als alle historischen und archäologischen Anknüvfungen.

An letteren fehlt es übrigens keineswegs. Schon auf der Strecke zwischen Misda und dem Brunnen Tribonieh stoßen wir auf römische Ruinen, Gradmäler und Denksäulen, oder vollends auf zusammengebrochene Schutzcastelle: Zeugen einer anderen Zeit. Die Wegstrecke selbst ist aber bereits sehr bösartig und gibt einen Vorgeschmack von den Fährlichkeiten und der schweren Gangbarkeit jener »Hammada«, an deren Rand man eben bei dem früher erwähnten Brunnen tritt. Wenn die Karawanen sie betreten, pslegen die Reisenden, der Sitte gemäß, einen Stein auf die zur Seite des Weges liegenden Halden zu legen. Nun haben zwar die schwachen Menschenhände seit Jahrhunderten trotzdem keine Hindernisse aufgethürmt, wohl aber hat dies die unerbittliche Natur gethan. In der That ist die Hammada, die »Durchglühte«, ein imposantes, aber schrecklich trostloses Werk dieser Natur, welche eben nicht immer Paradiese und glückliche Menschen,

622 21frita.

sondern auch furchtbare Einöben und todtstarre Wildniß hervorbringt. Die eigentlichen Gefahren jener Hochwüste bestehen hauptsächlich darin, daß sie wasserlos und völlig unbewohnt ist. Der steinige Erdboden besteht aus kleinen, weißen Kieseln, oder gelbem Feuerstein und Trümmergestein, oder dunklem Sandstein mit Krusten von Branneisenstein. Ganz besonders großartig, aber im gleichen Maße abschreckend, ist das Wüstenbild am Südrande desselben, wo an die dunklen Felshügel der gelbe Sandocean heranflutet. Oben das unendliche, schwarz glänzende Trümmerseld, unten die weite, mit schwarzen Sandsteinblöcken übersäete Flugsandebene, zu der der Weg über sast senksteippen und durch eine tiese Schlucht hinabssührt.

Das Ziel dieses Weges ift der Brunnen El Hassi, der erste Rastort nach sechstägigem Marsche über die Hammada. Die Beschwerden der Wüstenreise sind aber keineswegs abgethan, denn schon das nächste Wegstück, das durch eine Region beweglicher Sandhügel führt, zwischen und über denen schwarze Klippen »wie aus Schneewehen« aufragen, erneuert alle bereits durchgemachten Strapazen — durch drei volle Tage, bis der Reisende die auf einem breiten Terrassenschen Stadt Ederi erblickt. Sie liegt an der Stelle einer Burg der Garamanten, welche einst von den Kömern erobert wurde. Die Stadt besaß hervorragende Bedeutung bis in die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts, d. h. bis zu dem Zeitpunkte, wo ihr der erste vernichtende Schlag seitens eines gewaltthätigen einheimischen Scheichs (Abd-el-Djelil) zu Theil wurde. Der zweite Schlag ersolgte in Gestalt des Türkenthums, das zu Beginn der Vierziger Jahre in den einsamen Dasenort seinen Einzug hielt.

Bier Tagreisen süblich von Ederi siegt, im Wadi Gharbi, das Dorf Meu-Dicherma, unweit der Stelle der einstigen Garamanten-Hauptstadt gleichen Namens. Große starke Lehmthürme sind die einzigen Reste derselben; in einiger Entsernung hievon ist das südlichste Denkzeichen des Römerthums zu sehen — ein Grabdenkmal. Zum Troste für den Wanderer, der auch auf den nächsten zwei Tagreisen nur dürren Wüstenboden zurückzulegen hat, sieht er alsbald das Ziel seiner Reise über den Horizont auftauchen: das sehmgebaute, mauerumgürtete Murzuf mit seinen Palmenhainen. Es wäre ein großer Irrthum, mit ihr die Vorstellung von Größe und Glanz zu verbinden. Die Stadt liegt höchst unerquicklich im trockenen, salzigen Wüstenbecken mit dürstig aus Schöpf-



Wadi Egeri.

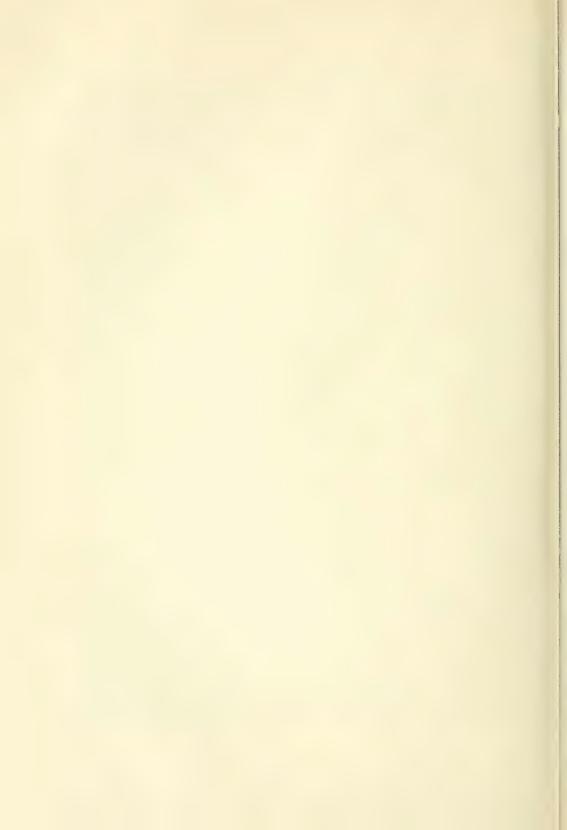

brunnen befeuchteten Gärten und Keldern. Für die Wirksamkeit der türkischen Berwaltung zeugt die wachsende Menge von Dorfruinen. Die Dasenbewohner flüchten nach dem Sudan, oder schlagen sich die Rabne ein, reißen sich die Augen aus, um dem türfischen Militärdienst zu entgehen. Die Bahl ber Stadtbewohner dürfte 5000 nicht überschreiten. Tritt man beim Oftthore der im Rechteck erbauten, pon hoben Lehmmauern und Thürmen umschirmten Stadt ein, so hat mon zunächst den »Dendal«, die schnurgerade Hauptstraße, por sich, welche die gange Riederlassung ber Länge nach durchzieht. In diese münden die gablreichen Duergäßchen, eine Anlage, welche, wie der Name der Hauptstraße selber, an die »Negerstädte« des Bornureiches erinnert. In jener Hauptstraße befinden fich die türkische Hauptwache und das Amtsgebäude; einige Häuserreihen weiter erftreckt fich der Bazar, und am Westende, wo ein freier Blat, raat das alte Schloft, Die ehemalige Residenz ber Sultane von Ressan. Sie ift nichts anderes, als ein riesiger Erdklumpen, von welchem man nicht weiß, was bemerkenswerter: die labnrinthischen Gänge im Innern, oder die kolossalen Erdmauern (25 Meter hoch, 6 Meter dick) von außen... In der Nachbarschaft dieser »Rasbah« befindet sich die Kaserne für die ständige türkische Garnison (500 Mann in einem Webiete, bas fo groß wie bas beutsche Reich ist!), eine kleinere und eine größere Moschee, in denen nun schon 44 Jahre (seit 1841) für das leibliche Wohlbefinden und das Seclenheil des Sultans officielle Gebete verrichtet merden.

Die türkischen Machthaber in Fessan wissen aber, » daß der Himmel hoch und der Sultan weit«. Sie beweisen dies zunächst durch ihre segensreiche Abministration, durch ihr unverschänntes Ausbeutungssystem, das wohl kaum irgend sonstwo auf ottomanischen Reichsboden seines Gleichen erreicht hat, wie jenseits der tripolitanischen Hammada. Auf einem Flächenraume, der, wie schon erwähnt, beiläusig so groß ist wie das Deutsche Reich, siedeln, nach zuverlässigen Schähungen, etwa 140.000 Menschen! Man kaun also nicht sagen, daß dieses Land »bewohnt« sei; es ist einfach unbewohnt, denn auf eine Duadratmeile kommen genau — 14 Menschen. Die Dasen von Fessan, welche sich in zwei Gruppen, eine nördliche (Bondschen, Tacrist, Sella) und eine südliche (Murzuk, Traghen, Zuila, Mandra, Bau, Ederi, Sebha u. s. w.) theilen, verfügen aber über einen Gesammtbestand von mindestens 25 Millionen Dattelbäumen, die natürlich eine

624 Ufrita.

namhafte Steuer abwerfen. Von ihr kommt aber kein Piaster nach Stambul, benn sie ist einfach eine unter die Beamten zur Vertheilung gelangende Beute. Nur Geschenke an Sclaven und Sclavinnen und einige unbedeutende Zollseinnahmen werden regelmäßig abgeführt. Tafür muß die Stambuler Regierung alle Kleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände, ja sogar Lebensmittel für die Truppen nach Murzuk schieden.



Mista.

Im Süben von Murzuf erstreckt sich die türkische Herrichaft nunmehr bis in das Land der Tibbu. Selbstverständlich hat die Pforte in dieser Region nichts zu befehlen; ihr Ginfluß reicht höchstens dis zur Dase Tedicheri und erstreckt sich im besten Falle auf die dazwischenliegenden Dasen von Gadtron und Medrusa, welche bereits von versprengten Tibbu bewohnt sind. Wo das tripolitanische Territorium (im politischen Sinne) endet, erhebt sich eine gewaltige natürliche Schranke, das TümmosGebirge, von dem im vorigen Abschnitte gelegentlich der Mittheilungen über Nachtigals Reise nach Tibesti die Rede war

Es verlohnt sich, bei diesem Anlasse der geschichtlichen und politischen Schicksale Tripolitaniens, besonders der Ereignisse zu gedenken, welche der türkischen Occupation vorausgingen, beziehungsweise sie veranlaßten. Die erste osmanische Eroberung erfolgte bereits unter der Regierung des Sultans Sulejman I. im Jahre 1551; das Land ging aber später an eine einheimische Opnastie versloren, deren Gründung fast unter den gleichen Umständen vor sich ging, wie jene in Tunisien, von der im nächsten Abschnitte die Rede sein wird. Ja selbst



Murguf.

hinsichtlich bes Zeitpunktes fallen beide Ereignisse kaft zusammen, denn der Auferichtung des Thrones in Tunissen im Jahre 1705 folgte jene in Tripolitanien im Jahre 1714.... Es war Achmed Karamanli, ein Araber-Chef und Commandant einer Reiterschaar unter dem türkischen Pascha, der die Macht au sich ris. Der Borgang, wie sich dieser energische Usurpator zur Herrschaft ausschwang, wurde nachmals auch von mächtigeren Gebietern, so von Mohamed Ali von Negypten und von Sultan Mahmud II. prakticirt. Um nämlich den Erfolg sicherzustellen, griff der erste »Karamanli« zum Massen-Meuchelmord. Während der Ibwesenheit des Paschas lud er sämmtliche türkische Würdenträger (es sollen

ihrer 300 gewesen sein) in das alte, noch immer vorhandene Schloß am Südsostende der Stadt Tripoli. Der Schauplat mit seinen labyrinthischen Gängen und vielen Räumlichkeiten erwies sich sehr geeignet zu dem blutigen Streich, der hier geführt werden sollte. Als alle Geladenen vollzählig im Residenzpalast versammelt waren, ließ Achmed Karamanli die Thore versperren und alle Anwesenden niedermachen. Kein Sinziger ist damals entkommen. Der Usurpator aber wußte nun das richtige Mittel, die Pforte zu ködern, und sendete sosort nach dem Blutbade alles Sigenthum der Ermordeten an den Sultan Achmed III. in Stambul, der nun seinerseits keinen Anstand nahm, den neuen souveränen Herrn in Tripolitanien anzuerkennen.

Genau 120 Jahre hatten die Karamanli geherrscht. Ein Thronstreit, an welchem es in Dynastien von so zweiselhafter Gründungsgeschichte niemals zu mangeln pflegt, machte auch der tripolitanischen ein Ende. Im Jahre 1835 erschien eine großherrliche Flotte vor Tripoli, um mit ihrer Landungstruppe Gebiet und Stadt für die Pforte wieder in Besitz zu nehmen. Daß der türkische Segen innerhalb des abgelausenen halben Jahrhunderts nicht sonderlich groß war, haben wir weiter oben vernommen. Die unglaubliche Miß= und Gewalt- wirtschaft, die in diesem Zeitraume Platz griff, hat übrigens die Bevölkerung mehrmals zu ausgiedigem activen Widerstand veranlaßt, und der Held eines solchen war während und nach dem Krimkriege der Scheich Rhoma, der »Abdeel=Kader von Tripoli«. Nach seiner Flucht aus Tredisonde, wo er internirt war, in Tripolitanien angelangt, schaarte er seine Landsleute um sich, erstürmte die türkischen Burgen und lieserte den Truppen des Paschas blutige Feldschlachten, dis er im Jahre 1858 tief im Innern (bei der Dase Rhat) siel, und das Volknun noch elender wurde, als es zuvor gewesen.

Wir würden das Maß türkischer Verdienste unterschätzen, wenn wir nicht auch dem entlegensten Posten der Osmanenherrschaft im Saharagebiete einige Worte widmeten. Es ist dies die Dase Rhat, sechzehn Tagreisen im Westen von Murzuf gelegen und erst seit einem Jahrzehnt (1874) von den Türken occupirt. Auch hier ist eine lächerlich kleine Truppe, welche die unwohnenden Tuareg vom Stamme der Asdicher im Zaume halten soll, und sie auch thatssächlich hält. Den Nomaden ist freilich leicht zu imponiren, und so glaubt man gerne der Versicherung, daß die »ritterlichen« Wüstenbewohner, welche sich vor



Abat und seine Pflanzungen (nach Barth).

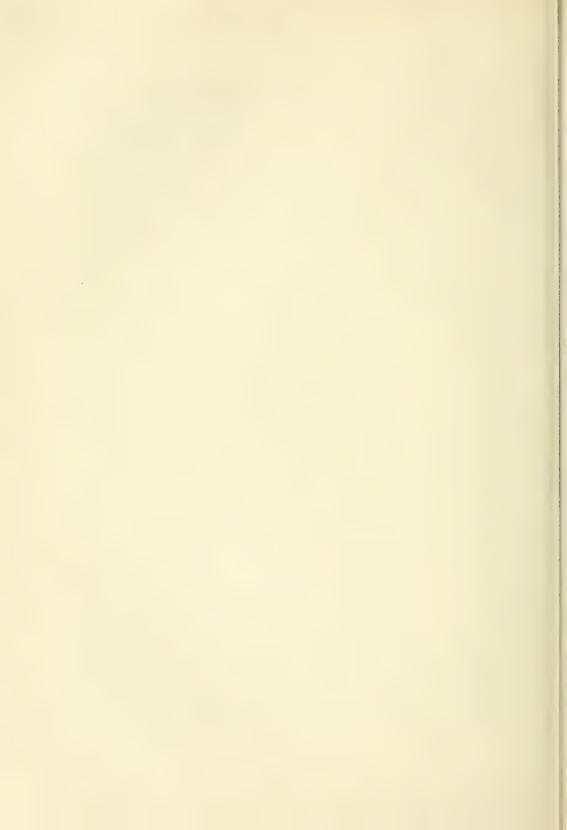

der Occupation bei der Stadtbevölkerung gewaltsam einquartirten und sich bewirten ließen, die einzige Kanone (ein Gußstahlgeschütz mit dem Stempel »Karlsruhe 1872«), welche die Garnison besitzt, staunend angassen, und von ihrer ehernen Stimme (an hohen Festtagen 2c.) sich schrecken lassen. Nun ist den Wüstensöhnen auch der Eintritt in die Stadt in Wassen untersagt und sie müssen diese bei den Thorwachen ablegen. Auffallend ist, daß, während im Bereiche von Murzus Dorf auf Dorf verfällt, um Rhat immer zahlreichere Niederslassungen erstehen, ein Beweiß, daß unter Umständen die türkische Abministration sogar heilsam werden kann, wenn sie der Gewaltthätigkeit der Wüstenbewohner einen Riegel vorschiebt.

Wichtig ist der Ort hauptfächlich wegen seiner günstigen Lage als Knoten= vunkt mehrerer Karawanenstraßen. In der Dase Rhat wird alljährlich vom September bis Ende November ein großer Markt abgehalten, auf welchem fich Raramanen aus den meiften Gegenden bes Sudan und der Sahara einfinden. Der Markt ist sonach von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Im Durch= schnitte kommen dort in jedem Jahre circa 30.000 beladene Kameele an, und zwar aus Aegypten, aus den tripolitanischen Hafenstädten, aus dem südlichen Maerien, aus der Dase Fessan, ja selbst aus Marokko und Timbuktu. 213 Tauscheinheit gilt die »Real Rhati«, die etwa 5 tunisische Piaster (31/2 Francs) repräsentirt. Hauptproducte des Verkehres find: Getreide, Wolle, Baumwolle, ferner Indigo, der in manchen Gegenden des Sudan wild wächst, Goldstaub, Gold in Barren, Straußenfedern, Elfenbein, Wachs, Gummi, Bengin, trockene und gegerbte Säute und Felle wilder Thiere. Biele der mohammedanischen Kaufleute, welche den Handel nach Innerafrika in Händen haben, sind mit ihren Geschäften sehr zufrieden, weil sie während der letten Jahre große Vortheile erzielten. In vorderster Reihe stehen die Rhadamesen. Für ihre Rechnung werden vorzugsweise die Karawanen befrachtet, welche von Tripoli nach Rhat, Tuat und Timbuftu geben. Die europäischen Kaufleute in den Hafenstädten geben den Rhadamesen einjährigen Credit und werden mit den Landeserzeugnissen bezahlt. Die Schlufabrechnung erfolgt in türkischer Münze. Die Hauptartikel, welche auf solche Art nach dem Sudan befördert werden, find: sogenannte mal= tefische Baumwollwaren, Thibets, venezianische Glasperlen, verschiedene Seidenwaren, kleine Spiegel, deutsche Gijen= und Stahlwaren. Alls die englischen Kauf= 628 Ufrifa.

lente in der Stadt Tripoli vor einigen Jahren die Besorgniß hegten, die Rhadamesen würden, von den Franzosen durch Bersprechungen angelockt, mit ihren Waren den Weg, statt durch Tripolitanien zur Küste, nach dem südlichen Algerien einschlagen, bewogen sie die türkische Regierung, den Zoll für diese Kaussente herabzuseten. Früher mußten dieselben 13 bis 40 Percent zahlen, jetzt hat man die Transitabgabe auf 2 Percent herabzemindert und gewährt dem Verkehr alle möglichen Erleichterungen. Bekanntlich haben die Eisenbahn=



Tuareg: Lager bei Abadames.

projectanten auch der Sahara ihre Aufmerksamkeit zugewendet, und in der Mitte der Siedziger Jahre ist Gerhard Rohlfs mit einem ziemlich detaillirten Plane eines Schienenweges nach dem Sudan hervorgetreten. Er trat für eine Linie zwischen Tripoli und Ruka (über Murzuk) ein, welche er für die relativ realisies barkte und lohnendste unter allen Projecten hielt.

Wir mussen zuleht noch der Dase Mhadames gedenken, die nun gleich= falls zum tripolitanischen Machtbereiche der Pforte gehört. Sie liegt 21 Tag= reisen von Rhat entsernt und ihre Niederlassung ist eine der ältesten Städte von Nordafrika. Es ist erwiesen, daß an ihrer Stelle das "Cydanuss« des Plinius, das zur Provinz "Numidia« gehörte, lag. Eine aufgesundene Inschrift aus der Regierungszeit des Alexander Severus (221 bis 235 n. Chr.) gab den Anhaltspunkt zu dieser Identificirung. Auch andere Spuren der Nömerherrschaft sind noch vorhanden, so mehrere cannelirte Säulen mit theils korinthischen, theils dorischen Capitälen im Innern der beiden Hauptmoscheen. Ebenso großes Interesse wie diese und andere Alterthümer der Stadt, verdient die Quelle von



Die Quelle pon Rhadanies.

Rhadames, vielleicht die berühmteste der Sahara. Sie ist Gemeingut der Dase und der Wasserverbrauch zur Bewässerung wird mit Wasseruhren geregelt.

Rhadames liegt hart an der dreifachen Grenze von Tripolitanien, Algerien und den unabhängigen Tuareggebieten. Kein Bunder also, daß die Pforte neuerdings von der Meinung befangen wurde, Frankreich könnte sich dieses wichtigen Schlüsselpunktes bemächtigen, um das Machtverhältniß in Nordafrika ganz und gar zu seinen Gunsten zu gestalten. Das ist vorläusig allerdings nicht zu befürchten, obwohl die Sache sehr verlockend für Frankreich aussieht. Die Türken sind in Rhadames seit dem Jahre 1864. Die Antorität des Paschas

630 Ufrika.

ftütt sich auf einige Soldaten aus dem Ghuringebirge und einige Gendarmen die fürs Steuereintreiben, Ordnunghalten und als Paradestück verwendet werden. Sinen europäischen Vertreter beherbergt die an 7000 Bewohner zählende und den Ausgangspunkt von sieben großen Karawanenstraßen bildende Dasenstadt nicht. Im Jahre 1858 (also noch vor der türkischen Occupation) zog der englische Consul, nachdem er acht Jahre functionirt hatte, von dannen, gleichzeitig mit jenem von Murzuk. Ob England, das neuerdings über Gebühr der »Tripoliskrage« wegen sich ereiserte, daran wohlgethan hat, ist unschwer zu beautworten.

Was Frankreich anbetrifft, hatte basselbe Rhadames nie ganz aus den Augen gelassen. Zwar officiell that es in dieser Richtung keinen Schritt, es unterstützte aber in der Mitte der Siebziger Jahre nachdrücklichst die Bemühungen eines ihrer algerischen Berwaltungsbeamten, Bictor Largeaus, der damals von Biskra aus in Rhadames eingetroffen war, um der französischen Colonie seinen neuen Handelsweg nach dem Sudan zu erschließen. Seine Mission blieb aber erfolglos, desgleichen eine zweite im darauffolgenden Jahre. Die Rhadamesen wiesen jede Zumuthung, einen Verkehr zu Gunsten Algeriens anzubahnen, entsschieden zurück, und Largeau mußte leider unverrichteter Tinge nach Tuggurt zurückfehren.





## Tunisien und Algerien.

ächst dem Capgebiete sind Algerien und Tunisien diesenigen afrikanischen Gebiete, in welchen der europäische Machteinsluß bislang am nachdrückslichsten sich bethätigt hatte. Die französische Invasion in einem der alten »Barbareskenstaaten« bedingte einen bedeutsamen Umschwung in den Beziehungen der europäischen Mittelmeerländer zu jenen des afrikanischen Continents — Beziehungen, die durch Jahrhunderte infolge des gräulichen Piratenunwesens, welchen die fast unabhängigen barbareskischen Machthaber großgezogen hatten, die schlimmsten Schattenseiten im europäisch-orientalischen Berkehr bildeten. Sinem Geschichtssichreiber und Cultursorscher würde, behuss Beleuchtung dieser Berhältnisse, die undankbare Aufgabe zu Theil werden, alle jene schenßlichen Zwischensälle und Gewaltthaten, welche die Geschichte der Barbareskenstaaten aussiüllen, in einer unheimlichen Vilderreihe zu entrollen. Wir dürsen uns fürzer halten, und unsere Mittheilungen auf die politischen Wandlungen beschränken, die in den Zeitraum der letzen zwei Jahrhunderte fallen.

632 21frifa.

Seit Sultan Selims II. Beit, in welche bie Erpberung ber nachmaligen » Regentschaft« fällt und die mit dem Untergange der heldenmüthig fämpfenden spanischen Besakung von La Goletta endete (1574), hatte die tunisische Soldatesfa bis zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts ein fast ununterbrochenes Willfürregiment geführt. Ein Den ober Ben folgte dem anderen, wie es eben die Laune jener arabischen Brätorianer verlangte. Da trat ein merkwürdiger Mann auf die Schaubühne: Ali, ein corfiicher Renegat, der unter den tunisischen Machthabern seit der Eroberung Des Gebietes Durch Die Domanen unftreitig Die erste Rolle gespielt hatte. Zwar er selber gelangte zu feiner ausgesprochenen Berrschaft; sein Sohn Saffan Ibn Ali - machte der Schandwirtschaft ein Ende und gründete die Onnastie, die bis auf den Tag in der Regentschaft gebot. Das traf im Jahre 1705 ein. In ber Reihe ber autonomen, von der Pforte aber abhängigen Regenten that fich zunächst ein gewisser Sammudah Lascha bervor. Trot feiner barba= rischen Strenge war er der Janitscharen und Mamluken niemals gang sicher und gewisse Privilegien mußte er ihnen bedingungsloß lassen. Bu biesen zählte in erster Linie die bis vor der französischen Occupation in Uebung gebliebene militärische Steuerrazzia, welche von einer fliegenden Colonne betrunkener und disciplinloser Soldaten in Scene gesetzt und, wie es den Anschein hat, allemal mit großem Erfolge zu Ende geführt wurde. Eine große Heldenthat fonnten diese Razzias, welche in einem Jahre zweimal stattsanden, ihrer Natur nach freilich nicht sein; denn die hilf= und wehrlosen Landbewohner wurden einfach nieder= gefähelt, widerspänstige Städte förmlich gefturmt, Die Bäuser geplundert, Frauen und Kinder fortgeschleppt u. dal. m.

- Jenem Hammudah grante vor solcher Gewaltthätigkeit, und zwar keineswegs aus Gründen der Humanität, sondern vielmehr im Hinblicke auf seine eigene Sicherheit. Um allen gefährlichen Eventualitäten vorzubengen, griff er zu einem Mittel, welches, wie wir gesehen haben, auch andere nordafrikanische Machthaber prakticirt hatten: er vernichtete die übermüthigen Janitscharen mit Hilse der im Lande angewordenen Truppen. Dies geschah 1811, dem Jahre, in welchem Mohamed Ali in der Citadelle von Kairo durch seine Arnauten die Mamsuken hatte niedermetzeln lassen. Damit trat ein Wendepunkt in der Geschichte Tunisiens ein. In der ersten Zeit der Herrschaft Hammudah Paschas blied das Land noch immer der gesürchtete Piratenstaat, welcher er durch Jahrhunderte gewesen. Unter

biesem Gewalthaber wurde beispielsweise die Insel San Pietro an der Sübküste von Sardinien von den tunissischen Corsaren bei Nachtzeit übersallen und die Bewohnerschaft, zum Theil ohne Kleidung und Nahrung, nach Innis geschleppt. Es sollen bei 900 Opfer gewesen sein, unter denen sich der Bey das Beste außesuchte. Die vollständige Auslösung der Neberlebenden gelang erst nach Jahren, und zwar mittelst der Geldsumme, welche eine eigens zu diesem Zwecke in Cagliari ins Leben getretene Gesellschaft aufgebracht hatte. Später freilich haben die Italiener die ihnen vor Zeiten angethane Gewaltthat vergessen und vor einigen



Mohammed es Sadof.

Jahren erst wurde in demselben Cagliari das arabische Hetzblatt »Mostakel«, welches Frankreich rücksichtlich seiner afrikanischen Politik heftig angriff und bekämpfte, gedruckt und herausgegeben. Zur Zeit Hammudahs aber waren die Dinge noch nicht so weit. Frankreich war der Piratenwirtschaft in den »Barba=reskenskaaten« (Tripolitanien, Tunissen und Algerien) mit aller Energie entgegengetreten, und als diese Energie beispielsweise dem Den von Algier so sehr mißsiel, daß er dem französischen Consul eine Ohrkeige versetzte (eine solche wars, und nicht, wie zuweisen behauptet wird, ein »Fächerschlag«), war es um ihn geschehen.

634 Ufrifa.

Die Eroberung von Algerien brachte den Frangosen auch Tunisien näher. Achmed Ben, der seit 1846 den Regentschaftefit in der »weißen Stadt « inne hatte, ward pollends zum Bewunderer des Bürgerkönigs Louis Philipp, und als er seine Reise nach Paris antrat, soll er geäußert haben: » bie moslimischen Fürsten, die nach Arabien wallfahren und die heiligen Städte besuchen, thun Dies in erster Linie, um ben Titel » Habich « zu erwerben: ich bin ber Erste. ber das Land der Franken besucht, um den Titel » Bilger der abendländischen Cultur« zu erwerben. . . . « Es ist aleichwohl beareiflich, daß diese abendländische Bilgerfahrt des Nachfolgers der tunifischen Biratenfürsten ohne Nuten für das Land blieb. Zwar war man, wie dies im Driente ja allenthalben üblich ift, mit zahllosen Reformen bei der Hand; als aber Achmeds Nachfolger, Sidi Mohammed. mit diesen Neuerungen etwas zu weit ging, setzte es traurige Rückfälle — Chriftenmord und Judenverfolgung - ab. In die neue Bahn des Fortschrittes lenkte auch Sidi Mohammeds Nachfolger, ber zweite Sohn Achmeds, Mohammed es Cadof (feit 1859) ein, der lette Regent bis zur erfolgten Besitzergreifung des Landes durch die Frangosen. Daß die Fortschrittsbestrebungen nichts anderes, als ein verhängnisvoller Frrthum waren, beweist die dustere Localgeschichte von Tunisien in den letten zwei Jahrzehnten. Das Abendland hatte bis dahin wenig Antheil an den Vorgangen und Greigniffen in dem kleinen Staate genommen; bas Bafallenverhältniß besfelben zur Pforte genügte ben Mächten, um fich von jeder Einflugnahme oder Einmischung fernzuhalten. Gine Ausnahme machte nur Frankreich, das ein begreifliches Interesse baran hatte, dem Nachbarlande von Maerien größere Aufmerksamkeit zu schenken, und die Dinge, wie sie sich bortselbst im Laufe der Zeit anließen, nicht aus dem Auge zu verlieren. Mohammed es Sabot feinerseits wieder fürchtete ben abendländischen Ginfluß. Als beispielsweise die Engländer vor einiger Zeit sich anheischig machten, den Schlammsee »El Bahira«, an welchem die Stadt Tunis - mit dem Meere nur durch einen seichten Canal in Verbindung stehend — liegt, ausbaggern zu lassen und den Sochseeschiffen zugänglich zu machen, verweigerte der Ben die Ertheilung der Concession. Es hieß damals: der Regent glaube an die alte Volksmär, daß am Grunde jenes Schlammfees zwei ungeheuere Saulen von purem Golde versunken lägen, die er nicht in fremde Sande fallen laffen wolle. In Wirklich= feit hielt er sich aber nicht an diese leere Fabel, sondern an die greifbare That=

sache, daß die Unpassirbarkeit jenes Sees ihm alle Flotten und Demonstrations= Geschwader hübsch vom Leibe halte.

Der Engländer war nun Mohammed es Sabot ledia, nicht aber ber Frangosen, welche ben Ben zur Anbahnung von Fortschrittsmagnahmen förmlich terrorisirten. Als es 1861 dem französischen Ginflusse thatsächlich gelang, in Tunisien eine Art von Berfassung ins Leben zu rufen, brach ein Aufstand los, dem sich auch ein Theil des elenden und unfriegerischen Militärs auschloß. Die Resideng bes Bens murde bedroht und der Koran wieder an die Stelle der Berfassungurfunde gesett. Wie wenig reif das Land zu einem solchen Erperimente war, bewieß zunächst der Ben in höchsteigener Verson. Die Herrschaft des= selben war nämlich durch 22 Jahre nichts anderes, als eine Herrschaft von unwissenden, gewaltthätigen und roben Günftlingen, welche Mohammed es Sabof mitunter aus den untersten Volksichichten zu sich emporgehoben hatte. Auf diese Weise hatte der an sich autmüthige, aber unverständige und unsittliche Ben fich einen Stab von Schmarobern und Egoisten geschaffen, mit denen er das Land brandschatte und thrannisirte und im Laufe der Jahre Zustände schuf, welche ärger waren, als je früher unter den gewissenlosen, aber kräftigen Biratenfürsten. Daß Mohammed es Sabot und seine unmoralische Umgebung den Dingen einen anderen Schein zu geben wußten, verdankte man nur ber Rurgfichtigkeit ber Divlomaten. Noch vor einigen Jahren wußte man an der Person bes Bens seine mehrfachen Reformmagnahmen zu loben und betonte beispielsweise mit aroßer Genuathung, daß er bei Zeiten den ganzen harem aufgelöst und fich nur eine Frau behalten hatte. Es ift nun allerdings mahr, daß Mohammed es Sadok das Chegluck nur einer Gattin zu Theil werden ließ, einen Harem aber befaß der edle Menichenfreund gleichwohl, nur daß er nicht von Frauen und Mädchen, sondern von — Mignons bevölkert war. Diese Mignons bildeten den Stock, aus welchem fast alle Bürdenträger in den letten zwanzig Sahren bervorgegangen waren. Der Chasnadar Mustapha Bascha war beispielsweise ein Mitalied jenes Gelichters, und welchen Segen er über bas Land gebracht hat, bas wird weiter unten noch zu berichten sein. Daß übrigens die Mignons einer orientalischen Staatswirtschaft noch weit verhängnifvoller zu werben vermögen, als der bestdotirte Harem, begreift man unschwer. Frauen sind nur innerhalb ihrer vier Mauern anspruchsvoll, und das Um und Auf ihrer Bünsche sind

636 Afrika.

Schmuck und Tand; die Mignons aber wollen außer diesem Tand während ihrer Jugendjahre, wenn sie mündig geworden und in die Welt treten, kostspieligere Dinge: Ehrenstellen, Rang und Würden, fette Sinecuren und einträgsliche Regierungsämter. Daß der Ben für seinen Anaben-Harem gelegentlich große Summen für Puppen, Spielzeug, Springteufel und Musikbüchsen verausgabte, wäre geringfügig zu nennen, gegenüber den enormen Summen, welche diese lieben Geschöpfe nachmals verpraßten und unterschlugen, sobald sie irgend ein Amt angetreten hatten.

Es verlohnt sich wohl der Mühe, um die Neugestaltung der Dinge in Tunisien besselben zu können, auf die Verwaltung desselben, wie sie bis zur französischen Occupation herrschte, einen orientirenden Blick zu wersen. Die durchschnittlichen Staatseinnahmen wurden vor einiger Zeit mit 20 Millionen Francs berechnet. Da diese Summe sür die Bedürsnisse des Beys und seines Hossusseine viel zu geringfügige war, stellte sich auch in Tunisien bei Zeiten das Bedürsnisse nach Anlehen ein, welche die Finanzen in fürzester Zeit vollständig ruinirten.

In Finanzoperationen hatte übrigens Mohammed es Sadot gezeigt, was ein orientalischer Despot — und seis auch nur ein Lilivutaner, wie der Ben - unter Umständen zu leiften vermag. Es gab Zeiten, in benen ber Ben während eines einzigen Finanzighres 160 Millionen (!) Schatscheine in Cours brachte. Er mußte sie nämlich alle eigenhändig abstempeln und Maltan erzählt, daß ein ihm befannt gewesener Consul zwei ganze Nachmittage im Borzimmer des Ben warten mußte, und erft am dritten empfangen wurde, »weil Se. Hoheit beständig mit dem Stempeln von Testerehs (Schapscheinen) beschäftigt war. Zu Zeiten war der Markt mit diesen fast wertlosen Papieren derart über= ichwemmt, daß nur ein Genieftreich Abhilfe schaffen konnte. Einen solchen hatte - gelegentlich der berüchtigte Chasnadar Mustapha Bascha ausgeheckt: er schickte nämlich einen Bertrauensmann mit 8 Millionen Testerehs ins Ausland und gab ihm den Auftrag, mit denfelben einen möglichst anftändigen Barerlöß gu erzielen. Diefer lettere betrug aber nur 10.000 Francs, und als diefer Mißerfolg iesbit dem geriedenen Günitling ungehenerlich erichien, projentirte der Mittels= mann feine Spefenrechnungen, in denen beifpielsweise ein Poften für Botelauslagen mit rund einer Million Schatsicheinen ausgewiesen war.

Bas Mohammed es Sadok fouft an »Reformen verbrochen, konnte weitschweifig erzählt werden, wären die Details nicht so abichreckend und empörend. Mis nämlich der Ben die Tortur in den Gefängnissen abgelchafft hatte, fehlte es nicht an Lobhudlern, welche den afrikanischen Culturapostel in den Himmel erhoben. Nicht abgeschafft aber wurde des Schuldgefängniß, in welchem jedes Opfer driftlicher oder judischer Bucherer Hungers sterben konnte. Ob unter Umständen die Tortur nicht besser war, als dieses langsame Verschmachten, ist leicht zu entscheiden. Auch der früher erwähnte, seit hunderten von Sahren in Tunifien landegübliche Brauch, Die Steuern mittelst militärischen Executionen ein= zutreiben, hatte unter dem letten Ben feine Ginschränfung erfahren. Daß die äraften Blutfanger eigentlich seine Couverneure und Beamten waren, entschuldigte nichts, benn diese recrutirten sich ja aus der Reihe der Mignons des Bens und waren seine Günftlinge. Uebrigens galt in dem kleinen ehemaligen Corfaren= staate bis zulett der Sat: »Alles dem Ben — Gut und Blut«... Durch Diese patriotische Aufopferung (mit officieller Nachhilfe im Bedarfsfalle) kam das tunisische Bolk im Laufe der Zeit glücklich auf den Bunkt, das elendeste des Islam zu fein. Mit Schaubern gebenkt es ber Bewaltthaten bes einstigen Kriegs= ministers zurück, der noch vor etwa drei Lustren jede Steuerrazzia militärisch organisirt und behufs ausgichiger Erpressungen die sinnreichsten Torturen ersonnen hatte. Mit den gewöhnlichen Barbareien: Zwicken mittelst glühender Zangen, Verstümmelung, Fesselung in der Nachbarschaft von Ameisenhaufen, oder Anzunden von Strohsenern unter den mit dem Kopfe nach abwärts hängenden Opfern mit solchen Lappalien gab sich der edle Menschenfreund gar nicht ab. Er war der Ersinder einer gang besonders auserlejenen Tortur, der sogenannten »Schlangengrube«. Schon der Anblick derselben, in deren Tiefe alles erdenkliche aiftige Gewürm »zu icheußlichen Klumpen geballt« fich tummelte, prefte Geständ= nisse auf die Lippen. In Fällen, wo die Bedauernswerten nichts zu gestehen hatten, konnten sie freilich die entsekliche Procedur nicht von sich abwenden und das nächste Opfer kounte dann — von dem granenhaften Anblicke der von Scorpionen, Schlangen und Kröten bedeckten Leiche überwältigt - umjo leichter zu Geständ= nissen oder Denunciationen gebracht werden.

Neben solchen Ungeheuerlichkeiten, welche den »europäischen Einflußbraftisch genug illustriren, liesen andere Gewaltthätigkeiten in zahlloser Menge 638 21frifa.

his mlest unbehindert einher. Eine besondere Art des tunisiichen Maubinftems hestand in letter Zeit darin, den Frauen ihren Schunck wegzunehmen, (Wurde befanntlich vom Rhedive Ismail Baicha auch in Neanvten prafticirt). Ginmal foll man davon ganze Körbe nach Tunis gebracht haben. Diese Wirtschaft hatte im Jahre 1867 ihren Sohepunft erreicht. Wie drei Jahre vorher, schlugen zunächst die Beduinenstämme ins. und bald bien es: die Bewohner aller entlegenen Propinzen hätten den Gehoriam gefündet. Bei der stolzen Auversicht. welche die tunisischen Machthaber allemal beim Eintritt von friegerischen Complicationen an den Tag legten, konnte der Zwischenfall nicht viel bedeuten. Das Misstär mar aber das elendeste der Belt, eine Horde mahrer Hungergestalten. ohne Beschuhung, mit zerriffenen Uniformen und verrofteten Waffen. Man sah - und fieht vielleicht noch immer - diese Baterlandsvertheidiger vor den Bach= ftuben der Residenzen des Ben Strümpfe stricken und Körbe flechten, womit fie einige Biafter verdienten. Auf die Officiere, die selbst elend und verlumpt waren, achtete Niemand, und so konnte man auch als Fremder den Scandal mit auseben, wie die Chrenwache Er. Hobeit vor dem Bardo-Schloffe kathalate und für die Ermahmmgen ihrer Vorgesetzten nur ein ironisches Lächeln hatte. Vor etwa drei Lustren dachte übrigens der Ben daran, seine "Armee«, die in allen Zeiten barfuß gegangen war, beschuhen zu lassen. Etwa 10.000 Baar Schuhe jollten beschafft werden, und der judische Lieferant, deffen Offerte angenommen wurde, erhielt ungefähr 7 Millionen in Schapscheinen. Wie man fieht, war es für den Ben — der seine Schuhe um etwa 50.000 Francs hätte haben fonnen — ein ziemlich schlechtes Geschäft. Die Lieferung tam aber über= haupt gar nicht zu Stande, da Mohammed es Sadot bei demfelben Lieferanten eine Galla-Uniform bestellt hatte. Der Jude meinte aber, die goldstroßende Uniform habe allein 7 Meillionen verschlungen! Und damit hatte es sein Bewenden.

Die vorher erwähnte, im Jahre 1867 ausgebrochene Revolution erhielt übrigens ihr besonderes Relief dadurch, daß der Bruder des Ben, SidiselsUdel, in dieselbe verwickelt war. Er war aus Tunis entwichen, um der scharfen Beaufsichtigung und sonstigen Plackereien zu entgehen, aber auf seiner Flucht über die Grenze den Ausständischen in die Hände gefallen. Von ihnen zum Führer erwählt, gerieth er bald hierauf in die Gewalt der Regierungstruppen und ward von ihnen nach Tunis gebracht. Nun sehlte es nicht an rührenden

Scenen zwischen beiben Brüdern. Der Ben hatte überdies den Consulu geschworen, dem »Berirrten« kein Leid anzuthun. Als nach einiger Zeit gleichwohl in Tunis das Gerücht ging, Sidi=el-Adel sei beseitigt worden, kam der Ben der Consular=Intervention zuvor und notificirte den schon so oft dupirten europäischen Bertretern, daß sein Bruder »gestorben« sei. Ein dentscher Arzt soll die Beweise in Händen haben, daß man den Unglücklichen im Gesängnisse erwürgt hatte.

Die nichtsnutziafte Versönlichkeit in der Umgebung des Ben war bessen erster Minister Mustapha ben Ismail. Er war, ehe er zu so hohem Umte gelangte. Rellnerjunge in einem tunifischen Raffeehause und alle Welt kannte und kennt ihn von dieser früheren Beschäftigung her. Er war ein sogenannter sichöner Manne und Mohammed es Sadok verabfäumte nicht, ihn mit seinem Wohlwollen zu beglücken. Er kam zu Hof wurde der bevorzugteste unter allen Mignons, erlangte den Ministerrang und entpuppte sich schließlich als allmächtiger Wessir. Er hatte allezeit mächtigen Einfluß auf den Ben, der sich von dem bornirten und gewalt= thätigen Emportömmling »wie ein Schulbube« behandeln ließ. Man behauptete. nicht Mohammed es Sadok, sondern jener Er-Rellnerjunge habe bis zulett im Lande regiert. Daß Mustapha ein schändliches Regiment geführt, wäre am Ende zu verschmerzen gewesen, denn jedes Bolk hat die Gewalthaber, die es verdient. Mustanha war aber auch als Mensch einer der niederträchtigsten Subjecte, welche der afrikanische Boden hervorgebracht hat. Erpressung und Diebstahl. gedungener Mord, schmachvolle Juftificirungen ohne Urtheil, füllen das ganze Leben dieses Mannes aus, der mit lächerlicher Grandezza europäische Consulu empfing und mit diplomatischen Noten umsprang, als wäre Tinte — Blut. Jedenfalls wußte er mehr von dem stoftbaren Saft«, als von jener Tinctur. deren sich cultivirtere Bölker als die Tunisier bedienen. Wie weit die Berworfenheit jenes Subjectes reichte, das beweisen zahlreiche Geschichten, die uns ein halbes Dugend der verläßlichsten Gewährsmänner zum Besten geben. Wir begnügen uns indeß mit zwei Begebenheiten.

Die eine betrifft einen gewissen Mohammed es Sunny, ehemaligen Staatssecretärs und früheren Mitglieds des Ministerrathes, die zweite den früheren Gouverneur Sidi Reschid. Es Sunny hatte die Unvorsichtigkeit (sagen wir: Tollheit) begangen, den randsüchtigen Plänen des ersten Ministers entgegenzutreten und war überdies so weit gegangen, das ganze System von Diebstahl und 640 21frifa.

Lüge, das den Staat an den Bettelstab gebracht, den Minister aber zum Erzmillionär gemacht hatte, aufzudecken. Dieses Verbrechen mußte gesühnt werden, und Mustapha war um die Mittel nicht verlegen. Er ließ aus dem Stalle des Verhaßten dessen bestes Pferd stehlen und trat dann mit der Anklage hervor: Es Sunny habe das Pferd dem (früher erwähnten) Prinzen Sidi-el-Adel geschenkt, damit er entflichen könne. Die Entgegnung des Angeklagten wurde



Galeereniclaven in Goletta.

mit Hohn zurückgewiesen. Der Ben selber gab das verhängnisvolle Zeichen und Es Sunny wurde sosort im Andienzsaale von dem bereitgehaltenen Scharfrichter erwürgt.... Der zweite Fall betraf den Gouverneur Sidi Reschid, dem kein anderes Berbrechen zur Last gelegt werden konnte, als daß er seine Provinz vorzüglich verwaltet und das Erträgniß dem -- Staatsschaße zugeführt habe. Der Minister hatte aber auf die Hälfte der eingegangenen Gelder speculirt und der Entgang derselben sollte dem braven Beamten (ein weißer Rabe in Tunisien)

das Leben kosten. Mustapha denuncirte den Ex-Gouverneur, daß er eine Million — veruntreut habe. Der Angeklagte machte große Augen, als man ihm sein Delict vorhielt. Vertheidigung und Betheuerung halsen nichts, denn es waren



Strafenbilder: 3m Bagar.

(gedungene) Zeugen bei der Hand und das Verbrechen fand somit seine Vestätigung. Zwar öffentlich erdrosselt wurde diesmal das Opfer nicht, da schon Es Sunny's halber die Consuln intervenirt hatten. Im Kerker aber waltete der »Mann mit der haarigen Brust« (so hieß der damalige Scharfrichter) seines Umtes und von

642 Afrifa.

Sidi Reschid war nicht mehr die Rede. Als gelegentlich der französischen Occupation Mustapha in Paris anwesend war, um mit den Spitzen der Regierung über die tunisischen Angelegenheiten Besprechungen zu führen, wurde er allent= halben sehr kalt aufgenommen. Hierüber war der gute Mann sehr erstaunt. Diese freche Selbstüberhebung stand ganz im Einklange mit der Niederträchtigkeit des Charakters, die diesem tunisischen Würdenträger eigen war.

Es liegt auf der Hand, daß die Rustande, wie wir sie vorstebend flüchtig ifizzirt haben, auf die Dauer zu bedenklichen Verwickelungen mit der einen oder anderen europäischen Macht führen mußten. Dazu kam die Rivalität zwischen zweien derselben, welche geeignet war, die Ratastrophe zu beschleunigen. Schon seit Sahr und Tag hatte Italien große Anstrengungen gemacht, um im Benlik das französische Uebergewicht zu brechen und so wenigstens in diesem Winkel des afrikanischen Continents eine dominirende Rolle zu svielen. Als Italien auf dem Berliner Congreß, wo die hohe Schule der Diplomatie über die zu zerstückelnde Türkei zu Gericht faß, ohne Ländererwerb nach der aroßen Drient= Krisis hervorgegangen war, wühlte und schürte es mit doppeltem Eifer auf dem ihm vertrauten Gebiete. Der französischen Regierung, die seit jeher, namentlich aber in der Zeit des zweiten Kaiserreichs, Tunisien als eine natürliche Dependenz von Algerien betrachtet hatte, kam die vermehrte Thätigkeit Italiens fehr ungelegen und es war aar nicht abzusehen, zu welchen Conflicten die gegenseitige Rivalität geführt haben würde, hätten die Austände in Tunisien nicht unerwartet rasch die Entscheidung herbeigeführt. Wiederholte Grenzverletzungen des Gebirgestammes der Khumir im nordwestlichen Winkel der Regentschaft, veranlagten die frangösische Regierung zu Vorstellungen, die aus dem einfachen Grunde resultatios blieben, weil die Macht des Bens nicht über das Weichbild der Residenz hinausreichte. Wenn es wahr sein sollte, daß der italienische Vertreter in Tunis den Ben und seine Rathe zur Halsstarrigkeit oder Zweideutigkeit verleitete, dann konnte er den Frangojen offenbar keinen größeren Dienst erweisen. Zwar gab fich Mohammed es Sadok einige Zeit hierauf den Anschein, als wollte er die Grengstämme güchtigen; boch war dies, nicht einmal schlau genug, eine abgefartete Komödie, welche die französische Regierung nicht verhinderte, schließlich ihr Recht auf die Spike des Schwertes zu ftellen. Sie rückte in das tunisische Gebiet ein und von nun ab war von Khumirs nicht mehr die Rede. Der anfangs

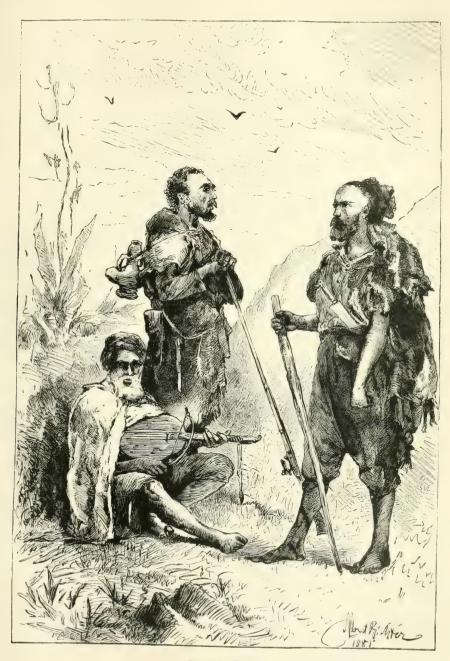

Chumair=Typen.

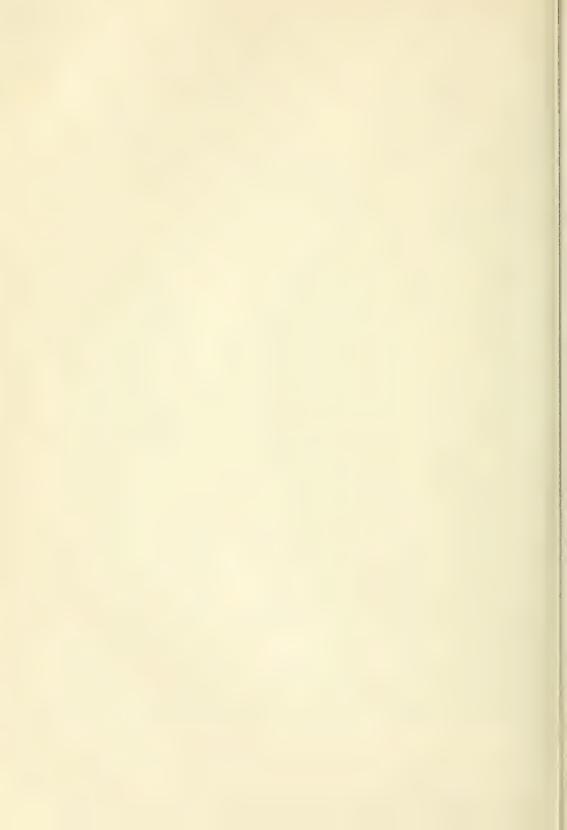

localisirte Vorsall schlug alsbald Wellen. Während mit dem renitenten Grenzstamme nur etliche Kugeln gewechselt wurden, griff eine religiösspolitische Vewegung in Algerien derart um sich, daß sie auch die, ohnedies so leicht entzündbaren Gemüther in Tunisien, ja sogar in Tripolitanien ergriff, und schließlich auf Seite der Mohammedaner den Charafter eines Glaubenskrieges annahm. Die Autorität, welche unter diesen Ereignissen zunächst verblaßte, war jene des Bey. Die französsischen Truppen mußten allerorts einschreiten, sie lagerten auf der Ruinenstätte von Karthago, sie bombardirten renitente Küstenstädte und schoben immer wieder frische Truppen nach. Zwar ging alsbald ein wilder Aufruhr durch die entlegenen Gebiete der Regentschaft, aber mit bloßen »Allah«=Rusen und Schwenken grüner Prophetensahnen konnte auf die Dauer gegen die französsischen Truppen gleichwohl nichts außgerichtet werden. So weit aber hatte es nur die hohe Weisheit des Bey und seines mustergiltigen ersten Ministers Mustapha Ben Jsmail gebracht.

Es ift nun an der Zeit, in dem Lande, in welchem bis in allerjungfter Beit die vorstehend geschilderten Berhältnisse herrschten, Umschau zu halten. Um von Rhadames aus, der letten Ctape unserer nordafrikanischen Wanderungen, Tunisien zu erreichen, wäre der gewöhnliche Landweg nach Nordwesten und später nach Norden einzuschlagen. Er würde und zunächst in das früher besprochene Schottgebiet führen; ber Rest ift Ruftenweg, bis auf bes lette Drittel, Die Strecke Susa-Saghuan-Tunis. Wir wollen indeß annehmen, unseren Besuch Tunifiens zur See, d. h. von Tripoli aus, angetreten zu haben. In diesem Falle geht es im Angesichte der tunifischen Rufte in nordwestlicher Richtung. Blaue Berggüge füllen den Hintergrund des Landschaftsbildes aus, über das ein heiterer Simmel fich wölbt. Nur dort, wo die "Kleine Sprte«, der Golf von Gabes, tief nach Westen in des Festland einschneidet, verschwinden die Umrisse der Rüftenungrahmung in blaugrauem Dunft, der kaum eine merkliche Scheidelinie zwischen Festland und Meer frei läßt. In jener Richtung ist die früher erwähnte Depression des Schottgebietes zu suchen. Später treten die Ruftenberge wieder näher heran, und zulet vollends steuert man in ihrem Angesichte, bis bas Schiff um das Cap Bon (Ras Addar) herumbiegt und der farthagenische Golf seine bescheidenen Reize entrollt. Das genannte Vorgebirge ift, beiläufig bemerkt, der östlichste Markpunkt des Atlassnstems.

644 21frita.

Bei Goletta, der Hafenstadt von Tunis, fällt der Anker. Im Westen und Südwesten schillert die Spiegelsläche eines Schlammsees zwischen dem Fest- land und einer schmalen Landzunge, welch letztere die Fluten der hohen See von jenen trüben Wassern, die seit Jahrhunderten allen Cloakenabsluß der Stadt Tunis aufnehmen, scheidet. Ursprünglich war dieses Becken — »El Bahira« (das Kleine Meer) der Tunisier — ein Binnensee; Chejr-ed-din »Rothbart« hatte aber die trennende Schranke durch Christensclaven durchstechen und an den



Goletta: Einfahrt in den Bafen.

bieser Art entstandenen Einfahrtscanal ein Fort (Half el Qued — Mündung des Wassers) errichten lassen. Das Fort ist längst in Trümmer gesunken, Goletta aber figurirt noch immer als Hasen-Schelle für Tunis, dem sich nur Boote und kleinere Segelbarken unbehindert nähern können, während die großen Schiffe eine Strecke von Goletta auf fast offenem Meere vor Anker gehen müssen. . . Am innersten Ende jenes Schlammses liegt Tunis, mit der Längenachse von Nord nach Süd und steigt eine geneigte Fläche des Ufers hinan, von Mauern umgürtet und von einer Citadelle überragt. Bon ferne fast blendend weiß und

friedlich, wie im Zauberschlase zwischen Wasser und blauem Himmel gelegen, enttäuscht die Stadt in der Nähe durch die engen, krummen und beispiellos schmutzigen Gassen und ihre vielen, unansehnlichen, nach diesen letzteren hin fensterlosen Häuser. Größere Plätze sehlen der Stadt, welche mindestens 120.000 Einwohner beherbergt, gänzlich, und die kleineren genügen dem regen Leben kaum. Mehr Raum ist auf der breiten Zugangsstraße, welche vom User bes Bahira heraufsührt, die sogenannte »Marina«. Sie ist der Rendezvousplatz



Der Bardo: Unficht des Cowenhofes.

der europäischen Colonisten und des französischen Militärs, denen das zweiselshafte Vergnügen zu Theil wird, die Brisen, welche über den Schlammse hersüberstreichen, einzuathmen. Weit draußen aber tummeln Schaaren von Wasservögeln; im Dämmer der fernen Landzunge, an die von außen das Meer brandet, ragen fast gespenstischschattenhaft einzelne Palmenkronen, wie blaugrüne Inselchen über grauem Dunst.

Tunis besitzt auf der Landseite eine starke von neun Thoren durchbrochene Wallmauer; eine zweite innere Mauer, welche auch die alte Burg der Beys

646 Afrika

(Rasbah) einschließt, scheibet bie Borftabte von der eigentlichen Stadt. In Diefe haben sich die mehr oder minder mit Araberblut gemischten Reste des Türkenthums (Kul-Dali) zurückgezogen. Ihr Andenken ift - wie wir weiter oben erfahren haben - fein gesegnetes, und die Kasbah selber birat die duftersten Erinnerungen: Strangulirungen, Bergiftungen, Blendungen, driftlichen Maffenmord u. f. f. Uebrigens ift es in diesem Stadtichloffe des Ben (Dar-el-Ben) mit der pielgerühmten prientalischen Herrlichkeit nicht weit her. Man hat die Wände mit ordinären Papiertapeten beflebt und ebenso auch mit Genrebildern und allegorischen Darftellungen, die kein Gewürzfrämer in seiner Wohnung bulben würde, bekleckst. Auch die Plafonds hat man grell angestrichen und altmodische Kronleuchter daran befestigt. Ja die Nachahmung europäischer Einrichtung ging noch vor wenigen Jahren so weit, daß man sich nicht entblödete, die Jukboden mit geschmacklosen englischen Decken zu verhüllen — in einem Lande, das einen so bevorzugten Blat in der orientalischen Teppichfabrication einnimmt. Zur größten Zierde gereichten in früheren Tagen alte Stahlstiche, grelle Möbelstoffe und die Bildniffe der europäischen Regenten. Selbstverständlich wirken solche Geschmacklofiakeiten am barbarischesten dort, wo sich in Architektur und Schmuck noch Reste alt-maurischer Styl- und Decorationswunder vorfinden. Im Darel-Ben befindet sich auch eine Art von Familienschlaffaal: ein ovaler Raum mit Oberlicht, in der Mitte die Ruheftätte für den Ben und ringsum ein Krang pon Nischen für ein ganges Dukend von Haremsschönen. Die irdische Seligkeit war also hier ben früheren Gebietern bes Piratenstaates buchstäblich szum Greifen nahe" gerückt. Daß ber jetige Ben nur eine Frau besitzt, oder doch in letterer Zeit befaß, wurde bereits erwähnt.

Mohammed es Sabok war schon vor Jahren aus dieser Burg nach dem Bardo übergesiedelt. Er ist ein höchst weitläufiger, mauerumgürteter Bau eine halbe Stunde im Norden der Stadt. Hier war der Beh in der Zeit seiner Unabhängigkeit vom Hosstaate und den Regierungsrepräsentanten umgeben. Mitzunter waren 2000 Menschen in dieser Residenz untergebracht. Bon Tunis führt der Weg zum Bardo durch hügeliges Land; an einigen verwilderten moslimischen Friedhöfen vorüber, unter den Bogen einer antiken Wasserleitung hindurch. Der Bau präsentirt sich sestungsartig. Durch mehrere Borhöfe gelangt man in das Innere, wo Arkadenhöfe mit rauschenden Springbrunnen, fühlen Hallen, Marmor

treppen und Vorgemächern burchblicken, unter maurischen Huseisenbögen, deren Filigrangeslechte von Stuckornamenten sich reizvoll ausnehmen. Leider sieht es in den Gemächern des eigentlichen Schlosses nicht viel besser, als in jenem Stadtpalaste aus, von den übrigen Wohnräumen innerhalb der Wälle und Gräben des Vardo nicht zu reden. Noch vor wenigen Jahren spielten sich in den Sälen für öffentliche Audienzen die tollsten Dinge ab. Hier hielt Mohammed es Sadok allwöchentlich großen Gerichtstag nach gutem alt-morgenländischen Brauch, wobei es freilich nichts weniger als patriarchalisch zuging. Von Gerechtigkeit war nie die Nede. Wer größere Geldopfer bringen konnte, gewann den Proceß; schwere Delicte bedurften keiner förmlichen Untersuchung, denn der Ben war kein Freund von langwierigen gerichtlichen Proceduren.

In der früheren schönen Zeit der despotischen Allgewalt bestand des Bens Strafcoder eigentlich nur aus - zwei Sandbewegungen. Führte er nach Ent= gegennahme der Anklage (dem Geklagten war nie erlaubt sich zu vertheidigen, oder auch nur zu sprechen) mit der Hand einen senkrechten Strich, so bedeutete dies soviel, wie: er werde gehängt! während eine horizontal ausgeführte Hand= bewegung soviel, wie Kopfab! bedeutete. Nur in den seltensten Fällen holte Mohammed es Sadof fich Rath bei den ihn umgebenden Ministern, die, nebst einem enormen Schwarme von Günftlingen, bei jeder Gerichtssitzung um ihn versammelt waren. Derlei Gerichtsproceduren waren von Alters her in der Regentschaft üblich. Bon Hannudah Ben erzählt man sich noch heute im Bolke alle erdenk= lichen Geschichten, welche hierauf Bezug nehmen. Einst verklagte ein Maure einen fonst wohlbeseumundeten Mann; ich habe - sagte er - meine Börse verloren, in welcher sich hundert Zechinen befanden; dieser Mann hier hat fie gefunden und auch zurückgegeben, aber mit nur zwanzig Zechinen, er hat mich also um achtzig bestohlen. Der Ben dachte ein wenig nach, dann strahlte sein Gesicht, denn eine wahrhaft salomonische Weisheit war in ihm aufgedämmert. Er ließ sich die Börse reichen und hundert Stück Zechinen bringen. Eine nach der anderen steckte er in den Beutel und es stellte sich heraus, daß dieser überhaupt nur fünfzig Goldstücke faffen konnte. Zum Kläger aber sprach er also: »Da haft du beine Borfe, fieh' zu, ob du mehr hineinbringen kannft, als ich. Cs versteht sich von selbst, daß der Verluft des Geldes und eine ausgiebige Baftonnade nicht ausblieben. . . . Ein anderesmal ftritten zwei Araber hierüber, wer eine

648 Afrifa.

gesundene Kuh behalten sollte. Es kam darauf an, zu ermitteln, wer zuerst die Kuh mit seiner Hand berührt hätte: eine wichtige Frage; aber diesmal plagte sich der Ben nicht lange mit dem Nachdenken. Er ließ die Kuh in seinen eigenen Stall bringen und bemerkte: »der wirkliche Sigenthümer kann sich melden und sie abholen; er bekommt aber hundert Stockprügel, weil er auf das Thier nicht geachtet hat. Simmal ereignete es sich, daß ein Juwelier seinen alten Diener des Diebstahls beschuldigte. Der Angeklagte weinte und betheuerte seine Unschuld,



Im Safen von Tunis.

und der Kläger konnte nichts beweisen. Der Bey ward darüber ärgerlich und decretirte, daß jeder von beiden 250 Stockprügel erhalten sollte. Der Anfang war mit dem Geklagten gemacht, und als diesem bereits etliche Duzend aufsgezählt waren, trat die Tochter des Juweliers vor und erklärte, sie hätte die vermißten Juwelen in Berwahrung genommen. Der Kläger wurde ungeprügelt entlassen, mußte aber dem Bey ein ansehnliches Geschenk machen.

Schlimmer stand es in alten Zeiten, d. h. vor Mohammed es Sadot, um schwere Berbrecher. Je nach Stand, Rang und Nationalität besaßen sie

verschiedene »Privilegien«, auf Grund deren sie hingerichtet wurden. So konnten die Kul=Ogli's darauf bestehen, in einem Saale der Kasbah strangulirt zu werden; die Mauren hatten das Recht in Bardo mit einem Säbel sich den Kopf abhauen zu lassen! An jeder Seite des Verurtheilten, dem man die Augen

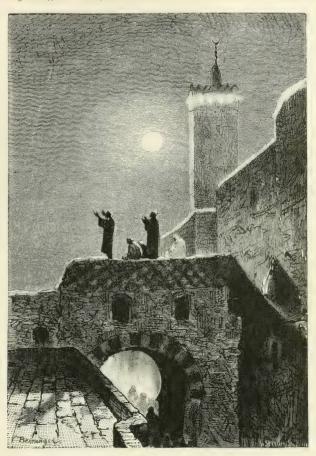

Strafenbilder: Abendandacht.

zu verbinden pflegte, stellte sich ein Henker; während nun der eine Henker den Delinquenten mit der Säbelspiße am Arme sißelte, so daß der arme Sünder den Kopf rasch zur Seite wandte, führte der zweite Henker einen wuchtigen Streich mit dem Yatagan. Die Marokkaner und kabylischen Söldner hängte man kurzweg am »Markthore« auf; Soldaten wurden erschossen, die Juden (bis 1818)

650 21frifa.

verbrannt. Frauen wurden in älterer Zeit in Bahira erfäuft; da aber späterhin der Schlammse zu diesem Zwecke nicht mehr tief genug war, warf man die unglücklichen Opfer bei der Insel Kerkina (in der kleinen Syrte) ins Meer. An sonstigen grausamen Proceduren war namentlich das Abhauen der Hände oder Arme (bei Diebstählen) an der Tagesordnung. Es war gewiß verdienstlich auf Seite Mohammed es Sadoks, daß er im allgemeinen mildere Gerichtsproceduren einführte. Minder im Ginklange mit solchem Schritte zum Besseren stand indeß die Gepflogenheit, die noch in allersetzter Zeit statt hatte und die darin bestand, daß der Bey bei der Uebersiedelung aus einem Schlosse nach dem anderen, die in Ketten geschmiedeten Galecrensclaven mitnahm, und zwar deshalb, weil sie gewissermaßen als Attribute seiner unumschränkten Macht figurirten.

Indeft foll sich - wie man aus den diesbezüglichen Mittheilungen Beffe-Wartegas entnimmt - die Juftizvilege in den letten Jahren vor der französischen Decupation wesentlich gebessert haben. Der genannte Gewährsmann hat mehreren officiellen, vom Ben präsidirten Gerichtssitzungen beigewohnt, und läßt dem Gerechtigkeitssinne des letteren alles Lob zukommen. Nachdem er den ganzen feltsamen, bunten und fremdartigen Aufmarsch des Gerichtshofes, beziehungs= weise des Bens, seines Hofftaates und seiner Regierung, beschrieben, erzählt er weiter: »Gleich darauf trat ein befrackter Europäer mit weißer Cravate vor ben Fürsten und reichte ihm einen Tichibut mit seche Jug langem, diamantenbesettem Weichselrohre dar: nachdem die Pfeife angezündet und die blauen Tabaks= wolfen den Ben wie mit einem durchsichtigen Schleier umhüllten, wurden die erften Streitenden vorgeführt. Sie blieben etwa acht Schritte vom Throne ent= fernt stehen, verneigten sich tief und berührten mit gefreuzten Sänden ihre Bruft. Darauf trug der eine sein Unliegen vor, der andere vertheidigte sich, und endlich brachen beide gleichzeitig in einen Schwall von Worten und Geften aus, die nur mit Mühe durch den dicken Basch-Chamba oder Obersten gedämpft werden konnten. Der Ben murmelte ein paar Worte, die Araber verbeugten sich tief und schritten Savon. — Andere wurden vorgeführt, dieselbe Procedur wieder= holte fich, und während ber gangen Zeit frigelten die Schreiber eifrig mit ihren hölzernen Federn. Manche Barchen verhielten sich ruhig, andere larmten und schrieen, als ob fie am Bratipieg ftaten. Den größten Larm, bas ärgfte Toben erhoben sie jedoch stets, nachdem der Ben das Urtheil gesprochen hatte. Sie schlugen umher, wollten sich dem Bey vor die Füße stürzen und konnten nur mit Mühe von den Zaptiehs (Polizeisoldaten) abgeführt werden. Wir waren über diesen Mangel an Respect und dieses aufrührerische Benehmen höchst verswundert und fragten den uns beigegebenen zweiten Dragoman des Fürsten, was es damit für ein Bewandtniß habe. Er lächelte. »Sie verstehen die guten Leute nicht recht, meinte er. »Was sie sagen, sind nichts als Dankesworte und Lobspreisungen der Größe und Gerechtigkeit des Ben, in welche sowohl der Ankläger wie Verurtheilte stets ausbrechen.

»Die Soldaten, welche den Rechtsspruch des Ben in Unspruch nahmen. durften fich dem Throne bis auf vier Schritte entfernt nähern und begrüßten wohl gleichfalls den Ben durch die Berührung von Bruft, Lippen und Stirne, unterließen jedoch die Verbengung. Wir waren überrascht, als bei vier Processen bintereinander berfelbe Soldat mittam. Was für ein arger Sünder mußte er doch sein, um bei einer Sikung für vier Vergeben bestraft zu werden! Er nahm die Urtheile mit staunenswertem Gleichmuthe hin, ja er kam sogar zum fünften= male mit den Soldaten herein. Ich fragte den Kriegsminister leise, was denn Dieses schlechte Subject alles verbrochen hätte. »Sie irren sich, « antwortete er, » das ist nur der Sergeant, welcher die zu verurtheilenden Soldaten vorzuführen hat. Er verfieht biefen Boften feit vierzehn Jahren. Sch hatte dem Guten somit Unrecht gethan.... Unter den Barteien befand sich auch eine Frau, die tief verschleiert von Polizisten hereingeführt wurde und weit entfernt vom Throne stehen bleiben mußte. Indessen zeigte fie burch ihr lautes Geschwät, Schreien und Weinen, daß es mit der Furcht vor ihrem Fürsten nicht weit her sei. Sie war die einzige Frau, welche bei dieser, wie bei allen Gerichtssitzungen, denen ich beiwohnte, zugegen war, benn Frauen dürfen nur dann im Gerichtsfaal erscheinen, wenn sie direct an irgend einem Falle betheiligt find. Sogar europäische Damen durfen selbst als Zuschauer nicht in den Gerichtssaal treten. . . . Die Strafen, welche ber Ben dictirte, bestanden theils in Geld= und Freiheits= strafen, theils in der in Tunis noch mit Vorliebe angewandten Bastonnade; manche unklaren Källe wurden den Beamten zur weiteren Untersuchung zugewiesen, bei anderen erkundigte sich ber Ben zuerst bei dem ihm zur Seite befindlichen Premierminister nach den Ginzelheiten, und die betreffenden Barteien trachten fich deshalb schon lange vor dem Sitzungstage mit dem schlauen und hab652 Ufrifa.

jüchtigen Beziere durch Gold und gute Worte ins Einvernehmen zu setzen. Im allgemeinen war jedoch das Urtheil des Ben von überraschender Klarheit und Gerechtigkeit. Alls der Ben als letzten Fall ein Todesurtheil zu fällen hatte, erhob er sich — wie unser Gewährsmann erzählt — sichtlich angegriffen und unruhig von seinem Throne, um sich in seine Privatgemächer zurückzuziehen. Aus dieser Schilderung geht hervor, daß jene peinlichen Gerichtssitzungen einer früheren Zeit angehören, wie sie noch vor etwa zwanzig Jahren ein anderer Gewährsmann — Baron Malkan — in Tunis erlebt und geschildert hat.

Rach dieser Abschweifung fehren wir wieder zu unserem Gegenstande zurück. Auffallend ift in Tunis ber Mangel an hervorragenden Gebäuden. Es sind immer biefelben hellgetünchten, unansehnlichen, würfelförmigen Säufer, welche zu regellosen, frummen und engen Gassen zusammenrücken und im Wesentlichen gar feinen Stol repräsentiren. Gin folder aber, möchte man meinen, muffe in einer echt grabischen Stadt von über 100.000 Einwohnern doch zu finden sein. Nur von außen machen fämintliche Wohnhäuser von Tunis feine Ausnahme. Tritt man aber unter bem einen ober anderen der hochspannenden, ungemein leicht und luftig aussehenden Sufeisenbogen, welche in die Sofe führen, dann fällt der Blick auf ringsum laufende Arkadengänge mit Fapenceplatten in leuchtenden Farben und funftvollen Stuckornamenten, auf platschernde Brunnen und grune Garteninfeln, die das Architekturbild heiter beleben. Solcher Sofe find in Tunis Legion und fie find das eigentlich Charafteristische der Stadt. Es find zwei wesentlich andere Bilder, welche man von Tunis gewinnt, je nachdem man sich entweder an den nüchternen Eindruck der Häuserfronten, welche die Gaffen begrenzen, ober an die malerischen, echt orientalischen Stylproben halt, welche die maurischen Sofe barbieten.

Sonst ist das tunisische Straßenleben so bunt als irgend eines in einer großen afrikanischen Stadt, ohne charakteristisch in Typen und Trachten zu sein. Es gibt aber eine Ausnahme, und das sind die tunisischen Jüdinnen. Sie sind das Auffälligste, was man im tunisischen Straßenleben sehen kann. Auffällig ist zunächst die für orientalische Schönen außergewöhnliche Leibesfülle, über die die Jüdinnen verfügen: »die formlose Fettbildung des Oberkörpers«. Derselbe wird mur unvollkommen verhüllt durch ein grellrothes oder blaues hemd aus Florseide, welches kaum bis auf die Oberschenkel herabreicht. Ieder leiseste Luftzug

verschiebt diese subtile Umhüllung und was sie verräth, ist eine gedrungene Gestalt, welche dis zum Gürtel hinauf in ungemein engen Tricots steckt. Die Waden sind von Silbertressen umspannt, im Haar slattert ein weißer Schleier, der nur als Kopsputz dient. »So eine daherwatschelnde tunisische Jüdin sieht ungemein possierlich aus, scheint sich indeß ihrer Reize sehr bewußt zu sein, denn sie blickt mit überlegenem Selbstgesühl auf die Männerwelt um sich, die sonst keine Gelegenheit sindet, an der Reizen des anderen Geschlechtes außerhald des eigenen Hauses sich zu erfreuen.« Winder erbaulich klingt es, wenn man erfährt, daß fast alle öfsentlichen Häuser in Tunis von derlei zweiselhasten jüdischen Schönheiten bevölkert sind. Sie geben förmliche Soiréen und bemühen sich, die Männer mit Tänzen zu unterhalten, welche denen der Beduinenmädchen nachgeahmt sind, hier aber ekelhaft und abstoßend wirken.

Die Bedeutung von Tunis als Handelsplat liegt auf der Hand. An der Schwelle von Europa (Sicilien) und an der Scheidelinie des öftlichen und weitlichen Beckens. des mediterranen Binnenmeeres gelegen, sollte es natur= gemäß nach Alexandria die wichtigste Rolle unter den nordafrikanischen Handels= pläten spielen. Daß dem heute nicht so ist, weiß man zur Genüge. Zwar ist Tunisien noch immer ein fruchtbares und auch sonst mit Naturproducten gesegnetes Land: von jenen reichen Bobenerträgnissen aber, welche einstens dieses Gebiet gur »Kornkammer Roms« machten, weiß man heute leider nichts, da die Bewohner - soweit sie sekhaft sind - sich mehr der Garten= und Obsteultur zugewendet haben und den Feldbau arg vernachlässigen. Zur Hebung der Landes= production geschieht, wie wir weiter unten sehen werden, nichts; sie wurde bisher, wie alles wirtschaftliche Leben, durch unglaubliche Berationen und brutale Regierungs= maßnahmen instematisch berabgedrückt. Unter solchen Umständen ist es sonach ein förmliches Wunder, daß die Localindustrie noch immer eine annehmbare Stufe einnimmt. Man kann sich hievon Ueberzeugung verschaffen, wenn man den ziemlich weitläufigen Bazar der Stadt Tunis durchwandert, wo es jederzeit reichliche Borräthe an Decken, Teppichen, Barfumerien, golddurchwirkten Tüchern, prächtigen Stickereien, Lederfabrikaten, Seiden= und Sammtwaren und den manniafaltiaften Artifeln der Gold= und Silberschmiede, der Juwelenhändler, der Waffenschmiede u. f. w. gibt. Die jüngst publicirten Ausweise über den Berkehr von Tunis mit fremden Ländern, ergeben für die Gesammteinfuhr der 654 Ufrifa.

Regentschaft einen Wert von circa 1 Million Pfd. Sterling, für ben Gesammterport einen Werth von 1. Million Pfd. Sterling. Unter den Ginsuhrsgütern sind Baumwollmanusacte, Eisen und andere Metalle, Silberbarren, dann Pferde, Maulesel und Hornvich, Baumwolle und Baumwollgespinnste, Coloniaswaren, Roheisen, Schissprovisionen, Seidenwaren, Spirituosen, Bausmaterialien, Häute, Gewürze und Bauholz vertreten. Unter den Exportartiseln dominiren: Weizen, Gerste und andere Getreidesorten, Espartograß, Olivenöl, ungewaschene Wolle, Wollwaren, Datteln, Schwämme, Wachß, Salzsische, Limonen, Mandeln, Ziegenselle, Honig u. s. w. An dem Import des Hafens von Tunis, welcher nach demselben Ausweise 783.000 Liv. Sterling wertete, participirten Frankreich und Algier mit 366.000, England und Malta mit 298.000, Italien mit 89.000 Liv. Sterling. Die Gesammtaussuhr dieses Hasens wertete 349.000 Liv. Sterling; hievon entsielen 205.000 Liv. Sterling auf Frankreich.

Seit dem Bestehen der » Medicherdabahn«, welche von Tunis zur algerischen Grenze läuft, hat sich der Vertehr nicht unwesentlich belebt. Die Trace läuft von Tunis über Bardo (Raffr-el-Said) und Manuba nach Diedeida, von hier im Thale der Medicherda über Tuburba nach Medicz-el-Bab, wo fie dieses Flußthal wegen besien bedeutender südlicher Ausbeuge wieder verläßt und erst bei der Station Ued Zerang wieder erreicht. Die nächste Station Beja halt fich im Flufthale etwa gehn Kilometer fühlich von der gleichnamigen Stadt. Von dort gieht die Bahn mittelft eines großen Bogens nach Suf-el-Rhaneis, westlich von Diebel Korra und erreicht hierauf in dem südlichen Theile der Ebene Djenduba einen Buntt circa 25 Kilometer nördlich von Kef. Der weitere Auschluß an die oftalgerischen Bahnen (Bong Guelma) erfolgt über Suk Harras.... Was die natürlichen Recourssen des Landes anbelangt, liegen manche völlig brach, während andere ohne Methode und Controle ausgenüßt werden. Zu jenen der ersteren Urt mussen die verschiedenen Erzlager gerechnet werden, die mitunter eine überraschende Reichhaltigkeit aufweisen. Die Nordprovinzen Mater, Biza und Dohla sind verhältnißmäßig gut bebaut und produciren jährlich gegen 3 Millionen Beftoliter Getreibe. Leiber find Die Durchschnittstoften Des Getreibetransportes, der primitiven Verkehrsmittel wegen, jo hoch, daß die Landesproducte zum größeren Theile in den Productionsgebieten verbleiben und nur dann,



Dolfstypen: Schlangenbändiger.



wenn die Preise in Europa eine exceptionelle Höhe erreicht haben, in namhaften Mengen zur Aussuhr an die Rüste gelangen.

Die Bewohner der Stadt Tunis find für ihre Chrlichfeit und Gutmüthigkeit bekannt, obwohl fich die einzelnen Stämme (Kabylen, Mauren, Araber, Juden) aegenseitig hassen und verachten. Auch von religiösem Kangtismus ist weniger als sonstwo unter Mohammedanern in Nordafrika zu verspüren, obwohl damit nicht gefagt sein will, daß er nicht vorhanden sei. Wer die Beter belauschen würde, erführe von unangenehmen Redensarten mancherlei. . . . »D Allmächtiger. gib, daß wir bald den vollständigen Ruin der ungläubigen Nationen sehen, wie wir jest sehen die zertrümmerten Reste ihrer Wohnungen« (nämlich die römischen Wohnungen gelten für driftliche Hinterlassenschaft). . . . » Hasser des Propheten und Verächter der wahren Religion, wie lange wollt ihr noch frei umberftreifen im Besitthum der wahren Gläubigen? Geht an euren Plat und lagt und friedlich zu dem unseren geben « u. f. w. Ein Grundzug des tunisischen Bolfes ift sein schrankenloser Leichtsinn, der ihn häufig genug verhängnisvoll geworden ift. Hamilton erzählt, (in seinen »Wanderings in North Africa«) daß die Araber, bei ihrer Gewohnheit, in guten Zeiten zu schwelgen und zu verschleudern und sich keine Sorge über die Möglichkeit zu machen, daß die Ernte ein ober mehrere Jahre völlig ausbleiben könnte (in Folge von Sonnenbrand und Heuschreckenfraß) mitunter in sehr arge Lage gerathen. Wenn das Vieh aus Nahrungs= mangel gefallen, wenn das Saatkorn verzehrt ist, die Kinder für weniges Getreide verkauft sind, verzehrt man zulett sogar Leichen und frift die Glieder derjenigen an, die zu schwach sind, sich zu wehren. Ein solches Mikjahr gab es beispiels= weise im Jahre 1868, in welchem Tausende und Abertausende dem Hungertode überliefert wurden.

Das solche Vorfallenheiten nur der bisherigen schlechten Regierung entsprangen, liegt auf der Hand. Die wohlbebaute Seene nördlich der Stadt Tunis, im Bereiche der Ruinenstätte von Karthago, ist eine der herrlichsten Culturebenen der Welt. Auch das Medscherdathal ist alles Andanes fähig und seine Palmensund Bananengruppen sind das herrlichste Bild, das dem Auge des Reisenden unterkommt. In diesem Thale ist die Stätte von Zama zu suchen, in der bekanntlich das Heer Hannibals durch Masinissa und Lälius gesprengt und gegen Karthago selber der erste Streich gesührt wurde. Es verlor damals seine Flotte, mußte

656 Afrika.

enorme Summen zahlen, und sich verpflichten, ohne Roms Genehmigung feinen Arieg zu führen. Auch sonst erinnert im Bereiche der Stadt Tunis manche Dertlichkeit an den großen Feldherrn und an das tragische Geschick seiner Batersstadt. So ist Mahedia zweisellos der Drt, wo Hannibals Schloß stand und



Dolfstypen: Dornehme Araberfrau.

wo er sich (aus Besorgniß, möglicherweise bennoch an Rom ausgeliefert zu werden) nach der Insel Kerkina einschiffte. Tetzt trägt diese Insel Dattelwald soweit sie nicht Sandfeld oder Salzlagune ist, und wird von Schwammfischern bewohnt. An ältere Vorfälle erinnert die Stätte von Hadrumetum, wo Hannibal sein letztes Heer sammelte, um Masinissa zu bekriegen. Auf der Stelle dieses



Schweiger= Lerchenfelb. Afrifa.



Habrumetum erhebt sich nun die Stadt Susa, auf einem Küstenabhange und von Zinnenmauern umgürtet. Der alte Hafen liegt jett völlig trocken und zwischen den noch immer sichtbaren Molen behnt sich ein — Sandseld.

Die historisch und culturgeschichtlich berühmtesten Stätten in Tunisien (und ganz Ufrifa, die altäanptischen Metropolen ausgenommen) sind iene von Kart haa o und Utica. Die erstere dehnt sich im Norden von Goletta aus. Noch sieht man die beiden Becken, welche einst die Säfen der Weltstadt bildeten; den außeren oder Handelshafen, und den freisrunden inneren oder den Kriegshafen — diefer lettere noch immer mit einer Insel in der Mitte, welche das Admiralitäts= gebäude trug. Getrennt waren die beiden mäßig großen Becken von der offenen See nur durch eine Landenge, auf welcher die Stadtmauer lief. Jest fteben auf derselben Landenge einige Villen tunifischer Großen und jene Teiche sind in einen Gartencompler aufgenommen, der der lieblichste in der Umgebung von Tunis ift. Den Kern der tovographischen Dertlichkeit von Karthago bildet ein freistehender Hügel, auf beffen Scheitel die durch Louis Philipp aufgerichtete Ravelle des heiligen Ludwig steht, der bekanntlich auf seinem Rreuzzuge auf der Stätte von Karthago verschied. Ginft war Dieser Hügel - nun ein Aussichts= punkt von großartiger Weite des Horizontes — von der karthagenischen Burg gefront, und zu ihr hinauf führten brei Stragen zwischen sechsstöckigen steinernen Häusern. Dermalen ist dieser Ort einer der stillsten der Welt. Olivenwald und Balmengruppen liegen hinter dem Hügel und dazwischen die einsamen Landhäuser ber Tunifier. Sie nehmen offenbar die Stelle der farthagenischen Gartenvorstadt ein, die den Raum zwischen der Burg und der dreifachen Mauerlinie ausfüllte. welche quer über den Isthmus von der Lagune und im Norden bis zur See im Suben verlief. Gine Wanderung in Diesem denkwürdigen Gebiete bietet bem gebildeten Reisenden selbstverständlich einen unvergleichlichen Genuß. Dazu kommt dessen leichte Zugänglichkeit, was bei anderen antiken Emporien, die verschollen und vergessen sind (Ninive, Babylon, Palmyra, Baalbek, Theben), nicht der Kall ift. Der alte Burghugel von Karthago ift nur eine halbe Stunde von Goletta entfernt! Un diesem Strande wandelt man an schmucken Landhäusern und Villen vorüber, rollt die Locomotive und mischt sich der Kohlendunst ankernder Damvier mit den Duften, die den modernen farthagenischen Garten entströmen.

Etwa taufend Schritte landeinwärts andert fich bas Bild. Wir find hier auf einem uralten - Steinbruche, benn gahllose Generationen haben aus bem Trümmersturz nach dem Materiale gewühlt, um ihre Wohnstätten zu errichten. Selbst übers Meer, nach Genna und Pija, hat das alte Baumaterial seinen Weg genommen, um in Palästen und Kirchen verbaut zu werden. . . . Es waren dies Ueberreste des römischen Karthago, nicht des punischen, von dem ja nach der Eroberung durch die Römer kein Stein auf dem anderen blieb. Rom hatte mit Stumpf und Stiel die phonifischen Erinnerungen ausgerottet. Freilich ift im Laufe ber Zeiten auch bas römische Karthago fo ipurlos vom Erdboden verschwunden, daß wir wohl annehmen dürfen, die Lage der Stadt ware uns gang verloren gegangen, wenn auf den Trümmern des Zerstörten nicht ein Neubau erstanden ware. Bo dieser sich erhob, dehnen sich heute Ackerfelder und magere Beiden, mit Dörfern dazwischen. Die Richtung der Feldwege, obwohl sie maanbrisch empor zum alten Burghügel sich winden, ist offenbar identisch mit iener ber früher erwähnten Hauptstraßen, die bis zum Tempel auf die Sohe führten. Der lette Anstieg muß einst auf Treppen erfolgt sein; jest flettert man mühsam zur Kapelle des heiligen Ludwig hinan und raftet in schattiger Vorhalle, oder im baranstokenden Kirchhofsgärtchen, um Umschau auf das Gebiet von Karthago zu halten... Es ist eine merkwürdige Landschaft. Bon eigentlichen Ruinen fieht man wenig: einige aus ber Cbene ragende Wasserleitungsbogen, ab und zu ein fleines Trümmerfeld, dann Beröll und Schutt mit stachlichtem Gestrüpp bazwischen. Die alte Stadtlage beschränkte sich auf die keulenartig vorspringende Halbinfel, die das Meer auf drei Seiten bespult. Mitten drin ragt der Burghügel und weiter nördlich ein zweiter Hügel mit einem moslimischen Dorfe und Heiligengrabe. Die Erbschaft haben also Islam und Chriftenthum unter einander getheilt. Zwischen beiden Sügeln ift Gartenland und Biehweide. In ausgebehnte Grotten (alte Ruinenreste) friechen die Hirten mit ihren Schafherden unter. Wo das Umphitheater und die Rennbahn gelegen, läßt fich bestimmt nicht angeben; von den alten Stadtmauern findet fich feine Spur.

Die Nebenbuhlerin Karthagos war Utica. Nach der ersten Zerstörung durch Scipio war letzteres die größte und angesehenste Stadt an der nordafristanischen Küste. Die Zeit hat übrigens die Erinnerung an Utica noch mehr verwischt, als jene an Karthago, und während die Lage des letzteren stets bekannt

war, blieb man über jene von Utica bis in die neuere Zeit im Zweifel. Heute sind letztere vollständig behoben. Die Reste der Stadt, in der sich Cato, nachdem die römische Garnison vor Julius Cäsar geslohen war, in sein eigenes Schwert stürzte, liegt im Mündungsbereiche der Medscherda. Dieser größte Fluß Tunisiens ist außergewöhnlich schlammig. Das durch fortgesetzte Erdablagerungen angeschwemmte Alluvialland füllt jetzt einen viel größeren Kaum aus, als zur Zeit der punischen Kriege, und dadurch ist Utica, das damals Seehasen war,



Beduinengelt.

zu einem Binnenorte geworden, der über eine deutsche Meile von der Küste entsernt liegt. Ueber die Medscherda ist in neuerer Zeit eine Brücke gebaut worden; jenseits derselben kommt man in ein Hügelland und bald auch zur Ruinenstätte, welche von den Arabern »Bu Schatir« genannt wird. Ueber den Trümmern ragen nun einige moslimische Heiligengräber. Die Ruinen selber fand Malhan, obwohl sie vieles Interessante darbieten — »sehr enttäuschend; sie verdienen eigentlich nur den Namen von Bauresten und Fundamentaltrümmern«.

Der Haupttheil berselben liegt auf einem länglichen, von Westen nach Often ziehenden, allmählich sich abflachenden Hügel, und ist von einer sumpfigen

662 21frifa.

Chene umgeben. In dieser muß man die Spuren der beiden Safen suchen. welche untereinander und mit dem Meere verbunden waren. Um Fuße diefes Hügels ift ein kleiner Sumpsee und mitten darin (wie bei Karthago) eine Insel Die offenbar des Admiralitätsgebände trug. Wenigstens hat man auf ihr Reste eines großen aus Dugbern errichteten Gebäudes gefunden. Die Höhe bes Bügelzuges mit seinem steil abfallenden Borgebirge, ist der Ort der einstigen Citadelle: weiter dahinter ftokt man auf die Stelle des Amphitheaters, das zum Theil in den Fels gehauen, zum Theil ausgemauert war. . . Rarthago ist, wie Movers nachgewiesen hat, schon um 1225 v. Chr. gegründet worden; die zweite Gründung durch eine thrische Colonie unter ber fabelhaften Köniastochter Eliffa fällt indek in das Jahr 813. Utica ist 300 Jahre vor diesem zweiten Karthago gegründet worden, asso etwa um 1100. Die Gründer von Utica scheinen Sidonier gewesen zu sein, woraus sich die Rivalität der beiden Städte erklart. Bekannt ift, daß Iltica im zweiten punischen Kriege den Karthagern die Treue bewahrte, aber zu Beginn des dritten punischen Krieges sich den Römern ergab. Als das Chriftenthum eingedrungen war, hatte es vom Jahre 255 an eigene Bischöfe, deren letter 683 von den Arabern verjaat wurde....

Wenn man nach den Beziehungen forscht, welche die tunisische Bevölkerung mit ihren westlichen (rechtaläubigen) Nachbarn unterhält, findet man keinen so innigen Contact, wie man erwarten follte. Wohl find die Rechtgläubigen auch im gangen Nordwesten von Ufrika, wie anderwärts in der Welt des Islam, burch das gleiche Bekenntniß und die gleichen historischen Schickfale lose anein= ander gekettet; von einer Gemeinsamkeit der Interessen und religiösen Beziehungen fann aber hier schon deshalb nicht die Rede sein, weil die ethnische Verschieden= artigkeit der dortigen Gelamiten eine folche Gemeinsamkeit nicht gestattet oder doch wesentlich erschwert. Dem Aufgebote Abd-el-Raders beispielsweise folgten immer nur die arabischen Stämme, während fich die berberischen Rabylen von ihren Glaubensgenoffen abschlossen und auf eigene Faust handelten. Man begreift solche Handlungsweise leicht, wenn man der Thatsache eingedenk ift, daß gerade die Araber bei ihrem Eindringen in Nordwest-Afrika mit der erbgesessenen Bevölkerung wenig Federlesens machten. Diese Bevölkerung hatte sich aber längst zum Islam befehrt, d. h. vier Jahrhunderte früher, als den Beduinenhorden, welche sich unter dem fatimidischen Rhalifen Mostanfir auf dem rechten

Nilufer angesammelt hatten, erlaubt wurde, den Strom zu überschreiten und westwärts vorzudringen. Damit waren jene, damals noch blühenden Länder, dem Untergange geweiht. Statt die renitenten Statthalter zu züchtigen, hatte man gesegnete Gediete mit tüchtigen, fleißigen Völkerschaften gestraft. Der Islam wühlte in seinem eigenen Fleische, und was er vor Jahrhunderten schuf, zerstörte er nun durch Plünderung und Verwüstung. Die berberischen Stämme aber wurden in die Dasen des Südens, oder in die Schluchten des Atlas gedrängt, und die Alust zwischen ihnen und den arabischen Eindringlingen, ist nie wieder überbrückt worden.

In Tunisien gab es noch bis in die letzten Jahre einen Ort, in welchem ber Islam zu Reiten neue Belebung fand — Reruan, Jest haben die Franzosen ein wachsames Auge auf dieses ehemalige Brutnest des Kanatismus. Reruan war immerdar die »heilige Stadt« der Tunisier. Hier arbeitete die strenggläubige Phalanx bis in unsere Zeit hinein ungeschwächt mit erlaubten und unerlaubten Mitteln, um fremden politischen Ginflüssen die Stirne zu bieten. Die Beiligkeit des Ortes und sein Alter kamen der Agitation sehr zu statten. Für die Masse der Bevölkerung war es (und ift es wohl noch heute) eine Mirakelstätte, von der aus noch so manches Wunder seinen Ausgang nehmen konnte, wenn die Bedrängniß ihren Söhepunkt erreicht haben würde. Dieses Reruan hatte der Feldherr Moavia's, Okba Ibn Nasi, ums Jahr 670 gegründet. Als er in die Gegend kam, wo heute die Moschee mit ihrem Mauerwall und dem gewaltigen viereckigen Thurme steht, gab es hier nur Dickicht voll wilder Bestien und aiftigen Gewürms, daß den Streitern des ommejabischen Keldherrn nicht gang geheuer wurde. Okba aber befahl den Thieren, im Namen des Propheten, sich zu entfernen, damit Platz werde für eine Niederlassung, die bis ans Ende der Tage ein Bollwerk des Islams bleiben sollte... Am nächsten Tage waren die Schlangen und wilden Thiere verschwunden, und nun fehlte es nicht an Anhang für den neuen Glauben. Wo aber jett die Moschee steht, trug sich ein zweites Bunder zu. Otba wußte sich nicht Raths, wo und wie er Kibla und Mihrab (Gebetrichtung und Nische) errichten sollte, und ließ den Gott über sich kommen. Dieser aber befahl dem Feldherrn, als er im Schlummer lag, mit der Fahne fürbaß zu schreiten, bis er den Ruf » Gott ift groß!« vernehmen werde. Niemand anderer sollte ihn hören und wo der Ruf verhallen würde, möge Ofba

Kibla und Mihrab gründen. So geschah es, und aus dem Urbau ward nach= mals ein gewaltiger Dom mit 17 Schiffen und 414 Säulen. Obwohl Moschee und Stadt nur einige Tagreisen im Süden von Tunis liegen, war es bis zur französischen Expedition gleichwohl noch keinem Nicht=Mohammedaner gelungen,



Maeriche Dolfstypen: Muchenverfäufer,

in das Innere einzudringen. Nur das gewaltige Mauerviereck und den darüber ragenden Thurm — beide am Saume der sumpfigen Gbene und baumlosen Wüste — hatten Reisende dis dahin gesehen, beschrieben und gezeichnet. Die Moschee war so heilig, daß ihr Hüter nicht einmal den Befehlen des Beys Folge zu leisten brauchte.

Als die Kernaner daran dachten, ihr Heiligthum zum geistigen Bollwerk der Vertheidigung gegen die fremde Invasion zu machen, mußten die tunissischen Beloten es erleben, daß die uralte Mirakelstätte vom Tritte ungläubiger Einsbringlinge entweiht wurde. Ueber die heutigen Verhältnisse in der Stadt Kernan



21bd:el:Kader.

gibt Hesse Wartegg folgende Auskünfte: »Der Reisende besucht Kernan in der Regel von Susa aus, von wo es nur eine Tagreise entsernt ist. Schon aus der Ferne gewähren seine zahlreichen Minarets und noch zahlreicheren Kuppeln, die Palmen, die hie und da mit ihren Kronen über das blendend weiße Häusermeer hervorragen, die hohen Paläste und Moscheen, einen ganz eigenthümlichen

666 Ufrika.

ungewohnten Unblick, Kernan liegt, entgegen der großen Mehrzahl der grabischen Machreb (Nordwest-Alfrifa) in der Ebene: keine Kasbah front und beherricht Dieselbe, wie Tunis. Sufa, Sfar und die anderen Städte. Sohe Mauern mit festen Ankerpfeisern schließen das Säusermeer von allen Seiten ein und machen es in einem etwaigen Kampfe recht widerstandsfähig. . . . Durch welches Thor man auch in die Stadt treten mag, überall wird man zunächst auf Fonduts stoßen, in welchen die Handelskarawanen und Vilger Unterkunft finden, und die faft bas gange Jahr über ein recht buntes, bewegtes Leben zeigen. Je tiefer man in die etwa 30.000 Einwohner gablende Stadt eindringt, besto reinlicher, schoner werden die Strafen, besto höher und umfangreicher die Gebäude. Kernan ist eine der wenigen Städte des Drients, durch welche man von einem Ende bis ans andere gehen kann, ohne seine Schuhe zu beschmuten. . . Leider sind die Gebäude, bis auf die Moscheen, aus ungebrannten Lehmziegeln hergestellt. Dazu fommt die weiße, alles bedeckende Kalftunche, die gerade auch nicht dazu beiträgt, die prächtigen Lieraten besser bervortreten zu lassen. Die Moscheen hingegen find fast durchwegs aus Marmor und anderem Gestein hergestellt, zumeist ben römischen Ruinenstätten entnommen, ... Neben seiner Seiligkeit ift Keruan jedoch auch fehr induftriell und handeltreibend, mit ausgedehntem Bazar, lin welchem prächtige Teppiche. Wolldecken, schöne Seidenwaren und wohlriechende Effengen zum Berkaufe gelangen. Das gefärbte Leber wetteifert mit jenem von Marotto (»Margauin«) an Güte und Wert. Die Stadt ist gleichzeitig ber wichtiaste Lebensmittel= und Viehmarkt im Innern der Regentschaft.«

\* \*

Das weftliche Nachbarland von Tunis — Algerien — ist, nächst dem Capgebiet, der einzige größere europäische Besitzstand auf afrikanischem Boden. Wohl haben auf diesem in den letzten Jahren die Colonien eine ungeheure Aussebehnung genommen und das Gebiet des Congostaates umfaßt — um nur ein Beispiel zu geben — einen Erdraum, der der Flächenausdehnung mehrerer europäischen Großmächte zusammengenommen gleichkommt. In diesen neugegründeten Colonien ist aber Alles erst im Werden begriffen und mancher auf diplomatischem Wege sestgeste Besitztiel hat vorläufig nur theoretischen Wert. In Allgerien





aber schaltet Frankreich seit mehr als einem halben Jahrhundert, und wenn seine Berwaltung auch keine mustergiltige ist, hat es gleichwohl in dem gewaltigen Erdtheil einen mächtigen Keil eingetrieben und so der Civilisation ihren künftigen Weg vorgezeichnet. Dhne sonderliches Geräusch wurden im algerischen Gebiete die Grenzen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weiter nach Süden, dem ungeheuren Erdraume der großen afrikanischen Wüste, zu vorgeschoben. Von Biskra und Larrnat ist Frankreich bis Tuggurt und Uargla, und von da wieder erst vor eirea einem Jahrzehnt (1873) bis El Golea gerückt. Nach den neuesten Nacherichten erstreckt sich aber sein Einfluß bereits dis zum großen Dasen-Archipel von Tuat, hat also die Hälfte des Weges zwischen Algier und Timbuktu bereits überschritten.

Von diesem äußersten Posten heftet Frankreich unverwandt seinen Blick auf ben westlichen Sudan. Bon zwei Seiten bringt es ftetig, wenn auch mäßig gegen benselben vor: von Rorden her durch Algerien, von Westen her durch Senegambien und das Gebiet des oberen Riger. Als Mittel der "Abschnürung« bes ganzen nordweftlichen Afrika wird die »Saharabahn« geplant. Freilich haben sich die Verhältnisse als stärker erwiesen, denn jene der geistigen Eroberer« bes dunklen Erdtheiles. Die Erpedition Flatters nahm ein tragisches Ende. Alle Hoffnungen schwanden so rasch, als sie aufgebaut wurden. Es wäre aber feitens Frankreich thöricht, diefer Migerfolge wegen das große Ziel aus den Augen zu laffen, denn wenn auch das Bahnproject keine Grundlagen zu früherer oder späterer Realisirung hat, find gleichwohl mit den hiemit verbundenen Bestrebungen Arbeiten verbunden, welche der Civilisation nur von Nuten sein können. Die Ausschau nach dem Sudan lockt Frankreich in die großen Dasen ber Sahara und es liegt in seinen Sänden, den finsteren, abweisenden Geift dort zu bannen und ein weiteres großes Stud ber auf afrikanischem Boden langfam fortschreitenden Cultur zu gewinnen.

Algerien bildete ursprünglich, wie Tunisien, eine »Regentschaft«, welche zum osmanischen Reiche gehörte, später aber zu demselben nur in einem sehr lockeren Vasallenverhältnisse stand. Es war einst der kriegerischeste unter den sogenannten Barbareskenstaaten, und noch bis 1830 für die Uferstaaten des Mittelmeeres durch den schwunghaft betriebenen Seeraub eine wahre Geißel. Zum Glück für Handel und Civilization gerieth der letzte Den mit Frankreich in Händel, was

Die Eroberung Maeriens und bessen Besetung burch frangosische Truppen zur Folge hatte.... Seiner räumlichen Ausbehnung nach stellt Algerien ein Landgebiet bar, bas etwa ber Groke von Franfreich, Belgien, Holland und ber Schweig gusammen gleichkommt. Die Grengen Dieses weitläufigen Gebietes find theils natürliche, theils politische, Im Guden und im Westen sind die Grenzen ichwankend, ja an vielen Stellen aar nicht bestimmt, sondern schlecht und recht als »politische Grenzen« in den Landkarten eingezeichnet. Von größtem Vortheil für das Land ist dessen bedeutende Küstenentwicklung und die Lage dieser Küste zu den europäischen Mittelmeerlandern. Auch die Bosition von Algier, in der Längenmitte des Küstenrandes ist ein nicht zu unterschäßender Vortheil, zu dem noch die auten Häfen der hervorragenden Rüstenplätze kommen... In geographischer Beziehung gehört Algerien zum Atlasgebiete, und zwar zum bit= sichen«, oder algerischen Atlas, der sich als ein 50 Kilometer breiter, 1500 Meter hoher, oben abgeplatteter Gebirgswall barftellt, bessen beiderseitige Absallsränder noch höhere Erhebungen tragen. Von diesen aufgeworfenen Plateaurändern führt nun der nördliche den Namen »fleiner« Atlas, während der füdliche Zug der »große« Atlas genannt wird. In diesem mißt der Culminationspunkt, Dichebel Schelia, 2328 Meter. Da das algerische Gebirge nicht völlig parallel zu der Mittelmeerfüste verläuft, sondern sich ihr, gegen Often fortschreitend, mehr und mehr näbert, verschmilzt der kleine Atlas mit dem Kustengebirge. Die Folge hievon ist, daß in der Nordhälfte der Proving Constantine ein wahres Labyrinth von Erhebungsmaffen vorhanden ift, entgegen zu dem flaren Verlauf der Gebirgs= glieder im westlichen Algerien (Dran).

Das anbaufähige Gebiet von Algerien beschränkt sich — wenn man von den Dasen der Wüste absieht — auf das Litorale und das nördliche Randsgebirge. Dieser vom Meere im Norden und den Hochplateaux im Süden begrenzte Gebietsstreisen ist das »Tell«, das Culturland Algeriens. Die Breite dieser Culturzone mißt im Westen des Landes etwa 120 Kilometer, im Osten aber mehr als das Doppelte, 250 Kilometer. Daraus erklärt es sich, weshalb die algerische Ostprovinz, Constantine, in agrarischer Beziehung die erste Rolle spielt. Als zweite Zone schließt landeinwärts an das Tell das Gebirge; die dritte Zone ist die Wüste. . . Die fließenden Gewässer Algeriens sind theils kurze Küstensslüsse, theils ebensolche Binnengewässer, die entweder in den Nalden des

centralen Plateaulandes, oder (wie füdwärts des Atlas) in die Wüfte personfen. Größere Wafferadern befitt das Land nur zwei, den Scheliff und fein Gegenftück, den Dicheddi; fie sind die einzigen des Landes, die theilweise auch in ber Richtung bes Breitengrades fließen und badurch einen längeren Lauf ermög= lichen, als die übrigen... Bedeutsam wie in prographischer Beziehung ift Algerien auch in klimatischer. Die verticale Gliederung des Landes übt den größten Einfluß auf das Klima besselben aus. Durch Erhebungen, welche bis nahe an die Schneegrenze reichen, wird die subtropische Wärme bis zur arktischen Ralte herabaedrückt. Das Klima von Algerien ist in noch höherem Grade » Seeklima« wie das von Nizza, und darauf basirt seine hervorragende Eignung zum Curort für Brustkranke. Die Fruchtbarkeit des Landes ift namentlich bort, wo für eine sustematische Bewässerung Sorge getragen ist, eine fehr bedeutende, Jedenfalls ift Algerien, nächst dem Nildelta, das fruchtbarfte Land in Rordafrika. Algerien besitt aber auch paradiesische Landschaften, wie Meanvten sie nicht kennt, und welche zu den reizvollsten gehören, dessen der Reisende in der Mittelmeerregion des Dunklen Erdtheiles theilhaftig werden kann.

Che wir uns mit der Natur des Landes, feinen Städten und Dafen und seinen Bewohnern befassen, ist es nothwendig einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Es handelt sich hiebei nicht um einen weitläufigen historischen Abrif. sondern um die Eroberung des Landes durch die Frangosen, besonders aber um die Rämpfe mit Abd-el-Rader. In den Namen Abd-el-Rader und Schampl ift ber morgenländische Widerstand gegen bie politischen und culturellen Beftrebungen des Abendlandes verkörpert. Obwohl dieser Kampf, der dem Islam von Sahrzehnt zu Sahrzehnt größere Theile seines Berbreitungsbezirkes kostet, noch nicht ausgerungen ift, können jene Selden gleichwohl als die letten Reprätanten der moslimischen Unabhängigkeitsbestrebungen gegenüber dem abend= ländischen Einflusse betrachtet werden. Von den beiden moslimischen Herren ist übrigens Schampl später von der Schaubühne der Zeitereignisse abgetreten, als Abb-el-Rader; dieser stellte sich 1847 den französischen Truppen, jener erst 1859 den russischen, nachdem der Widerstand beider nach Jahrzehnte langem Kampfe gebrochen war. Unserer Generation ift Abb-el-Rader, der fürzlich in Damascus verschied, völlig entfremdet. Innerhalb fünfundbreißig Jahren ward sein Name noch einmal genannt, als er gelegentlich bes sprischen Christenmassacres im

Jahre 1860 mit einer Schaar algerischer Emigranten dem fanatischen Pöbel und den türfischen Baschi Bozuks Achmed Paschas energisch entgegentrat; die wilden Rotten auseinandertrieb und die Schutzsuchenden im Castell von Damascus unterbrachte.

Was den Lebenslauf Abd-el-Raders anbetrifft, möchten wir nur einzelne intereffante Momente aus demselben berühren. Es war im Jahre 1830. Gine frangösische Kriegsflotte von 100 großen Seglern, die etwa 40.000 Soldaten Bemannung hatte, war por Algier erichienen. Die Corfarenwirtschaft, welche durch viele Jahrhunderte so viel Elend über die Küstenländer des westlichen Mittelmeeres gebracht hatte, follte mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Mehrmals porher ichon trug man diese löbliche Absicht, aber in den früheren Sahrhunderten, da die algerischen Dens noch mächtige unabhängige Corsarenhäuptsinge waren, wollten die verschiedenen Unternehmungen nicht gelingen. Von Rarl V. ift es befannt, daß ein Sturm seine Flotte gerstreute. Auch die Flotten Ludwigs XIV, bemühten sich vergeblich, den Uebermuth des Dens und seiner wilden Milis zu brechen. Wenn frangofifche Schiffe anfingen, Die Stadt Algier zu bombardiren, flogen ihnen die Glieder des französischen Confuls und anderer Gefangener, die man vor die Kanonen gebunden, entgegen. Ein andermal war es Lord Ermouth. Der mit seiner Flotte por dem alten Raubneste erichien (1816): bas Feuer ber Schiffe war ein wahrhaft zerstörendes, als aber in ber Nacht einige brennende Fregatten des Dens mit dem Winde zwischen die englischen Schiffe trieben, mußten dieje bas Weite suchen.

Als General Bourmont im Sommer 1830 an der algerischen Küste landete, da hatte es den Anschein, als sollte auch diesmal das Unternehmen mißglücken. Wenigstens hatte die erste Division bei ihrer Landung derart mit ungünstigen Winden zu kämpsen, daß dem Commandanten die bezeichnende Phrase entsichlüpste: »das ist das Wetter Karls V.!«.... Gleichwohl überwand das sast 40.000 Mann starte Expeditionscorps alle Schwierigkeiten und nach hartem Kampse mit den verzweiselt ringenden Janitscharen siel Algier in die Hände der Franzosen. Der Den, ohnedies seiner Grausamkeiten wegen vor seinen eigenen Truppen des Lebens nicht sicher, ward nach Reapel existirt. Die Art der Kriegsführung, die furz hierauf der General Clauzel zu eröffnen beliebte, war keinesswegs darnach, die erbitterten Algerier mürde zu machen. Wir erinnern nur an

die granfame Niedermekelung aller Gefangenen von Blidgh, an die Ausräncherung eines ganzen Rabnlenftammes mit Weibern und Kindern in den Dahrgarotten durch den damaligen Oberften Beliffier, an die Razzias Lamoricières, denen nicht nur das hab und Gut der Vertheidiger, sondern auch zahlreiche Weiber und Kinder zum Opfer fielen. Es braucht nicht besonders bemerft zu werden. daß diese graufame Rricgführung die Araberstämme der Chenen und Thaler und die Rabylen im Gebirge zum Aeußersten trieb. Dem Widerstande aber würde zweifellog die nöthige Verve gefehlt haben, hatten nicht die »heiligen Männer« ber Rechtaläubigen, die Marabuts, den Kämpfen den Stempel bes »heiligen Krieges« aufgedrückt. Damals war die Broclamirung des Dichichad noch kein Geflunker, wie in unseren Tagen, wo man dieses Requisit bald da. bald dort in mohammedanischen Landen zur Sand hat. Wenn heutigen Tags jede Affaire zwischen Europäern und Aslamiten, sobald sie zum »heiligen Kriege« aufgebauscht wird, einfach den Beigeschmack der Lächerlichkeit erhalten, war dies nichts weniger in den Dreißiger Jahren in Algier der Fall. Zu den ein= flugreichsten Marabuts gählte damals Mahieddin vom Stamme Saschem. Man wollte ihn an die Spike der Baterlandsvertheidiger stellen, er aber lehnte ab und empfahl feinen Sohn.

Es war dies der nachmals so berühmte Abd=el=Kader. Um seinen Namens= patron zu ehren, war er schon als Jüngling nach Bagdad gepilgert, um am Grabe Sidi Abd=el=Kaders zu beten. Dort erschien ihm, so erzählen die Araber, der Heilige mit drei Drangen in der Hand. »Diese Früchte sind für den Sultan des Westens, — wo ist er?« — »Wir haben keinen Sultan,« lautete die Antwort. — »Ihr werdet bald einen haben,« versicherte der Heilige und gab die Drangen dem Jüngling. Das war im Jahre 1828. Als dann die Marabuts zusammengetreten waren, um ein Oberhaupt zu wählen, erschien der Heilige nochmals in der Versammlung und zwar in der Gestalt eines hundertsährigen Santons, und dieser überirdische Wähler stimmte sür Ab=el=Kader, seinen irdischen Namensvetter... So ward der Sohn Mahieddins in einem Alter von kaum Zahren zum Führer im heiligen Kriege, nachdem man ihn gleichzeitig zum Herrn von Mascara und Tlemsen ansgerusen hatte.

Sieht man von dem wunderthätigen Apparate, der mit der Berufung Abb=el-Kaders verknüpft ist, ab, muß man gleichwohl zugeben, daß gewisse

Acußerlichkeiten vorhanden waren, die den jungen Führer geradezu in ein überirdisches Licht rücken mußten. Mit zwanzig Jahren war Abd-el-Kader in Gesellschaft seines Baters in Mekka gewesen — in einem Alter, wo andere junge Leute noch vollauf mit ihren Koran-Studien in den Medresses beschäftigt zu sein pflegen. Das leicht gebräunte, schöne, kaum von einem Bartslaume umspielte Antlit wurde bereits von dem grünen Kopsbunde des »Hadichis«



Ein Marabut.

beschattet. Er trug ihn aber nicht, sondern benützte vielmehr eine Art von Helm, über welchen er das Baschlick des nationalen weißen Burnus warf. Jung und geschmeidig, von der Gloriole besonderer Gottähnlichseit umwoben, schön von Gestalt und bekannt im ganzen Lande als ein Mann von außergewöhnlichem theologischen und juristischem Wissen, vereinigte Abs-el-Kader Alles in sich, um für ein orientalisches Wunderkind zu gelten. Daß er nebenbei eine scharfe Klinge führte, haben die Franzosen ebenso oft erfahren, wie nachmals seine herzgewinnende





Schweiger = Lerchenfelb. Ufrifa.



Freundlichteit, als er bereits das Brot der Gefangenschaft genoß. Ehrlichteit, Gesinnungstreue und die eben erwähnte Freundlichteit hatte der einst stolze und friegstüchtige Emir bis an seinen Lebensabend bewahrt. Sein Berhalten im Drusen-Aufstande legt hierüber wohl beredtes Zeugniß ab. Er ist auch sonst einer der vielbesuchtesten orientalischen Berühmtheiten gewesen, und es mochte wenige Drientreisende oder europäische Functionäre, die ihr Beruf nach Syrien führte, gegeben haben, die bei dem Emigranten in seiner schilssumwachsenen Burg in Damascus nicht vorgesprochen hätten. Er stand auch in freundschaftlicher Beziehung mit manchem Emigranten aus der ungarischen Revolutionszeit.

Rehren wir zu den Ereignissen in Algier zurück. Oft siegreich, und dadurch zu blinder Verfolgungswuth getrieben, konnte der junge, thatendurstige Emir gleichwohl der verlorenen Sache nicht mehr auf die Fuße helfen. Er felbst hatte jede Nachgiebigkeit für nuklos erflärt, denn »wenn ihr keine wahren Gläubigen mehr seid — meinte er — wenn ihr die Resigion und die Berheikungen Gottes schmachvoll verlaßt, so glaubt nicht, daß diese unwürdige Schwäche auch Rube verschaffen werde! So lange mir ein Athem Leben bleibt, werde ich die Christen bekämpfen und euch folgen, wie euer Schatten, euren Schlaf durch Flintenschüffe stören. u. s. w. Wie weit Abd-el-Raders Rampfeswuth reichte, beweist der nachfolgende Zwischenfall. Als Marokko mit seiner gesammten Kriegsmacht für die Sache des algerischen Freiheitskampfes eingetreten war, da belebte sich die Zuversicht des Emirs von Neuem. Sie wurde aber alsbald zunichte, als Marichall Bugeaud die Maroffaner am Alpflusse total geschlagen hatte. E3 waren nicht die Frangosen, über die Abd-el-Rader nun herfiel, sondern seine früheren Bundesgenoffen, die er für ihre Keigheit (wie er meinte - es war aber ichlechte Führung) züchtigen wollte. Er überfiel das marokkanische Lager, aber siehe da: die früher von den Frangosen Besiegten, wehrten nun energisch den Anfturm der Araber ab, und diese Thatsache löschte mit einem Schlage den Thatendurst des Beherrschers von Mascara und Tlemsen. Ausgeschlossen auch von Maroffo, von den zersprengten Stämmen verlaffen, umftellt und verfolgt von allen Seiten, sah der Emir in finsterer Regennacht sich genöthigt, an General Lamoricière seinen Bergicht auf weiteren Bertheidigungstampf einzusenden. Es war im December 1847. Man brachte den Gefangenen erft auf das Fort Lamalgue, dann auf das Schloß Pau, und noch später auf das Schloß Amboise. Gelegentlich

der Thronbesteigung Napoleons III. erhielt er von dem neuen Kaiser der Franzosen die Freiheit, und zwar gegen das eidliche Versprechen, nie mehr gegen Frankreich die Wassen zu führen. So verließ Abd-el-Kader nach fünfjährigem unfreiwilligen Aufenthalte im Lande seiner Besieger, Europa, um sich anfangs in Brussa, und als diese Stadt 1855 durch ein Erdbeben fast vollständig zerstört wurde, in Constantinopel, und bald hierauf in Damascus niederzulassen. Alle späteren triegerischen Zwischenfälle im Driente vermochten ihn nicht wieder aus seiner thatenlosen Zurückgezogenheit herauszureißen.

Dennoch ware es eine Tänichung, wollte man annehmen, daß Abd-el-Raders Thaten im Lande vergeffen worden seien. Der Araber trägt heute die frangösische Herrschaft fast gerade so schwer, wie er vordem die türkische trug. Noch find die Marabuts alles Einflusses sicher, und eines ihrer ungeschmälerten Brivilegien ist nach wie vor jenes, den beiligen Krieg predigen zu dürfen. Die Marabuts bewachen die Seiligengräber, denen mirakulose Kräfte entströmen; die Marabuts üben fromme Werke, sammeln Wißbegierige um sich, bewirten die Nothleidenden, verfünden Drafel, hindern Blutvergießen und ftiften Frieden. Ihr Anhang ift ungeheuer, jedenfalls größer als der der »Dichnads«, des Krieger= adels, der erst in zweiter Linie Ginfluß besitzt. Damit ift auch die Losition der Franzosen gegenüber den grabischen Mohammedanern in Algerien gekennzeichnet. Gegenüber den berberischen Mohammedanern (Rabylen) besitzen fie zwar mehr Ginfluß, meift aber immer nur vorübergebend, den Umftanden und Zeitverhältniffen angemessen. Daß die Kabylen — wie wir weiter oben erwähnt haben — nur ungern, ober gar nicht mit den Arabern gemeinsame Sache machen, hat jene gleichwohl nicht verhindert, ihre eigenen Propheten aufzustellen. Der eine berselben war in den Vierziger Jahren ein gewisser Bu Mazza; er hatte auf Grund einer alten Prophezeiung den Untergang der Frangosen vorhergesagt; als aber alsbald die Ausräucherung der Dahra-Grotten stattfand, hatte er rasch allen Anhang verloren. Ein anderer Kabulen-Brophet war Bu Barlah, ein wundervermögender Mann, der unfruchtbare Rabylinnen zu jegnen verftand und Gold aus der Erde stampfen konnte. Wegen der ersteren, vom »Bureau arabe« angezweifelten Kunft ward er eine Zeit lang hinter Schloß und Riegel gesteckt, fette aber nachmals seine prophetischen Umtriebe im Gebirge fort. Alls vollends sein Anhang in der zweiten Sälfte der Fünfziger Jahre die Entdeckung machte,

daß Bu Barlah ein Falschmünzer sei — und es daher leicht habe, Gold aus dem Boden zu stampfen — fam er um den letzten Credit. Er ward zum Wegestagerer und Plünderer und bedrängte nicht am wenigsten jene Stämme, die ihm einft befreundet zur Seite gestanden waren.

Daß der religiöse Fanatismus in Algerien immer wieder neue Nahrung findet, das beweisen die wiederholten Aufstände in den letzten Jahrzehnten.



Brunnen im Kabylengebirge.

Solche Vorgänge fallen zum Theil auf die französische Verwaltung zurück, die sich eben nicht als mustergiltig erwiesen hat. Namentlich gefürchtet werden von den Einheimischen die Bureaux arabes«, in denen die französischen Officiere, meist im Bunde mit den eingeborenen Scheichs, Khaids und Aghas, ganz nach Willfür schalten. Es braucht daher nicht gerade moslimischer Fanatismus zu sein, wenn der eine oder andere Stamm über ein solches Bureau herfällt und den leitenden Officier sammt seiner Umgebung niedermehelt. Der Schwäche der französischen Abministration hält übrigens eine andere Schwäche die Wage: der

Abgang des Gefühls der Zusammengehörigkeit unter den verschiedenen arabischen und berberischen Stämmen. Am schlimmsten für die Franzosen stand es immerdar an der algerisch-marokkanischen Grenze, wo das Araberthum am dichtesten sitzt. Es ist die Gegend, aus der Abd-el-Kader stammte und mancher andere Parteigänger hervorging. Manche Tribus leben in beständigem Kriege mit der Auto-rität. In neuester Zeit erhielt jenes Gebiet dadurch actuelle politische Bedeutung, daß es zum Schauplatze eines Freibeuterkrieges wurde, den zwei neu aufgetauchte »Propheten«: Bu-Amema und Si-Sliman leiteten, und den die Franzosen erst nach längeren Anstrengungen ersticken kommen.

Dazu gesellte fich ein Conflict mit Marotto, dem Greunnachbar, Man ift berlei von Alters her gewöhnt und neue Zwischenfälle sind immer wieder möglich. Dazu fommen die Empfindlichkeiten Englands und Spaniens. Seitdem ber britische Leopard Gibraltar in seine Gewalt befommen hatte, lag es begreiflicher Weise in seinem Interesse, die benachbarte afrikanische Kuste in Schach zu halten. Schon im spanisch-marotkanischen Kriege 1860 spielte England eine fehr zweidentige Rolle. Sicher würde England auch gegenüber Frankreich eine ähnliche Haltung beobachten, wenn dieses in einem Theile von Nordwest-Afrika nicht selber Herr wäre. Der Besit Algeriens berechtigt Frankreich gewissermaßen auf die Berhältniffe in Marokko Einfluß zu nehmen. Auch gelegentlich des früher erwähnten Freibeuterfrieges tam es zu Recriminationen. In der Sitzung der frangösischen Abgeordnetenkammer vom 4. Mai 1882 wurde vom Deputirten Ténot, aus Anlag des Waffenunglückes am Tigri-Schott und der unliebsamen Vorgange an der marokkanischen Grenze halber, der Minister des Meußern darüber inter= pellirt, was er in dieser Angelegenheit zu thun gedenke. Die französischen Truppen, sagte Tenot, hatten, um jenes Unglück zu verhüten, ichon längst Figig, welches der wahre Herd der Agitation unter den Rebellenstämmen an der marotfanischen Grenze sei, besehen sollen; es habe den Anschein, daß man bisher por einem folden Schritte aus Schen por bem Sultan von Marotto, und vielleicht noch mehr aus Furcht, bei Spanien anzustoßen, guruckgeschreckt sei. Auf Diese Interpellation antwortete Ministerpräsident Frencinet, daß die Regierungen von Frankreich und Marotko laut eines im Jahre 1845 (vor vierzig Jahren!) abgeschlossenen Vertrages das Rocht haben, ihre aufrührerischen Unterthanen bis auf das Gebiet des Nachbars zu verfolgen, hauptfächlich deshalb, weil zwischen

beiden Ländern keine festgesetzte, sondern nur eine ideale Grenze existire. Gleichszeitig wurde der Kammer die Versicherung gegeben, daß der französische Vertreter in Marokko Verhandlungen führte, wobei vom Sultan jenes Recht anerkannt wurde und er überdies den Gouverneuren und Befehlshabern der Grenzdistricte die Weisung habe zukommen lassen, die französischen Truppen gegebenen Falls als Verbündete aufzunehmen und ihnen bei ihrer Aufgabe behilslich zu sein.

Selbstverftändlich hatten diese Ausführungen bes frangofischen Minister= präsidenten nur einen theoretischen Wert. In Wahrheit konnte der Sultan ichon aus dem einfachen Grunde keine befriedigenden Ausicherungen machen, weil er in den fraglichen Gebieten jeder Autorität entbehrt. Aus früheren Mittheilungen über die saharitischen Gebiete des Kaisers von Marokko (Tafilet, Tuat) wissen wir, wie es mit der officiellen Macht desfelben außerhalb des Bereiches seiner Residenzen bestellt ift. In der früher erwähnten Situng hatte demnach der Deputirte Ballue Recht, als er fagte: » Selbst wenn ein fremder Monarch sich gefällig zeigt, braucht das immerhin nicht in so übertriebenen Ausdrücken gerühmt zu werden.« Welche Opfer an Geld und Blut aber ein officieller Krieg ver= ursachen würde, dazu hat man den Makstab aus dem letten spanisch=marok= fanischen Kricae. Alles in allem: Frencinet hatte Recht, als er die Intervellation hinsichtlich der Situation in Figig dahin beantwortete: » Wenn ich jetzt um fünf ober sechs Millionen für eine Expedition nach Figig bate, bin ich sicher, daß Sie mir den Credit mit großer Mehrheit abschlagen werden« (Austimmung). Unrecht aber hatte der Ministerpräsident, so großes Gewicht auf die Bersprechungen und Versicherungen des Raisers von Marokko zu legen. In den Grenzprovingen ift seine Autorität gleich Rull, und wo diese besteht, wird fie durch Illoyalität wett gemacht. Frankreich könnte demgemäß immerhin in die Lage kommen, von Kall zu Kall sich selber Recht zu verschaffen und Genugthung zu holen.

Gambetta meinte freilich, die Franzosen könnten es in Nordastisa machen, wie die Engländer in Indien, die mit Handelsfactoreien und etwelcher Garnison das Land in Botmäßigkeit erhalten und ausbeuten. Der Bergleich ist aber hinsfällig. Thatsächlich sind für Frankreich alle obschwebenden Berlegenheiten aus einer Unterlassungssünde erwachsen. Hätte man im Frühjahre 1881, als aus dem Südwesten Drans die ersten ernsten Anzeichen der Untriebe Bu-Amema's

vorgelegen hatten, hinreichend Geld in die Hand genommen, wie es zur Ausrüftung starker fliegender Colonnen nothwendig gewesen, der Aufstand in den Gebirgen des Uled Sidi Schich würde troß der Agitation der fanatisirenden Wanderprediger und troß der aufregenden Winke, welche den algerischen Gliedern des islamitischen Freimaurerbundes der Senusi von ihrem Oberhaupte zugegangen, wiederum, wie so oft vorher, im Keime erstickt worden sein. Dennoch waren die



Kabylen-Frauen.

Anstrengungen, das Versäumte nachzuholen, keine geringen. Die Gisenbahn wurde von Saida über die Schotts quer durch die ganze kleine Wüste dis Mescheria, am Nordhange des Kandgebirges der eigentlichen Sahara, fortgesett. Krejder, der Knotenpunkt der Wege, welche durch die Furchen der Schotts führen, und Mescheria selber wurden stark befestigt, und bei letzterem wurde ein befestigtes Lager mit großen Vorrathsmagazinen angelegt, um weiteren Operationen gegen Süden und Südwesten ins Land der Uesed Sidi Schich als Stützunkt zu dienen.

Alls aber General Telebecque bald hierauf in die Kfors (Dörfer) der aufständischen Stämme eingerückt war, fand er dieselben vollständig verlassen, die Lagerplätze verödet. Diejenigen, welche er suchte, hatten sich nach Süden, in die Tasen der großen Büste, und westwärts über die marokkanische Grenze verzogen, von wo sie ab und zu einen verwegenen Einfall machten und die unterworfenen Stämme unter den Augen ihrer französischen Besieger brandschatzten.



Dolfstrpen aus Allgier.

Maurifche Dame.

Der Kaid (Statthalter) von Allgier.

Man weiß, daß bald nach Beginn der Feindseligkeiten ein französischer Oberst das Nationalheitigthum aller Stämme jenes Landstriches, die Grabkapelle von El Abiod, zerstört hatte. Man nannte diese That eine »Dummheit«, da sie angeblich zur Folge hatte, daß die rivalissirenden Stämme ihren Antagonismus abstreiften und sich zu einer Eidgenossenschaft vereinten, die sich weit in die Sahara-Dasen und ins marokkanische Gebiet erstreckte. Der gründlichste Kenner jenes Gebietes, Gerhard Rohlfs, meint aber: »Wenn französische Humanitätsduselei dem tapferen Obersten Negrier Vorwürse ob der Zerstörung des Grab-

682 Afrika.

males des Schich in Abiod macht, so mögen sie sich beruhigen. Und namentlich die, algerische Zustände durch eine Pariser Brille betrachtenden Corresponsenten werden es erleben: Si Sliman und Si Kadur Ben Hamsa werden auch trot der Zerstörung des Grabes ihrer Ahnen sich unterwerfen, sie werden Pardon und das Grand croix de la légion d'honneur, sowie eine hohe Pension erhalten und dann — werden sie abermals revoltiren. Das ist es ja aber auch gerade, was Frankreich wünscht. Frankreich liebt Algier der constanten Revolten wegen: La revolte c'est la mère de la gloire!!«.... Und so, nicht anders, wird es sich verhalten.

Muf Grund folder und ähnlicher Behauptungen ift Gerhard Rohlis bei ben Frangosen in ein ichiefes Licht gefommen. Wenn irgend in einem Winkel der Colonie ein kleiner Tumult stattgefunden hat, wird der »célèbre espion Prussien« als Urheber genannt. Es wurde jogar die Behauptung aufgestellt, daß Rohlfs 1872 mit dem Senusis Orden Verbindungen anknüpfen wollte, aber nicht einmal eine Unterredung mit den Häuptern erlangen konnte. Deutsche Agenten hätten noch später Versuche gemacht, wären aber immer abgewiesen worden. Sicher ist, daß der Senusi-Orden sehr viel zur Wiedererweckung des vanislamitischen Gedankens bei den Stämmen Nordafrikas beigetragen, und fo mittelbar die aufständischen Bewegungen der letten Jahre verschuldet habe. Dennoch prediate er keineswegs den Aufstand, vielmehr hat er alle an ihn ergangenen Aufforderungen, sich an solchen zu betheiligen, beharrlich abgewiesen. Sehr interessant ist, was der tüchtige Renner der algerischen Verhältnisse, Dr. Bernhard Schwarz, hinfichtlich der Beftrebungen der Frangosen, mit den Algeriern ihr Auskommen zu finden, mittheilt. Die ältere Epoche findet hiebei nur furze Abfertigung. Unfer Gewährsmann meint, daß geraume Zeit hindurch Die Erverimente und verfrühten Civil-Inftitutionen an der Tagesordnung blieben. »So wurde beiläufig unter dem General-Gouvernate des Herzogs von Humale, bes vierten Sohnes von Louis Philipp, für jeden der drei Landestheile, Dran, Maier und Constantine, neben dem Militär-Gouvernement eine Direction der Civilverwaltung mit je einem Conseil eingesett. Die Februar=Revolution aber machte die neue Institution wieder hinfällig, ehe sie noch hatte in Thätigkeit treten fönnen, wie denn überhaupt die steten politischen Umwälzungen im Mutterlande drüben auch auf die Colonie einen ungunftigen Ruckschlag üben mußten.

Am meisten aber und zugleich am unglücklichsten experimentirte Napoleon. In der ihm eigenthümlichen Sitelkeit hoffte er, durch seine Persönlichsteit allein die Araber gewinnen zu können, und besuchte daher 1865 die Colonie, indem er dabei vielsach mit den Eingeborenen in freundlichster Weise anknüpste. Sine Proclamation an die Araber und ein offener Brief an Mac Mahon, der seit 1864 General-Gouverneur war, verhießen den Colonien die liberalsten Institutionen und den Singeborenen umfassende Theilnahme an der Verwaltung .... Ja, in Napoleons Kopfe spukte sogar die Idee eines arabischen Königreiches in Algerien, und was dergleichen Absurditäten mehr waren.

Die Thatsachen und Ereignisse bewiesen bald, wie sehr sich Napoleon hinsichtlich seiner algerischen Plane geirrt hatte. Das Mißtrauen wollte nicht weichen: alles Geld ward vergraben und erbitterte Aufstände, wie sie, trop der erdrückenden Militärmacht und eines Gitters von Festungen, bald hierauf ausbrachen (1869. 1871 u. f. f.), beweisen am besten, wie die Araber das Entgegenkommen ihrer Zwingherren auffaßten. Im Lande hielt man seit Jahren an der Ansicht fest, daß nur die Herren gewechselt hätten, an Stelle der Türken die Frangosen getreten wären, die Bedrückung aber dieselbe geblieben sei. Alles in allem: die französische Verwaltung hat nicht gezeigt, daß sie besser sei, als die muselmanische. Die Kluft zwischen den Gingewanderten und den Eingeborenen ist noch fast so groß, wie je - ein Unterschied, wie zwischen dem von Bariser Botels und Cafés umichlossenen Gouvernementsvalast in Alajer und der alten arabischen Stadt mit ihrem Unrath und ihren engen Gaffen. Uebrigens darf nicht verschwiegen werden, daß auch die Franzosen Namhaftes geleistet haben im Anlegen von Safen und Leuchtthurmen, Bau von Stragen, Gifenbahnen und Canalen, in Entsumpfung fieberhauchender Ebenen, in Forderung bes Ackerbaues. Dasen, die durch das Versiegen der Brunnen steril wurden, erweckte man zu neuem Leben, wenn die Bohrmaschine einen gewaltigen Quell hervorspringen machte ....

Was die maurischen und arabischen Elemente in Algerien anbetrifft, gilt für dieselben im Großen und Ganzen dasselbe, was von den gleichen Elementen der saharitischen Bevölkerung an anderer Stelle mitgetheilt wurde. Dagegen erscheint es nothwendig, Einiges über die berberischen Kabylen vorzubringen, von denen im allgemeinen vorstehend bereits mehrmals die Rede war. . . Beisläusig bemerkt, ist die Bezeichnung »Kabylen« eine höchst vage, da »Kabyleh«

(Mehrheit: Kabaïl) im Arabischen furzweg: "Stamm« bedeutet. Trop dieser Begriffsverwechslung hat sich der Name Kabyle, namentlich in Frankreich, als Volksbezeichnung eingebürgert.

Außer den bereits berührten Unterschieden zwischen Arabern und Kabylen (Berbern) in ethnischer und typischer Beziehung, kommen auch solche socialer Natur. Die gesellschaftlichen Einrichtungen der Kabylen haben einen durchaus demokratischen Zuschnitt; das Bolk übt sein Wahlrecht und ernennt seine Vorssteher. Bei den Arabern sindet das nicht statt; bei ihnen tritt das aristokratische und patriarchalische Element entschieden hervor, und das Vorsteheramt ist erblich. Die Kabylen in Algerien bilden gewissermaßen kleine Föderativ-Republiken; die "Kabails" (Eidgenossen) theilen sich in Stämme (Archi), deren jeder mehrere Vörser umfaßt (Deschera), die ihrerseits eine bestimmte Anzahl von Familien (Kharuba) enthalten. Zede Deschera hat ihr Gewohnheitsrecht und einen auf undestimmte Zeit erwählten Vorsteher (Amin), der nicht abgesetzt wird, sondern sich zurückziehen muß, wenn er undeliebt geworden ist. In Kriegszeiten wird von den Amins einer Sidgenossensschaft ein Ober-Amin erwählt, welcher dann Feldherr ist. Bei den Arabern besteht der Stamm aus mehreren Duars (Nomadenbörsern); hier ist das Amt des Scheichs (Oberhaupt) erblich.

Die Kabylen sind lange nicht so strenge Mohammedaner, wie die Araber, und der Koran muß vielsach den alten Sitten, Bräuchen und Ueberlieferungen weichen. Es kommt sogar noch mancherlei vor, das an die Zeiten des Christensthums erinnert. Die »Kamms« (offendar von Canon abgeleitet) weisen schon durch ihre Benennung auf jene Zeiten hin. In Betress dessen, was sie über Diebstahl, Mord und andere Tesicte enthalten, werden die Vorschristen des Korans ganz underücksichtigt gesassen. Dieser schreibt z. B. vor: »Auge um Auge, Zahn um Zahn«; er will Wiedervergeltung haben. Aber das kabylische Gesetz kennt kein Todesurtheil sür den Mörder; dieser wird sür immer verbannt, sein Haus niedergerissen, sein Vermögen eingezogen. So weit geht das öffentsliche Recht; die öffentliche Meinung geht indessen weiter und verlangt Privatzache: den Angehörigen des Ermordeten kommt das Recht der Blutrache zu. Die Kabylen haben auch die Vastonnade nicht ausstonmen sassen, die bei ihnen für schimpflich gilt, was dei den Arabern keineswegs der Fall ist. Erstere machen sich kein Gewissen daraus, Schweinesseisch zu genießen und Feigen=

brantwein zu trinken, sie nehmen es mit den Fasten und Abwaschungen nicht genau, beten wenig und nicht nach Vorschrift, Smmerhin haben die Marabuts und Schriftgelehrten (Tolbas, Einheit: Taleb) großen Einfluß und werden bei allen wichtigen Angelegenheiten zu Rathe gezogen. Aber dieser Einfluß ift blos ein moralischer und je nach ben Gigenschaften bes Mannes größer ober geringer. Bu bemerken ware noch, daß diese Marabuts zumeist von den Mauren abstammen, welche aus Spanien vertrieben wurden. Sie flüchteten in die Kabnlie und wurden gaftlich aufgenommen. Da fie nicht Angehörige ber Kabail (Stämme) waren, und auch heute nicht zu benfelben gehören, nehmen sie eine neutrale Stellung ein. Sie befommen ihren Unterhalt vom Bolke, bewohnen die Sauras (Rlöfter), welche durch religiöse Abgaben erhalten werden, zu weiteren Geldopfern aber fühlt sich ber Rabple nicht verpflichtet. In den Saufas erhalten die Rinder Schulunterricht, der Reisende findet in ihnen Unterfunft und Verpflegung, jedoch nur durch drei Tage. Bur Saura gehört auch eine Moschee und in der Regel noch das Grab irgend eines Heisigen (Rubba), nach dem erstere benannt wird, und der Friedhof.

Den Marabuts verdanken die Kabulen eine Einrichtung, welche nicht hoch genug gepriesen werden kann, in einem Lande und bei einem Bolke, das unaufhörlich durch Kehden beunruhigt wird (seit der strammeren französischen Verwaltung wohl nicht mehr im früheren Maße) und wo es bislang für den Reisenden feine Sicherheit gab. Diese Einrichtung ist dem "Annana«, der Schutzbrief, obwohl es nicht immer ein beschriebenes Blatt Papier zu sein braucht. Säufig genügt irgend ein Gegenstand, der dem zu Schützenden als Erkennungszeichen leihweise überreicht wird. Bon dem Annaya fagen die Kabylen: »Er ift unfer Sultan, bem fein anderer in der Welt veralichen werden fann; er ift ein Wohlthater und verlangt doch keine Steuern und Abgaben. Ein Rabyle wird Frau, Kinder und Haus verlaffen, aber nicht seinen Annaga. Gin unter ben Schut bes letteren geftellter Reisender ift vollkommen ficher, und über einen Stamm, der fich etwa eine Verletzung desfelben zu Schulden kommen ließe, wurden alle anderen herfallen und ihn ausrotten. Die Wirksamkeit des Annaga reicht, je nach dem Ginflusse dessen, von welchen er ertheilt worden ist, mehr oder weniger weit. Kommt er von einem Marabut, dann ift er gut zur Reise durch ganz Kabylien, und der Inhaber zeigt ihn allemal bei den Marabuts der verschiedenen Stämme

vor, durch deren Gebiet er kommt. Unter Umständen kann auch eine Frau einen Annahah ertheilen. Der Mörder eines Kabhlen wurde von den Brüdern und der Frau des Getödteten verfolgt. Als er sich verloren sah, warf er sich der Witwe zu Füßen, umfaßte ihre Beine und rief: "Gib mir deinen Annahah!" Die Frau warf ihren Schleier über den Mann und er war gerettet.

Gleichwohl find die Portei- und Familienverhältnisse unter den Kabulen menia erauicklich. Häusliche Angelegenheiten geben fehr oft Veranlassung zu Barteiftreitigkeiten, wie beispielsweise die Chescheidungen. Der Kabyle kauft seine Frau. Gin junger Mann will ein Mädchen heiraten, kommt mit dem Bater besselben hinsichtlich bes Preises überein und die Angelegenheit wird im ganzen Dorfe bekannt, Inzwischen, und bevor die Verbindung zum Abschlusse gelangt, ichieft der Mann der Schwester der Verlobten, der auf diesen neidisch ist, seine Fran fort, ohne sich von ihr, wie der Ausdruck lautet: »abzuscheiden«, und bietet für bas seinem Schwager versprochene Mädchen ein höheres Raufgeld. Der Bater besselben läßt fich (schon aus Berwandtschaftsgrunden) in den Handel ein und bricht sein gegebenes Wort. Nun aber nimmt ber Stamm bes in folcher Weise beleidigten und beeinträchtigten jungen Mannes Bartei für diesen und die Angelegenheit führt zu bedenklichen Streitigkeiten, häufig zu blutiger Fehde. Der benachtheiligte Bräutigam kann zwar bei der nächsten Behörde klagen, dann aber ift häufig schon Blut geflossen und wenn die Angelegenheit endgiltig auch zu Gunften das Klägers geschlichtet wird, leuchtet gleichwohl ein, daß die ganze Vorfallenheit ben Reim zu weiterem Saus-, Familien- oder Stammeszwift in fich schlieft.

Da gerade von Frauen die Rede ist, möchten einige Bemerkungen über die Kabylinnen am Platze sein. Dieselben zeigen sich in Bezug auf die Körperbeschaffenheit entschieden vortheilhafter als die Araberinnen. Charakteristisch ist die stumpse, an der Spize ein wenig aufgestülpte Nase und das runde, zurücktertende Kinn. Un den Gliedmaßen ist die Musculatur meist gut ausgeprägt, die Hand- und Fußgelenke sind fein, die Finger und Zehen wohlgesormt, nicht selten von großer Schönheit. Leider altern die Weiber frühzeitig und der ursprünglich anmuthige Buchs geht in Corpulenz über, indessen die Züge platt und ausdruckslos werden. Auffallend ist beim Weibe, wie beim Manne, die Verschiedenheit in der Hauffarbe, in jener der Augen und des Haares. In Bezug auf das Letzter kommen alle Abstusungen vom Hellblond bis zum Tief-

schwarz vor. Ein Nationalgebrechen ist die Unreinlichseit, die in beispiellosem Grade bei den Kabylen herrscht. Die Häuser haben keine andere Deffnung, als die Thüre, von einem Rauchsange keine Spur. In einer solchen Wohnung leben durchschnittlich neun bis zehn Menschen gemeinschaftlich mit den Hausthieren. Die Leute schlasen, in schmutzige Lappen gehüllt, auf dem nackten Fußboden, denn auch Matten gehören zu den seltenen Luxusgegenskänden. Dafür aber besitzt das Kabylenweib große Vorliebe sür Schmuck und Tand, mit welchem sie sich über und über behängt. Es muß aber hervorgehoben werden, daß es seine Tage nicht im Stumpfsinn und Trägheit verbringt, wie die Araberinnen, sondern unablässig mit den Männern bei der Arbeit ist. Kommt die Ernte, so haben die Kabylinnen alle Hände voll zu thun. Sie sigen dann im Kreise und schlagen tactmäßig auf die Aehren; ihr Werkzeug ist ein hölzerner Hammer oder Klöpfel, etwa von der Form eine Weinflasche. Andere reutern das gewonnene Korn, welche Hantirung ein mit Lendenschurz und riesigem Strohhut bekleideter Kabyle von der erhöhten Tenne aus überwacht.

Eine solche ländliche Scene bietet offenbar ein recht hübsches Bild. Kingsum blühen Alosen und Cacteen und im Hintergrunde erheben sich, im blauen Dufte schwimmend, phantastisch geformte Berge. Eine besondere Geschicklichkeit entwickeln die Kabhlenweiber im Tragen der großen, ungemein schweren Wasserstrüge (Amphoren), die einen so kleinen Boden haben, daß sie, frei gestellt, umfallen müßten. Die Weiber tragen dieses monströse Gesäß auf dem Kücken, und zwar derart, daß der spize untere Theil am Gürtel seschaftet. Gehalten wird diese, oft einen halben Centner überschreitende Last mit dem einen oder anderen starf nach rückwärts gekrümmten Urm. Schon Mädchen von zwölf Jahren müssen täglich zweimal Wasser aus den Schluchten holen und auf die Höhen schleppen. Dadurch werden sie von Jugend an daran gewöhnt, das Gleichgewicht zu halten und die, nach unserer Vorstellung so schwere Arbeit spielend zu verrichten.

Damit hätten wir im Großen und Ganzen das Wissenwerte von den algerischen Bevölkerungselementen erschöpft. Um das Land selber kennen zu lernen, wären mannigfache Kreuz= und Querzüge vonnöthen. Vielleicht gewinnt der Lefer auch damit ein orientirendes Bild, wenn wir unsere Mittheilungen auf einzelne Vertlichkeiten beschränken.

Hiebei sollen die Küstenstädte den Reigen eröffnen und die typischen Ortschaften des Binnenlandes solgen... Die Hauptstadt der ganzen Colonie und des gleichnamigen »Departements« (die beiden anderen sind Dran und Constantine) ist Algier. Sie erhebt sich auf einem halbinselartigen Vorsprunge der Küste und an deren östlichen Abhängen in amphitheatralischer Form. Die nach morgenländischer Weise in Terrassen endigenden Häuser bilden enge und



El Kantara.

frumme Gassen, die sich vom Hasen her übereinander staffeln; nur die größere Straße, welche die beiden Thore Bab-el-Uöd und Bab-Absun mit einander verstindet, sowie die Marinestraße, die vom Gouvernementsplaß zum Marinethor führt, machen hievon eine Ausnahme. Von den Vorstädten, deren es mehrere gibt, sind Bab-Absun und St. Eugène die bedeutendsten. Der Hasen ist start beseistigt und Algier von dieser Seite schwer anzugreisen; gegen das Land zu ist es nur durch eine einsache Wallmauer geschützt. Der gegen 660 Meter lange Hasendamm führt nach dem Vertheidigungsdamm, nämlich nach einer mit Batterien besetzten Halbinsel, welche den gleichfalls zur Vertheidigung eingerichteten Leuchtthurm

trägt. Nicht fern davon steht der Marinepalast. Das Fort National, welches die Stadt beherrscht und schützt und auf einem steilen Hügel von mehr als 200 Meter Höhe über dem Meere liegt, erhebt sich im Südwesten der Stadt; im Norden ist das Fort »des vingtquatre heures«, im Süden das Fort Absun bei dem gleichnamigen Thor an der Küste, das neue Fort in der Nähe des Thores Bab-el-Uöd u. s. w. Die vorzüglichsten öffentlichen Gebäude sind: das Serar oder der Palast des Den, »Paschali« genannt; es hat zwei große mit Gebäuden



Tuggurt (j. 5. 698).

umgebene Höfe, beren Gallerien von Säulen getragen werden, die seinerzeit von Genua hieher gebracht wurden. Am Eingange war unter den Dehs der Richtplatz und man stellte hier die abgeschlagenen Köpfe aus. Der letzte Deh wohnte in der Kasbah, welche zugleich Citadelle und Schathaus war und auf einer Anhöhe steht. Dermalen ist die Citadelle zu Kasernen eingerichtet. Das Arsenal und die Werste sind durch eine Mauer von der Stadt abgesondert und stehen durch drei Pforten mit dem Hasen in Verbindung.

Im Großen und Ganzen erkennt man auf ben- ersten Blick, wie sehr sich bas ehemalige Seeränbernest seit ber französischen Eroberung geändert haben Schweiger-Lerchenfeld. Afrita.

muß. Die Unterstadt ift gang europäisch geworden, während die Oberstadt um die Kasbah noch ihr maurisches Gepräge bewahrt hat. Gleichwohl ift die Größe von Algier erheblich übertrieben worden. Nach der Zählung vom December 1881 betrug die Civilbevölkerung 65.227 Seelen. Die porzüglichsten Neubauten und Stadtreaulirungen ftammen aus der Regierungszeit Napoleons III. Unter dem knauserigen Louis Philipp geschah ungemein wenig für die Stadt und das Land. In der Kaiserzeit aber entstanden alle die großgrtigen Bauten, welche bermalen dem Besucher in die Augen fallen. Bu der mehr als 25 Meter hohen Steilfüste, auf welcher die Stadt sich ausbreitet, führten Sahrzehnte lang schlecht gehaltene Fahrwege von den Landungspläten herauf. Im Sahre 1860 aber hatten englische Ingenieure eine mächtige Rampe aus Quadersteinen zwischen die Stadt und das Meer gelegt. Dieser gewaltige Bau gliedert sich in Stockwerke, in benen Hallen, Magazine, Lagerpläte, Reller, Läden eingerichtet find; er wird durchzogen von sanft ansteigenden Auffahrten und beguemen Treppen, er bildet endlich auf der Höhe eine Promenadestraße, wie nur wenig Seeftädte eine ähnliche besiten mögen.

Was dem Besucher Alaiers auffällt, ift der Mangel an hervorragenden maurischen Architekturen. Baläste und Moscheen sind nicht von Bedeutung. Von einigem Interesse ist nur die Moschee am Fischplat, ein ziemlich imposantes Gebäude mit einer mächtigen Hauptkuppel, um die sich vier kleine Nebenkuppeln gruppiren. Das Ganze wird von einem vierectigen Minaret von etwas plumper Form (nicht zu vergleichen mit den prächtigen Minarets in Kairo) überragt. Von außen zeigt das Gebäude eine tadellos weiße Tünche. Im Innern ift, wie in allen islamitischen Gotteshäusern, nicht viel zu sehen. Strohmatten bekleiden auch hier den Boden und durch die hohe Kuppel fällt ein gedämpftes Licht in den weiten Raum, bessen von keinem Laute unterbrochene Stille im schroffften Gegensate ju bem Lärm braugen fteht. Beffer ift es mit ben ehemaligen Balaften bes Den bestellt. Dort finden wir das lebhafte Ornamentenspiel, die schlanken, zierlichen, gewundenen Säulen, die Portale mit dem Sufeisenbogen, die Platten von lebhaft bemalter, glasirter Fapence zu reizvoller Gesammtwirkung verwertet. Das eintonige Weiß aller Bande und Mauern wird durch Streifen diefer Fagenceplatten hübsch belebt. Die Fapencen sind das Charakteristische der maurischen Architektur= Ornamentik in Nordafrika. Wir finden auch die bescheidenen Säuser mit

solchen bunten Zieraten geschmückt, die sich in Streisen über den weißen Grund ziehen, die Thüren einfassen, den unteren Theil der Innenwände, die Treppen und die Fußböden bekleiden. Merkwürdig aber ist, daß im Lande selbst Werkstätten für Fahence nicht mehr existiren und der Bedarf an solchem Ziersmateriale aus Frankreich bezogen wird. In manchen Jahren führt es für mehr als eine Million Franken von diesem Artikel in das schwach bevölkerte Land ein.

Ru beiden Seiten der Stadt dehnen sich weite Vorstädte aus, die in buntefter Unordnung die Abhänge des Sahel bedecken. Hunderte von Villen in fammtlichen Stilformen ber Erbe flettern pom blauen Meere bis zu ben grunen Bergainfeln empor, grußen von weithinschauenden Soben, lugen aus lauschigen Thälern. Und wohin das Auge auch blicken mag, überall begegnet es den hohen Kronen der Valmen, dem dichten Laub der Drangen, den schwarzen Dächern ber Binien. Den Glanzpunft im Bereiche von Algier aber bildet die weite Ebene Metidia. Zwischen den Parallelen des schneebedeckten Atlasgebirges und den weichlinigen Söhenzügen des Sahel eingesenft, zieht diese Ebene viele Meilen weit hin, heute schon größtentheils von der Cultur erobert, ein Land mit glänzender Zukunft. "Man berichtet — erzählt uns Fr. Wernick — daß schon einmal, zu Zeiten der arabischen Berrschaft, diese Gbene in hober Blüte geftanden habe, besiedelt mit vielen Städten und Dörfern, bedeckt mit Meckern und Fruchtgärten. Das Alles ift untergegangen, verwüftet, vertilgt von Raubzügen und unter ben Kämpfen einzelner Säuptlinge im XIII. Jahrhundert, die einander ihre Schlachten geliefert und mit barbarischer Wildheit zerstört haben, was sie vorgefunden. Seit jener Zeit war die Metidja eine Sumpswüste geworden. Un den Abhängen der Gebirge fanden die Franzosen 1830 wenige Kabylenborfer, deren armselige Hutten wir noch heute dort liegen sehen. Der größte Theil des Bodens in diesem 3 Meilen breiten, 15 Meilen langen Thale war entweder noch herrenlos, oder er bestand aus Wasserlachen. Fieber hausten auf ber Metidia; nur Jäger stellten den Wasservögeln, den Raubthieren und der schlanken, schnellfüßigen Gazelle, der Gemse des Atlas, nach .... Heute ist bas wesentlich anders: die Metidja ift eine der schönften Gegenden der Erde. Ihre Fruchtbarkeit ist sprichwörtlich geworden, die Farbenpracht ihrer Matten hat manchen Reisenden zu überschwänglichen Schilderungen verleitet. Die Ebene wird auch von einer Bahnlinie durchzogen, welche von Algier nach Dran läuft.

Die landschaftliche Pracht kann also auf die bequemfte Weise genössen werden. Hauptort der Ebene ist Blida, ungefähr 30 Kilometer südwestlich von Algier, am nördlichen Fuße des sogenannten kleinen Atlas. Im Jahre 1826 wurde das Städtchen von einem Erdbeben gänzlich zerstört. Die Lage des Ortes ist indessen für den Handel so günstig, daß er sich aus seinen Trümmern wieder erhob und dermalen bereits circa 10.000 Einwohner zählt.

Die Umgebung von Blidg ist ein wahres Bargdies. Da erstrecken sich zunächst die berühmten Drangenplantagen, von den reichlichen Gewässern aus ben nahen Bergen genährte Anlagen, welche über 50.000 Bäume und eine ebenso große Zahl von jungen, noch nicht Früchte tragenden Settlingen besiten. Man kann fich einigermaßen eine Vorstellung von dem Dufte machen, ber gur Reit der Blüte die Ebene erfüllt. Auf der West- und Nordwestseite des Ortes dehnt sich im Gegensatze zu diesen Fruchthainen der heilige Park aus, in welchem inmitten hundertjähriger knorriger Delbäume und hochragender Eppressen in einer Rubba die Gebeine des grabischen Ortsheiligen ruben. Entsprechend dieser üppigen Umgebung bietet auch das Innere Blidas ein überans ausprechendes Bild. Breite Straffen, von fauberen Säufern mit vielen hübschen Läden gebildet, laufen schnurgerade nach dem Mittelpunkte der Stadt, die »Place d'armes«, wo ein von Platanen beschatteter Brunnen und ringsum fühle Arkaden an den Häufern hinziehen. Bei der großen Nähe von Algier (11/2 Stunden Gifenbahn= fahrt) wird Blida von den Wintergäften der Hauptstadt viel besucht. Bu Zeiten gibt ein Blidger Straffenbild eine formliche Bolfermufterfarte ab. in der fast feine europäische Nation fehlt. Außerdem gibt Blida demjenigen, der sich nach dem Innern der Colonie begibt, ein typisches Bild aller algerischen Binnen= ftädte ab. Diese charakterifiren sich insgesammt als Militärstationen, als Sicherheitsposten und Zufluchtsstätten inmitten eines gefährdeten Besitzes. Die Bauweise solcher Plätze und ihre innere Eintheilung ist uniform, daher nüchtern, aber zweckmäßig. Nebenbei ift Blida einer der beliebteften Zufluchtsorte optirter Elfässer und Lothringer geworden. Auf den Strafenschildern liest man allenthalben deutsche Namen und ihre Insassen verrathen durch ihren harten französischen Dialect sofort ihre Abstammung.

Von Algier wenden wir uns oftwärts nach dem Gebiete von Conftantine. Der Weg zu Wasser hat vor dem zu Lande den Vortheil voraus, daß sich

auf demfelben eine Ruftenscenerie entrollt, wie fie in Bezug auf malerische Schönheit im Mittelmeerbecken wohl an feinem Orte anzutreffen sein burfte. Die Rüstenstrecke bietet ein »Bosvorusufer« in vergrößerter Gestalt. » Grüne Bergwiesen, von Araberzelten und weidenden Herden eingenommen, üppige Niederungen mit wogenden Salmen, dunkle Nadelholzwälder und faftiggrüne Obstbaumplantagen, grafte Rabulendörfer auf hoher Kelsenwarte und moderne Seeftädte, tief eingeschnittene Flukthäler und steil ansteigende Terrassen, weite stille Buchten und brandungumtoste Vorgebirge, im Hintergrunde aber, als ernster unbeweglicher Rahmen zu all den bunten, lebensvollen Bildern, die himmelragenden, hie und da mit Schnee bedeckten Racken und Ruppen des Hochgebirges: bas ift die prachtvolle Scenerie, die sich fortlausend bem Auge bietet. Die geräumigste von den vielen Buchten, welche auf dieser Rustenstrecke in das Fest= land einareisen, ift jene von Bougie, Sier beginnt die Landschaft, welche man die fleine Rabulie nennt. Hochland ift im Allgemeinen der Charafter dieses Gebietes, das sich durch außerordentlichen Reichthum der Natur auszeichnet, welche in den Thälern und an den Flußbetten hin bis zu wunderbarer lleppig= feit gedeiht. Die Berber haben hier, wie überall, eine echt bemofratische Berfaffung und theilen fich je nach ihren Wohnsiken in ebenso viele Stamm= genoffenschaften ober kleine Staaten, die von einander unabhängig find und nur in der ethnischen Verwandtschaft und dem gemeinsamen Glaubensbekenntnisse ein allgemeines Bindemittel besiten. Ihre Dörfer bestehen meistentheils aus Steinhäusern, die aber fehr weitläufig gebaut und von großen, mit Cactushecken ein= gefriedeten Garten umgeben find. Mehrere folcher Dörfer bilden einen Sof, b. h. »Linie«. Jumitten dieser Kabylenbevölkerung beschränkt die Colonisation sich nur auf einzelne vorgeschobene Bosten. Bon Colonisten ist der Besitz in dieser Gegend nicht sehr begehrt. Empören sich die Eingeborenen, so werden sie blutig nieder= aeschlagen und ihr Grundbesit wird confiscirt. Man begreift, daß ein Colonist, welcher einen solchen Besitz erwirbt, sich nicht sehr sicher fühlen kann. Der Ansiedlungen sind daher wenig, größtentheils von Mauern umgeben und durch eine Raserne geschütt.

Hauptort dieses öftlichen algerischen Gebietes ist Constantine. Es war einst die Residenz eines Ben, welcher den östlichen Theil von Algerien beherrschte und dessen Unterwerfung den Franzosen jahrelange, mit Blutopsern verbundene

694 Ufrifa.

Unstrengungen gekostet hat. Man begreift dies auf den ersten Blick. Constantine zeigt sich als eine Felsenfestung, beren Lage und natürliche Bedingungen fie uneinnehmbar erscheinen laffen. Aber dies gilt für das alte Constantine gleichwohl nur bedingungsweise, benn die Fortificationen waren nur berechnet auf Angriffe eines Keindes, der keine Kanonen besitt und der zurückgehalten wird durch eine Mauer, einige Thurme zur Vertheidigung der Thore, durch Wälle und feste, citadellenartige Kasernen. In alten Zeiten war der Ort Hauvtstadt von Rumidien. Awei seiner mächtigsten Könige — Massinissa und Jugurtha — sind bier geboren: später wurde "Arta«, wie der Ort damals hieß, Sauptstadt des römischen Mauretanien. Bernhard Schwarz fagt von der Stadt: » Constantine ist eine ftarrblickende Sphing auf riefigem Naturpostament, ein drohender Leu auf hochragendem Sockel, den Giganten aufgerichtet haben, ein stolzer Mar auf unzugänglichem Felsenhorst. Man bente fich eine riesenhafte Säule von 300 bis 400 Meter Höhe, um deren Fuß nahezu in einem vollständigen Kreis ein schäumender Fluß herumläuft und deren senkrecht abgeschnittene, schwarze Seiten nur an einem Bunkte, wie, um das Umfallen des Kolosses zu verhüten, mit den ringsum auf= steigenden Höhen durch ein verhältnikmäkig schmales Landband verbunden sind. Auf der Blattform diefer Riefenfäule liegt die weiße Säufermaffe von Conftan= tine, in welcher circa 35,000 Menschen wohnen.

Die Lage des Ortes war bestimmend für seine nachmalige Bedeutung. Die Beherrscher Numidiens erkannten dies und wählten ihn zu ihrer Residenz. Die Vandalen haben sich dann vergeblich an dieser Felsenburg die Köpse blutig gerannt. Obwohl Constantine von seinem ehemaligen Glanze viel verloren hat, spricht doch noch so manches von alten, bedeutsamen Zeiten. Dies gilt in erster Linie von den Spuren des Römerthums, die in reichlicher Menge vorhanden sind. Brückenbogen, Mauerwerk, Denkmale und geborstene Wasserleitungsrohre sieht man allenthalben. Säulenstümpse, Friesstücke, Kranzgesimse sindet man nicht selten in den Mauern älterer Häuser verbaut. Constantine besitzt ein Museum, in welchem römische Funde in großer Zahl ausbewahrt werden. An der Stelle, welche über die oben erwähnte Schlucht führt — die einzige Verbindung mit Constantine — stand schon zur Kömerzeit ein prachtvoller Viaduct. Er blieb bis zum Jahre 1793 aufrecht und wurde damals von dem regierenden Bey umgebaut«. Dieses türkische Machwerk stürzte aber bereits 1857 zusammen

und wurde hierauf von den Franzosen durch eine eiserne Brücke ersetzt, die mit einem einzigen Bogen den schaurigen Abgrund überspannt.

Im Norden von Constantine liegt deffen Safenstadt, Philippeville. welche von den Frangosen auf der Stelle des alten Rufficada gegründet wurde. Die Stadt bietet nichts besonderes, dafür aber ist der Weg von Constantine dahin außerordentlich reizvoll. In der Regel besucht man porerst Philippepille. mittelst Dampfer von Alaier berüber, und benütt dann die Bahn nach der Hauptstadt Numidiens, von wo die Route nach der Sahara fortgesett werden kann. Zwischen der Küstenstadt und der Hauptstadt » Numidiens« läuft eine großgrtige Bahn, die zur Zeit noch einzige Gebirgsbahn Algeriens, ja Afrikas überhaupt. Bon bort geht die Route weiter nach Batna, eine im Gebirge, 1021 Meter hoch gelegene befestigte Stadt, die erst 1844 gegründet wurde. Der Ameck der Gründung dieser Atlasstadt, die halbwegs zwischen Constantine und Biskra liegt, war natürlich fein anderer als der, die wichtige Strake und zugleich auch das Auresgebirge zu decken. Die beständige Garnison, meist aus eingeborenen Spahis bestehend, ist nicht unbedeutend. Eine Merkwürdigkeit in der Umgebung von Batna ist ein Cedernwald, der einen Flächenraum von nicht weniger als 4000 Hektaren einnimmt, und in welchem sich gerne Löwen herumtreiben.... Von Batna geht es weiter durch Steppenland, zuletzt auf herrlicher Runftstraße (seit 1879) auf eine Baghohe und durch ein Felsenthor, in dem noch eine Brücke aus der Römerzeit den Fluß überspannt. Das Thal — El Kantara genannt bildet die Grenze zwischen dem Gebirge und der Sahara. Es wird »Wüsten= mund « genannt. Durch den Rahmen des Thores erblickt man die erste Dase. den Palmenwald von El Kantara, umgeben von der Büste. Zwischen den Bäumen, im Schutze der hohen Felswände, liegen die Hütten der Araber. Aber die Balme ist es nicht allein, die diesem Flecke Erde alle Reize eines irdischen Baradiefes verleiht. Laubreiche Drangenbäume, Granatbufche, Keigen und Mandeln, Lorbeeren und Myrten, namentlich aber prachtvolle Rosen bilden hier in der kahlen Wildniß einen prächtigen Garten, wie Algerien wohl kaum einen zweiten aufzuweisen hat.

Der romantische Theil des Felsenthales — der » Wüstenmund « — öffnet sich von der Dase weiter in der Richtung nach der Wüste zu. Nach Bernhard Schwarz erinnert diese enge, von dunklen Felsen eingeschlossene Schlucht an

696 Ufrifa.

manche finstere Alpenklamm. Dazu kommt der überraschende Gegensatz: auf den finsteren Spalt, die gelbe, schimmernde, weite und völlig nackte Ebene. Wir befinden uns hier am Rande der Sahara. Zwar eine kurze Strecke weiter finden sich wieder röthliche Felsberge; aber die Natur der Sahara macht sich gleich= wohl in ihrer ganzen schauerlichen Wesenheit geltend, daß jene Bezeichnung als »Mund der Wüste« wohl gerechtsertigt ist. Zur Zeit der Kömer hieß der Engpaß "Schuh des Herkließ«; seine strategische Bedeutung war damals eine unzweisel=



El Uruat (Caghuat).

hafte und für die Franzosen war es nicht schwer, dies zu ersassen. Un die Römer erinnern weiter auf der Wüstenstrecke die Trümmer eines optischen Telegraphen und Spuren von antiken Ruinen an den Bergen. Dann kommt die Dase El Utaja, wo gleichfalls Trümmer von römischen Wasserleitungen zu sehen sind. Weiter folgt eine weite Ebene, die den Wüstencharakter in seiner vollen Reinsheit zeigt. Zuletzt wird ein Bergriegel gequert und Biskra, der Hauptort der Dasen von Ziban, erreicht. Es gibt 32 Dasen, welche in vier Gruppen, der Weltgegend entsprechend, in der sie siegen, eingetheilt werden. Den Namen Zaba

führte Biskra schon zur Kömerzeit. Zur Hälfte von einem wogenden grünen Meere verborgen, liegt die Stadt im Norden der Palmenpflanzungen; die geradlinigen Straßen werden von schönen soliden Häusern eingerahmt, denen man es nicht ansieht, daß sie aus lufttrockenen Ziegeln erbaut sind. In den breiten Straßen sieht man allenthalben Brunnen und Bosquets, welch letztere im schönsten Grün prangen. Die noch vor kurzer Zeit nackte und öde Umgebung wurde binnen fünf Jahren in einen herrlichen Park verwandelt, der einen



El Ilbiod Sidi Scheich.

Lieblingsaufenthalt der zahlreichen Touristen bildet, die Biskra jeden Winter besuchen. Besonderen Ruf aber genießt die Stadt unter den Eingeborenen und unter der Bewölferung weiter Striche der benachbarten Sahara. Erstere nennen ihr Heim mit stolzem Selbstbewußtsein das »Paris der Wüste«. Und ein Paris in seiner Art ist Biskra, denn wie nirgends im Atlasgebiete findet in dieser Dasenstadt der Lebemann im Burnus oder Baraken alles, was sein Herz zu entzücken vermag. Die Leichtlebigkeit der Biskris prägt sich schon in der Feiertags= stimmung aus, die fast beständig in den Straßen der Dasen-Capitale herrscht. Araber

698 Ufrifa.

und Kabylen, Tuareg und Nomaden, und der ganze Schwarm jener kleinen Mischstämme, der sich zwischen Mittelmeer und Sahara tummelt, kennen nur die eine Sehnsucht: in Biskra Erholung von der Nüchternheit des Wüstenlebens zu finden. Besondere Anziehungskraft besitzen die weit und breit berühmten Tanzmädchen von Biskra, die sogenannten »Narlijah«. Es sind die Töchter vom Nomadenstamme der Uled Narl, und ihr Beruf ist gerade kein ehrenvoller, obwohl die lebenslustigen Leute, welche des Vergnügens halber nach Biskra strömen, wie es in der Natur der Sache liegt, gerade nicht von moralischen Bedenken geplagt werden. Die Narlijah gehen alle unverschleiert und sind reich mit seltsamem Geschmeide behangen. Ihr Haar fällt lose in langen, dunklen Wellen auf den entblößten, in mattem Bronzeton schimmernden Busen herab, und ihr Costüm besteht aus bunten, reich verzierten Stoffen.

Von Bistra nach Suden. Sudwesten und Sudosten dehnt sich bas weit= läufige, mehr als zwei Drittheile der gesammten Colonie einnehmende glaerische Wüstengebiet. Zunächst im Südosten erstreckt sich das Gebiet der Schott-Depression, von dem in einem anderen Abschnitte ausführlich die Rede mar (f. S. 559). An seinem Westrande führt die Karawane nach den Dasen der Uled Rirh und Uled Suf. Hauptort Dieses Gebietes ift Tuggurt, von einer hohen crenelirten und baftionirten Mauer umgeben. Die aus gelbem Kalkstein oder aus Luftziegeln erbauten Säufer, von denen viele öde und zerfallen find, haben kein Stockwerf und besigen Die gewöhnlichen freien Terraffen für ben Aufenthalt ber Frauen. Die Bewohner, 2000 an ber Bahl, find gum großen Theile, gleich benen des ganzen Ued Rirh, Abkömmlinge jener ursprüng= lichen schwarzen Bevölkerung, welche Duvenrier die subäthiopische nennt und die wir vorzüglich in den Depressionsgebieten anfäßig finden, deren fieberisches Alima eben nur die an das analoge Klima bes Sudan gewöhnten Schwarzen ertragen können. Die Dase von Tuggurt zählt 72.000 Balmenstämme, wovon die frangösische Colonialregierung von jedem Stamme eine Steuer von 35 Centimes erhebt. Der Boden der Dase, durch artesische Brunnen reichlich bewässert, ift sehr fruchtbar. Auf die Dattelpflanzungen verwenden die Dafenbewohner, im Ganzen 6000 Menichen, die größte Sorgfalt.

Ein zweiter Karawanenweg führt von Bisfra in südwestlicher Richtung nach ben Dasen der Beni M'zab. Die Bewohner dieser Dasen nehmen eine

besondere Stellung unter den Islamiten von Nordafrika ein. Dies verhält sich jo. Seit dem Bestehen des Islams hat es nie an Genoffenschaften gefehlt. an »Orden«, wie sie ja auch das Chriftenthum hat, und benen die Stärkung bes Islams oblag und noch immer obliegt. Solche Gründungen haben bis auf die Gegenwart fortgedauert. Um zahlreichsten wurden die Genossenschaften, als es galt, den orthodoren Islam gegen das Schisma und die häretischen Secten zu vertheidigen. Nordafrika war schon von Alters her ein reiches Keld für ihre Thätigkeit. Die zum Islam übergetretenen Berber neigten fich berienigen Bartei zu, welche im Gegensate zu Schiiten, wie Sunniten, das Imamat als unwesentlich ansahen und eine Beschränkung besselben auf den Stamm des Bropheten unbedinat versvarfen. Die berberischen Bewohner Nordafrikas sahen in dem Anschlusse an diese Bartei eine Möglichkeit, ihre nationale Unabhängigkeit gegen ein Aufgeben in das Araberthum zu retten. Erst nach bartnäckigen Rämpfen gelang es den Statthaltern der Rhalifen die Bölfer Nordafrikas der Orthodoxie dauernd zu unterwerfen. Einige Trümmer jener Bartei haben sich aber dennoch erhalten. Die Bewohner des M'gab, die sogenannten Mosabiten, bekennen sich noch heute zu der unterdrückten Secte, und bildeten ein selbständiges, unter französischer Oberhoheit ftehendes Gemeinwesen, bis ihr Land im Jahre 1882 von Algerien annectirt wurde. Die Mosabiten erfreuen sich allgemein eines guten Rufes als Handels= und Gewerbsleute. Biele leben zerftreut in Algerien, Tunisien, ja jogar in Sprien und noch weiter öftlich. Die Europäer stehen gern im Geschäfts= verkehr mit jenen, da fie den eingegangenen Berbindlichkeiten in der Regel auf das Genaueste nachzutommen pflegen. Kallissements sind äußerst selten unter ihnen, wodurch sie einen schneidenden Gegensatz gegen die algerischen Juden bilden, bei welchen der Bankerott ein wirtschaftliches Lebenselement bildet. Die Zahl ber Mosabiten ist nicht sehr groß, in ihrem Beimatlande übersteigt sie nicht 35.000 Seelen. Ihre Zahl fällt daher leider nicht fehr ins Gewicht gegenüber ben Massen der orthodoren Mohammedaner, von welchen sie übrigens als Ketzer gehaßt werden.

Nordwestlich von den Dasen der Mosabiten, hart am Rande der Sahara gelegen, stoßen wir auf die militärische Colonie El Arnat (Laghuat). Als Knotenpunkt der Routen von der Küste zum mittleren Riger wird El Arnat erst in Zukunft, wenn es einmal den Franzosen gelungen sein wird, dauerhafte 700 21frifa.

Handelsbeziehungen mit Timbuktu anzuknüpfen, eine hervorragende Rolle spielen. Demgemäß erscheint es erklärlich, daß der Ort zum Ausgangspunkte der mehrsgenannten "Saharabahn« ausersehen ist. Der Ursprung der Oase reicht weit ins Alterthum zurück. Im Jahre 1844 erkannte die Stadt die Oberhoheit Frankreichs an, aber erst 1852, in welchem Jahre es von den Franzosen nach einem verzweiselten Kampse mit Sturm genommen wurde, erhielt es eine Besahung. Die Stadt zeigt die Physiognomie aller übrigen saharitischen Niederlassungen. Die breiteren Straßen rühren erst seit der französischen Occupation her. Das hervorragendste Gebäude ist das massige, von einer crenelirten Terrasse gekrönte französische Spital, von dem aus man einen reizvollen Ueberblick auf die Oase und die Wüste genießt, welch letztere sich in ihrer typischen Form als Dünenwüste präsentirt. Als einförmige grane Sandssäche, von Wellen wie das Meer durchzogen, erstreckt sie sich todtenstill vor dem Blick des Beobachters dis in unmeßbare Fernen.

Folgt man dem Rande der Sahara von El Arnat ab in südwestlicher Richtung, jo gelangt man zu den Dasen Uled Sidi Scheich. Hauptort ber Gruppe, welche fich am Sudabfalle des algerischen Schottplateaus ausdehnt, ift El Abiod Sidi Scheich, fo genannt nach dem Stifter einer religiösen Innung, welche in der nördlichen und centralen Sabara gablreiche Anhänger befitt. Wir haben weiter oben erwähnt, daß das Grabmal diejes Patrons mahrend des letten Aufstandes durch den Obersten Regrier zerstört worden ist. Es sei beiläufig bemerkt, daß El Arnat im saharitischen Gebiete von Alaier, El Abiod in jenem von Dran gelegen ist. Sämmtliche Karawanenwege, welche von Bistra, Tuggurt, El Arnat, El Abiod (beziehungsweise Brefing) nach ber großen Bufte führen, vereinigen sich in den Dasen-Ortschaften der Beni M'zab und bilden so Knotenpunkte, deren wichtigste El Gerara, Wargla und Metlili sind. Noch weiter im Suben, fogujagen am augerften Rande bes frangofischen Macht= einflusses, liegt El & olea, wo sammtliche vorerwähnten Büstenstraßen zusammen= laufen. Diese Riederlassung besteht aus der auf einem isolirten und steilen Felsen gelegenen Festung und aus einem Berberdorfe, das sich an jenem Felsen anschmiegt. Rings umber erstrecken sich ausgedehnte Balmenpflanzungen. Die Festung (Kfor) ist von einer hohen Blockmauer eingeschlossen, durch welche ein einziges Thor führt. Dicht bei demfelben befindet sich der bis in eine Tiefe von 30 Meter

gebohrte Brunnen, der im Falle einer Belagerung der eingeschlossenen Besatzung das nöthige Wasser liefert. Eine einzige Straße durchschneidet die Häusergruppen und führt in gerader Richtung vom Thor zur Citadelle (Kasbah), die den spitzen Hügel mit seiner schief geneigten Felsenplatte, auf der die Niederlassung steht, krönt. Die Gebände der Festung werden übrigens nicht bewohnt. Viele von denselben bilden Magazine, von welch' letzteren einige auch in den Felsen gehauen sind. Dagegen zählt das Verberdorf am Fuße des Felsens eirea 50 Familien. Wichtig ist der Ort hauptsächlich als Mittelstation zwischen den großen Dasen der maroksanischen Sahara und den algerischen Wüsstenstationen, ferner als Raststation, letzteres hauptsächlich des guten Wassers halber, das im Bereiche der Dase allenthalben in der geringen Tiefe von 2 bis 3 Meter in reichlicher Menge angetroffen wird.

Somit hatten wir ber wichtigsten Bunkte ber algerischen Sahara gedacht. Was und noch erübrigt, ift ein Blick auf den Bezirk von Dran, der an jenen von Algier westwärts anschließt, wie jener von Constantine ostwärts. Ru diesem Ende aber haben wir keine beschwerliche Wanderung von El Arugt oder El Albiod über den westlichen algerischen Atlas vor, sondern begnügen uns, in medias res ju greifen und unseren Leser birect nach Dran ju führen. Die Stadt, bis 1792 spanisches Besitkhum, war zulett der Herrschersit eines Den, der — gleich bem von Conftantine - in einem Abhängigkeitsverhältniffe jum Den von Algier ftand. Der Anblick von Dran ift für den, der fich ihm von der See her nähert, vielleicht noch pittorester, als der von Algier. Sobald auf einer Seefahrt von der spanischen Kuste her das afrikanische Gestade in Sicht kommt, zeigt sich ein »langgestreckter, schmaler, hellgelber Saum, der sich kaum vom Meereshorizonte abhebt. Bald aber vergrößert sich diese Linie zu einem mächtigen Gebirgszug. Das ift der Atlas, der als Träger des himmelsgewölbes ichon in den Sagen ber alten Griechen eine Rolle spielte und, obwohl von verhältnißmäßig nur geringer Sohe, gleichwohl durch seine Lage in alter, wie in neuer Zeit als hoch= bedeutsam sich darstellen mußte. Bildete dieser Naturwall doch ehemals die Gudgrenze der um das Mittelmeer herum gruppirten Culturwelt.... Allmählich kommt min auch das Vorland zum Vorschein, welches das Gebirge vom Meere trennt: ja, je näher wir dem Lande rücken, um so mehr treten die Berge gang zurück, und die Kufte bleibt zulet nur noch allein sichtbar. Denn diefelbe ift hier nicht

702 Ufrika.

flach, sondern bildet einen ziemlich hohen, sauft ins Meer abfallenden Abhang. Auf letzterem wird auch alsbald eine schimmernde Häusermasse bemerklich — Oran.« (B. Schwarz).

Die Lage der Stadt ist nicht so hübsch, wie jene der öftlichen algerischen Küstenpunkte, oder wie so vieler anderer Häfen im Süden: Neapel, Palermo, Genua, Ajaccio. Es fehlt hier der weite Golf, mit der malerischen Umrahmung. Dafür ist Oran viel grotesker, als alle diese viel gerühmten Orte, eine Stadt, die weniger den reichen Zauber südenropäischer Küstenpläße, als die imposante Wildheit asiatischer Bergnester aufzuweisen hat. Dies gilt ganz besonders von der Westseite, wo sich ein 400 Meter hoher Felsobelisk erhebt, den ein altes spanisches Castell krönt. Auf halber Höhe der senkrecht abfallenden Steilwand liegt ein zweites Fort. Das ist übrigens nur das Prachtstück der ganzen Scenerie. Die Bucht, in welcher Oran liegt, zeichnet sich vorwiegend durch sanste Ufergelände ans. Sie umspannen ein weitläufiges Becken, das weitaus das bedeutendste an der algerischen Küste ist. Das ist aber nicht der eigentliche Hafen der Stadt, der räumlich ziemlich beschränkt ist.

Die Bevölkerung der Stadt ist vorwiegend spanisch, was uns daran erinnert, daß sie durch lange Zeiträume zu Spanien gehörte. Den Mauren wurde sie im Jahre 1509 entrissen und zwar unter Führung des grimmigen Maurenhassers Cardinal Limenez, der, mit dem Kreuze in der Hand, der Sturmcolonne voranschritt und fein Leben schonte. Zu Beginn des XVIII. Jahr= hunderts war Dran durch nicht ganz drei Jahrzehnte in maurischen Händen bis 1732 — bann wieder in spanischen bis 1792. Dran war einer jener Bunfte, welche im Sahre 1830 zuerst in die Gewalt der Frangojen geriethen, was begreiflich ift, wenn man die vorwiegend chriftliche Bevölkerung des Plates für den raschen Erfola in Anschlag bringt. Aus der spanischen Zeit datiren auch die vielen Forts, welche die Stadt in weitem Kranze umgeben und bedeutende Widerstandsfähigkeit zu besigen scheinen, da fie unter allen Baulichkeiten Drans fast die einzigen waren, welche das furchtbare Erdbeben im Jahre 1790 über= ftanden hatten. Go ift benn auch heute diefer Plat im fortificatorischen Sinne umbestritten ber ftärkste in Algerien — ftärker als die natürliche Felsburg von Conftantine, was von großem Bortheile ift, wenn man die Nähe Drans zu Marokko in Anschlag bringt. Seiner äußeren Erscheinung nach ist die Stadt viel europäischer als selbst Algier, und das directe Gegentheil von Constantine, welches noch immer vorwiegend ein orientalisches Bild abgibt. Aber auch in malerischer Beziehung gibt sie ihren beiden Rivalinnen nichts nach. Besonders prächtig ist der Anblick des Hafens mit seinen gewaltigen Molen, an denen sich die wilde Brandung des Meeres bricht; dann die imposante Steilwand, auf welcher sich das Fort Santa Cruz, mit dem weithin sichtbaren Marienbilde, besindet; dann die anmuthigen Gestadebilder an der weitgedehnten Bucht selber u. s. w. Auch die Umgebung der Stadt ist von besonderem Reize, namentlich eine Aussichtshöhe des Murdschadscho mit großartiger Fernsicht über die Stadt und das Meer, die Culturebene und auf das langgestreckte Atlasgebirge mit seinen Schneeslecken.

Im Südwesten von Dran liegt, im Innern von Algerien, hoch in felfiger Gegend, Tlemsen, das afrikanische Granada«. Es hat mächtige finstere Gebirgs=massen im südlichen und westlichen Hintergrunde, beherrscht aber nordwärts die fruchtbaren Ebenen der Flüsse Sudak und Isser, die vereint unter dem Namen Tasna ins Mittelmeer einmünden. Wälder von Oliven, Nußbäumen, Kirschen u. s. w. meldet man schon aus älterer Zeit. Für die einstige Größe (unter der berberischen Dynastie der Beni Zian) zeugt das alte Mauerwerk, das von der jetzigen Stadt (über Kuinen römischer, maurischer und türksischer Zeit) kaum zum vierten Theile ausgefüllt wird.

Tlemsen war einst eine bedeutende Stadt voll Gewerbesleiß (viele Webereien) und mit höchst ergiebigem Handel, zumal nach dem Sudan. In ihr gingen auch Benezianer und Genuesen aus und ein und hatten ihre eigenen Karawansereis und eine christliche Kirche. Die Beni Zian, welche hier residirten, und lange über Algerien und einen Theil von Marokso herrschten, bauten Paläste, Moschen und reich ausgestattete Saujas. Khalisenpracht wurde entsaltet, z. B. beim Geburtstage des Propheten, wo man Bornehm und Gering beim Schein säulendicker Kerzen auf tausend Ruhekissen zum Mahl lud. Als aber die Austreibung der Araber aus Spanien und das Teuselsinstitut der Inquissition immer neue Wellen von Unglücklichen, um ihres Glaubens willen versfolgten Flüchtlingen ans Land warf; als die rohen, bereits anderwärts in Christenhaß geübten türkischen Corsaren sich der Stadt Algier und allmählich des Binnenlandes bemächtigten, da war der wirtschaftliche und culturaustauschende

704 Ufrifa.

Berkehr zu Ende und suchte man fich gegenseitig nur noch im Blutvergießen zu überbieten.

Alls Tlemsen in türkische Hände gefallen war, machten die Spanier von dem nahen Dran her wiederholt Anstrengungen, die Stadt den Corsaren zu entreißen und Prätendenten des Hauses Beni Zian einzusetzen. Allein die nun auch von den Spaniern surchtbar mit Mord und Brand mißhandelte Stadt siel alsbald wieder an die Corsaren zurück, um türkische Provinz zu werden und ist solche geblieden dis auf Abd-el-Kader. Dieser selbst führte den Titel "Herr von Tlemsen und Maskara«, und residirte in der letzteren Stadt, im Südosten von Dran. Auch Maskara war eine blühende Stadt, und wichtig als Straßenstnotenpunkt. Im Jahre 1835 siel sie in die Hände der Franzosen, welche die Stadt anzündeten und in einen Schutthausen verwandelten. Sie hat lange Zeit bedurft, um sich wieder annähernd zu ihrer früheren Bedeutung aufzuschwingen und zählt gegenwärtig ungefähr 6000 Einwohner, während Tlemsen die dreisache Bewohnerzahl beherbergt.





## Marokko.

ir betreten nun das letzte Gebiet des afrikanischen Festlandes: Maghreb ul Aksa — das Land des Westens — von den Eingeborenen nach der gleichnamigen Hauptstadt auch »Marrakesch« genannt. Es ist dassenige Gebiet des dunklen Erdtheiles, das unserem Continente am nächsten liegt. An der Straße von Gibraltar sind sich zwei Welten so nahe gerückt, daß der Schall einer abgeschossenen Kanone deutlich von der einen zur anderen zu dringen vermag. Und dennoch: welche ungeheure Klust dehnt sich zwischen diesen beiden aus, eine Klust, welche die Gesittung bisher noch nicht zu überschreiten vermochte! Dort der Versall, die Barbarei, der Despotismus — hier der unbeugsame Trotz, die Herrschaft der Civilisation, der Freiheit. Auf der einen Seite der Mensch, mit aller Krast seines Geistes, selbst mit Ausopferung seines besten Herzblutes mühevoll eine höhere Stufe hinanklimmend — auf der anderen aber, theils stillstehend in träger Unthätigkeit auf dem Standpunkte, den er bereits vor hunderten von Jahren eingenommen, oder vollends im steten Kückgang begriffen. Was waren die Mauren einst, als ihr Feldherr Tarik mit einem Häusselin entschlossener

706 Ufrifa.

Krieger die Meerenge durchsichiffte, am Vorgebirge Calpe landete, dem dahinichwindenden Gothenreiche den ersten Schlag versetzte und hierauf siegestrunken
und beutebeladen in sein Vaterland zurücksehrte, um seine Brüder aufzusordern,
ihm auf der so glücklich betretenen Bahn zu folgen!

Was waren die Mauren, als sie Spanien über sieben Jahrhunderte bewohnten und beherrschten, es mit den schönsten Blüten einer höberen Cultur ichmückten, während ein großer Theil Europas, ja man kann fagen: der größte Theil, noch unter dem Joche der durch die Völkerwanderung hereingedrungenen Barbarei schmachtete! Damals waren die Mauren ein frisches, lebensfräftiges Bolt voll Thatfraft und energischem Drang nach den höchsten Zielen, welche sich der Menich vorzustecken vermag, Damals blühten Künste und Wissenschaften unter ihnen und drangen von ihnen aus wie leuchtende Strahlen eines leben= spendenden Gestirns zu den übrigen Bölkern Europas. Damals entfaltete fich hier die Blume der Ritterlichfeit, der feinen Sitte, der Begeifterung für bas Schöne und Gute, der Poesie im herrlichsten Farbenglange. Bon allen Seiten strömten Wißbegierige aller Nationen, aller Religionen herbei, um sich an dieser geistigen Flamme zu erwärmen, um einen Strahl davon in die ferne, kalte Beimat zu tragen. Trot der vielfachen und nachdrücklichen Unfämpfungen, welche das Maurenthum erfuhr, bestand dessen Reich durch Jahrhunderte fort, wurde immer stärker, je mehr Boden anderwärts verloren ging. Daß aber eine solche Ueberfüllung mit Menschenfräften nicht zur Verarmung, sondern zu Macht und Reichthum führte, ist das beste Zeugniß für den Wert der Rasse und ihrer Dynastien. Natürlich wurden alle nur irgend möglichen Silfsquellen erichlossen. Die Landwirtschaft kam zu einer Blüte, wie sie seitdem nicht wieder erlebt wurde; Seidenzucht, Weberei in Seide und Gold, in Wolle und Baumwolle, die Früchte Des Landes u. f. m. gaben reiche Fracht für Die Schiffe, Die in Den Bafen an der Südfüste von Spanien anlegten.

Und jett: was ist aus diesem mächtigen, hochgebildeten Volke geworden! Ists nicht, als ob der schmale Wasserstreif, der es von dem von seinen Vorsahren bewohnt gewesenen Lande scheidet, es plötslich von allem getrennt hätte, was es einst so hoch gestellt hatte — als wenn mit dem ersten Schritte auf dem Boden des in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Welttheiles jedes bessere Gefühl aus seiner Brust gerissen worden wäre, die erhebende Begeisterung ent=

floben, Die Kraft des Körpers und des Geistes erichlafft wäre? ... Was find Die Mauren jest? Man gehe nach Marofto und mit dem ersten Schritte aus Land hat man die Antwort deutlich por sich liegen. Ueberall noch dieselben Gestalten und Gesichtszuge, wie sie uns die Geschichte von den Mauren in Spanien beichreibt, überall noch die Denkmale der von Europa herübergebrachten Cultur, Aber in den Gestalten zeigt sich fein stolzes Selbstbewußtsein und in den Gesichtszügen liest man nur Erschlaffung und erhärmliche Leidenschaft aber die Denkmale der Cultur find längst verfallen und nur in ihren Trümmern erkennt man, das sie einst gewesen. Träge und keines höheren Geistesschwunges fähig, schleicht der Nachkomme der Eroberer Hisvaniens, der Vertilger eines mächtigen Volkes, zwischen den Denkmalen seiner einstigen Größe umber, oder frohnt dem Nichtsthun. Die einzige Triebfeder, die ihn noch manchmal aus seiner Lethargie emporreißt, ift die Sabsucht und der Saß gegen die Christen, die ihn aus seinem Paradiese vertrieben haben, das er wohl noch beweint, aber nimmer zu gewinnen wagt. Und selbst dieser Haß würde sich nie thätlich äußern. wenn ihn nicht die Habsucht dazu aufstachelte.

Wer in unseren Tagen den einstigen maurischen Genius bewundern will. ber wird beffen Spuren in Maroffo nirgends begegnen. Die einzigen Denfmale, die er hinterlaffen, befinden sich auf verhaften, driftlichen Boden — in Spanien. Wir werden im Verlaufe unferer Schilderungen feben, was im Lande von der alten Pracht geblieben ift. Zuförderst aber muffen wir einen Gesammtüberblick von dem Lande gewinnen. Das »Kaiserthum« Marokko besteht aus den drei Reichen, Marrafeich (Maroffo), Fas (Fez) und Tafilet, welche einen zusammen= hängenden Körper bilden, den im Norden das Mittelmeer, im Westen der Atlantische Ocean, im Often Algier und im Guben größtentheils Die große afrikanische Büste begrenzen. Er erstreckt sich vom Cap Run bis zum Cap Spartel in einer Ausdehnung von 107 beutschen Meilen und vom Cap Cantin bis Fesghelmes in einer Ausdehnung von ungefähr 180 beutschen Meilen. Der größte Theil dieses Reiches ift gebirgig. Das große und das kleine Atlasgebirge durchziehen es in zwei ungeheueren Reihen. Ueber das allgemeine Relief dieses Gebirges gibt 3. Chavanne das folgende fachliche und lichtvolle Bild. »Wenn wir, dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntniß entsprechend, das Erhebungs= instem des Atlas seiner Reliefform nach bezeichnen wollen, müssen wir, entgegen708 Ufrifa.

gesett den in den Lehr= und Handbüchern der Erdfunde bisher gebräuchlichen Darstellungen, von einer Generalisirung des Atlas absehen und die drei Partien unterscheiden, welche durch Aufbau und Gliederung der Formen sich in charakteristischer Weise von einander trennen. Wenn schon ein Alleinbeariff für die Reliefform des Atlassinstems gebraucht werden foll, darf dies wohl nur als ein Snitem pon Bergfetten, Hochplategur und isolirten Bergmasien, nicht aber als eine burchaus einheitliche Gebirastette mit ununterbrochenem Kamme bezeichnet werden. Wenn wir das gange Erhebungsinstem vom Cap Run bis zum Cap Bon (Oftsvike von Tunisien) verfolgen, werden wir finden, daß nur der mest= liche und centrale, dabei die größte absolute Sohe erreichende Atlas (mithin der maroffanische Theil besielben) die charafteristische Form einer Hauptfette mit mehreren, mehr oder minder varallel zu dieser verlaufenden Rebenketten zeigt. deren sämmtliche Kämme in der Richtung von WSW nach ONO streichen, und daß der Hauptkamm auf der gangen Linic seiner Erstreckung vom Cap Chir bis zum Gebirgsknoten des Dichebel Alaschin (zwischen Fas und Tafilet) die Wassericheide zwischen dem Tell, respective der Rüstenstufe, und der Sahara bilbet.«

Ueber den marokkanischen Atlas spricht sich der genannte Afrikasorscher bes weiteren wie folgt aus: »Südwärts des Cap Ghir, zwischen den beiden lleds (Wadis) Tamaraft und Eus als Dichebel Ida Mahmed steil und schroff über den Dean aufsteigend, streicht die als Großer Atlas bekannte Saupt= fette anfänglich in der Form von zwei bis drei Gebirgsfetten in oftnordöftlicher Richtung mit einer mittleren Kammhöhe von 1200 bis 1500 Meter, welche Höhe etwa 10 Kilometer östlich von der Rüfte auf 1000 Meter finkt, um bald darauf stetig anzuwachsen, je weiter die Rette von der Ruste sich entfernt. Schon im öftlichen Theile ber Broving Sahla erreichen die über bem Namm aufragenden Gipfel eine Sohe von 3050 Meter. Etwa 100 Kilometer von der Kuste schneidet der Pag von Bidauan, durch welchen die Strafe von der Residenz Marotto nach den Hauptorte der Sus-Landschaft, Tarndant, führt, in den Ramm der Rette eine ziemlich breite und tiefe Breiche. Destlich dieses Einschnittes erreichen Die Gipfel bereits die Sohe von 3300 bis 3500 Meter; fo g. B. der Dichebel Teza 3350 Meter. 180 Kilometer von der Küste und im Südwesten der Stadt Maroffo erleidet der Kamm abermals eine Einsentung, durch welche ein zweiter

Paß in 2130 Meter Sechöhe aus dem Thale led Nefis in das obere Susthal führt. Unmittelbar öftlich dieser Paßeinsenkung und genau südlich von der Stadt Maroffo bildet das Gebirge einen über 50 Kilometer langen, ununterbrochenen Kücken von 3650 Meter Seehöhe, aus dem vier bis fünf isolirte Pics noch 150 bis 240 Meter über das allgemeine Kamm-Niveau emporragen, so daß man den Culminationspunkt des ganzen Atlassystems, so weit es bisher bekannt ist, kaum auf mehr als 3900 Meter schähen kann.«



Das Chal von Mit Mejan im Boben Utlas.

Zwischen den einzelnen Ketten des Atlassystems findet man fruchtbare Thäler und im Bereiche der Küste kleine Sbenen, welche von den zahlreichen Flüssen bewässert werden, die meist als reißende Torrenten von den Höhen heradstürzen und nicht selten weite Entsernungen durcheilen. Die kleineren dieser Flüsse trocknen wohl während der heißen Jahreszeit ein und lassen nichts als ihr verssandetes, oft eine beträchtliche Breite einnehmendes Bett zurück. In den größeren Flüssen sindet man aber auch im Sommer, der hier zu Lande schon im April mit intensiver Hige beginnt und erst im November sein Ende erreicht, noch

710 21frifa.

Wasser, in bessen Bereiche sich die üppigste Vegetation entsaltet. Solche bedeutende Flüsse sind im Nordwesten des Reiches der Lucos (oder Kus), welcher bei Alkazar vorbeisließt und bei El Araisch in den Decan fällt; dann der Sebu (Sbu), der aus dem Zusammenflusse mehrerer Gebirgsbäche entsteht, von denen einer bei der Hauptstadt Fas, und ein anderer — Enkuss — bei Mikinäs (Mekinez) vorüberströmt. Weiter sind noch zu nennen: der Burargag, der Dmirahbih, Tancist, Tassot, Ziz, Ghir u. s. w. Ueber die letztgenannten Wasserläusse sei bemerkt, daß sie insgesammt vom großen Atlas gegen Süden abströmen und zwar durch das Reich Tasilet, und entweder in große Seen sich ergießen, oder im Wüstengebiete versiegen.

Das Klima von Marokko ist im Großen und Ganzen ein gemäßigtes, boch wird es, wie es in der Natur der Sache liegt, in den verschiedenen Gedieten des Reiches durch die Lage und die Beschaffenheit des Bodens mannigsach beeinslußt. Im Norden und Westen der erfrischenden Seelust ausgesetzt, erreicht die Temperatur nie die unerträgliche, für den Fremden gesährliche Höhe, und ebenso wird jene im Innern durch die hohen Gebirge bedeutend gemildert. Ter heißeste Landstrich mag wohl jener Theil von Tasilet sein, welcher an die Wüste grenzt und durch den Atlas von den kihlenden Nord- und Westwinden abgeschlossen wird. Hier ist das wahre Land des subtropischen lleberslusses, und von hier beispielsweise kommen die vorzüglichsten Tatteln. Auf alle Fälle ist im Hochsommer die Hike seilen und tiesen Spalten zeigen, mit welchen noch im Trobsen die breiten und tiesen Spalten zeigen, mit welchen noch im Detober die Erde durchrissen ist. In der Regel fällt den ganzen Sommer hindurch kein Tropsen Regen vom Himmel, welcher sich mit fast attischer Klarheit und Bläne über dem Lande wölbt.

Marotto ist, sieht man von den Flußstrecken und den Niederlassungen ab, durchwegs baumlos. Während der heißen Jahreszeit stirbt auch die übrige Vegetation ab. Alle Wiesen, Steppen und Felder liegen verbraumt da, in ein einförmiges, gelbbraumes Colorit getaucht. Nur die Fächerpalme wuchert mit ihren harten spigen Blättern auf unabsehbaren Strecken, erhebt sich aber selten über Gestrüpphöhe. Ganz anders sieht es an den Flußusern und bei den Ortsichaften aus. Hier gedeihen die Feldsrüchte vorzüglich, und um die Olivens, Feigens und Orangenbäume schlingt sich ungepslegt die Rebe mit armdicken

Ranken empor und trägt Trauben von einer so ungeheuren Größe, daß man sich bei ihrem Anblick unwillfürlich an das Land Kangan erinnert. Thurmhohe Dattelvalmen strecken einzeln oder in malerischen Gruppen zwischen den Gärten und meift neben den Moschen ihre prachtvollen Kronen empor; Dleander mit seinen rosigen Blüten, bedeckt, wie bei uns das Beidengestrüpp, dicht die Ufer der Bäche: Aloën und indische Keigen (cactus opuntia) bilden undurchdringliche Secken und giehen sich in riefiger Sohe, die ersteren mit ihren baumhohen Blitenstengeln, wie ein dichter Wald an den Bergabhängen bin, Jasmin und Rosen, Myrten und Lorbeer wachsen ohne Bflege, wo sie eben der Zufall hervorbrachte. Wälder aber sieht man nur an der Nordfüste. Da sind die Hügel dicht mit Korfeichen und Gummisträuchern bedeckt. Man genießt hier sogar in der heißen Jahreszeit den Anblick grüner Höhen, Källt im Berbste der erste Regen — in der Regel geschieht dies plötslich und in reicher Fülle — dann ist auch das dürre und verbrannt daliegende Land oft über Nacht ganz und gar verändert. Allerorts fproffen Lilien. Narciffen und andere Frühlingsblumen und der Boden bedeckt sich mit dem üpviasten Bflanzenwuchse. Mit Ende Februar gleicht bas Land einem herrlichen grünen Teppiche, in dem der Frühling tausendfältige Blütenzier einwebt.

Es möchte von allgemeinem Interesse sein, Einiges über die verschiedenen Nutypflanzen Marokkos zu erfahren. Da ist zunächst der Oelbaum, welcher besonders an den sansten Abdachungen des Kleinen Atlas vorzüglich gedeiht, doch sindet eine Ernte nur in den seltensten Fällen statt. Der Orangenbaum kommt in Marokko überall im Freien vor und zwar in erstaunlicher Menge und Größe. Die Früchte sind aber nicht allerorten genießbar. Auch Eitronen gibt es in Fülle, ebenso Mandel=, Granat= und Feigenbäume. Weniger dicht tritt im eigentlichen Marokko die Dattelpalme auf. Dagegen bildet sie in Tasiset dichtstämmige und weitläusige Haine und die Ernten sind außerordentlich ergiebig. Die im ganzen Lande vorkommende und die unbebauten Hügel als wildes Gestrüpp bedeckende Fächerpalme erhebt sich selten über einige Fuß vom Erd=boden; ihre kleinen Früchte sind nicht schlecht, sollen aber in größerer Menge genossen, betäubend wirken. Ein ganz vorzüglich schönes Gewächs ist in diesem Lande der Erdbeerbaum. Auch sehlt es nicht an den bekannten Obstbäumen und die Pfirsiche und Aprikosen erreichen eine unglaubliche Größe. Von den Wein=

712 21frifa.

reben war bereits die Rede. Die Trauben haben Beeren von der Größe unserer Pflaumen, sind aber lange nicht so schmackhaft wie die kleine europäische Frucht. Die Agave, mit ihren zwei dis drei Klaster hohen Blütenstöcken, bedeckt die Bergeszahhänge mitunter so dicht, daß man Mühe hat vorwärts zu kommen. Aus ihren Fasern dreht man sehr haltbare Seile. Die indische Feige wuchert gleichfallsgestrüppartig. Aus ihren dicken, fleischigen Blättern wachsen das ganze Jahr hindurch eine Unzahl von Früchten, welche dem Landbewohner als hauptsächliche Mahrung dienen. Die Früchte, in der Größe von kleinen Citronen, sind in grüne stachelige Schalen gehüllt, aus welchen sie zum Genusse erst gelöst werden müssen



Maroffanijder Oflug.

und bestehen aus einem orangegelben, saftigen Kerne von sehr augenehmem süß= jänerlichen Geschmacke.

Nächst der langandauernden Dürre sind die Wanderheuschrecken der größte Feind aller Bodencultur in Marotto. Es ist dies eine Plage, die in gewissen Strichen des Morgenlandes immer einheimisch war und dis ins classische Alterthum hinaufreicht. In Marotto sinden sich die Heuschrecken zu Zeiten in ungeheuren Massen ein und vernichten, wie ein unvorhergesehenes Elementarereigniß in kürzester Zeit allen Andau, verwandeln Felder in trostlose Wüsteneien. Das Erscheinen dieser Plagegeister kündet sich in einer Versinsterung des Horiszontes an. Es scheint eine Wolke zu sein, aber sie besindet sich in rascher Bewegung,

während ringsum fein Hauch zu verspüren ist. Eine Täuschung ist umsoweniger möglich, als die vermeintliche Wolfe zeitweilig so tief zum Erdboden sich herabsenkt, daß sie vollständig verschwindet. Dann verstreicht eine kurze Pause und abermals schwebt das grandunkse Gewölk über die unbegrenzte Ebene hin. Icht vernimmt man auch ein Rauschen, ein dumpfes Schwirren, als ob eine



Windsbraut anheben würde — die Bewohner fliehen angstvoll auseinander, denn der wandernde Schrecken ist da! Dicht vor uns braust jest das schwärzliche Gewölf. Die Araber behaupten, daß die Wanderheuschrecken ihren eigenen Sultan haben und sie heißen ihn » Jewand«. Unter seiner Führung lassen sie sich aus den Höhen herab und im Nu ist alles dicht von ihnen besetzt: die Straßen, die Felder, die Häuser, die Dörfer und Wälder. Mehr und mehr wachsen die

714 21frifa.

Massen au, es ist ein Schieben und Drängen, ein Getöse und Rauschen — und wieder geht es vorwärts in rasender Gile ein vernichtendes Gespenst! Es sest über Flüsse und Mauern, schwirrt durchs Feuer, zerstört Gräser, Blumen, Blätter, Früchte, versengt das Getreide und entlaubt die Bäume, alles in sabelhaft kurzer Zeit. Und dann rast dieses millionenköpfige Gespenst wieder weiter. Niemand wäre im Stande es aufzuhalten, weder die Scheiterhaufen und Feuerbrände, deren sich die Bewohner als Wasse bedienen, noch das gesammte Heeresaufgebot des Sultans.

Wenn die ausgewachsenen Thiere absterben, ist der Nachwuchs bereits in Entwicklung begriffen und auf den Leichen von Hunderten werden Taufende pon Neuem flügge. Gelangen die Schwärme endlich ans Meer, jo findet eine zeit= weilige Stauma statt und dann ist der Anblick noch gräßlicher. Alle Straßen und Plate der betroffenen Safenstadt find mit dichten Saufen besett, der Strand winnielt. Das Meer ist besett, Die Garten starren von den gräßlichen Blagegeistern und fressen und fressen, nagen sich durch die dichteste Begetation bis in die Baumikelette hinein, ohne Raft und Unterlaß ein Bild immerwährender Bewegung, unvergänglich, unbesicabar — ein wahrer Fluch des Himmels. Zum Ueberflusse geschieht es auch, daß häufig genng die ungeheueren Mafien der absterbenden Thiere Die Luft vervesten und contagiose Rrantheiten erzeugen. Bur Bekampfung dieser Land= plage ist der Mensch, wie schon erwähnt, vollständig ohnmächtig. Zwar die Bewohner ziehen mit Stöcken und Teuerbranden aus, aber was fie erreichen, ift nicht der Mühe wert, denn die Rahl der vernichteten Thiere verschwindet unter den unübersehbaren, daher unbesiegbaren Massen. Gine energische Procedur führt in ber Reael aus dem Regen in die Trauje: benn gelingt es die Schwärme zu vericheuchen, so laffen fie fich in einer benachbarten Gegend nieder, und aus dem Kampfe gegen das Ungeziefer entspinnt sich ein Kampf der Bewohner untereinander. Die einzige Rettung vor der Plage ist durch einen günftigen Wind möglich, der die Schwärme wie Wolfenfeten von dem Schauplate ihrer Vernichtungsarbeit hinweg und in den Deean fegt. Dort gehen fie zwar maffenhaft zu Grunde, aber in die Refter und Schlupswinkel an der Kufte, oder in den benachbarten Ebenen legen die Thiere die neue Brut, die tausendfachen Ersatz für die Katastrophe bietet. Die Bevölferung aber glaubt sich theilweise dadurch ichadlos zu halten, daß sie die erichlagenen und vernichteten Thiere in großen Mengen einsammelt und bann

ihre Feinde furzweg auffrißt, gesotten ober geröstet, in Essig und Del, gesalzen und gepfeffert.

Run noch einige Bemerkungen über die Fanng Maroffos Das Land ift reich an gahmen und wild lebenden Thieren. Die Bieh gucht, fofern man damit den Besitz von Herden, ohne besondere Pflege, begreifen will, gehört zu den Sauptbeschäftigungen ber Bewohner und zur ausschließlichen ber Romaden. Indek laffen sowohl Rinder wie Kleinvich Bieles zu wünschen übrig. Das wichtigste Anothier ist das Rameel. Im Innern des Landes und porzholich auf ben Märkten der größeren Städte sieht man oft Berden von mehreren hundert Kameelen, theils belastet, theils ganz frei ihrem Kührer folgen, welcher mit einer Urt Flageolette an der Spitze des Zuges geht und feinem Inftrumente die jammervollsten Tone entlockt, was diese Thiere fehr zu lieben scheinen. Selten sieht man in Marotto das Kameel als Reitthier benützt. Indessen ergibt sich wohl auch ab und zu die Gelegenheit, einer reifenden Familie zu begegnen, was ein ungemein malerisches Bild abgibt. Voran schreitet das Kameel mit der Herrin (oder auch mehreren Frauen) auf bunten Teppichen ruhend und in weiße Harfs gehüllt. Dahinter folgt ein Trupp thurmhoch beladener Kameele mit ihrem Führer, zur Seite die Manner auf ihren feurigen Berberroffen. Von jo großem Nuten nun auch das Kameel sein mag, so bleibt gleichwohl das Pferd dasjenige Hausthier, welches der Marokkaner am meisten liebt. Auch das Maulthier und der Esel sind im Lande als Last= und Reitthier sehr geschätzt.... Wild gibt es allerwärts im Ueberflusse. An der Nordfüste wimmeln die Wälder von Wildschweinen und Hasen, und im Guden ift die ergiebigste Jagd jene auf Gazellen. Un Federwild ift vorherrschend das rothe Rebhuhn, das sich in ungeheueren Schaaren im Geftrüppe der Kächerpalme aufhält. In den sumpfigen Niederungen gibt es Wafferwild von allen Gattungen, von der fleinsten Schnepfen=. art bis zum Pelikan, auf den Gebirgen aber allerlei Raubvögel. Besonders häufig follen weiße Falken sein. Strauße tommen nur im Guden im Buftenbereiche vor, wo auf sie fleißig Jagd gemacht wird. Bon reißenden Thieren zeigen sich Schafal und Hnäne schaarenweise im ganzen Lande, Panther und Löwen in den höheren Regionen des Atlas.

Das kostbarste Rutthier in Marokko ist, wie erwähnt, das Pferd, welches der maurisch-berberischen Rasse angehört. Dieses edle Thier, das im

716 Afrika.

Ertragen pon Stravagen und überflüffiger Univannung feiner Kräfte fo Großartiges leistet, scheint auf den ersten Blick hiezu gar nicht befähigt zu sein. Das maurisch=berberische Pferd ist klein von Gestalt, es hat garte Ertremitäten und macht im Großen und Ganzen einen fo unbedeutenden Eindruck, daß daneben europäische Pferde von Mittelichlag wie Riesen sich ausnehmen wurden. Der Renner aber, ber die Merkmale edler Raffen wohl zu beurtheilen weiß, wird bei den berberischen Pferden mit hoher Befriedigung jene Charafteristiken mahrnehmen, die das vornehme Blut dieser Thiere über allen Zweifel seten. Diese Charafteristifen find: eine etwas gedrückte, schmale Stirne, große Nüstern, gartes, fast delicates Anochengerüft, ein fein geschnittener Ropf mit feurigen, ungemein ausdrucksvollen Angen. Hals und Rückgrat zeigen sich ftart geschweift, wodurch das Thier in der Bewegung noch mehr Clasticität zeigt, als es ohnehin vermöge seines leichten und sicheren Trittes besitzt. Die Grupp (bas Hintergestell) ift stark nach vorne gerückt, so daß der Sattel scheinbar noch theilweise auf sie zu sigen fommt. In Folge dieser auffallenden Rürze des Leibes ist das berberische Bferd weniger für die Trabaangart als vielmehr für den Galopp geeignet. Ueberhaupt treten die edlen Raffenmerkmale erst in der Bewegung hervor, wobei es sich nur fragt, oh die Reiter das Ihre dazu beitragen, um die Thiere in ihrem vortheil= haften Lichte erscheinen zu lassen.

lleber den Wert der berberischen Reitkunst läßt sich streiten. Sie unterscheidet sich in vielen Puntten wesentlich von dem, was der Abendländer mit dem Begriffe von Reitkunst und Pferdedressur verbindet. Der unsörmliche Sattel mit der hohen Brust= und Rückenlehne, welche ein Herabsallen vom Pferde fast ansschließen, sowie die breiten, schauselsörmigen Bügel, welche mehr auf das lässige Sizen, als auf das feste »Schluß halten« mit den Anien berechnet sind; ferner der landesübliche außergewöhnlich hohe »Stuhlsiz« (im Gegensaße zum »Gabelsiz« des abendländischen Reiters), der durch übermäßig hohes Ausschnallen der Bügel erreicht wird; dann die lange Zügelsührung, bei der man sich nur der »Stange« bedient: dies alles unterscheidet den marokkanischen Reiter so wesenklich von einem europäischen, daß die Frage offen bleibt, ob ein derart zwischen Sattel und Bügel eingezwängter Cavallerist überhaupt Anspruch auf die Bezeichnung eines vollkommenen, stilgemäßen, durch Krast und Geschicklichseit außgezeichneten Reiters haben könne. Die Gewandtheit, welche die Mauren in

ihren Reiterspielen zur Schau tragen, hat jedenfalls keinen besonderen cavalleriftischen Wert, so bravourös all das Gestunker sein mag. Jedenfalls ist ein Maure, auf eine englische »Pritsche« gesetzt, ein hilfloser Mann, nicht aber ein Europäer, der sich des marokkanischen Sattel= und Zaumzeuges bedient. Darin liegt auch der wahre Wert des Reiters, denn gerade in dieser Kunst gilt ja die bekannte Nedensart »in allen Sätteln sest zu sein« als Ausdruck vollendeten Könnens.

Auch hinsichtlich der Behandlung, der Pflege und Wartung des maurischen (wie überhaupt prientalischen) Pferdes, nuischen sich Dichtung und Wahrheit zu aleichen Theilen. Zwar die Liebe des Mauren zu seinem Thiere und eine gewisse Sprafalt, die er auf dasselbe verwendet, sind schlechterdings nicht zu leugnen. Er ist mit seinem Pferde förmlich verwachsen, theilt mit ihm Lust und Leid, Sike und Durft, Nahrung und Lagerstätte. In den langen Raftstunden fauert er sich neben seinen vierbeinigen Genossen, singt ihm Lieder vor und erzählt ihm seltsame Geschichten. Ift es eine edle Stute, so ift der liebevolle Reiter arokmüthia genna, falls es sich um irgend eine bevorstehende größere Leistung handeln follte, ihr eine soute Heirat« zu versprechen. Er bläst ihr ben duftigen Rauch des Kif in die Nasenlöcher, fraut ihr hinter die Ohren u. das, m. Damit ist aber auch alle Theilnahme erschöpft. Bon Schonung weiß der Maure nichts. Er spornt und stachelt das Thier ohne Anlag und Nothwendigkeit, zwingt es zu unfinnigen Strapazen, reißt ihm das Maul blutig, durch fünnloses und unnöthiges Anhalten in rasendem Laufe, eine Kunft, die somit nicht auf Rechnung des Reiters, sondern auf jene des Pferdes zu setzen kommt. Um seiner Leiden= schaft in wilden Reiterspielen zu fröhnen, zwingt er das edle Thier Tag für Tag zu Anstrengungen, welche die angebliche Liebe des Reiters zu seinem Lebens= genoffen in einem verzweifelt schlechten Lichte erscheinen lassen. Ein solcher maurischer Arieger mit all seinen barbarischen und inhumanen Gewohnheiten und Lastern würde, in ein europäisches Reiterregiment gesteckt, in einem Jahre mindestens sechs Monate, wegen schlechter Wartung und Rohheit — im Arreste zubringen.

Sehen wir uns nun ein solches Reiterspiel — gemeinhin Phantasias genannt — an. Ein marokkanischer Reitertrupp ist immer in aufgeregter, lärmender Bewegung. Bon allen Seiten her sammeln sich und trennen sich 718 21frifa.

wieder flüchtige, jauchzende Reiter in wehenden Harfs und farbensprühenden Kaftans in Roth, Blau, Grün und Gelb. Aus diesem Farbenmeer blißen Schwerter und Dolche, glühen tiefschwarze, flammende Augen, stechen unheimlich aufgeregte wilde Gesichter hervor. Sinzelne Reiter frümmen ihre Leiber wie Schlangen, beugen sich bald zur Erde nieder, bald weit vor, bald weit zurück, mit fliegenden Athem durch Staub und Pulverdamps, durch den unablässig Schüsse blißen und frachen. Hin und wieder versiert einer der Rasenden seinen Harf, aber mit fühner Wendung ist er zur Stelle, fängt das am Boden siegende Kleidungsstück mit seiner langen Flinte auf, schleudert es in die Höhe, um es mit raschem Griff zu erhaschen. Jeder Sinzelne der Teuselsbande scheint mit seinem Pserde verwachsen zu sein. Es ist sein Ritt, es ist ein Fliegen — mit convulsivischer Auspannung aller Kräfte und dem Ausdruck wildester, seidensichaftlichster Lust; manche rasen wie besessen zwischen den farbigen Gruppen und Knäueln hindurch, ohne Kast und Ruhe, mit flammendem Blick und todtsbleichem Autsliß.

Daß eine berartige Raserei sür die Thiere nichts Angenehmes hat, liegt auf der Hand. Die meisten von ihnen bluten aus den Flanken, in welche ihnen die tollen Reiter entweder die scharfen Kanten der breiten Schaufelbügel, oder spize Sisenstäde, die man anstatt der Sporen an den Stiefelabsähen trägt, bohren. Auch in den Geiser der Thiere mischt sich Blut, denn die Gebisse sind scharf und die Führung der Reiter ist eben nicht eine solche, wie man sie in einer europäischen Reitschule lernt und anwendet. Was für die Thiere besonders schmerzhaft ist, ist das vorher erwähnte plößliche "Parieren« derselben durch den Reiter während der schärssten Gangart. Die schweißtriesenden und blutenden Körper der Pferde zittern vor Ansregung und Schmerz. Mit weitgeöffneten Rüstern und hoch erhobenen Köpfen, in den Augen wilde Angst, wittern sie in die pulvergeschwängerte Luft hinaus.

Die wilde, urwüchsige Herrlichkeit solcher Kriegsspiele ist indeh nicht deren einziger Zauber. Es gibt auch einen solchen, der die Nerven weniger in Auf-ruhr versetzt, Augen und Ohren minder alterirt. Dieser Zauber besteht darin, daß die einzelnen Reitertrupps sich nach den Farben ihrer Ober- und Untergewänder ordnen, da und dort auseinanderjagen, sich zu neuen Farbenstellungen gruppiren, wieder ausschwärmen und so nach einiger Zeit dem Auge des Zusehers

ein immerwährend wechselndes Bild aller erdenklichen Farbencombinationen vorsführen, die fein Balletmeister einer europäischen Tpernbühne harmonischer anvohnen würde. Bald zeigt sich ein rother Kastan zwischen zwei weißen, bald ein blauer zwischen zwei rothen; bald eine Gruppe weißer Harts zwischen blauen an den beiden Enden des Trupps; oder es zeigen sich gelbe Kastans zwischen grünen Harts, weiße Turbane zwischen rothen Fez. Hunderte von flatternden Flaggen und Fahnen würden kaum ein grelleres Farbengemisch hervorrusen, als eine Abtheilung solcher marokanischer Reiterei in Ausführung ihrer interessanten blendenden, berauschenden Reiterspiele. Und diese Spiele sind ihr tägliches Brot, oder vielmehr ihre einzige Freude, ihre einzige Lust, ihre einzige Leidenschaft. Leute, die außerhalb des Sattels den Eindruck von leblosen, erstarrten Wesen machen, sind die leibhaften Teusel, wenn sie das Berberroß zwischen ihren Schenkeln haben, und Leute, die nichts auf dieser Welt bewegt oder interessirt, sterben für die wildschäumende Freude eines einzigen Phantasiarittes.

Es ift nun an der Zeit, und etwas ausführlicher mit den Bewohnern Maroffos abzugeben. Das herrichende Element find die Mauren, das numerisch gablreichere find die Berber. Wir haben bereits an anderer Stelle hervorgehoben, daß das berberisch-arabische Mischlingsvolf der Mauren das Berberthum weit überraat. Es war der Träger einer Cultur, die im moslimischen Drient weder früher noch ipäter ihres Gleichen hatte. Es war dies das classische Zeitalter des ipanischen Maurenthums. Aus den Trümmern des Ommejadenreiches gingen eine ganze Menge berberisch-maurische Dynastien hervor, die aber arabischen Kunstîtil, arabische Wissenschaft und Dichtung sich angeeignet. Zumal die Dichtkunft fand begeifterte Pflege. Ein raich und treffend erdachter Bers konnte ein Dorf eintragen ober die Ketten des Gefangenen iprengen. Der Ackersmann bichtete hinter dem Pflug und die Staatsfanzlei verschickte diplomatische Noten in Kaffiden= form. Wir treffen eine Lyrif des Weines und der Liebe, die auf eine nicht= moslimische Freistellung ber Frauen schließen läßt, wie sie sonst im Drient unbefannt ist. . . . Es versteht sich von selbst, daß an Höfen, wo man den Wein= trunk ftatt des Frühgebetes eingeführt, wo man den trockenen Gaumen der Der= wische verhöhnt, gazellenschlante Madchen für die wahren Muezzing, den Becher für Die beste Lampe zum Erleuchten ber Klause erflärt - bag bort auch feine Spur von Glaubenszwang gegenüber bem Nichtmoslemini vorhanden war. Damals 720 Afrika.

war es jedem Christen unbenommen, sich einer Handelskarawane, die von den nordafrikanischen Küsten nach dem Innern des Continents abging, anzuschließen, was heute selbst Reisenden, die unter den Fittigen einer officiellen Persönlichkeit oder in der Maske von Moslims reisen, allemal schwer wird.

Das Maurenthum in Spanien hatte nach der Bezwingung von Granada — 1491, also ein Jahr vor der Entdeckung Amerikas — ein jämmerliches Ende erreicht. Es flutete nach Afrika zurück. Die achthundertjährige Herrschaft war



Phantafia.

vernichtet. In Marokko herrschte nach der Zeit der Austreibung der Mauren die meridinische Dynastie in den »drei Königreichen« Fas, Marokko und Velez; doch den Ruhm, die Thatkrast, die Cultur ließen die Mauren in Spanien zurück. Mit dem ersten Schritt in die afrikanischen Steppen sielen sie wieder in die alte Barbarei und nichts blieb ihnen als die Erinnerung von den Thaten ihrer Borsahren. Dieser Rücksall hatte die im Laufe der Zeit in wahrhast großartiger Weise sich entwickelnde Secräuberei zur Folge. Rache und Fanatismus waren die nächsten Ursachen, der letzte Rest kriegerischen Geistes das Mittel zu diesem

sanberen Gewerbe. Der Kreuzzug Dom Sebastians hatte nichts genützt und in der Schlacht von Alcazar verlor er Thron und Leben. Es ware übrigens ein arger Irrthum, wollte man das ganze maroffanische Volk der Piraterie anklagen. Diejenigen Mauren, welche sich in das Innere des Landes zurückzogen, behielten wenigstens den Schein milderer Sitten, in denen ihre Ahnen aufgewachsen waren.



Zunächst blieb ihnen ber Hang zum Städteleben, wodurch es erklärlich wird, daß die großen Niederlassungen auch heute noch fast ausschließlich von Mauren bewohnt werden, indeß die Araber das nomadifirende, die Berber das ackerbaustreibende und in den Gebirgen anfäßige Element repräsentiren. Gleichwohl haben es die Mauren nicht vermocht, eine Dynastie aus ihrem eigenen Stamme hervorzubringen, sondern mußten sich im XVI. Jahrhundert dem Scepter eines

. 722 Ufrifa.

arabischen Scherifs unterwerfen, mit welchem die noch heutzutage daselbst herrschende Thnastie begründet wurde. Dieser Scherif war Mula Mohammed, den eine Karawane aus Tafilet, welche eben aus Mekka zurückgekehrt war, von dort mitbrachte. Sei es nun, daß die maurische Thnastie ausgestorben war, oder daß der Usurpator sie mit Gewalt stürzte: Mula Mohammed wurde Herrscher über alle drei Reiche und begründete die Thnastie der Scherise mit dem Beisnamen »Fileti« (von der Dase Tasilet), und diese Thnastie nimmt noch gegenwärtig den Thron von Marokko ein. Arabisch (dem Blute nach) ist sie freilich nicht mehr, auch nicht rein maurisch oder berberisch, sondern »marokkanisch«, denn in den Abern der letzen Angehörigen dieser Thnastie fließt das Blut all der genannten Völker und Stämme und Regerblut noch dazu.

Heber das Verhältniß zwiichen den Mauren und den marotfanischen Berbern läßt fich in Rurge fagen, daß es ein schlechtes ift. Beiraten zwischen beiden Bölkern kommen so viel wie gar nicht vor und der allgemeine Verkehr ift auf ein Minimum beschränft. Der Schlüffel zu diesem Verhältniffe findet fich leicht, wenn man die eigenthümliche Stellung der Berber unter allen Bölfern des afrikanischen Nordrandes und ihre Vergangenheit in Betracht zieht: die berberisch-grabische Blut- und Rassenmischung, wozu noch spanische und italienische Elemente kommen, steht zu dem reinblütigen Berberthum oder zu der berberisch= vandalischen Blutmischung im strengften Gegensate. Dazu kommt, daß die Macht= haber nicht der Berberraffe angehören und sich sonach von vornber in einem gewissen nationalen und volitischen Gegensate zu der Urbevölferung befinden. Auch Lebensweise und Sitten entscheiden viel. Dennoch dominirt in Marokto bas berberifche Element gang bedeutend. Von der Gejammtbevölferung des Raijer= reiches, von der eine verläßliche Ziffer nicht aufzustellen ist, sollen die Berber mindestens zwei Drittel ausmachen. Hinsichtlich der räumlichen Vertheilung gestaltet sich das Verhältniß für die Berber in noch höherem Maße günstiger; benn da fie die eigentliche Landbevolkerung ausmachen und alle Gebirgsftriche besetht halten, indeg die Mauren nur die Städte, ober deren engeren Bereich einnehmen, fallen auf jene vier Fünftel, auf diese ein Fünftel bes Gesammt= areals.

Die Berberstämme Marottos sind, wenn man sich ihr Berhältniß zu den Machthabern vergegenwärtigt, nur nominelle Unterthanen des Sultans. Sie

jelber dünken sich vollkommen frei und jede Abaabe an den Staat fann ihnen nur durch List ober Gewalt abgerungen werden, wobei es allemal blutige Händel absett. So oft der Sultan zu dem Entschlusse gelangt, von den Berberftämmen Abaaben zu erpressen, was häufiger als billig zu geschehen pflegt, läßt er sich durch die betreffenden Statthalter der Provinzen einen beiläufigen lleberschlag des Ertrages der Ernten und Herden geben, und bestimmt barnach seine Forderung. Hierauf wird diese den verschiedenen Tribus durch ihre Marabuts verfündet und die Mahming beigefügt, der Abgabenleistung gutwillig nachzukommen. Allein selten wird dieser Aufforderung Folge geleistet, ig die Margbuts selber sind diejenigen, die die Abgabenverweigerung in erster Linie verursachen und den Widerstand nach Kräften schuren. Ift dieser zum offenen Ausbruche gelangt, so bietet der Sultan seine Streitfräfte auf und aus der Abgabenverweigerung ent= wickelt sich ein regelrechter Krieg — selbstverständlich ein solcher nach einheimischen Begriffen mit Todtschlag und Mord, Plünderung und Raub. Man nennt dieses Verfahren Deine Proving auffressen«. Es ist unschwer, zu begreifen, daß diese Wirtschaft nicht geeignet ift, die Berber gefügiger zu machen. Sie finden darin einen logischen Grund zu Repressalien, die niemals ausbleiben, die aber in letter Confequenz freilich nicht die Uebelthäter selbst, sondern meist Unschuldige treffen. Auf ihren leichten, flinken Rossen steigen sie gelegentlich von den Gebirgen in die Ebene herah, vereinigen sich hier mit den nicht weniger rauf= und kampf= luftigen grabischen Nomaden, berauben und plündern die Städte der Mauren ober die Riederlaffungen der seghaften Araber, treiben ihre Berden fort, morden, was ihnen Widerstand leiftet, und fehren, so blitzschnell als sie gekommen, in ihre Schlupfwinkel und Gebirgseinsamkeiten zurück. Solche Ginfälle, die immer elementar hereinbrechen und ihren Zweck vollständig erfüllen, richten ganze Brovinzen zu Grunde und verwandeln blühende Anwesen in eine Wüste, wenn nicht in einen mit Leichen befäeten Rirchhof.

Der marokkanische Berber ist von durchschnittlich kleiner Gestalt, sehr mager, sehnig und gelenkig wie eine Kate; seine Hautsarbe geht durch alle Schattirungen vom Dunkelgelb bis zum Schwarzbraun, vom Erdfahl bis zum Olivenbraun. Sein Gesicht und besonders die bligenden schwarzen Augen, drücken die ganze Wildheit und Grausamkeit seines Charakters aus. Es gibt unter diesen Leuten Physiognomien, die so schwassen find, daß derzenige, der sie nur einmal

724 21frifa.

in seinem Leben gesehen, sie nie wieder aus der Erinnerung verliert. Der sehnige Rörper erträgt die härteste Lebensweise. Der Berber bedeckt fast nie sein Saupt, mag die Sonne auch noch jo infernalisch berablodern. Man sieht häufig genug Vornehme, welche das Haupt zwar mit einem Tuche umwunden haben, den nackten, oder mit einem Haarbuichel versehenen Scheitel aber unverhüllt dem Sonnenbrande aussetzen. Die Tracht ist höchst einfach. Ein grobwollenes Bemd. welches fo lange am Leibe bleibt, bis es selber in Stücke fällt (ein wikiger Reisender meint, derlei Gemander bestünden aus großen, von wenig Zeug umgebenen Löchern «), mittelft eines ledernen Gürtels ober eines Strickes festgehalten, grau und schwarz gestreift und mit einer Cavuze versehen, ist gewöhnlich Die einzige Kleidung. Selten tragen die Berber den Barf, noch feltener Schube, beziehungsweise Bantoffel. Ihre Beiber weben die Stoffe und verfertigen auch die Kleidung. Nur die Scheichs und Marabuts find beffer, den Mauren ähnlich gefleidet. Im Winter, wo es in den Gebirgen ziemlich falt ift, hüllen fie fich wohl in wärmere Kleider, immer aber im äußersten Nothfalle, da ihr abgehärteter Körper jeden Witterungswechsel leicht erträgt. Niemals geben sie ohne Waffen. Entweder tragen sie die lange Flinte, oder auch nur den Natagan, oder einen starten, oben zugespitten Stock. Sind sie zu Pferde und geht es in den Kampf, dann freilich wird das Rüftzeng entsprechend vervollständigt, und es fehlen dann auch Viftolen und Säbel nicht.

Besonders erwähnt zu werden verdienen die Verber des Rifgebirges. Sie sind die Repräsentanten der ältesten, unverfälschten berberischen Rasse. Roh und wild, haben sie dis jest nicht einmal mit der marokkanischen Regierung sich verständigen können und diese läßt sie unbelästigt in ihren ungastlichen Schlupfswinkeln schalten. Sie sind hochgewachsene, hagere Leute von hellerer Hautkarbe als die übrigen Berber. Ihre Haare sind blond, die Angen aber dunkel, klein, unheimlich stechend. Wenn sie von ihrem heimatlichen Gebirge, das sich zwischen Tetuan und dem Scharef-Flusse hart an der Mittelmeerküste hinzieht, nach Tanger kommen, werden sie von den Einheimischen scheu gemieden. Nothdürstig in einen desecten Ueberwurf gekleidet, zeigen sie, trot ihrer angeborenen Wildheit, eine gewisse Zurückhaltung, die nicht ohne heimtücksichen Anstrich ist. Den unsteten Blick heften sie meist auf die Erde. Im Rifgebirge daheim schaltet jeder dieser Urberber frei nach Gutdünken, seinen Arm als einzige Autorität anerkennend.

Gesetze und bürgerliche Einrichtungen irgend welcher Art fennen sie nicht. Recht= gläubige, die ihre Heimat besuchen wollen, mussen Empfehlungen von irgend



Rif : Berber.

einem Rif-Heiligen mitbringen, Chriften und Juden ist der Eintritt principiell bei Todesstrafe verboten.

726 21frifa.

Die Rifberber, die gefürchtetsten Biraten an der afrikanischen Mittelmeer= füfte, geborene Freibeuter, in einem öben, mit fargem Bobenerträgniffe bedachten Lande hausend, und vorwiegend als Jäger thätig, fühlte der Rifiote seit jeher bas Stiefmütterliche seiner Eriftenz und trachtete bemgemäß sich entsprechende Entschädigung zu verschaffen. Da mußte ihm denn die Biraterie ganz besonders ausagen, benn die gablreichen, von Felsbergen umrahmten und flippengeschützten Safen seiner Seimat, erwiesen sich zu jenem sauberen Sandwerke allemal gang besonders gunftig. In diese kleinen Schlupfwinkel konnten fich wohl die kleinen Seegelboote der Biraten bergen, nicht aber die ihnen nachstellenden Kreuger der Spanier und anderer seefahrender Mächte. Besonders ift es die Kuste westlich des Cap Tres Foocas, welche wegen ihrer Beschaffenheit den Riffioten einen äußerst günstigen Basispunkt zu ihren Operationen abgab. Bier lagen die Boote in Grotten versteckt, oder mit Baumzweigen bedeckt, am Ufer, mahrend ihre Besitzer von vorzüglichen Auslugplätzen aus, das davorliegende Meer beobachten und von allen Vorgängen auf demselben Notiz nehmen konnten. Strandung oder Bergungsversuche hatten immer Plünderung und Massacres zur Folge. Auch auf Frreführung der in Gefahr schwebenden Fahrzeuge verstanden sich die Rifioten. Sie gundeten Signalfeuer an und steckten weiße Jahnen aus, ein Berfahren, das nie seine Wirkung verfehlte. Zwar ermangelte es keineswegs an Magregeln feitens der feefahrenden Mächte, fie führten aber niemals zum Ziele. So ichickte beispielsweise England im Jahre 1852 den Admiral Napier nach der Riffuste, um sich für stattgehabte Räubereien Genugthnung zu verschaffen, derselbe kehrte aber unverrichteter Dinge zurück, da die Viraten bei Zeiten ihre Schlupfwintel verlaffen und fich in das ichwer ober gar nicht zugängliche Innere des Landes zurückgezogen hatten.

Auch eine preußische Expedition aus ähnlichem Anlasse blieb erfolglos. Etwas mehr erreichte 1854 der Capitän des französischen Schiffes »Newton« bei Gelegenheit einer in unmittelbarer Nähe der Küste vorgenommenen Streisung. Als derselbe sich nämlich plößlich von einer großen Zahl kleiner Boote, die ihn mit Flintenschüssen empfingen, umringt sah, antwortete er mit Kanonen. Nun fanden sich einige Häuptlinge ein und baten um Einstellung der Feindseligkeiten. Sie gelobten, in Zukunft die Schiffe französischer Flagge zu schonen, baten aber den Capitän, Veranlassung zu tressen, daß jene unter allen Umständen in einiger

Entfernung von der Rufte halten mogen, da fie für die Worttreue einzelner Biraten nicht Büraschaft leisten könnten, Fürwahr eine braftische Art von Ehr= lichkeit seitens dieser Galgenvögel! Gine zweite Gewohnheit, durch die fich die Rifioten in aller Zeit bemerkbar machten, ift die der Brandschatzung der svanischen Presidios. Zwar die Ortschaften selbst ließen sie in Frieden, nicht etwa, weil sie sich zu schwach fühlten gegen dieselben etwas unternehmen zu können, sondern einfach deshalb, weil eine Vernichtung der Prefidios gleichbedeutend mit der Vernichtung ihrer hauptfächlichsten — Erwerbsquelle gewesen wäre. Dhne Spanier fein Raub und ohne Raub fein Erwerb! Die svanischen Colonialstädte mußten daher geschont werden, nicht aber die Spanier selber. Mordthaten an driftlichen Raufleuten der Presidiosstädte waren daher noch in den letten Jahrzehnten fozusagen an der Tagesordnung, und eine berselben bildete denn auch im Jahre 1859 den Anlaß zu politischen Verwickelungen, die endlich zum Kriege zwischen Spanien und Marotto führten. Der Biraterie aber wurde der goldene Boden entzogen. Da vorderhand bas Rifgebirge niemanden anlockt, können ihre Bewohner nach Gutdünken schalten. Zweifellos wird aber auch an fie die Reihe kommen, zu milderen Anschauungen sich zu bequemen, und dann werden die Kanonen europäischer Kriegsschiffe wohl eine nachdrücklichere Sprache führen als die langen Vogelflinten der Wilden vom Rifgebirge.

Sehen wir uns nun die marokkanische Bevölkerung in ihren Leben s= gewohnheiten etwas näher an. Zunächst die Landbevölkerung. Wir betreten einen » Duar « (Dorf). Gewöhnlich besteht derselbe aus zehn, fünszehn oder zwanzig Familien, welche durch Verwandtschaftsbande aneinander gekettet sind, doch hat jede Familie ihr eigenes Zelt. Die Anordnung der Zelte ersolgt sast immer in zwei Reihen, und zwar derart, daß zwischen beiden Reihen, welche ungesähr 30 Schritte von einander abstehen, eine Art Plat von rechteckiger Form freibleibt, der zwei Eingänge an den beiden Enden des Lagers, beziehungs= weise der Zeltgasse, hat. Unter den Zelten herrscht kein Unterschied, sie sehen sich wie ein Ei dem anderen ähnlich. Auf einem Gerüste von zwei Pflöcken, auf denen eine Art Dachsparre horizontal aussliegt, wird die Zeltdecke, welche ent= weder aus einem Gewebe von Kameelhaaren oder einem solchen aus Palmen= fasern besteht, gespannt. So müssen jene von Schlust beschriebenen Behausungen der Numidier des Jugurtha ausgesehen haben, welche jener mit einem umgestürzten

728 Afrika.

Kielboote vergleicht. Die Zeltdecke wird übrigens nur in der schlechten Jahresszeit bis auf den Boden herab gespannt, damit sie gegen Wind und Regen schütze; in der schönen Jahreszeit aber werden die Zeltenden weit höher an den Pflöcken befestigt, wodurch eine breite Deffnung rings herum entsteht, durch welche die Luft unbehindert aus- und einströmen kann. Um dennoch nicht ganz ungeschützt zu sein, wird diesfalls um jedes Zelt ein kleiner Zaun aus Binsen,



Ein "Duar".

Schilfrohr ober Stauden gezogen. Eine jede derartige, dem Anscheine nach höchst primitive Behausung hat gleichwohl den Vortheil, daß sie im Winter ausgiedigen Schutz gegen die Unbilden der Witterung gibt, im Sommer aber fühl und wohnlich ist, Sigenschaften, die auf keines der städtischen Hänzer passen, wo es Fenster ohne Glasscheiben, oder gar keine Deffnungen gibt. Die Zelte eines Duars sind selten höher als 2½ Meter und durchschnittlich 10 Meter lang. Gine Art Vorhang oder Wand von Vinsengeslecht trennt die beiden Abtheilungen

Maroffe. 729

des Zeltes von einander, von denen die eine den Eltern, die andere den Kindern und anderen Familiengliedern zum Schlafgemache dient. Der Hausrath bedarf feiner eingehenden Beschreibung: ein oder zwei Matten aus Weidengeslecht, eine bunt bemalte Truhe, ein runder Spiegel, vielleicht ein Dreifuß aus Rohr, zwei schwere Steine, welche die Handmühle ersetzen, ein alterthümlicher Webstuhl, ein



Maroffanisches Mädchen.

simpler Blechleuchter, Thongefäße und mehreres Andere. Das Gestlügel hat freien Zutritt in die Zelte und nimmt meist einen bestimmten Platz ein; das Getreide wird in Bodenvertiesungen eine Strecke vom Zelte entfernt und in einer Umsfriedung von losen Steinen aufbewahrt.

Das Wahrzeichen eines jeden größeren Duars ist ein Zelt, in welchem ber Schullehrer seines Amtes waltet. Große Fähigkeifen werden von ihm offenbar

730 Ufrifa.

nicht verlangt, denn die Bezahlung ist nicht darnach; sie beträgt nämlich ungefähr fünf Franken monatlich, nebst Lebensmitteln. Dieses Schulzelt ist der Versammlungsort der hoffnungsvollen Torsjugend, welche Tag für Tag und Jahr für Jahr immer dieselben Koranverse laut recitirt und mit der Einprägung des trockenen Wortes gleichzeitig das Höchste in der Abtödtung sedes selbständigen Gedankens leistet. Bis zur edlen Kunst des Schreibens bringen es nur Wenige, denn sobald das Bürschchen sich als arbeitssähig erweist, wird es zur Bestellung der Felder herangezogen, und nach einiger Zeit ist das Wenige, das es gelernt hat, vergessen, spurlos verraucht. Andere, welche Neigung zum Studium besitzen, sehen dasselbe oft dis ins zwanzigste Lebensjahr fort und siedeln dann nach irgend einer Stadt über, um dort Schreiber oder Notar zu werden, oder dem geistlichen Berufe sich zu widmen. Der Koran, welcher bekanntlich religiöses und bürgerliches Gesethuch in Einem ist, gestattet eben die Auswahl des Berufes nach Eignung und Geschmack.

Selbstverftändlich ist das alltägliche Leben in einem Duar nichts weniger als ereignifreich. Man erhebt sich gemeinschaftlich vom Nachtlager, verrichtet das übliche Morgengebet, worauf die Frauen ans Melfen der Rühe, die Männer zur Keldarbeit schreiten, um erst Abends wieder heimzukommen. Unter Taas schaffen die Weiber Holz und Wasser herbei, oder mahlen das Getreide, oder weben die groben Stoffe, in welche sich alle, Mann, Weib und Rind, fleiden, drehen Seile von Valmbaft und bringen das Mittagsmahl nach den Feldern, wo ihre Gatten im Schweiße ihres Angesichtes das Leben fristen. Die Saupt= aufgabe des Weibes ift, eine möglichst große Quantität von Kustussu (gedünsteten Reis) herzuftellen, der die muden Feldarbeiter des Abends für alle erlittenen Strapagen entschädigen foll. Sind die Bäuche voll und ift die Sonne unter bem Horizont, dann überläßt fich Alles dem Schlafe, und im Zelt, im gangen Duar herrscht Todtenstille. Es gehört zu den außergewöhnlichen Zerstreuungen, wenn ab und zu ein alter Mann nach dem Abendessen einen Kreis von Zuhörern um sich versammelt, benen er irgend eine abgedroschene Beschichte zum Besten gibt. Während der Nacht herrscht ägnptische Finsterniß im Zeltdorfe. Nur vor bem Einaange besienigen Beltes, welches für Reisende gaftfreundlich offen gehalten wird, flimmert ein Lämpchen, damit der nächtliche Wanderer Die gaftliche Stätte erfenne.

Was das sonstige Aussehen, die Aleidung u. s. w. anbetrifft, besteht ein Toiletten-Unterschied zwischen den Geschlechtern kaum; es ist immer dasselbe einfache baumwollene Hemd, oder der Hark, dessen weiße Grundsarbe wohl nur errathen werden kann, da das Aleidungsstück nur ein- oder zweimal im Jahre gewaschen wird, und zwar unmittelbar vor den großen resigiösen Festtagen; sonst haben die Aleidungsstücke die Schmutzsarbe des Körpers. Besser bestellt ist es mit der Reinhaltung des letzteren. Die vorgeschriebenen Waschungen zu den kanonischen fünf Gebetzeiten müssen beobachtet werden, und wenn jene Waschungen auch nicht immer ausgiebig genug sein mögen, verhindern sie gleichswohl allzu ausgiedige Schmutzablagerungen auf der Oberstäche des Körpers. Namentlich die Weiber sind der Reinigungsprocedur nichts weniger denn abgeneigt, und jeden Morgen schlüpfen sie unter den früher erwähnten hohen Treisuß, der von einem Harf gardinenartig umhüllt ist, um sich am ganzen Leibe zu waschen, wobei — o, ungsaubliches Wunder! — sogar die Seife Verwendung sindet.

Mehr Zerstrenung als Keld= und Hausarbeiten, Gebete, Rustuffu=Mahl= zeiten, Märchenerzählen und gelegentliche Diebsüberfälle bringen die Sochzeiten in das einförmige Zeltleben der Duars. Um Chrentage der Braut gieht dieselbe, hoch zu Kameel, die Gestalt in einen weißen Kapuzenmantel gehüllt, in Begleitung ihrer Eltern und Freunde aus ihrem heimatlichen Duar nach dem des fünftigen Gatten. Un Flintengeknatter und Freudengejauchze fehlt es natürlich nicht. Der Gatte hat unterdeffen die Inwohner der benachbarten Zeltdörfer zum Fefte geladen, welche sich oft in großer Zahl — oft mehrere hundert — beritten und bewaffnet einfinden. Ift die Braut an Ort und Stelle, fo steigt fie vom Rameele ab und nimmt vor dem Zelte ihres Zukunftigen auf einem mit Fransen und Blumen geschmückten Sattel Blat. Das Programm ber Festlichkeiten ift nicht sonderlich reich; die Reiter vollführen ihre bekannten Phantasias, indeß die Frauen und Mädchen zum Klange eines Tamburins und einer Flöte einen primitiven Tang um einen auf bem Boben ausgebreiteten Sart aufführen, auf ben jeder Eingeladene eine Münge als Geschent für das Brautpaar wirft. Abends dann setzen die Tänge aus, die Gewehrsalven verftummen und das große Festmahl beginnt. Es ift ein Ereigniß, wenn ein folches Mahl bis gegen Mitter= nacht währt, denn für gewöhnlich findet der bürgerliche Tag mit Sonnenuntergang sein Ende. Tags darauf begibt sich die, in ein weites Gewand gehüllte 732 Ufrifa.

Braut, die eine rothe Schärpe um den Kopf geschlungen hat, in Begleitung ihrer Eltern und Freunde in die benachbarten Duars, um neuerdings Geldsgeschenke einzulösen. Von einem andauernden Cheglücke ist aber selten die Rede. Der Gatte geht wieder nach wie vor seiner Feldarbeit nach, die Gattin wird von den Hausarbeiten erdrückt und die Liebe ist nach wenigen Wochen versflüchtigt.

Die Maroffanerin genießt übrigens - wie Dies bei allen Stämmen berberischer Abstammung der Fall zu sein pflegt — größere Freiheiten, als fonst unter den Bolfern des Islam Sitte oder Befet ift. Bleichwohl weicht Die Auffassung der Blutsverwandtschaft, wie sie unter den Maroffanern gang und aabe ift, auffallend von jener ab, zu der sich beisvielsweise die berberischen Tuareas des Saharagebietes befennen; ja, es fommen hier vollständige Gegen= fate zur Geltung. Während nämlich bei den Tuareas die Reinheit des Blutes am Weibe gemessen wird und die Abkunft des Gatten niemals hinsichtlich der Blutanalification des Rindes etwas enticheidet, liegen die Dinge in Maroffo gerade verfehrt. Unter dem maroffanischen Abel gilt die Regel, daß das Scherifthum nicht erblich durch die Frau ist; heiratet 3. B. ein bürgerlicher Marof= faner eine Scherifa, jo sind die Kinder feine Schürfa (Schürfa = die Mehrheit von Scherif); aber ein Scherif kann eine Frau aus jedem Stande nehmen und die aus der Che entspringenden Rinder werden insgesammt Schürfa. Dieje Regel findet jogar auf Sudinnen, Christinnen und Seiden Unwendung, und es ift bemerkenswert, daß diesfalls nur die letteren ihren Glauben wechseln, b. h. Mohammedanerinnen werden muffen. In Maroffo ift die Monogamie die fast ausschließliche Art der Che. Selbst die Araber huldigen ihr und nur einige Vornehme unter ihnen machen von der foranischen Sakung Gebrauch. Liebesheiraten jollen nicht jelten sein, doch sind in der Regel fast alle Chebundnisse Angelegen= beiten, Die amijchen den beiderseitigen Eltern oder Verwandten abgeichlossen werden. In der freien Bahl des Bräutigams, wo folche stattfindet, entscheidet hier fast einzig der Umstand, daß die Madden unverschleiert gehen, und der heiratsluftige Jungling sonach nicht auf Mittels- und Vermittelungspersonen angewiesen ift. Auch wird fein eigentlicher Raufpreis erlegt, benn Die Summe welche der Werber seinem künftigen Schwiegervater einhändigt, dient lediglich zur Anschaffung der Brautausstattung.

Das Familienleben, obwohl, wie wir gehört haben, nach patriarchalischem Zuschnitt und nicht ohne sittlichen Halt, weist weniger schöne Züge auf, wie nuter anderen Stämmen berberischer Abkunft. Die Kinder erhalten kaum die oberflächlichste Erziehung und bleiben von zartester Jugend an fast ganz sich selbst überlassen. Sind sie hinlänglich herangewachsen, so unterstützen die Mädchen die Mütter bei ihren häuslichen Arbeiten, während man die Jungen aufs Feld ober auf die Viehweide schiekt. Die Zelteinrichtung, welche derart getrossen ist, daß Eltern und Kinder getrennt schlasen, verletzt das Schicklichkeitsgefühl offenbar weniger, als es sonst unter Zeltbewohnern zu sein pslegt. Die Frauen gemeßen übrigens Achtung genug, um selbst in der Phraseologie des täglichen Versehrs eine Kolle zu spielen, denn viele Höstlichkeitsformeln des Marokkaners beziehen sich ganz und gar auf die Frau. So sagt der Marokkaner, wie Rohlss berichtet, bei einer Verheiratung: »Gebe Gott, daß sie (die Frau) dein Zelt fülle (mit Kindern)«.... Oder: »Das Kind möge dir Glück bringen.« Oder beim Tode der Gattin: »Halte deinen Schmerz an, Gott wird diesen Verlust ersehen« u. s. w.

Einer besonderen Erwähnung verdienen die marokkanischen Juden. Jede größere Stadt des Landes hat ihr eigenes Judenquartier, » Mella « (Mellha) genannt. In der Mella von Fas follen 3000 Juden hausen. Im allgemeinen find die Juden ein geschäftiges, fleißiges, wohlhabendes Völkchen, aber gründlich verachtet von ihren moslimischen Mitbewohnern. Wenn schon die meisten Städte Maroffos elende Schutthaufen find, gilt dies von den Judenquartieren im juperlativen Sinne. Es find enge, mit tiefen Löchern versehene Gaffen, mit Bergen von Unrath, die selbst vor den Sausthuren den Verkehr storen. Um schlimmften ift es in diefer Begiehung in den entlegenen Binnenftadten, den Gultansresidengen nicht ausgenommen. In der Riesenkloake der Mella von Fas brütet ein unqualificir= barer Geftant. Aber die Leute sehen freundlich aus, die Frauen und Madchen find pon der Natur aus mit förperlichen Reizen überreich bedacht, ihre Tracht ift reich, Schmud besitzen fie im Ueberfluffe. Im Großen und Gangen aber ift die Stellung biefer Parias von Marotto eine hochst traurige. Sie fristen eine harte Eriftenz und Demüthigungen bleiben ihnen nicht erspart. Außerhalb ber Mella darf fein Jude und feine Judin mit irgend welchem Schuhwerk an den Füßen sich bliden lassen. Wie sie die erste Gasse der mohammedanischen Viertel betreten, muffen sie die Bantoffel abstreifen und blogen Fußes einherschreiten.

734 Afrifa.

Stols und Selbithemußtiein geht ihnen infolge besien ganzlich ab. Schen ichleichen fie durch die engen Gassen, zwischen den dichten Gruppen ihrer feindlichen Mit= bewohner hindurch, jeden Unlaß zu unliebiamen Zwischenfällen anaftlich vermeidend. Alle Berachtung, die man ihnen seit undenklichen Zeiten angedeihen ließ, hat indeß nicht vermocht, das gabe Boltchen niederzudrücken. Gie find, wie anderwärts in der Welt, die Seele aller einträglichen Sandelsgeschäfte, und in mancher Hinficht sowohl dem Lande, als der übrigen Bevölkerung unentbehrlich Hus Diesem Brunde eriftirt für fie eine gesetliche Bestimmung, nach ber ihnen die Auswanderung verfagt, den Mädchen die Schließung von Chen außer Landes itrenge perboten ift. Von ben Sultanen hatten sie bisher jederzeit weniger zu leiden, und wenn sie ihre Geldgeschenke, zu deren Leistung sie an gewissen hoben Westtagen verpflichtet waren und noch immer sind, bewirften, ließ man sie pon allerhöchster Seite meist ungeschoren. Ja bin und wieder traf es fich, daß ein siberaler Sultan ihnen aufhelfen wollte und die Erlaubnif ertheilte, daß sie Schube auch außerhalb ihres Quartieres tragen durften. Die Ausführung dieser Erlaubniß icheiterte aber an dem Fanatismus der Mauren, welche über die Juden herfielen und fie maffacrirten. Schlieklich mußten fie felber den Sultan bitten, die Erlaubniß rückgangig zu machen.

Die Erscheinung der marokkanischen Juden ist dieselbe, wie bei uns daheim. Nur ihr Buchs ist etwas höher und schlanker, ihr Incarnat etwas dunkler. Sie tragen kast immer langes Haar und bedienen sich einer Tracht, die von der übrigen Bewohner erheblich abweicht. Besonders zierlich sind die Knaben. Was die Schönheit der marokkanischen Jüdinnen anbelangt, gehen die Meinungen auseinander. Einige schildern sie als unbestreitbar schön, während Andere wieder behaupten, daß diese angebliche Schönheit eigentlich eine solche nach orientalischen Begriffen sei, d. h. »ins Gewicht falle«. In der That zeigen die marokkanischen Jüdinnen stattliche, volle Formen. Edmondo de Amicis nennt sie »belezze opulente«, ausgestattet mit großen dunklen Angen, hoher Stirne, proportionirtem Mund. Die Gestalt hat etwas Antikes und sie könnte bestrickend genannt werden, wenn das Derbe, Urkrästige nicht allzu sühlbar durchschlüge. Was übrigens die Juden von Tanger anbetrisst, darf nicht verschwiegen werden, daß sie sichon seit geraumer Zeit Abänderungen an ihrer traditionellen Tracht vorgenommen und ihrer Kleidung einen mehr europäischen Schnitt gegeben haben. Die Farben

der Stoffe aber sind immer dieselben grellen, namentlich beim weiblichen Gesichlecht. Am Sabbath kann man in Tanger in der Regel jämmtliche jüdischen Schönheiten vor sich Revue passiren lassen und eine solche Augenparade bietet manch interessantes Genrebild. Namentlich anziehend sind die jungen Mädchen mit ihren bunten Lappen, welche zumeist zarte und geschmeidige Körpersormen einhüllen. Sie sind lebhaft und gucken mit ihren großen lebensvollen Augen neugierig in die »Welt« hinaus, die allerdings sehr eng umgrenzt ist.

Die gewöhnlichen Lebensverhältnisse des marokkanischen Volkes sind, wie der Leser aus den porstehenden Andeutungen entnommen hat, nichts weniger denn glänzend, ja, im Gegentheile, höchst traurige und beklagenswerte. Un dem geringen Erträgnisse, welches man dem schlecht cultivirten Boden abgewinnt, participirt in erster Linie der Scheich des Duars, dann der Provinzchef, der feine Stellung mit hoben Summen vom Sultan erfaufen muß, und ichlieflich die Regierung, die für ihren Theil den Zehent abfordert. Der Feldarbeiter muß für jeden Grund, den ein Ochsenvaar bearbeiten kann, eine Pachtsumme zahlen, die etwa fünfzig Gulden nach unserem Gelde beträgt. Dazu gesellen fich verschiedene Geschenke an den Sultan, zu denen sie verpflichtet sind und die gelegentlich ber großen Sahresfeste abgeliefert werden muffen. Gie betragen durchschnittlich 2 bis 3 Gulden per Zelt. Eine weitere, ziemlich empfindliche Belaftung besteht ferner in der »Muna«, d. i. der Lieferung von Provisionen an durchreifende Würdenträger, Gesandtschaften oder Heeregabtheilungen. In Diefer Beziehung find namentlich diejenigen Diftricte übel baran, durch welche Die am meisten begangenen Reiserouten führen, wie jene zwischen Tanger und Fas, und zwischen Fas, Mit'nas und Marrakesch. Die Dörfer an der letteren Route, welche vom Sultan und seinem ganzen Hofe von Fall zu Fall (wenn er seinen Aufenthalt in einer der drei officiellen Residenzen wechselt) betreten werden, erfahren die grimmigste Brandschatzung, da selbst Seine scherifische Majestät es nicht verschmäht, von seinen bettelhaften Unterthanen sich freihalten zu laffen. Rein Wunder alfo, daß der Reifende gerade auf den hauptverfehrswegen eine ungemein bunn gefäete Bevölkerung antrifft; denn wer ben ewigen Steuerleiftungen in der Form von Naturallieferungen entgehen will, sucht das Beite. Uebrigens will niemand im gangen Lande für reich gelten, und wer einiges Barvermögen befigt, vergrabt es lieber und nimmt im Rothfalle Gelder für 736 2lfrifa.

hohe Zinsen auf, um nur für arm zu gelten und so den Erpressungen seitens der Regierung und ihrer Vertreter zu entgehen. Stirbt ein wohlhabender Mann, so beeilen sich die Erben, den Gouverneur ausgiebigst mit Geldgeschenken zu



unterstüßen, um dadurch eventuellen Gewaltthätigseiten, Confiscationen, Erspressungen u. s. w. zu entgehen. Wird das Volk durch fortgesetzte Bedrückung und Aussaugung zur Verzweiflung getrieben und greift es zu den Waffen, dann ist das Resultat einer solchen Revolte allemal ein noch weit traurigeres, als

der frühere Zustand von Jammer und Elend. Der Sultan schieft einige Regi= menter nach der insurgirten Provinz und die Reiterei stampst ihre Brüder in den Boden und stellt die Autorität auf blutgetränktem Boden wieder her.

Ueber die Verkehrseinrichtungen braucht man nicht viele Worte zu verlieren. Wie fast ausnahmslos im ganzen Orient, ist auch hier die Kameelstarawane das einzige Verkehrsmittel. Im Hindlicke auf die entsetzlich elenden Wege und die mitunter nicht unbeträchtlichen untheilbaren Lasten, haben die Thiere große Beschwerden zu ertragen. Die schwersten Stücke (wie z. B. ein



Die "Muna" (Naturallieferung der Bewohner).

für den Sultan bestimmtes Pianino, also eine bedeutende untheilbare Last) bedürsen besonderer Transportmaßregeln. Man stellt sie auf eine Art Trag-bahre, welche vorne und hinten je eine Gabel sür die einzuspannenden Kameele bildet. Natürlich schwanken und wanken die Thiere, schon ihrer ungleichen Gangart halber, derart, daß der bloße Anblick Ginen seekrank machen könnte. Manche Gepäcksstücke lassen sich durch Tragthiere gar nicht besördern, und man bedient sich dann eines Transportmittels, das auf marokkanischem Boden gänzlich unbekannt ist. Wir meinen den Wagen oder Karren — einen vorsintslutlichen Kasten auf einem plumpen Blockräderpaar ruhend und von Schsen gezogen. Die Bewohner aber strömen zusammen, um das Wunderding anzustaunen, und rascher als man

738 Ufrita.

meinen sollte, verbreitet sich die Kunde von dessen bevorstehender Anfunft von Duar ju Duar, von Stamm ju Stamm, Gelbit die Reitthiere ftuken, ober werden störrisch, wenn sie des merkwürdigen Ungeheuers ansichtig werden. Als por längerer Zeit (1839) der Großherzog Friedrich von Hessen-Cassel in Tanger den Berfuch machte, fich eines Wagens zu bedienen, legte fich die Localregierung ins Mittel und erhob Verwahrung gegen folde Neuerung. Nun beeilte fich ber Großbergog vom Sultan felbit die Erlaubniß sich zu erwirken, und zwar verfprach der Bittsteller im Gewährungsfalle im Lande Kahrstraßen herftellen zu laffen, um dem neuen Berkehrsmittel Eingang zu verschaffen. Der Sultan aber, der offenbar dem fremden Gafte dienstwillig fich zeigen wollte, im Principe aber gleichfalls gegen die Renerung war, fällte eine wahrhaft salomonische Entscheidung. Er gestattete nämlich dem Bittsteller die Benützung seines Behikels unter der Bedingung, daß es feine - Raber habe! Als Chalif aller Gläubigen tonne er sich nicht für eine Einrichtung erklären, bei der die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ift. daß einer seiner Unterthanen durch einen Christen gerädert werden fonnte. Der Großherzog machte gute Miene zum bofen Spiel und zog Die Entscheidung ins Lächerliche. Eines schönen Tages sah man ihn nämlich thatsächlich sein Maulthiergefährt durch die Stragen Tangers futschiren, aber es war fein Wagen, sondern ein - Schlitten.

Vielleicht die primitivste Einrichtung unter allen marokkanischen Verkehrsmitteln ist die Post. Sie wird nur durch Botengänge besorgt. Ein solcher Postbote ist fast nacht, trägt nur einen kleinen Kopfbund und ein wollenes Beinkleid
und hat eine Tasche umgehängt. Hastig eilt der Mann vorwärts. Er vermittelt
den gesammten Postdienst zwischen Tanger und den Hauptstädten im Innern
des Landes, und repräsentirt überhaupt die einzige Posteinrichtung im ganzen
marokkanischen Kaiserreiche, dessen Ausdehnung derzenigen des deutschen Reiches
gleichkommt. Gegen eine Entlohnung von wenigen Gulden unseres Geldes lausen
diese Bedauernswerten, die fast Tag für Tag den Unbilden des Wetters, dem
Hunger und Turst ausgesest sind, die lange Strecke zwischen Tanger und Fas
in vier, zwischen Tanger und Marokko in sieben bis acht Tagen ab. Sie nähren
sich schlecht, nehmen mit einigen Feigen und einem Stück Brot vorlieb und
schlummern auf freiem Felde, ob Regen, ob schön. Um die Morgenstunden nicht
zu verschlassen, heften sie eine Art von Zündschuur um das nackte Fußgelenk,

die in den Pausen, während benen der Bote schläft, sortglimmt und wenn sie abgeglimmt ist, den Schläser in sehr fühlbarer Weise zum Ausbruch mahnt. Der Postcourier hält fast immer die gerade Linie ein; er durchwatet oder durchschwimmt die Flüsse, klettert über Berghänge, auf denen ein geübtes Maulthier straucheln würde, friecht oft auf allen Vieren vorwärts, trott im Herbste ausziedigen und anhaltenden Regengüssen, im Sommer der Hise, dem Staub und dem Durste. So durchwandert und durchläuft dieser geplagteste Mensch im ganzen Kaiserreiche dieses letztere jahrein und jahraus fast seiner ganzen Länge nach von Nord nach Süd und umgekehrt, kaum am Ziele angekommen, geht es wieder weiter ohne Kast und Ruh.

Nun einige Bemerkungen über marokkanischen Gewerbfleiß und Einsschlägiges. Diejenigen Arbeiten der einheimischen Industrie, welche sich mit Recht eines allgemeinen Beisalles ersreuen, sind: Wassen (Flinten, Säbel und Dolche), Lederarbeiten (Sättel, Tischdecken, Kissen, Taschen, Pantossel und weiche Stiefel), Edelmetall und Bronzewaren (Armbänder, Schmuck, Ketten, gravirte Messingteller, Lanzen), Flechtarbeiten, hauptsächlich aber die zahlreichen Gattungen von Artikeln aus Wolke, Baumwolke und Seide (Tücher, Burnusse, Djelabstoffe, Harfs und Teppiche).

Die Textilindustrie ist vorwiegend durch Fas und Marrafesch vertreten; ein befannter Artisel sind die im ganzen Orient in verschiedenen Formen wiedersfehrenden rothen Müßen, die nach ihrem ältesten Erzeugungsorte (Fez — richtiger Fas) den Namen sühren. Die schönsten Teppiche kommen aus Rabat, Marrafesch, Schiadnia und Schiania. In Tetuan werden große Mengen von Feuerwassen mit damascirten Läusen erzeugt, in Miknäs und Fas blanke Wassen, namentlich prächtige Krummdolche. Bon Lederwaren sind die scharlachrothen von Fas, die gelben von Marokko, die grünen von Tasilet die vorzüglichsten und erfreuen sich noch immer ihres alt augestammten vorzüglichen Kuses. Die Topfs und Vasensabrication ist in argem Kücsichritt begriffen; nach alten Mustern wird gar nicht mehr gearbeitet, und das Hauptgewicht auf grelle Farben und bizarre Zeichnung gelegt. Die Arbeiten aus Selemetall spielen in Marokko eine höchst untergeordnete Kolle, da die strengen rituellen Vorschriften der Secte der Moabiten, der die Marokkaner augehören, überflüssigen Tand verbieten. Sehr kunstvoll dagegen sind die verschiedenen musivischen Arbeiten aus Majolika, welche, wie

740 21frifa.

wir mehrfach gesehen haben, in der maurischen Architektur noch immer eine große Rolle spielen.

Der Handel ift feiner Hauptsache nach ein Tauschhandel, namentlich im Innern des Reiches und im Verfehr mit dem Sudan. Von dort werden gebracht: Sclaven, Goldstaub, Straußenfedern, weißer Gummi (vom Senegal), Droquen, Elfenbein und Salz. Was die Ginfuhr anbetrifft, haben sich zwar englische, frangösische und deutsche Fabricate im Lande Gingang verschafft, aber in weit geringerer Menge als im öftlichen Afrika, zumgl in Acanpten. Vorherrichend ift auch heute noch in diesen Arbeiten — wie L. Pietsch meint — der ureigene marotfanische Stempel. »Dieser gibt ihnen für den verständnisvollen Sinn einen Reiz, der auch über manche Robbeit der Detailausführung hinwegiehen läßt. Europäische Formen= und Ornamentenmuster sind hier noch nirgends bestimmend geworden. Desto unverkennbarer und unheilvoller macht sich in der Farbengebung ber Stoffe, Gewebe, Stickereien ein leidiger europäischer Ginfluß geltend: ber überwicgende Gebrauch von Anilinfarben. Der urfprünglich feine Sinn und Geschmack gerade für die Karbenwahl und Zusammenstellung, welche sich mit ber echt orientalischen Borliebe für die entschiedensten, alühendsten Farben fehr wohl vertrug, geht dadurch mehr und mehr verloren. Man fann fich eines feltenen Glückes rühmen, wenn man beim Durchfuchen ber Bazarbutiken einmal einen gewebten, gewirkten, glatten ober gemufterten, respective gestickten farbigen Stoff findet, beffen Grundton oder Decoration nicht gleichsam inficirt, beffen Schonheit nicht verkümmert ware durch jenes Roth, Biolett, Grun, welche der Tod jeder vornehmen malerischen Erscheinung und Wirfung sind. Im Allgemeinen ist Die Handelsbewegung zwijchen Marotto und den europäischen Staaten gering, obwohl diese in den letten Jahren große Anstrengungen gemacht haben, das Land dem abendländischen Import zu erschließen und ihm ein neues Absak= gebiet zu schaffen. Sicher ift, daß Marotto, jowohl feiner natürlichen Silfsquellen halber, als auf Grund seiner vorzüglichen geographischen Lage, das wahre Eingangsthor für den gesammten Handel zwischen Europa und dem westlichen Sudan ift.

Wir kommen nun auf das marokkanische Heerwesen zu sprechen. Da kriegerische Verwickelungen in jenem Lande, welches in den letzen Jahrzehnten in den Interessenring Europas eingefügt wurde, früher oder später eintreten

könnten, erscheint es geboten, sich mit den militärischen Einrichtungen des Kaiserreiches etwas eingehender zu beschäftigen. Militärs, welche Gelegenheit hatten, die Armeeverhältnisse im Reiche Sr. scherifischen Majestät kennen zu lernen, haben eine sehr geringe Meinung von denselben, wenn sie auch den Wert des einzelnen Soldaten, im Hinblicke auf gewisse angeborene friegerische Eigenschaften,



Maroffanischer Coftbote.

nicht unterschätzen... In Marotto bestehen, die Leibgarde des Sultans ausgenommen, reguläre Truppen nicht, sondern es bildet sich das Heer in Kriegszeiten durch allgemeines Aufgebot, das durch die Marabuts eingeleitet wird. Allein außer diesen zahlreichen, fanatisirten Massen hat das Heer nicht viel Kriegerisches an sich; denn es ist schlecht bewassnet und noch schlechter organisirt und geführt, und wäre keineswegs im Stande einer europäischen Truppe

742 Ufrita.

Wiberstand zu leisten. Selbstwerständlich schließt dies nicht aus, daß ein Krieg auf marotkanischem Boden dennoch ein schwieriges Unternehmen sein würde, aus dem einfachen Grunde, weil die zahlreichen regellosen Hausen des Feindes zwar der Offensivfähigkeit entbehren, in der Desensive aber, und mehr noch im Guerillatrieg, immerhin einen nicht zu verachtenden Gegner abgeben würden. Man hat die Analogie zur Hand, wenn man auf die ziemlich ähnlichen Bershältnisse in Algerien hinweist, wo die französischen Truppen, trotz der ihnen im Lause der Zeit allerorts zugefallener militärischen Erfolge, dennoch des Kriegsführens und Scharmührlis nicht los werden konnten und noch dermalen bedeutende Streitkräfte ausbieten müssen, um Rebellionen da und dort in der Colonic zu dämpfen, oder weite Laudstrecken im Zaume zu halten.

In Maroffo aber liegen die Verhältnisse in diesem Sinne noch viel ichlechter: denn abgesehen von der viel größeren räumlichen Ausdehnung des Gebietes und von der größeren Rahl aufzutreibender Vertheidiger, gestaltet sich das hohe Atlasgebirge jum natürlichen Grenzwall einer jeden Invasion und gleichzeitig zum Reduit ber Bertheidiger: das weite Gebiet der Dasen von Tafilet und Tuat sind aber die Sammelpläke unversiegbarer Menschenströme, welche immer wieder frische Kriegerschaaren auswerfen und durch die Atlaspässe hervorbrechen lassen würden. Die militärische Organisation in Marotto besteht im Wesentlichen darin, daß die Statthalter der verschiedenen Provinzen des Reiches alliährlich auf offenem Telbe eine Boltstählung abhalten, welche als maggebend für Die feitzusekenden localen Aufgebote erachtet wird. Run ist freilich ichon diese Bolts= zählung an sich mangelhaft genug, zumal in den Gebirgsgegenden, wo die Berberftämme je nach Belieben zur Zählung sich einfinden, oder ihr ferne bleiben. Bei jener Versammlung wird gleichzeitig jedes einzelne Individuum für einen bestimmten Truppenförper des Aufgebotes ausgewählt, und zwar ohne Rücksicht auf die Tauglichkeit.

Sehen wir uns nun zunächst das Fußvolf an. Es ist das elendeste Gesindel, das man sich denken kann, meist aus solchen Leuten zusammengesetzt, welche sich kein Pferd zu halten im Stande sind, eine Horde ohne Ordnung und Disciplin, mit Gewehren verschiedener Systeme bewaffnet, in Lumpen oder Unisormstücken aus aller Herren Ländern steckend. Beim allgemeinen Aufgebot erscheint das Fuß-volk tribusweise auf den bestimmten Waffenplätzen, wird dort unter Ansührer

gestellt, welche der Statthalter erneunt — gewöhnlich einen oder mehrere ihrer Scheichs - erhalt seine Kahne und stellt sich in langen Reihen, zwei Mann hoch, auf. Das Erercitium dieser Horde besteht ledialich darin, daß sie in einem Lauffeuer ihre Gewehre losichießt, und dann ordnungslos mit infernalischem Gebeul auf feinen Keind lossturgt, um mit Gabel und Natagan, Gewehrfolben. und wenn nicht anders, felbst mit Knütteln auf ihn einzuhauen. Man begreift, daß zwei Dechargen einer regulären europäischen Truppe genügen würden, dieses heulende und stürmende Gelichter mit blutigen Köpfen heimzuweisen. Da jedes Erercitium eine Art militärisches Fest ift, und ber markirte Gegner weniger in Betracht fommt, als ber Elan ber marokfanischen Baterlandsvertheidiger, löst sich die Truppe nach jenen fingirten Sturmangriffen programmmäßig auf und zwar in regellosen Gruppen, welche die tollsten Capriolen vollführen, heulen und jauchzen, wie Affen herumspringen und die Gewehre im Sprunge gegen ben Boden abfeuern. Bas die Truppe im Kriegsfalle zu leiften, oder vielmehr nicht zu leisten im Stande ist, liegt auf der Hand. In den Gebirgen, wo sie von einem Felsen auf den andern, von einem Schlupfwinkel gum andern friechen, von dort aus ihr elendes Gewehr so oft auf den Feind abdrücken, bis es endlich einmal losgeht, oder hinter Festungsmanern, möchten diese Soldaten ihren Gegnern immerhin einigen Schaden zufügen. Im offenen Felde aber würden fie keinen Angenblick Stand halten, und ftande ihnen vollends Reiterei gegenüber, so hätte diese nach der ersten Decharge nichts zu thun, als die auseinanderlaufenden Saufen mit aller Bequemlichkeit niederzufäheln oder wie gestettes Wild vor sich herzutreiben.

Besser ist es mit der Reiterei bestellt. Alle die Völker, welche Marokto bewohnen, einige Bergstämme ausgenommen, sind geborene Reiter. Kaum daß der Bube seine Glieder gebrauchen kann, schwingt er sich auch schon auf seines Vaters Pferd und jagt pseilschnell über die Steppen dahin. Es ist sonach erklärlich, daß jeder Marokkaner im Kriege am liedsten zu Pferde dient, und daß nur der Reiter seines Kriegerthums sich voll und ganz bewußt ist. Bei einem Aufgebote erscheinen alle Reiter auf den ihnen von den Statthaltern bestimmten Waffenpläsen und werden hier in verschiedene Schaaren und unter bestimmte Besehlsehaber abgetheilt. Gewöhnlich sind es fünshundert Reiter, welche unter einem Kaid (Obersten) stehen, der füns Officiere (Khalisen) zu Unterbesehlshabern hat.

744 2Ifrifa.

Die Kaids recrutiren sich fast immer aus den angesehensten Ständen des Reiches, z. B. aus den Familien der Gouverneure, und zeichnen sich daher vor ihren Untergebenen durch seinere Kleider, schönere Pferde und Waffen und überhaupt



burch das Ansehen aus, das sie sich zu verschaffen wissen. Militärisch instruirt sind sie aber so wenig, wie der letzte Reiter ihres Aufgebotes. Die Bewaffnung des Reiters besteht in einer ungemein langen Steinschloßflinte, einem Säbel oder Natagan. Vistolen sind fast unbekannt, dagegen Krummdolche sehr im Gebrauche.

Das marokkanische Gewehr ist ein höchst plumpes, unverläßliches Mordwerkzeng. Der schwere Lauf ist mit vielen silbernen Ringen an dem Schaft
befestigt, welch letzterer eine ganz eigenthümliche Krümmung und Ausschweisung
des Kolbens hat. Das Schloß, so primitiv als alles Uebrige, hat die eigenthümliche Borrichtung, daß die Pfanne mit einem Schuber versehen ist, welcher
das Herausfallen des Pulvers verhindert, auch wenn der sogenannte Batteriedeckel nicht zu ist, und welcher sich von selber verschiebt, so oft der Hahn
abgedrückt wird. Durch diese Einrichtung wird zwar das unzeitige Losgehen des



Soldatentrupp.

Gewehres während der wilden Phantasiaritte verhindert; da aber der Mechanismus durch den längeren Gebrauch der Wasse, zumal in so rohen und ungeschickten Händen, und durch die Einslüsse den Webelstand mit sich, daß der Schuber
und zu functioniren aufhört, bringt dies den Uebelstand mit sich, daß der Schuber
beim Abdrücken des Hahnes unbeweglich bleibt, und diese Procedur daher
unzähligemale wiederholt werden muß, dis die Schußwirfung erzielt wird. Bei
längerem Gebrauche der Wasse kann man immerhin annehmen, daß auf diese
Art die Hälfte der Schüsse versagt. Ebenso unvortheilhaft ist das Laden mit
ledigem Pulver, das der Reiter in einer hölzernen Pulverslasche an dieten seidenen

746 Ufrika.

Schnüren mit fich führt. Nicht nur, bag bieje Urt bes Labens fehr zeitraubend ist und den Reiter zwingt, sich zu diesem Ende aus dem Bereiche des feindlichen Feuers zu bringen, wird hiebei mehr Bulver verstreut, als zu einem Schuffe nöthig ift. Beim Gebrauche der Waffe legt er den Rolben felten an Die Schulter: meistens stemmt er sie porne an die Bruft, indem er das Gemehr gerade por sich bin hält und mit der linken Hand, in welcher er den Zugel halt, losdrückt. Wie es da mit dem Treffen aussieht, kann man sich leicht vor= stellen. Im Kriege heftet der Maroffaner bisweilen ein Bajonnet an sein Gewehr. Der Ausdruck "Anheiten« ist hier pollkommen zutreffend, denn da das Gewehr ber betreffenden Vorrichtung entbehrt, muß das Bajonnet einfach mit Schnüren an die Schukwaffe festgemacht werden. Der Säbel ist nicht so wie bei den Drientalen ftark gefrümmt, sondern hat eine fast gerade, breite, aber plump gearbeitete Klinge. Für die Flinte hat der Reiter — was an sich widersinnig ift — mehr Porliebe, als für den Sabel, den er als Nebenjache betrachtet. Dieser stedt in einer lebernen Scheibe, welche mittelft bicker Seibenschnure über Die Schultern gehängt wird; am Griffe theilt fich ber rückwärtige Theil ber Parirstange in eine Art Gabel.

Bei Zweifämpfen sieht man oft Turniere mit Säbeln, welche fich ebenso durch die Geschicklichkeit, mit welcher diese Wasse gehandhabt wird, als durch ihre eigenthümliche, beinahe spaßhafte Urt und Beise auszeichnen. Die beiden Rämpfer stellen sich nämlich, den Karf oder Burnus mehrsach um den linfen Urm, jum Auffangen feindlicher Biebe, gewickelt, den Gabel in der Rechten hoch erhoben, einander gegenüber, eruft und lauernd, als wollten fie erft die Art überlegen, wie sie ihrem Gegner am sichersten an den Leib kommen könnten. Dann schreiten sie im Rreise umber, machen allerlei brobende Bewegungen und Geberden, und ipringen endlich hauend auf einander los. Es folgt nun Sieb auf Sieb, begleitet von den poffierlichsten Stellungen und Sprüngen, und man muß hiebei wirklich die Geschicklichkeit bewundern, mit der sie pariren. Besonders interessant ist, wie sie mit der schmalen Gabel der Parirstange die Klinge des Geaners auffangen, feithalten und ihm fo entweber ben Gabel aus ber Tauft winden, oder ihn wenigstens für einige Zeit wehrlos machen, um ihm mit ber linken Hand ben Natagan ober Krummbolch in den Leib zu rennen. Auf dieje beiden letteren blanken Waffen legt der Marokkaner noch mehr Wert, als auf

den Säbel, da sie im Handgemenge vorzügliche Dienste leisten. Der Yatagan ist entweder geschweift, wie der türkische, oder ein ganz einsaches gerades Messer, dessen Scheide nicht selten mit massiven Silberbeschlägen in getriebener Arbeit geziert ist. Diese Waffe wird an einer Schnur getragen, häufig auch, offenbar um sie vor dem Feinde zu verbergen, unter dem Oberkleide verwahrt. Sie dient auch zum Behuse jenes gräßlichen Gebrauches, dem überwundenen Feinde, wenn man ihn nicht lebendig als Gesangenen sortschleppen kann, den Kopf vom Rumpse zu trennen, für welche Trophäe sie dann gewöhnlich von der Regierung eine Gratisication erhalten.

Die Kampsweise der marokkanischen Reiter mag einst für die schwerfälligen Ritter abendländischer Mächte etwas Erschreckendes gehabt haben; denn ein solcher Schwarm erscheint ptößlich, kaum daß man es ahnt, bringt seinem Feinde einigen Schaden bei und verschwindet, ehe dieser noch recht zur Besimmung kommt. Allein heutigen Tags wären derlei Manöver nicht mehr zu fürchten. Dichtere Schaaren würden kaum einer zur rechten Zeit angebrachten Decharge einer Infanterieabtheisung widerstehen, einzelne Reiter aber jedem sicheren Schüßen zum Opfer fallen. Nur mit ihrer Schlauheit, mit der ungeheneren Ausdauer und Gewandtheit ihrer Pferde hätte man zu rechnen; denn wie die Ersahrungen im Allgemeinen lehren, erscheinen diese Reiterschwärme ehe man sichs versieht, um eine Colonne anzugreisen, und der Einzelne windet sich in der Nacht wie eine Schlange und auf dem Banche friechend durch Gestrüppe und hohes Gras, um eine feindliche Bedette, welche sich durch die ringsum herrschende trügerische Ruhe täuschen und sorglos machen ließ, zu übersallen und zu ermorden, ehe sie einen Laut von sich zu geben vermöchte.

Das einzige reguläre Militär in Marotko ist, wie bereits erwähnt, die weiße und die schwarze Leibgarde des Sultans, die "Abi-Buharis« und die "Ludajas«. Sie sollen 10.000 Mann stark sein und obliegt ihnen die Aufgabe, die heilige Person Sr. scherifischen Majestät, sowie deren Schätze und Paläste in den drei Residenzen Fas, Miknäs und Marrakesch zu bewachen. Auch wird sie zu besonders wichtigen Angelegenheiten, z. B. zur Escortirung von Geld= und Warentransporten, welche dem Sultan gehören oder zur Bestrasung wider= spänstiger Provinzen, zum Eintreiben der Steuern u. s. w. verwendet. Tort, wo sich der Sultan eben aufhält, besindet sich immer der größte Theil dieser Truppe,

748 Ufrifa.

welche verschiedene Privilegien besitzt, vom Volke wegen ihrer Rücksichtstosigkeit gefürchtet und von eigenen Kaids aus der unmittelbaren Umgebung des Sultans besehligt wird. Beide Leidwachen — die schwarze besteht größtentheils aus Mulatten — werden vom Sultan mit Pferden, fast durchwegs Schimmeln, ferner mit Wassen und Kleidern versehen. Bei Festlichkeiten, wo sie zu Fuß erscheinen, erhalten sie sogar bisweilen neue Gewehre aus den Wassenvoräthen des Sultans. Die Officiere sigen vor der Front der paradirenden Truppe auf einem kleinen Teppich, bis zum Angenblicke des Beginnes eines Manövers.

Feldgeschütze gibt es in Maroffo, mit Ausnahme der paar Barade-Cremplare des Sultans, feine, Defto gablreicher findet man Geschütze binter ben Festungsmauern der Hafenstädte. Da gibt es Kanonenrohre von jedem Kaliber und allen erdentlichen Formen. Stücke aus den Bukhäufern aller europäischen Rationen, wie sie eben der Handel und vor Zeiten der Seeraub in den Besit der marotfanischen Machthaber brachte. Aber in welchem Zustande und in welcher Behandlung findet man sie da! Hinter den halbverfallenen Mauern, welche gewiß nicht einen Angenblick ber Gewalt eines modernen Geschützprojectiles widerstehen würden, liegen diese Rohre auf elenden Erdwällen, ohne Lafetten, ohne Richtungsvorrichtung, halb in Schlamm und Schmutz verfunken und nur durch einige Pilocke am Zurückprallen nach dem Schuffe verhindert, mabrend ihre Köpfe in Schießscharten, d. h. in formloß durch die schwachen Mauern gebrochenen Löchern, ruben. Durch Herunwersen des Bodenstückes oder Gintreiben einer Keils unter dasselbe, gibt man ihnen eine beiläufige Richtung und nun wird mörderijch darauf loskanonirt, unbekümmert um die Wirkung, wenns mir recht fracht. Unbegreiflich ift es, daß bei der Bedienung des marokkanischen Vertheidigungsgeschütes nicht unzählige Unglücksfälle vorkommen, denn gewöhnlich liegt neben jedem Geschütze unter einer Decke ein Säufchen Bulver, aus welchem die Bediemungsmannschaft erft während des Gebrauches eine Art Latrone fabricirt. Und dies sind jene Mauren, welche sich bei der Belagerung von Maegiras im Jahre 1340 der ersten Geschütze bedieuten und jo eine Waffe ins Leben riefen, die seitdem durch die ihr innewohnende furchtbare Zerftörungs= fraft jo ungeheuere Rejultate hervorgebracht und jo viele Millionen Menschenleben vernichtet hat. Dies sind dieselben Mauren, welche durch ihre wissen= schaftlichen Forschungen eine Erfindung machten, wodurch sie der ganzen Kriegs=

funft eine andere Richtung gaben. Alle Städte in Maroffo, ganz besonders Küsten: städte, haben Besestigungen, ohne daß man sie deshalb zu wirklichen Festungenrechnen könnte. Gewöhnlich sind sie mur, wie z. B. Tanger, mit schwachen crenelirten Mauern und Thürmen umgeben, welche keinen größeren Schutz bieten,
wie etwa die Mauern unserer kleinen Landstädtchen in den Zeiten, da man zu
einer Belagerung höchstens einige Donnerbüchsen verwendete. Und selbst diese
banfälligen Werke verfallen immer mehr und mehr, oder werden nur nothdürstig
ausgebessert. Gegen das Anrennen der wilden einheimischen Horden mögen diese Schuttwälle, diese durch Trümmersturz halb ausgesüllten Gräben vielleicht ihre Wirkung thun; die Angreiser mögen sich durch das surchtbare Krachen zahlloser Fenerschlünde zurüchschrecken lassen. Allein welchen Widerstand sie gegen das
Feuer einiger gut bedienter Kanonen zu leisten vermögen, das hat man gelegentlich mehrerer militärischer Verwickelungen zur Genüge ersahren.

Spricht man von dem Heerwesen eines Landes, so beuft man unwill= fürlich an den oberften Geren desfelben, den Souveran. Der Raifer von Marokko ist ein Antokrat von reinstem Wasser. Er repräsentirt bekanntlich Die sogenannte »Scherif-Dynastie«, ein Name, der auf den Gründer derselben, einen Scherif aus der Dase Tafilet, guruckgeführt wird. Dieser Scherif verstand es. Felder und Balmen mit reichem Segen zu beglücken und in Folge beffen großen Anhang zu gewinnen. Das war zu Anfang des XVII. Jahrhunderts. Bu feinen Nachfolgern gahlt, außer anderen Schenfalen, Mulen Jomael (bis 1727), deffen Grenelthaten eine unerschöpfliche Fundgrube für prientalische Schauer= geschichten sind. Sie waren nur möglich mit Hilfe einer Regergarde, die gezüchtet wurde auß zu diesem Zwecke im Lande angesiedelten Regerstämmen. Nach dem Borbilde der Janitscharen sollte auch diese Negergarde ihren Schutheiligen haben (wie jene den Hadschi Begtasch), und dazu erwählte Ismael den berühmten Koran=Commentator Il Bochari, auf deffen Buch der Kahneneid zu leisten war. Wie die Janitscharen wurden aber auch diese Schwarzen sich bewußt, daß die Gewalt eigentlich in ihrer Sand, und mußten wiederholt von Regenten, Die sich auf dem Thron behanpten wollten, verrätherisch ins Verderben gestürzt werden. So that schon Ismaels Sohn, der sechsmal verjagt wurde und sechsmal wieder zur Herrschaft gelangte. Ihm folgte Millen Abdallah, ein Mann, ganz nach bem Zuschnitte seines Baters.

750 Ufrika.

Anläufe zum Besseren erscheinen in der Regierung Sidi Mohammeds, welcher Mogador (den Hasen an der Westküste) und den wieder aufgenommenen Handelsverkehr mit den Ungläubigen sogar vor der Geistlichkeit zu rechtsertigen wußte. . . .

Ich brauche Waffen und Schießbedarf zur Vertheidigung der Religion. Wenn ich alles kaufen lasse, erschöpfe ich den Schaß. Ist es nicht erlaubt, dagegen das Getreide zu geben, das in unseren Silos verdirbt?\* Auch die Christensclaverei wurde abgeschafft (im Vertrag mit Ludwig XVI., 1777).

Nach einem scheußlichen Rückfall unter der nächsten Regierung, die haupt= fächlich nur dem Senfergeschäft in allen Gestalten oblag, versuchte Mulen Suleiman (1817) bem Biratenthum ein Ende zu machen und faufte sogar die Schiffbrüchigen log, Die in Gefangenschaft ber Nomaden fühlich von Maroffo gelangt waren. Gelber ein Ascet, verbot er das Tabakrauchen und ließ alle Tabakvilanzungen zerstören. Da aber Taufende von Familien bavon lebten. fam es zum Aufstande der Gebirgsbewohner, der berberischen Schilluts. Dank ben Graufamkeiten von Suleimans Cohn, Ibrahim, überwältigte man biefen Aufstand und gingen Bater und Sohn barin unter. Da die regierenden Scherifs von Marokto durchaus keine Abneigung vor ichwarzen Gemahlinnen hatten, ift die Familienfarbe immer schwärzer geworden und kann der Prophet noch voll= tommene Reger unter seine Nachtommen gablen. Muley Abderrahman, Suleimans Nachfolger seit 1822, joll große Schäße zusammengerafft haben, lebte aber patriarchalisch einfach inmitten eines bettelhaften Hofes. Was der Renntnikfreis eines marokkanischen Raisers aus verhältnißmäßig naheliegender Zeit war, zeigt Abderrahmans Frage (erzählt bei Maltan, IV., 241), ob der jetige Beherrscher der Franzosen die Bublik« (Republik, auf den Münzen als Frauenkopf dar= gestellt) geheiratet habe? Seine Macht war sehr beschränft; in der eigenen Residenz kounte er die Christen und Fremden nicht gegen den Fangtismus des Bolfes schüten. Der jetige Gultan, Mulen Saffan, ift ein verhältnismäßig noch junger Mann und macht nichts weniger als den Eindruck eines Wilben, eines blutdürstigen Tyrannen. In Folge des directen Verkehres mit den außerordentlichen Gesandten fast aller europäischen Mächte, ist er mit der Außenwelt mehr in Berührung gefommen, als irgend einer seiner Vorfahren, oder vielmehr als alle dieje zusammengenommen.

Bei feierlichen Antässen erscheint der Sultan auf prächtigem Schimmel, dessen grünes Zaum= und Sattelzeug von Goldbeschlägen und Juwelen sunkelt. Seine Gestalt ist von einem weißen Harf mit übergezogener Kapuze umhüllt, daß man nicht einmal die Hände sieht. Hinter ihm folgt ein zahlreiches Cortège zu Fuß. An der rechten Seite schreitet ein Diener, dem ein ganz besonders delicater Dienst zufällt. Er hat nämlich über dem Haupte Sr. Majestät einen großen, seidenen Schirm zu halten, und zwar derart, daß der Kopf und der Dberkörper allemal beschattet bleiben. Dieser Schirm ist das Symbol der kaiserlichen Autorität. Er ist auf seiner Außenseite roth, auf seiner Innenseite gleichfalls roth mit grünen Streisen, die vom Mittelpunkte aus radial und mit convergirenden Begrenzungsstinien nach der Peripherie des Schirmes verlausen. Der Griff ist etwa drei Meter lang, als Knauf signrirt eine große goldene Kugel.

Vielleicht verlohnt es sich der Mühe bei diesem Anlasse einige Bemerkungen über den officiellen Berkehr zwischen den marotfanischen Machthabern und den fremden Mächten vorzubringen. Daß die Beziehungen in dieser Richtung nicht die besten sind, war aus dem bisher Mitgetheilten unschwer zu entnehmen. Bu den unliedsamen historischen Erinnerungen gesellt sich die verhängnikvolle Erziehungsmethode. Schon in frühester Jugend wird den Rindern in den Koran= ichulen der Haß gegen die »ungläubigen Chriftenhunde« eingeimpft. Diese Doctrin erstreckt sich auch auf den äußeren Berkehr mit den Fremden; die altgläubige, ftreng orthodore Mehrheit würde am liebsten jede Verbindung mit den Europäern lösen, da sie wohl weiß, welch schädigenden Einfluß sie auf das Land, den Glauben und die Macht des Sultans ausübt. Es entgeht diesen Giferern nicht, daß Tanger bereits zum Borposten der fremden Macht und des fremden Einflusses geworden ist, daß derlei Vorposten sich von Jahr zu Jahr vermehren und heute bereits alle Küstenstädte am Atlantischen Decan als solche gelten muffen. Sie vertreten die Ausicht, daß die verschiedenen Gefandtschaftsreisen weniger als Höflichfeitsacte aufzufassen seien, sondern nur deshalb unternommen würden, um Gelegenheit zu finden, officiell im ganzen Lande herumzuspioniren, von Allem und Jedem Kenntniß zu nehmen, alles aufzuzeichnen, zu notiren, Beobachtungen anzustellen u. s. w. Auf diese Weise soll das Terrain vorbereitet werden, um die nachfolgende Action zu erleichtern. Alles an uns erscheint ihnen verdächtig: unser Geschäftsgeift, unsere Neugierde, die unfinnige Beschäftigung

752 21frifa.

des Schreibens und Zeichnens, die Handhabung des Feldstechers und anderer zum täglichen Gebrauche nothwendiger, den Barbaren aber unverständlicher



Der Kaijer von Maroffo.

Geräthe. Lon Europa haben sie, wie es in der Natur der Sache liegt, keine rechte Borstellung; aber von Sinem sind sie durch und durch überzeugt: von unserer Macht. Bas soust im Abendlande vorgeht, dünkt ihnen nicht mehr und

nicht weniger, als eine betänbende babylonische Verwirrung, welche dem alleinigen Gotte der Rechtalänbigen ein Gränel ist.

Solche, von Haß und Fanatismus, aber auch von Furcht eingegebene Vorstellungen halten Schritt mit der geistigen Juseriorität dieser Rasse. Die



arabische und türkische Rasse bringt auch heute noch manchen bedeutenden Mann hervor, während die maurische in dieser Richtung als völlig unfruchtbar sich erweist. Der Maure hat wenig geistige Anlagen. Man vermißt solche selbst in den höchsten Sphären, und daß die marokkanischen Großwürdenträger mit tür-

754 Ufrika.

kiichen ober äanvtischen keinen Vergleich aushalten, darüber ist die gesammte euroväische Divlomatie einig. Reine orientalische Regierung ist aus ähnlichen Janoranten zusammengesett, wie die marokkanische. Dabei aber verfügen diese Halbwilden über die divlomatische Kunft aller Prientglen, jeden officiellen Berfehr gemiffermaßen resultatlos zu machen. Wenn beisvielsweise ber Staatsfanzler mit einem europäischen Vertreter unterhandelt, bedarf es seitens des letteren außergewöhnlicher Geduld, um den Faden der Verhandlungen nicht zu verlieren. Es vergeben Stunden, ehe auf den eigentlichen Gegenstand eingegangen werden fann und weitere Stunden, in welchen sich alle Gespräche wie im Kreise drehen und nie zu einem Biele kommen. Und all dies nicht etwa im directen mündlichen Berkehr, sondern auf dem zeitraubenden Umwege mittelst des Dolmetschers. Falfche Logif und Trugschlüsse spielen auf Seite des marokkanischen Unterhändlers eine große Rolle. Dagegen befundet er in Sachen der Ideengspociation eine Lebhaftigkeit, die einer besseren Sache wert ware. Jede Bemerkung, jedes Wort, leuft ihn auf einen anderen Gegenstand ab, immer weiter und weiter, daß zulett gar nicht mehr von Verträgen, von Schutrecht oder Judenemanci= pation die Rede ist, sondern von der sichonen Gegend« von Fas, von den Geichenken des betreffenden Monarchen, von den Claques der Civilperjonen der Gesandtschaft und so fort ohne Grazie.

Endlich ist auch die Lammsgeduld des europäischen Diplomaten erschöpft und er fordert den Abschluß der Berhandlungen. Der Kanzler aber hat noch nicht alle Patronen verfnallt. In dem Augenblick, da er den Ernst an der Sache merkt, gibt er vor, er müsse Instructionen einholen, Nachrichten aus Tanger, einen Boten aus irgend einer entlegenen Provinz — Tafilet, Tuat — abwarten. Darüber vergehen viele Wochen. Die Zeit der Abreise der Gesandtschaft naht, es wird abermals unterhandelt, der Gesandte nuß greisbare Resultate seiner Mission heimbringen und fängt an unangenehm zu werden — da wird der marokkanische Bismarck nachdenklich und meint: man müsse Geduld haben, es gehe nicht so rasch — der Fanatismus des Bolkes — die alten Satungen und Traditionen — die Geistlichkeit, die bisher bestandenen Staatseinrichtungen: das alles bedinge ein langsames Fortschreiten. . . . Und des Pudels Kern? Fortschritt macht sich allerdings geltend, aber er ist so minimaler Natur, daß er einem Stillstand verzweiselt ähnlich sieht, ja, in mancher Beziehung sogar ein

Rückschritt ist. Bezeichnend für die Verhältnisse in Marokko ist, daß in diesem Lande Tiebstahl, Lug und Betrug sozusagen an der Tagesordnung sind. Tas Lügen ist derart im Schwange, daß es wohl kaum ein Individuum gibt, welches die Wahrheit spricht. Professionsmäßige Lüge hat wohl immer Betrug und Diebstahl im Gesolge. Faustrecht, Rand und Mord herrschen in allen Theilen des Landes, die nicht von den Truppen des Sultans erreicht werden können, und Niemand sindet etwas Außerordentliches darin. Namentlich im Schwange aber geht die Blutrache. Das Geses der Wiedervergeltung, wie es in Marokko in Kraft steht, fordert Rache, Ange um Auge, Jahn um Jahn. Der Mord wird mit Mord, die Verstümmelung mit Verstümmelung, Prügel mit Prügel vergolten. Der Rächer vollführt seine That am gleichen Tage, am gleichen Orte, mit der gleichen Waffe und bringt seinem Opser womöglich dieselben Wunden bei, die derjenige erhielt, den er rächt, wenn er nicht sich selber zu rächen hat.

Genug von diesen Dingen. Wenn man vom maroffanischen Raiser spricht. will man auch etwas vom »maroffanischen Papst« hören. Zu Quesan im nord= westlichen Marokko, in wein= und olivenreicher Gegend, residirt der Ordens= general der Mulcy Taich. Sohn eines Heiligen und felber als folder verehrt. Wenn dieser Scherif einen Umqua im Lande halt, dann strömt Alles herzu, dem wundervermögenden Manne fostbare Geschente darzubringen und dafür seinen Rath, oder nur seine Berührung anzusprechen. Rein Unwetter halt die Bevölferung ab, ihn zu erwarten, ihn mit Fahnen und Gesang zu begleiten; selbst nomadische Berberftämme, die sich sonft wenig aus den Bräuchen des Islam machen, füssen was dem Scherif gehört, bringen Kranke, sie damit zu heilen. Im Großen Atlas, ben man sonst nur in Karawanen von 1000 bis 2000 Köpfen übersteigt, endet der Raubanfall mit Berzeihungbitten, Sandefuffen, Segenerflehen, wenn man hört, daß der Angefallene vom Scherif in Quesan fommt. Da bieser marokkanische Papst (Sidi=el-Hadsch) aber vorurtheilsfrei genug ift, einem Christen die eindringlichsten Empfehlungsschreiben ( bei Verluft seines Segens mit auf den Weg zu geben, wie beispielsweise an Gerhard Rohlis, der unter moslimischer Maste, aber bies mit Wiffen bes Scherifs, reiste, burfte bas Eindringen gesunderen Denkens, der Sturz des wilden Barbarenthums auch in Marokto keine Unmöglichkeit sein. Vorerst denkt man sich im südlichen Marokto, wohin noch keine Gesandtschaft vorgedrungen ist, die Chriften als die ver756 · Ufrifa.

worsensten Menschen und ist sehr erstaunt, wenn man selber in die Welt kommt, z. B. nach Tanger, oder auf der Fahrt nach Metka, und es keineswegs so findet. Vorläufig steht freilich fest, daß in Marokko ein neues Leben nur aus den Ruinen der islamitischen Institutionen sich entwickeln könnte. Wie die Dinge dermalen liegen, ist es jedoch zweisellos, daß die Unwissenheit die beste Schutzwehr des Reiches, sowie die Barbarei die einzige Garantie der nationalen Unab-hängigkeit ist.

Die weiteren Anknüpfungen ergeben sich von selbst. Sie führen auf das religiöse Leben in diesem merkwürdigen Lande. Nirgends in der Welt des Islam treibt der Zelotismus abscheulichere Blüten, wie hier. Ganz abgesehen davon, daß die diesem Boden entsprossenen Dynastien zu ihren Gründern selber »Heilige« hatten, sproß die Zahl dieser letzteren wie wildes Unkraut empor und heute gibt es unter allen Mohammedanern der Welt keine religiöse Brudersichaft, die schenßlicher, gewaltthätiger und gefürchteter wäre, als jene des schlangensfressenden Arssauch=Ordens.

Auf Santons-Gräber stößt man in Marofto Schritt für Schritt. Hellgetüncht und freundlich von Außen, sind sie im Innern häufig verwahr= lost, ober verfallen, ohne daß fie deshalb an Schutfraft einbugen. Selbst in ben Ruinen, in welche der Verbrecher oder Verfolgte sich unterbringt, wird er mantaftbar, dem Arme der Gewaltthätigkeit oder Gerechtigkeit unnahbar. Unter ber Maste ber Religiofität und ber Gottähnlichkeit vollbringen bie Santons unnennbare Schenflichkeiten. In Lumpen gekleibet, mit Aussatz und Unrath bedeckt, tauchen fie da und dort, gleich unheimlichen Gestalten aus einer anderen Welt, mitten aus dem Markttreiben oder Bolksgewühl hervor. Jede maurische Frau muß vermeiden, in ihre Rahe zu kommen, denn Niemand wurde fie zu retten wagen, wenn ein folches Ungeheuer fie begehrte. Gine gange Secte biefes Beiligen= gelichters (bie Tembuscha) zieht zuweilen von Drt zu Drt, halb nacht und sich selber mit langen Fingernägeln ober Meffern ben Leib zerfleischend. Gie tangen wie besessen, mälzen fich im Unrath, gerreißen lebende Thiere mit den Zähnen, jangen das strömende Blut, würden jede Frau, jedes Mädchen schänden, das in ihren Weg fame - Alles unter ber Dbhut ihres Dberhauptes, eines Greifes in grobem weißen Hart, ber auf weißem Pferde vorangieht und majestätisch regungslos eine weiße Standarte trägt.

Solche Heilige haben sich auch häufig genug an Fremden vergriffen. Einer berselben hat vor nicht langer Zeit dem französischen Consul in Tanger einen Schlag ins Gesicht versetzt, und ein anderer soll vollends dem englischen Vertreter ins Gesicht gespieen haben. Die Anwesenheit eines Heiligen verräth



sich in der Regel durch einen tumultuösen Andrang. Männer laufen zusammen und füssen die Lumpen, welche seine Kleidung ausmachen. Andere berühren die weiße Fahne, ohne die sich kein Santon blicken läßt. Meist besinden sich in seinem unmittelbaren Gefolge zwei Musikanten, ein Tamburinschläger und ein 758 · Afrika.

Flötenbläser, deren Kunst selbst von den afrikanischen Zuhörern kaum überschätt zu werden pslegt. Im Nebrigen verachten zwar derlei gottgeliebte Männer die Gjauren, aber ihre Geldspenden nehmen sie dennoch an. Abgemagert dis zum Stelet, wund und aussätzig am ganzen Körper, vor Schmutz starrend, den Schädel dis auf ein Büschel am Hinterhaupte glatt rasirt, mit wildblickenden, drohenden Augen und eingesallenen, den bittersten Hunger bezeugenden Gesichtern: solcher Art sind diese volksthümlichen Gestalten, von denen ein Europäer, ohne erst von vorsichtigen Moslims hiezu aufgesordert zu werden, sich schen zurückzieht. Im Innern des Landes, wie beispielsweise in Fas, begegnet man mitunter solchen Narren, die völlig unbekleidet einherschreiten, oder mit einer Hand die Schamblöße bedecken, während sie in der anderen einen Zweig schwingen. Sie sind mit Blättern und Blumen bekränzt und singen, tanzen und lachen.

Vielleicht interessirt es den Leser, eine marokkanische Ordensbruderschaft in ihrem Treiben etwas genauer kennen zu lernen. Wir wählen uns hiezu die Arssauah=Bruderschaft, die fanatischeste und gräulichste aller moslimischen Secten. Sidi Arssa, heißt es, der Stifter des genannten Ordens, verlieh seinen Düngern die Fähigkeit, Gift zu vertragen. Wenn sie bei einer Wanderung über Hunger klagten, sprach er: «Est Gift!« und sie entschlossen sich in Schlangen und Scorpionen zu beißen. Die Fähigkeit, solche Speise zu ertragen, ist dem Orden geblieben und er gibt zuweisen, zur Erbanung der Glänbigen, Vorstellungen damit.

In der Regel werden letztere nicht im Freien, sondern in geschlossenen Räumen abgehalten. In einem Hose, oder großen Saale kauern die Zuschauer auf Strohmatten, während die vermunmten Frauen hinter dem Holzgitter der Gallerien Platz nehmen. Dann beginnen die Arssauch ihren durch ewige Wiedersholungen sinnverwirrenden Derwisch-Gesang: »La Illaha — ill' Alla«, und setzen ihn fort durch alle Tonarten, dis der Geist über sie kommt und zuerst Einen, dann Alle zum Tanze emporreißt. Der Tanz ist ein tactmäßiges Versrenken des Leibes, Schwingungen von Oberleib und Kopf und endet erst, wenn der Schwindel die Tänzer zu Boden stürzt, daß sie mit Schaum auf den Lippen, herausgenellenden Augen wie wahnsinnig sich wälzen, grunzen und brüllen. In diesem Zustande genießen sie alles Gift, und genießen es ungestraft. Eine große verdeckte Schässel wird hereingetragen, voll lebendiger Kröten, Schlangen, Eidechsen,

Scorpionen und so wie der Deckel abgehoben, fallen sie mit wüthender Gier über den Inhalt her und fressen, daß die Brühe von den Zähnen läuft.

Dies in Kürze über die gewöhnlichen Affanah-Broductionen, wie man fie in jeder größeren Stadt von Maroffo (und auch in Algerien) zu sehen befommt. Ein Schauftud gang besonderer Urt möchten wir aber unseren Lesern nicht vorent= halten. Es handelt fich um einen Aufzug biefes Orbens, wie ihn Edmondo be Amicis in Tanger geschen und beschrieben hat. Schon lange bevor der eigentliche Aufzug stattfindet, sind alle Bläte und Gassen mit Neugierigen dicht besetzt. Auf den flachen Dachterraffen drängt fich Ropf an Ropf und manches Blätchen aleicht einem Blumenbeete, so manniafaltig sind die Farben der Kleider, der Heberwürfe und Mäntel. Auch wir haben auf einer folchen Dachterraffe Blat genommen und lauschen dem dumpsen Geräusche, das das Nahen der Langersehnten aufündet. Endlich sind sie da! Es ist eine dicht zusammengedrängte Menichenmasse, welche sich durch die engen Reihen der Zuschauer vorwärts bewegt. Nur langsam rückt der Knäuel von der Stelle; man gewahrt die einzelnen Gestalten, entseklich abgemagerte, braune und schwarzbraune Leiber, in leichte, weite Leinenhemden gehüllt, die Köpfe bloß oder von Turbangewinden umichlungen. Zu Dreien. Vieren ober noch größerer Zahl halten fie fich mit den Armen umschlungen, indem fie die Leiber dicht aneinander preffen. Ihr Gang ift ein Taumeln und Wanken. Siebei murmeln sie ununterbrochen in tiefen Baßtonen, zwischen welchen ab und zu ein heller Jauchzer aufschrillt, als wären von hundert Instrumenten die Saiten jah entzwei geriffen. Manche werfen die Röpfe in die Bohe und recen fie weit aus den Schultern hervor, daß die Salje eine un gewöhnliche Länge erhalten. Andere beugen fich tief vor, geftütt von ihren Nachbarn, wobei sie ihr langes, zottiges Haar vornüberschleudern, daß es wild verworren zur Erde niederwallt.

Immer lärmender wird das Gedränge. In stummer Bewunderung hocken, stehen und sitzen die zahllosen Zuseher im weiten Umkreise. Die Ausregung der "Heisen" wächst sichtbar. Schon hüpfen einige aus der Reihe, die Augen weit geöffnet, die zitternden Arme zum Himmel erhoben, das Gesicht todtenbleich, die Mienen gräßlich verzerrt. Wieder andere schlenkern, wie sie sich vereint umschlungen halten, hin und her, rennen mit den Köpfen gegen die Zuseher oder vollends gegen die Mauern der eugen Gasse. Aum kommen sie näher und

760 Afrifa.

näher, man sicht die stämmigen Gestalten der Fahnenträger, welche mit himmels wärts gewandten Blicken und mit Mienen, welche die höchste Ergebenheit in Gottes Fügungen ausdrücken, voranschreiten; man hört deutlich den unbeschreibs lichen Höllenlärm der Tarabukas (Topstrommeln), Clarinetts und Hörner, das



Geheul der Verzückten, das Gewinsel der Ermatteten. Da und dort stürzt einer der Letzteren zu Boden, wobei seine Glieder von einer förmlichen Todesstarre ergriffen werden. Sein staub= und schmutzbedeckter Körper wird nicht beachtet, und ein anderer von den Tollhäußlern springt auf seinen ausgestreckt liegenden

Kameraden, stöhnt und windet sich, als jollte die Seele aus diesem dürren Körper gewaltsam herausgepreßt werden und fällt dann selber mit dumpsem Geräusch



Aufmarich der Affanabi Ordensbrüder.

nieder. Das sind die Schwachen, die übrigens nicht lange liegen bleiben. Vor Schmerz aufheulend taumeln sie wieder empor, klammern sich krampshaft an ihre Genossen, welche selber, schweißtriesend und zuckend, dem Umfallen nahe

762 Ufrifa.

sind, halten sich vereint umschlungen und beginnen von Reuem die unglaublichsten Körperverrenfungen und Gewaltsprünge. Geifer und Schaum rinnt pon ihren Lippen. Aber ihre Angen glüben noch immer unheimlich, und wenn der Eine oder Andere dieser Besessenen einen Blick auf die Terrasse heraufschlendert, von wo die Europäer in das scheukliche Gewihl hinabblicken, dann kann ein solcher Blick, voll des grimmiaften und wildesten Hasses, immerhin auf einige Secunden das Blut nach dem Herzen oder den Schläfen hindrängen, daß dem Betroffenen schwarze Schatten sich vor die Augen legen. . . Die Ausdauernosten springen wieder aus der Reihe vor, grell aufschreiend und die Geschwächten anspornend. Dieses lettere Geschäft fällt übrigens dem Oberen des Ordens zu, einem hageren Greiß mit Gilberhaar, der den Bug der Ordensbrüder beichließt. Sein weißer Bart wallt bis auf die unverhüllte Bruft berab, und über sein knochiges Gesicht Schattet ein mächtiger grüner Kopfbund. Gine unfägliche Trangigfeit ichimmert auß den matten, halb geöffneten Angen. Der Mann fteht am Ende feines Lebens und hat vielleicht ein halbes Jahrhundert hindurch in unzähligen Productionen der Selbstanal fich ergeben. Sein strammes Knochengerust hat den Unstrengungen und Aufregungen getrott, sein Nervensostem eine Kraftprobe bestanden, die nicht ihres Gleichen hat. Run schreitet er weltverloren hinter seinen ausdauernden und ergebenen Schülern einher und freut sich der Ausdauernosten. Aber auch die Schwächlinge, die Zusammenbrechenden und bewußtlos auf dem Boden Licaenden find seiner Liebkosungen sicher. Er richtet sie wieder auf, streichelt ihre Wangen, empfängt wohl auch von einem Wiederbelebten einen gärtlichen Ruß, worauf dieser in den taumelnden Reigen zurückstürzt und dem religiösen Wahn= finn ein neues Opfer bringt.

Die scheußlichste Scene bieten übrigens einige Weiber dar, welche gleichfalls Zutritt in den Orden haben. Sie schließen den Zug der fanatischen Tänzer und sind wahre Hexengestalten. Es sind Stelette, welche ihren flappernden Tanz vollsführen. Eine Walpurgisnacht, wie sie die Phantasie eines Goethe ersonnen, kennt keine abschreckenderen Gespenster. Sie scheinen die Lieblinge des Oberen zu sein, denn unablässig wendet er ihnen seine Ausmerksamkeit zu. Die weiblichen Heisigen aber fletschen womöglich noch wilder die Jähne und stoßen Ausrufe aus, die das Blut in den Abern zum Stocken bringen. . . Zwei Stunden schon danert diese Höllensene, würdig der Feder eines Dante, oder des Griffels eines



Phantasia am Geburtstage des Propheten in Canger.



Wiers. Die Wirkung auf das Anditorium ist eine ungehenere und schon machen da und dort junge Leute, namentlich unreise Knaben, Miene, den gleichen Taumel zu insceniren, oder sich in die rasende Schaar zu mengen. Den nüchternen Beobachter aber erfaßt ein Grauen, und wenn er eine Erklärung für solche unglaubliche Ausschreitungen sucht, dann sindet er sie vielleicht — in seiner eigenen Brust. Auch dieser Wahnsinn ist ja am Ende nichts anderes, als der Ausdruck eines mächtigen religiösen Zuges in der Menschenseele, der überall vorhanden ist, mögen die Formen, unter welchen er auftritt, noch so abschreckend, widerlich oder grauenerregend sein.

Das Schaustück ift vorbei und die Menge verläuft sich. Mag die Volks=masse noch so ergriffen, erregt sein: eine Rückwirkung haben solche Ausbrüche des Leidensfanatismus und der aufopfernden Selbstqual im Dienste des alleinigen Gottes auf die Bevölkerung nicht. Einem Aussauch während der Vorstellung unter die Augen zu treten, wäre für einen Europäer allerdings ein lebens=gefährliches Beginnen. Man hat aber derlei nicht nöthig und sieht sich die mensch=liche Verirrung besser von einem gesicherten, dem Muth der tollen Flagellanten entrückten Plätzchen an. Ein, zwei Stunden vergehen, und das Leben hat seine gewöhnliche Physiognomie wieder augenommen.

Viel würdevoller verläuft ein anderes Fest, welches man ein weltliches nennen möchte, da an demselben alle Gläubigen Antheil nehmen, und der Belustigung der Löwenantheil zufällt. Es ist dies das Fest der Geburt des Propheten. In den großen Städten versammeln sich Tausende und Abertausende auf dem betreffenden Festplatze. In Tanger, wo der Gouverneur mit seinem Stade und den geladenen Europäern, die officiellen Vertreter nicht zu verzessen, an dem Feste theilnimmt, beginnt letzteres mit einer Cavalcade. Wie eine solche veranstaltet wird, ist dem Leser bereits aus einer früheren Schilberung bekannt. Dieses Reiterspiel ist gewissermaßen die militärische Einleitung des Festes. Alle übrigen Schaustellungen bewegen sich in weitaus ruhigeren Geleisen. Da ist eine Gruppe, welche sich am Ballspiele ergötzt, wobei es so erust und schweigsam zugeht, als handelte es sich um eine ernste, hochwichtige Sache. In einem anderen Kreise produciren sich tanzende Neger, oder zersteischen sich vor aller Augen sudanesische Knaben wie die jungen Tiger. Weiter sindet sich ein Zelt, wo Schlangenbändiger ihre Kunst zum Besten geben. Der Leser kennt derlei

764 Ufrika.

Künftler von unieren ägnvtijchen Genrebildern ber, Meist wird die - im Auslande vielfach angezweifelte Kunft - von Mitaliedern der religiösen Orden producirt. Der Affiquah, der sich eben von seinem Flagellantentreiben erholt und zu bem Tefte fich eingefunden hat, halt vielleicht eine folche Schlange gerade in der Hand, um sie vorerst tüchtig zu reizen, daß die grauen Aeuglein Funken von sich geben und das Doppelzunglein weit herausschnellt. Er legt das Thier um den Hals, schlingt es als Diadem um die Stirne, wirft es wohl auch zur Erde und versetzt ihm einen unfauften Tritt. Die Schlange geräth hierüber in wilden Aufruhr, muß aber, bald ermattet, den ungleichen Kampf aufgeben. Tritt Diefer Kall ein, dann öffnet der Schlangenbandiger feinem Opfer den Rachen, zwängt ein furzes Gifenftäbchen senkrecht auf beide Riefer, daß es diese nicht ichließen fann, und hält dann das Thier den zunächststehenden Zuschauern vor, um ihnen die Giftzähne zu zeigen. Ift diese Procedur zu Ende, dann ichwenkt der Bändiger das Thier mehreremale hin und her, bis es förmlich betäubt ift, und läßt dann das Schwanzende in den Rachen gleiten, um feine Production mit einem veritablen Schlangenmahle zu beschließen. Undere pflegen dem Thiere noch, während es sich gereizt zur Wehre sent, ein Stück aus dem Genicke heraus= zubeißen, und mit ihren Zähnen zu zermalmen und hinunterzuschlucken. Es ist ein wahrhaft thierischer Anblick; aber für das Volk ist diese Tollhäuselei gewisser= maßen eine religiose Action.

So hätten wir in großen Zügen das marokkanische Volk und seine Lebens= äußerungen kennen gelernt, und es erübrigt uns noch, die Niederlassungen, speciell die größeren Städte des Reiches in Augenschein zu nehmen. Die Reihe dieser Städtebilder beginnt, wie naturgemäß, mit Tanger, der bedeutendsten Hafenstadt von Marokko und der Ort, wo die europäischen Vertretungen residiren.... Wer von Gibraltar herüberkommt, vollbringt innerhalb der kurzen Zeit von drei Fahrstunden zur See den ungeheueren Wechsel von der europäischen Civilisiation mit der afrikanischen Barbarei. Dort die tausend Anregungen des Culturslebens, die Ordnung und Sauberkeit, das Treiben heiterer Genußmenschen, die Zeichen der Arbeit und des nimmerruhenden Geistes — hier die Todesstarre, die Verödung, die Kirchhofsruhe, der ekelerregende Schnuß, die Vettelhaftigkeit,

die totale Versumpfung. Und dennoch ist dieser Contrast nicht ohne Reiz, wenn man ihn zum erstenmale empfindet. Man hat noch das blaue Meer vor sich und die in der Ferne verdämmernden Gestade von Europa, wenn man in die weitläusige Bucht von Tanger (sprich: Tandscher) einfährt. Eine blendend weiße Häusermasse taucht vor den Blicken auf, gesäumt von Gartengrün in der Ferne und bespült von der hellen Brandung im Vordergrunde.

Der Reisende, den dies Alles wie ein verschleiertes Käthsel anmuthet, wartet mit Spannung der Dinge, die hier seiner harren. Bald geräth Leben in das starre Bild. Nackte, schwarze Kerle drängen mit Barken an den Dampser heran, schreiend, gesticulirend und die Kraft ihrer Schultern rühmend, deren man hier in der That bedarf. Die See ist nämlich so seicht, an einigen Stellen sogar klippenbesetzt, daß kein Boot die Landung vollbringen kann. Eine Strecke vom User springen die schmutzigen Barkensührer ins Meer, nehmen die Anskommenden Huckepack, und schleppen sie ans trockene Gestade. Dort wiederholen sich die tumultnösen Scenen, dis der Fremde glücklich in einer der für Europäer eingerichteten Gaststätten, oder als Gast beim officiellen Vertreter seines Heimatslandes untergebracht ist.

Sehen wir uns nun die Stadt an. Tanger ist nur von Augen interessant und malerisch; im Innern ist es, je nach der Witterung, entweder eine Staub= wolke, oder eine Kothlache. Die engen, frummen, von hohen oder niederen fensterlosen Häusern eingeschlossenen Gassen, erinnern an alles andere, denn an das Rauberland »Mauretanien«. Die Düfte, die uns hier entgegenwehen, ent= ftammen keiner Ambravfanne, keinem Aloënapfe. Saufen von Unrath hemmen den Verkehr, daneben Berge von Rüchenabfällen, Anochen, Asche und Schutt. Un verschiedenen Orten sieht man Cadaver von Hunden und Raten, oder es schleichen lebende Exemplare derselben halb verhungert zwischen den Rehricht= haufen umher. Namentlich die Kaken sind von erschreckender Magerkeit -Jammerbilder, wie man sie in der gangen Welt nicht wieder findet. Sat man das Labyrinth der stinkenden und dumpsen Gassen hinter sich, so gelangt man auf die Hauptstraße, welche vom Sasen herauf führt und auf den großen Martt= plat mundet. Es ift eine rechteckige Fläche, gefäumt von Krämerbuden, die in Europa einem Dorfe kaum zur Ehre gereichen wurden. Bas auf diesem Plate auffällt, sind einige ansehnliche Häuser, welche sich in ihrer Umgebung von

766 Afrika.

Baracken und Steinhütten förmlich wie Paläste ausnehmen. In ihnen residiren die europäischen Consuln. Interessanter als die elende Architektur sind die Staffagen. Da gibt es halbnackte, dunkelsarbige Lastträger, abenteuerlich vermunmte Frauen mit bauschigem Mantel und riesigem Strohhute, Mauren im Staat mit weißem Hark, dunkse Negertöpse und bronzirte Schillukgesichter, hagere Berberjünglinge im Kapuzenmantel und grell gekleidete Jüdinnen. Indeß sieht man selten Frauen auf der Gasse. Begegnet man einer solchen, so drückt sie sich schen zur Seite und hüllt das ohnedies fast unsichtbare Gesicht vollends in den faltigen Ueberwurf. Die Weiber aus dem Volke, welche schon des nothwendigen Verdienstes halber mehr in der Deffentlichkeit auftreten müssen, hocken zu Duzenden an einem Plaze, schweigsam und starr wie die Erzbilder.

Bang prächtige Jungen sind mitunter die arabischen Knaben, geschmeidige Ericheinungen mit blaffen Gefichtern, aus denen große dunkle Augen bervorleuchten. Ihre Köpfe sind kahl geschoren, nur hin und wieder sieht man welche. die in der Mitte des Scheitels einen Haarwuchs, der entweder im Quadrate, ober Triangel abgegrenzt ift, besitzen. Der Träger eines solchen Haarwuchses ist der Jüngstgeborene in der Familie. Im Uebrigen sind diese Jungen eine wahre Landplage für die Europäer, theils infolge ihrer Neugierde, manche aber auch wegen ihres Uebermuthes und ihrer Frechheit. In Tanger freilich ist ihrem Treiben leicht Schranten zu feten. Begegnen fie einem Europäer, fo schneiben fie zwar Gefichter und halten auch irgend eine Sottife in Bereitschaft auf ihren Lippen, aber laut werden die Worte nicht. Höchstens daß der Eine oder Andere aus einiger Entfernung einen Fluch bervorgrölt, der aber nicht immer schmeichel= haft für benjenigen klingen mag, an den er gerichtet ist. Die tangeritischen Buben fürchten ihre Bäter, da diese es nicht lieben, daß die europäischen Bertreter eventueller Insulten halber sich ins Sausrecht ber Gläubigen zu mischen gezwungen sehen, um für ungebührliches Betragen die häusliche Züchtigung zu verlangen.... Anderseits wird mit den Jungen übertriebener Cultus getrieben, wenn sie das Test der Beschneidung begehen. Dies findet im Alter von ungefähr sieben Jahren statt. Mit dem Feste ist in erster Linie ein feierlicher Aufzug verbunden. Der Junge fitt auf einem prächtig brapirten und geschirrten weißen Esel und ist selber behangen mit Gold- und Blumenschmuck. Musikanten begleiten ben Zug. Wahrhaft toll geberden sich einige Männer, die an der Spike des

Zuges schreiten. Sie vollführen förmliche Affensprünge, stoßen wilde Laute aus, und während sie hoch in die Luft emporschnellen, wenden sie ihre Flinten erdwärts, um volle Ladungen in den Boden zu feuern. Staub und Steine wirbeln auf, der Pulverdampf verhüllt zeitweilig die wilden Gestalten, dann verzieht er sich, und man sieht den geängstigten Jungen, der an diesem Chrentage eher einem Schlachtopfer, denn einem Geseierten ähnlich sieht.

Das Bollwert von Tanger ist die Rasbah (Citadelle), welche die Stadt beherricht. Sier, auf luftiger Sohe, befinden sich die Regierungsgebäude, die Gefängnisse mit zur Schau gestellten höchst mittelalterlichen Folterwerfzeugen. einige Schulen, die Gerichtslocalitäten und der Alleazar«, die Amtswohnung des Gouverneurs. Betritt man die Kasbah, zulet auf steiler Bergstraße zwischen nackten Mauerfluchten, fo überrascht zunächst die Gruppe von Staffagen vor dem Hauptthore. Da find schwarze Regersoldaten, deren Scharlachuniformen fie prächtig kleiden; am Juge der Treppe gewahrt man eine Gruppe von braunen Kriegern, welche in dunkle Mäntel gehüllt find, und etwas abseits die malerischefte Staffage unter allen: die buntgekleideten Lebensfoldaten mit ihren ungeheueren langen Flinten. Sie tragen helle, meist gelbe Untergewänder, weiße Oberkleider, und darüber blaue Mäntel. Den Kopf bedeckt ein außergewöhnlich hoher, spitzzulausender Fez, der dem geschorenen Schadel ein Gepräge der Wildheit und Absonderlichkeit verleiht. Es sind die invischen Krieger von Marotto, gewandte Reiter, flinke Eclaireurs, tollfühne Rämpfer, wenn der etwas laren Disciplin durch religiösen Fanatismus nachgeholsen wird. Dabei sind und bleiben sie echte Mauren: einnehmend und manierlich, stolz und wohl auch etwas eitel, wie man aus dem gangen Gebahren der theatralisch herausgeputten Gestalten leicht entnehmen kann.

Ins Palais des Gouverneurs gelangt man durch einen langen, mit schönen Matten bedeckten Corridor, in einen großen, hallengesäumten Hof, in dessen Mitte ein Springbrunnen plätschert. Diese Anordnung sindet man fast ausenahmslos in jedem maurischen Hause. Nichts ist schöner und bezaubernder, als die arabestengeschmückte Umrahmung, über die sich ein herrliches Stück tiesblauen Himmels spannt. Wo aber das Sonnenlicht nicht hingelangt, sinden sich lauschige Winkel, tiesschattige Plätzchen, die zu den grellen Lichtslecken wunderdar contrastiren. Neben diesem, für die heißen Sommertage berechneten Ausenthaltsorte,

durchschreitet man einen hübschen Garten und gelangt dann über eine mit Teppichen belegte Treppe hinauf in die Prachtgemächer des Gouverneurs.... In früheren Zeiten herrschte ein anderer Geist in diesen Burg. Zur Zeit der



Eine Strafe in Canger.

Piratenwirtschaft, von der bereits mehrmals in diesem Buche die Rede war, war auch die Rasbah von Tanger von spanischen Gefangenen überfüllt. Man mißhandelte sie zu Tode, schmiedete sie in Ketten und ließ durch sie die geraubten





Schweiger = Lerchenfeld. Afrifa.



Büter oft bei gräßlichem Sturmwetter und hochgehender See von ben im Kafen von Tanger ankernden Corfarenschiffen in die Stadt schleppen. Auch nach der Piratenwirtschaft sah es in Tanger noch schlimm genug aus. Die europäischen Mächte aber brachen den barbarischen Trot und heute ift man, zum mindesten in dieser Stadt, so sicher, wie in irgend einer orientalischen Kleinstadt, und jeden= falls sicherer als in den verrufenen Quartieren der Haupt nud Residenzstähte von Europa. Europäer fönnen in Tanger unbehindert und ungefährdet, sowohl Die innersten Winkel wie die Umgebung der Stadt durchstreifen, sowohl bei Tag als bei Nacht, ohne belästigt zu werden. Die Begegnung mit einem ber nielen »Heiligen« muß man, wie wir gesehen haben, allerdings meiden, obwohl auch bei berlei unliebsamen Zwischenfällen die Bevölkerung sich ins Mittel legt und die Betheiligten möglichst rasch dem gefährlichen Dunstkreise entrückt. Eine Intervention seitens der betreffenden Schutzmacht folgt jeder Insulte auf dem Fuße, und wenn die Machthaber auch nicht wagen, an einen »Gottbegnadeten « Hand anzulegen, jo fahnden fie gleichwohl nach Mitschuldigen oder Sündenböcken, denen dann in den Gerichtslocalitäten der Kasbah nichts Gutes bevorsteht.

Dort wird auch heute noch zuweilen barbarische Justiz geübt. Zwar die peinlichen Proceduren, die grausamen Torturen, das Abhauen der Sände und Füße, das Ausstechen der Augen u. j. w. hat auch in Tanger ein Ende genommen. Selbst die Todesitrafe wird nicht mehr öffentlich vollzogen und man begnügt sich in den meisten Fällen damit, den Abgeurtheilten dem Gouverneur vor= zuführen, der ihm eine Tasse Kaffee vorsetzen läßt, welche die letzte in seinem Leben ift. Huch foll es vorkommen, daß eine Portion dieses gefährlichen Getränkes von der Kasbah aus direct in die Wohnung eines Abzuurtheilenden geschickt wird, wo dieser es, selbstverständlich unter Affistenz einiger Lehenssoldaten, hinab= ichlürfen muß. Die gewöhnliche Strafe find Beitschenhiebe, welche bem Berbrecher, der sich platt auf den Boden niederlegen muß, von zwei handfesten Kerlen in rascher Folge applicirt werden, Auch diese Strafe hat ihre Verschärfung. Wenn cs fich nämlich um Diebstähle unter erschwerenden Umständen handelt, so erfolgt Die Crecution nicht in der Kasbah im geschloffenen Raume, sondern öffentlich. Der Berbrecher wird auf einen Giel gesetzt und unter militärischer Escorte gum Citadellenthore hinausgeführt, wobei je ein Polizeidiener rechts und links des Reiters ohne Unterbrechung auf deffen nachten Rücken hageldicht Stod- ober

Ruthenhiebe fallen lassen. Die Wenge brängt sich neugierig zusammen und vershöhnt den Verbrecher, die Jugend pfeift und grölt, das blutbedeckte Grauthier wird störrisch und schlägt um sich, der Delinquent wimmert kläglich, indeß die vermummten Weiber die Prügelknechte aneisern.

Bum Schlusse noch eine Phantasmagorie. Wir genießen sie in Gesellschaft bes bewährten und phantasiereichen Schilderers von Marokko, Edmondo de Amicis. Es ift Nacht. Die Luft ift ichwül, aber gleichzeitig balfamisch weich, die Sinne bestrickend. Um tiefblauen, sternenbesäeten Simmel hängt der Mond wie eine riefige Ampel und umichleiert mit weichem, weißem Lichte Säufer und Dächer, Garteninseln und Meer. Ab und zu flimmert ein rothes Licht aus einem ent= legenen Landhause in die bleichverklärte Landschaft hinaus. Es kommt aus dem Beim irgend eines Europäers, ber mit ben Seinen, mit Weib und Rind, ferne von der lieben Heimat den maurischen Zauber genießt. . . In der That ist es ein Rauber, so bestrickend, wie nur irgendwo der Drient ihn hervorzubringen im Stande ist. Nicht die Menschen mit ihrer täglichen Sorge und bes Lebens unbesieabarem Jammer sind es, die ihn schaffen. Keine Fee aus » Tausend und eine Nacht « schwebt zwischen den Blütenstengeln, an denen die Riesendolden wie Karfunkelsteine leuchten, und fein Benius läßt seinen Diamantenregen in den Schoß eines bleichen, armen Arabermädchens fallen, damit es mit diesem Schaße irgend einen verwunschenen Brinzen erlöse und in dessen stolzes Feenschloß ein= ziehe. Das Alles ift es nicht. Die Menichen find hier elend, erbarmenswert, aber auch das Land bietet wenig. Woher also die schwüle Umnachtung der Seele, daß fie wie an Zauberfeffeln durch lichte Räume schwebt, wo die Traumgenien ihre lockenden Spiele treiben?

Es ist ein Geheimniß, ein Räthsel. Vielleicht ist es der Athem des afrisfanischen Blütendickichts, vielleicht der Kuß des Meerwindes, vielleicht der magische Schimmer des Sternens und Mondhimmels. Vielleicht ist Alles nur Imagination, hervorgerusen durch die außergewöhnliche Situation, in der man sich eben befindet. Wir haben einen Abend in trautem Famisienkreise zugebracht, in dem pflanzensumrankten Heim eines Landsmannes, hiebei annuthige Franen gesehen und unseren Blick in die hellen Augensterne lieblicher Kinder versenkt. Der Sect, der Tuft, die Blumen, der süße Tamps der Aloöpfanne, der traute Ton eines heimatlichen Liedes: das Alles auf heißer afrikanischer Erde genossen, mag die

pereinsamte Seele in jene Schwingungen versett haben, die wir überirdischen Mächten zumuthen. Alte befannte Erscheinungen und Bilder mengen sich mit jolchen, die uns bisher unbekannt waren und die unsere Phantasie gefesselt haben. Erinnerungen durchfreugen neue mächtige Gindrücke, verblaßte Schattenbilder drängen in das farbige aber fremdartige Leben herein. Wir empfinden die grellen



Die Kasbah von Canger.

Begenfate, vermögen sie aber nicht auseinander zu halten, und so wird es Nacht vor unserem geistigen Auge, aber es ift eine Zaubernacht, die ihres Gleichen nicht hat, auf die Dauer indeß ermüdet. Sie hat auch diese Menschen müde gemacht, die feine Bedürfnisse tennen, feine Unsprüche an das Leben machen. Dieser himmel und diese Erde ermuden aber balb den Beift, fie ermuden die Seele, und ihr Flug finft zu weichen Träumereien herab. Gelbft die empfangenen

774 21frifa.

Eindrücke werden schattenhaft und verdrängen sich gegenseitig im bunten Wechsel, bis der Schlaf, der die Widersprüche löst, und überkommt und dem betäubten Geist neue Spannkraft verleiht.

Ueber ganz Tanger brütet Todtenstille, die nur ab und zu durch das Gebell eines Hundes, oder den verlorenen Ton eines primitiven Musikinstrumentes unterbrochen wird. Wie ein Schatten schleicht ber späte Wanderer an den weißen Häuserfronten vorüber. Kein menschliches Wesen regt sich, kein gastliches Licht flimmert, feine Dellampe beleuchtet ben halsbrecherischen Bfad. Nur die Sterne schauen still und groß in die ausgestorbene Stadt berab. Der Kuß strauchelt. wenn er in der Finsterniß vorwärts tavot, denn Knochen und Thierleichen. Alfchenhaufen und Küchenabfälle, Lachen und Kehrichthügel entgehen dem Huge. Sett halt der Wanderer an einer Thure stille, der einzigen, die er auf langem Wege antrifft. Eine schwarze Hand ist barauf gemalt, bas Zeichen, bag hier ber Nachtschwärmer freien Eintritt hat, wenn ihm nach der kaum füß zu nennenden Umarmung einer verblühten Maurenschönen gelüsten sollte. Vorbei! Man hört nichts, als den schenen Schritt des Wanderers. Jest bricht der Mond aus dem Gewölf und vor den erstaunten Blicken zeigt sich wie ein Bunderbild die weiße Stadt, welche wie in Todesbanden liegt. Breite, helle Flächen friechen die Häuserfronten hinauf und die vorspringenden Balcone werfen schwarze Schatten auf die Straße. Dort friecht etwas gespenstisch weiter - ein hungeriger Hund, der im Kehricht schnuppert: durre Kapen klimmen die niedrige Mauer empor und heben ihre borstigen Schattenriffe gespenstisch vom tiefblauen Rachthimmel ab. Man ist versucht zu lachen, aber das Erstaunen hält dasselbe zurück, so unheimlich muthet diese Einsamkeit an. Freilich wer Phantasie und regere Vorftellungsgabe hat, kann sich selber das Wunder vorgaukeln, wie alle dieje starren, schweigsamen Mauern herabgleiten und eine Welt voll der seltsamsten Geheimnisse dem geistigen Auge des Beschauers enthüllen.

Genug davon. Wir haben uns noch die Umgebung von Tanger anzusehen. Kings um die Stadt dehnt sich ein Kranz von Gärten, welche größtenstheils Eigenthum der fremden Gesandtschaften und der europäischen Colonien sind. Aber auch sonst ist die Vegetation lieblich, üppig, sinnerfrischend. Ungeheuere Blütenstengel der Aloën ragen wie riesige Lanzen in die aromatische Luft und wechseln mit jenen Palmettobüschen ab, welche den hervorragenden vegetativen

Maroffe. 775

Schnuck des nördlichsten Landvorsvrunges von Marotto bilden. Außerdem gibt es Afazien, riefige Cacteen, Dleander, Magnolien=, Granat= und Drangenbäume. Wo das Gartengrun oder der Bannivuchs aussetzt, erstrecken sich jaftige Wiesenflächen, deren Graswuchs mitunter eine enorme Sohe erreicht. Canale durchädern die Flächen und ihre Wasservorräthe befördern im Bereine mit der Trieb= fraft dieses Bodens das Wachsthum in erstaunlichem Grade. Wer sich in solches Gras- und Schilfvickicht waat, hat Mühe, wieder herauszufommen. Meift find die Wiesen aufgelassene Felder, denn nur ein Theil des Culturbodens wird bebaut. Und dies Lettere geschieht in der deufbar primitivsten Beise. Der Bflug, deffen man sich hiebei bedient, hat dieselbe Gestalt, wie vor Jahrtausenden. Dft genügt ein schwaches Granthier und eine mit ihm zusammengekoppelte Riege (j. Bild S. 712), um den Boden zu pflügen, d. h. leicht zu ritzen. An manchen Orten foll vollends die vereinte Kraft eines Efels und eines - Beibes hiezu genügen! Rach einiger Zeit, meift nach zwei Jahren, kehrt der Bauer zu dem alten Kelde zurück, wobei das wuchernde Unfraut einfach niedergebrannt wird, damit die Erde ihren Dünger erhalte. Und dennoch beträgt die Ernte diejes gesegneten Bodens zumeist die hundertfache Aussaat.

Ganz besonders reizend ift die Landschaft zwischen Tanger und dem Cap Spartel, der einen der beiden »Herkulesfäulen«. Auf der Uferhöhe des Vor= gebirges erhebt sich der prachtvolle Leuchtthurm, der durch die vereinten Bemühungen fast aller seefahrenden Staaten Europas zu Stande gekommen ift. Von der Laterne, deren fires Licht bis auf 25 Seemeilen weit auf den Dcean hinaus strahlt, genießt man eine Fernsicht von großartiger Beite bes Horizontes. Fern im Nebel des spanischen Festlandes erblickt man den matten Ruftenftreifen zwischen Tarifa und dem Cap Trafalgar, mährend aus tiefstem Nordosten die verdämmerte Couliffe des Felsens von Gibraltar den Rahmen nach rudwärts abschließt. Dort ragen auch die Uferberge des afrikanischen Festlandes, noch höher und stattlicher empor. Es find die sjieben Brüder«, wie sie im Alterthum hießen, und einer derfelben trägt den Namen Mufa's, des thatfräftigen Feldherrn, der Spanien für den Islam erobert hatte. . . Bendet man fich nach Besten, so hat man die unbegrenzte Spiegelfläche des Atlantischen Deeans vor sich, jenes meift bewegten Meeres, das die Araber das »Meer der Stürme« nennen. Um Geftade gibt es allezeit wilde Brandung und besonders gefürchtet ift von den 776 21frifa.

Seefahrern der flache, seichte Küstenstrich, der südwärts des Cap Spartel versläuft. An diese Stelle und ihre schäumende Brandung snüpft sich auch eine historische Erinnerung, die in die älteste Zeit des Islams zurückreicht. Als Okba Ibn Nafi, der Feldherr Moawias — von dem gelegentlich unserer Mittheislungen über die Gründung Keruans in Tunisien die Rede war — die Länder Nordwestafrikas dem Islam unterwarf, drang er durch das Atlasgebiet westswärts vor und erreichte zuletzt die marokkanische Bestküste. Hier ritt er in die atlantische Brandung hinein und rief: "Herr, wenn dieses Meer mich nicht



Oromenademeg nach dem Cap Spartel.

hinderte, ich zöge in die entlegensten Länder und ins Reich des Dhulkarnain, kämpsend für deine Religion und diejenigen tödtend, die nicht an dein Dasein glauben und andere Götter anbeten!...« Ofba aber ging später in einem Aufstande unter und es bedurfte mörderischer Kämpse, ungeheuerlicher Niedermetes lungen, dis die Berber, die dem Christenthume bereits fanatische Secten (Donastisten, Circumcellionen) geliesert hatten, dahin kamen, ebenso fanatische Mossemin zu werden.

Nächst Tanger ist Tetuan der zweite Eckpfeiler der marokkanischen Herrschaft am Mittelmeere. Beide Punkte sind durch eine ziemlich stark frequentirte

Straße mit einander verbunden. Gine Seitenroute verbindet Tetuan mit bem hochwichtigen Ceuta, von dem weiter unten die Rede sein wird. Un der letzteren Route liegt der Monte Negro, ein ziemlich unwegsames Gebirge, das hart ans



Ein maroffanischer Gouverneur.

Meer herantritt und einen beschwerlichen Engpaß freiläßt, die Stadt Tetuan selber, verhältnismäßig sauber und wohlhabend, liegt auf einem Hügel, zwei Stunden vom Meere entfernt und am Ufer des Martilflusses. Der Oft= und

Westrand des Hügels ist steil, der Nordrand verläuft flach nach dem Meere hin. Die Küstenebene ist sandig und hat dort, wo sie vom Martil bespült wird und eine Art Harne besitzt, ein Fort, um den Zugang zu decken. Die Stadt ist von alten, durch Thürme verstärften Zinnenmanern umgürtet und hat eine Kasbah zum Reduit. Rings ist sie von einem Kranze meist mit dichtem Busch-wert bestandener und nur schwer zu passirender Höhen umgeben, über die eine einzige gangdare Straße ins Innere führt. Sie gabelt sich jenseits des Fundus-Passise nach zwei Richtungen: nach Tanger und nach Fas. Als die Spanier im maroffanischen Kriege 1860 am 6. Februar nach einer siegreichen Schlacht in der Martil-Ebene in die Stadt einzogen, fanden sie auf den Wällen dersselben noch Kanonen, welche aus der Zeit Don Sebastians herrührten.

Un der Kuste zwischen Tanger und Tetuan liegt Ceuta, das Bollwerk ber Svanier auf afrifanischem Boden und gleichzeitig Mittelpunkt ber fogenannten » Prefibios«, wanischen Ansiedlungen am marotfanischen Gestade, Wenn man von »Centa« ipricht, ift bamit nicht blos die Stadt, sondern das gange, allerdings wenig umfangreiche Gebiet des gleichnamigen Presidios gemeint. Das lettere ist eine keulenartig ins Meer ausspringende Halbinsel, auf welcher die eigentliche Stadt und das isolirt, auf dem höchsten Bunfte der Halbinfel erbaute Fort liegen. Je mehr sich die Halbinsel dem Festlande nähert, desto schmäler wird fie. An der schmalsten, kaum 200 Meter breiten Stelle, liegt die mauerumgurtete Altstadt, rings vom Meere umgeben, da man an zwei Stellen (im Weften und im Often) den Afthmus durchgegraben hat. Es ist eigentlich eine Insel, auf welcher die enge winkelige Altstadt sich erhebt. Im Westen derselben sest man über den einen der beiden, weiter oben erwähnten Meerescanale auf das Fest= land, wo eine Urt Brückenkopf errichtet ift. Eine Reihe von Wachthäusern liegt vor dem äußersten Glacis. Hier erstreckt sich das gang unbedeutende Festlandsgebiet, welches zu Centa gehört. Es ist eine mit dichtem Gestrüpp und Buichwert bedeckte Ebene, in deren Mitte sich das alte, verfallene maurische Königsichloß El Seralijo erhebt. Renseits besselben giehen in geringer Entfernung von einander zwei parallele, mit mannshohen Stechpalmen und anderem Gebüsch überkleidete Bergketten, die eine bewachsene, von jumpfigen Biesenstrecken unterbrochene Ebene zwischen sich nehmen. Der Verkehr mit den Mauren findet nur hier statt; in Ceuta ist ihnen der Gintritt verwehrt.

Soweit die Situation westlich der Altstadt. Destlich derselben — also nicht auf dem Festlande, sondern auf der Haldinsel — erstreckt sich das eigentliche verhältnißmäßig geräumige und wohlgebaute Centa. Es füllt nur stellenweise die ganze Haldinsel von Meer zu Meer aus; ein Theil der ersteren ist auf der Südseite unverbaut. Die Userränder sind allerorts steil, oft senkrecht ins Meer abstürzend und werden von einer bastionirten Front gekrönt, die rings um die Stadt läuft. Die Verbindung mit der Altstadt ist durch zwei Zugbrücken hergestellt.

Un den Isthmus, auf welchem die beiden Stadttheile liegen, schließt der Keulenkopf der Halbinfel, deffen in der Mitte ansteigender Berg von dem starten Fort Acho gefrönt ift. Es besteht aus älteren und neueren Befestigungen. Diese zeigen eine, auf dem höchsten Steilsturg angebrachte bastionirte Front mit sechs Bastionen. Die Abdachungen des Berges bilden ein natürliches Glacis, die steilen Abstürze der Ufer auf allen Seiten ein außeres, von der Natur geschaffenes Sinderniß. Der Kopf der Halbinsel ist von Wegen durchzogen, welche radienartig vom Fort ausstrahlen. Die ervonirtesten Bunfte der Halbinsel sind mit fleineren Bollwerken verseben: im Norden Fort Sta. Catalina; im Westen Fort de S. Amaro; im Süden die Forts Innutilizado del Sarchal, del Quemadero und de la Balmera; im Often Fort Desnarigado und Almina. Außerdem ift der ganze Rüftenrand mit zahlreichen Batterien versehen, so daß die Gesammt= anlage der Halbinfel Acho als ein äußerst vertheidigungsfähiges Reduit sich darftellt. Dasselbe wurde selbst dem Angriffe einer europäischen Becresmacht längere Zeit zu widerstehen vermögen; für eine Kriegsmacht aber, gleich jener Maroktos, die weder Festungsgeschütze, noch Kriegsschiffe besitzt, ist und bleibt Centa ein uneinnehmbarer Plat. Sett man die einzig mögliche Art des Angriffes - den von der Landseite - voraus, so mußten der formidable Brückenkopf auf dem Festlande, dann die rings vom Meere bespülte Altstadt (eine Festung für sich), hierauf die eigentliche Stadt (eine zweite Westung für sich) und endlich das gange Suftem von Forts und Batterien, nebst dem ungemein ftarken Reduit auf dem Berge Acho der Reihe nach genommen werden. Die Salbinfel Centa bietet Raum für eine Armee von mehreren hunderttausend Mann; die Verbindung mit dem Mutterlande ift leicht und beträgt zwischen Ceuta und Algefiras nicht gang zwanzig Seemeilen.

780 Ufrita.

Was die Vergangenheit dieses Waffenplayes anbetrifft, so können wir uns furz halten. Centas Gründung fällt in die karthagische Periode; es wurde später römisch, in der Folge vandalisch, gothisch, genuesisch, und fiel in der Mitte des zweiten Jahrzehntes des XV. Jahrhunderts in die Gewalt der Portugiesen, die es dritthalb Jahrhunderte festhielten. Portugal betrachtete Centa als eine Schule für den Krieg, etwa wie heute Frankreich Algerien. Es mag erwähnt werden, daß es Centa war, wo der Dichter und Waffenheld Camvöns im Kampfe gegen die Mauren ein Auge verlor. Im Jahre 1668 kamen Stadt und Gebiet an die Spanier, die es dis auf den Tag behielten. Es bildet das wichtigste Glied in der Kette der spanischen Besitzungen, die in jenen Theilen des marokkanischen Reiches liegen, welche unter dem Namen des Amalat=el=Rif und des Amalat=el=Kharb bekannt sind. Unter der ersteren Bezeichnung versteht man den Theil der afrikanischen Küste zwischen Tetuan und der algerischen Grenze; von Tetuan dis Mahamora am Atlantischen Tetaan und der algerischen Grenze; von Tetuan dis Mahamora am Atlantischen Deean erstreckt sich das Amalat=el=Gharb.

Um Atlantischen Ocean wären mehrere Küstenstädte zu nennen, die insoferne von Bedeutung find, als fich in ihnen das fremde Element am rührigsten zeigt und in Marokko überhaupt nur die Hafenorte Angriffspunkte barbieten, um der autochthonen Barbarei in der Form von Handelsverbindungen, Colonien und dergleichen an den Leib zu rücken. Tanger zunächst liegt Arzilla, bas Zilia der Karthagener und identisch mit der Julia Traducta der Römer. Um die Mitte des X. Jahrhunderts befand es sich vorübergehend in den Händen der Englander und wurde später einer der berüchtigtsten Schlupfwinkel der maurischen Küftenviraten, bis der Rhalif Abberrhaman ben Ali von Cordova der Wirtschaft ein Ende machte. Auch die Portugiesen hielten eine Zeit hindurch, wie so viele andere afrikanische Küstenstädte, Arzilla besett. Heute ist es gänzlich bedeutungsloß und dürfte kaum mehr als 2000 Einwohner zählen, die vorwiegend Juden find. Ein folder ift es auch, der hier als vielfältiger Conful fast alle europäischen Regierungen vertritt und repräsentirt - zu welchem Zwecke, ist nicht auszuklügeln. Bon außen macht bas Städtchen mit jeinen hellen, allerdings dem Verfalle preisgegebenen Mauern, feinen unfreundlichen Gindruck. Im Innern ist es verwahrlost, ausgestorben, todtstill.

Zurasch) — zieht sich der Uferweg zuerst über Strandfläche, dann Hügel auf

und Hügel ab, und windet fich in der Folge zwijchen Felsen und Geftrupp in eine Einsenkung hinab, an deren Felsblöcke die mächtige Brandung des Deeans anschlägt. Felsen und Geftrupp bilden auch bas Schlufftuck biefes Beges, nachdem er zuvor noch stellenweise im Schatten von Korf- und Steineichen. Binien und Myrten gieht. El Araisch ift ein finsteres Welsennest, beffen uralte braune Wallmauern einen ins Meer ausspringenden Kelsen umgürten und der selber von einer altehrwürdigen, halb verfallenen, finsteren Burg gefrönt ift, Unter allen marokkanischen Hafenstädten am Atlantischen Deean war El Araisch bislang die einzige, welche noch einiges Leben in ihrem morichen Körper wach hielt. Berber hatten die Stadt im XV. Jahrhundert gegründet. Nachdem fie 1610 an Spanien verloren gegangen war, rik fie Mulen Ismail im Jahre 1689 wieder an sich, worauf sie fortgesett gedich und noch zu Beginn unseres Sahr= hunderts einer gewissen Blüte sich zu erfreuen hatte. Nun ist sie todt und öde. und beherbergt in engen finfteren Gaffen eine Bevölkerung von höchstens 4000 Seelen, theils Ruden, theils Mauren. Im Norden wird El Araisch vom Rusfluffe umflammert, deffen Mündung durch eine Barre gesperrt ift, so baf nur die allerkleinsten Schiffe in das Kahrwasser eindringen können. Der Rus ist der Lirus der Alten; auf seinem rechten Ufer unweit der Küste befinden sich noch Reste einer römischen Stadt. Was die Umgebung des Städtchens in erster Linie malerisch erscheinen läßt, ist ein prächtiger Wald von hohen und mächtigen Steineichen. Das Innere von El Araisch aber ist buster und unfreundlich; man paffirt einen kleinen, arkadengefäumten Marktplatz und tritt durch das nördliche Thor hinaus, mit herrlichem Ausblick auf den tiefblauen Ocean und die grünen Waldhöhen am Ufer.

Weitere Küstenplätze sind: Sale, an der Mündung des Buregreb, volkreich, aber sonst ziemlich herabgekommen; Rabbat, eine der vornehmsten Städte
des Reiches, stark befestigt und etwa 10.000 Bewohner beherbergend, welche
lebhaften Handel nach dem Innern des Landes, wie auch nach den europäischen
Seeplätzen des Mittelmeeres treiben. Ein viereckiger Thurm heißt Sma-Hassan
und hat 47 Meter Höhe; das Mausoleum des Helden Mauretaniens, Sultan
Al-Mansur, verdient bemerkt zu werden. Es solgen noch: Mazagan, mit
einem Castell und einer von den Portugiesen augelegten Cisterne mit 24 toscanischen Säulen; Safi, der beste Hasenort, aber ohne Handel; schließlich

Mogabor, erst im Jahre 1760 nach europäischer Weise regelmäßig aufgebaut, befestigt und mit einem Hasen versehen, der aber, wie alle Häsen an dieser Küste, allmählich wieder versandet. Es ist übrigens einer der vorzüglichsten Handelspläße des Reiches, der den Versehr des Binnenlandes nicht allein mit Europa, sondern auch mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika vermittelt. Unter den 15.000 Bewohnern zählt man nicht weniger als 1500 Europäer. Selbsteverständlich ist hier der Sit mehrerer europäischer Consuln.

Die wichtigsten Städte des marokkanischen Reiches find die drei Residenzen Fas. Mitnäs und Marrateich (Marotto), welche fämmtlich tief im Innern des Landes liegen, und eigentlich nur durch eine einzige große Karawanen- und Handelsstraße mit der Außenwelt in Verbindung stehen. Es ist dies die Route von Tanger durch die Landschaften Sad = el = Sharbia, Tleta = el = Raiffana, Ben i= Anda, Beni= Saffan u. f. w. nach Fas. Der wichtigfte Ort und gleichzeitig die wichtigfte Stadt an diesem Wege ift Alfagar el = Ribir (richtiger El Raffir el Kibir — das große Schloß). Der Aublick berjelben ift überraschend. Sie erhebt sich am Fuße eines Bergzuges mitten aus dem üppigen Grun der Olivenwälder, mit hoben Zinnenmauern, Thurmen und Thoren, Minarets und einzelnen hochragenden Palmen. In der Nähe besehen, präsentirt sich der Ort allerdings anders. Der Mauerring, welcher ihn einschließt, ist ziemlich altersschwach und von Schmut überzogen: hochivannende maurische Thorbogen in Sufeisenform gewähren Einlaß. Zunächst stößt man auf einige Beiligengräber mit grünen Ruppeln. Auf den Zinnen der Mauern und der benachbarten Dacher niften ungählige Störche. Die Gaffen aber sind furchtbare Cloaken und im tiefen und gaben Stragenkoth finkt man bis über die Anochel ein, faum daß man vorwärts kommt. Der Hauptweg mundet auf einen kleinen, fteil aufteigenden, wie mit Felsblöcken gepflafterten Blat, längs welchem eine Anzahl greisenhafter, in Lumpen gehüllter Männer Brot und Anderes feilbieten. Sie rühren sich nicht; sie scheinen dem Grabe entstiegene Schatten, Geftalten aus einer anderen Welt zu sein. Andere schmale, finstere, meift übel duftende Bäßchen öffnen sich, ab und zu von hohen maurischen Bögen überspannt, die zu Thoren gehören, welche Rachts geschlossen werden. Die Bäuserfronten zeigen vollkommen glatte, verwitterte, schmutige Wandflächen. Man gelangt in der Folge in einen Bagar, der mit Lumpen und Zweigen eingedecht ift; allenthalben fieht

man den blauen Himmel durchschimmern und von den morschen Zweigen fallen alle Augenblicke welche auf das Pflaster herab. Und dazu überall dieselben, zum Theil furchtsamen, zum Theil wildblickenden elenden Gestalten, schene Kinder, Greise, die kaum mehr den Eindruck von menschlichen Wesen machen, schweigsiame Leute, die dem Europäer, der hieher kommt — was, beiläusig bemerkt, nur auf Gesandtschaftsreisen sich ereignet — wie Schatten auf allen Wegen folgen.

Um schlimmsten sieht es natürlich im Judenviertel, der »Mella« aus. Das Wort bedeutet auf maurisch so viel wie verfluchter Ort«. Reisende versichern. daß man hier buchstäblich auf Schritt und Tritt Gefahr laufe, in den Straßentöchern sich ein Bein zu brechen. Auch sei man gezwungen, sich die Rase zuzu= tralten, um nicht in dem entsetlichen Gestanke zu vergeben und bewußtlos umzusinken. Und dazu der seltsame Contrast, den die an den Sausthoren sitsenden prächtigen Weiber und liebreizenden Mädchen darbieten. Gin Moslim aber würde sich nie so weit vergeben, die entweihte Erde des jüdischen Seims zu betreten. Wir verweisen hiebei auf die Stelle, wo von den marokkanischen Juden im allgemeinen die Rede war (f. S. 733). Es ist noch eine offene Frage, ob Die im Reiche Gr. scherifischen Majestät wohnenden Israeliten Direct aus Palästina, oder gleichzeitig mit den Mauren aus Spanien (XIV. Jahrhundert) ins Land gekommen find. Das lettere ift wahrscheinlicher. Wie in Tanger, bringt fich der Jude auch im Innern des Landes durch Handel und Schacher fort, benützt die Unwissenheit des Mauren und Arabers zu seinem eigenen Vortheile, iammelt sich mitunter im Schweiße seines Angesichtes ein recht artiges Bermögen, und erträgt es geduldig, wenn ihn der Maure dafür wie einen Sund behandelt und ihm oft wieder einen Theil seines mühsam und schlau gesammelten Gigenthums ohne alle Umftände raubt. Die Berationen, denen die Juden unterworfen sind, nehmen verschiedene Formen an. So 3. B. fordert nicht selten die am Eingange zum Judenviertel stehende marokkanische Wache von den Eintretenden irgend ein Geschenk, und wird ihr dies verweigert, so setzt es Faustschläge und Kolbenftoge ab. Ober fauft man irgend einen Gegenftand im Rramladen bes Juden und gahlt den Wert aus, so geschieht es mitunter, daß ein baneben ftehender Maure fich ohne Umftande einen Theil des Geldes zueignet. Sat nun der Jude das Herz, dagegen etwas einzuwenden, jo darf er verfichert fein,

Mfrifa. 784

mit dem Stocke, wenn nicht gar mit dem Jatagan des Mauren Bekanntschaft zu machen.



Ein Bagar in Teman.

In einiger Entfernung nordwärts von Alkazar schlängelt ein Fluß — M'thazen — seine trüben Wasser durch die einförmige Landschaft. An seinem Ufer zeigen sich die Reste einer alten Brücke. Gie bezeichnet die Stelle, wo einst

ein jugendlicher, aber feuriger und unternehmungslustiger europäischer König der Uebermacht der islamitischen Glaubensstreiter unterlag. Hier rangen das bars barische Afrika und die damals kaum höher gestandene spanischsportugiesische Kasse



2lusgesetzte Köpfe von Bingerichteten in fas.

um die Palme; sie fiel dem Ersteren zu. Durch diese Fluten wälzten sich die entsetzen christlichen Heerhausen, an diesen Usern slehten sie um Gnade und versgossen sie ihr Blut — aber die arabischen und berberischen Krieger gaben keinen Pardon. Die portugiesische Jugend, Höslinge, Bischöfe, Soldaten und Troßleute,

786 Afrika.

italienische, deutsche und französische Albenteurer: sie alle fanden ihren Untergang. Mehr als 6000 chriftlichen Leichen wurden die Köpfe abgeschlagen, und auf ben Zinnen der Mauern und Thore von Fas als blutige Trophäen aufgepflanzt. Es war dies iene »Schlacht von Alfazar«, in welcher der abenteuerluftige Dom Sebastian von einer feindlichen Rugel niedergestreckt und Vortugals Unabhängigkeit begraben murbe.... Heber die oben erwähnte, nun in Muinen liegende Brücke zog die große Heerstraße von Tanger nach Fas. Um füdlichen Ufer des Fluffes befand sich das Lager Mulen Muluks, des marokkanischen Sultans, der am Tage der Schlacht aus dem nahen Alkazar herübergekommen war, indeß Dom Sebastian mit seinem Seere den Weg von dem früher erwähnten Urzilla her cingeschlagen hatte. Der Kannof selber bürfte auf beiden Ufern ausgefochten worden sein, da er dermalen fast überall zu durchwaten ist, und diese Eigen= ichaft wohl auch in früherer Zeit besessen haben mochte. Der Reisende muß fich übrigens mit der bloken Erinnerung an diese Katastrophe und hochwichtige geschichtliche Begebenheit zufrieden geben, da ihn fein Denkzeichen, fein Anhaltsvunkt — jenes Brückenfraament selbstverständlich ausgenommen — daran gemahnt. Wo mögen jene bravouröfen Attaguen stattachabt haben, welche die Reiterei des Herzogs von Riviero zu Beginn des Kampfes ausführte? Wo focht jener heldenmüthige Mulen Achmed, der Bruder des Sultans und nachmalige Eroberer bes Sudans, er, der Feldherr am Morgen, der sieggekrönte König am Abend? ... Ein Hauch des Friedens weht nun über diese grünen, blumigen Gefilde, die einst so viel Blut getrunken hatten. Das Seltsame aber ift, daß heute nicht einer von den heutigen Bewohnern etwas von dem, für ihre Ahnen so ruhmreichen Kampfe weiß, der, als er seinerzeit zur Chre des Halbmondes ausgefochten war, ein Triumphgeschrei von Jas bis Stambul im Gefolge hatte.

Die von den letzten Sultanen bevorzugteste der drei Hauptstädte des Landes ist Fas (auch Fez, sprich: Fäs, geschrieben). Sie ist, wenn auch nicht so groß, wie das später zu neunende Marrafesch, unbedingt die wichtigste Stadt des Reiches. Ihre Bewohnerzahl wird auf 100.000 Köpfe veranschlagt, die sehr rührig und gewerblich vielseitig thätig, aber auch fanatisch und ungastfreundlich sind, oder doch dis in die jüngste Zeit waren. Turch das häusige längere Verweilen europäischer Gesandtschaften innerhalb der Mauern der Stadt, hat sich nämlich auch im Punkte der Gesinnung der maurischen Vevölkerung eine Wendung zum

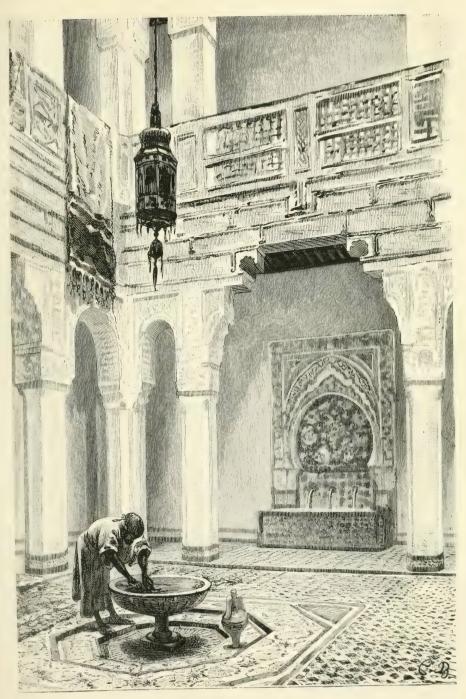

hof eines hauses in fez.



Maroffe. 787

Besseren bemerkbar gemacht. Die Stadt liegt in einer weiten Fruchtebene mit zahlreichen Duars und Baumgruppen. Zwei Flüsse durchädern das gesegnete Land, die »blaue Quelle« und der »Perlenfluß«, welch letzterer die Residenz durchzieht. Aus der Ferne zeigt sich diese Letztere als eine lange weiße Linie, überragt von einem Wald von Zinnenthürmen, Minarets und Palmenkronen. In der Nähe aber enttäusicht auch dieses »Bunder der Berberei«. Man kommt zunächst durch ein monumentales Thor, welches durch die Stadtumwallung Einlaß gewährt, dann durch ein zweites, worauf die Stadt selber betreten wird. Die ersten Wahrnehmungen sind keineswegs solche von erquickender Art. Ueberall entsetzliche Verwahrlosung, Schutt= und Schmuthausen, Kuinen und gedorstene Mauern, eingestürzte Zinnen, ab und zu der Anblick von Palmen, eine weiße Kubba mit grüner Kuppel — der Kest Menschenmasse, Farbengewoge, Stimmen=gebrause.

Der Weg führt allenthalben durch enge frumme Gaffen mit nachten Säufer= fronten zur Seite, ohne Fensteröffnungen und nur hin und wieder mit Löchern in Form von Schiekscharten oder in Kreuzform, aus denen bie und da ein neugieriges Geficht hervorlugt. Seitwärts der Hauptstraßen liegen entsetlich enge, meist finstere Gäßchen, bergauf und bergab, ein unentwirrbares Labyrinth bildend. Und bennoch hat auch dieses Jammerbild seine überraschenden Contraste. Man braucht blos durch eines der hochspannenden maurischen Bogenthore in den Hof eines der größeren Wohnhäuser zu treten, um eindringlichst über den bestehenden Gegensatz aufgeklärt zu werden. Gin kleiner Garten, meist von schattigen Ci= tronen= und Drangenbäumen erfüllt, nimmt den Ankömmling zunächst auf. Dann geht es durch eine kleine Pforte in den fäulengetragenen Borhof, deffen Sufeisen= bogen hoch in den dämmerigen Raum hinaufspannen. Wo sie enden, zieht rings um die Salle eine Gallerie mit hölzerner Balustrade, deren geschnitte Arabesten= Verschlingungen nicht minder herrlich find, wie die maurischen Stuckornamente an ben Bogenwölbungen, an den Capitälen und in den Zwickeln von Säulenpaar 311 Säulenvaar, Ueber die Baluftrade hängen Teppiche und Decken herab, pracht= volle maurische Arbeiten, und zwischen jedem Säulenpaar schweben große Ampeln, oder Laternen saracenischen Stils bis auf Stockhöhe herab. Der Boden flimmert in den discreten Farben schöner Majoliken, welche stellenweise von prächtigen Teppichen bedeckt find. Ein großes Waschbecken in fliesengeschmückter Vertiefung

ziert die Mitte des Vorhoses und an der einen oder anderen Wand unter den Arcaden murmeln Wasserstrahlen, die auß zauberisch schöner Umrahmung von maurischen Stuckornamenten und Majolika-Täselung in ein davorstehendes Vecken hinabplätschern. In allen Innenräumen eines solchen vornehmen maurischen Heims herrscht sauftes Halbdunkel vor, in welchem die farbigen grellen Wandmalereien und bunten Majoliken besonders effectvoll wirken. Die Stille in den Gelassen, das Spiel der Farben und Trnamentmuster in stets heiterer Abwechslung, das discrete Leuchten der Teppichsarben, das Flimmern der grellen Fliesenmuster, das eintönige Rausschen und Gurgeln der Wasser und der Ausblick auf das helle Grün der Trangen= und Citronenbäume, oder durch die graugrünen Halbschatten der Gartengewächse, wo Vogelsang ertönt und seuchtende Käser summen: das alles ist ein verförpertes Märchen auß Tausend und eine Nacht.«

Ein solches Heim hat aber für den Europäer noch eine andere Ueber= raichung, den Ausblick von der Dachterrasse. Alle Dachterrassen der marottanischen Städte find die Tummelpläge der Frauen und Rinder. Die Bruftwehren, welche die Terrassen säumen, sind freilich so hoch, daß die Ausschau erheblich beeinträchtigt wird. Ift aber die Stadt, wie es mit Fas der Fall ift, auf hügeligen. ober vollends bergigem Terrain erbaut, dann ergibt sich der Einblick von den Terrassen der höher gelegenen Häuser auf jene der tiefer gelegenen von selbst. Die Brustwehren sind überdies so breit, daß man sich ohne Gefahr auf dieselben niedersetzen, oder niederlegen kann. Ueberdies find in den Bruftwehren ftellenweise fleine Kensterchen, nicht größer wie Schießicharten, angebracht. Auf ben Terrassen selber herrscht das tollste Carnevalstreiben. Weiber, Madchen, Dienerinnen und Rinder: alles bunt durcheinander. Es ift ein Farbengewoge, ein Schäfern und Lachen, ein Jauchzen und Richern in ununterbrochener Folge und entzückender Abwechslung von Terrasse zu Terrasse bis in weite Ferne, wo das Auge nur mehr helle oder farbige Bünktchen zu erkennen vermag und ber Schall ber Stimmen leise auszittert.

Sehen wir uns nun die Stadt etwas genauer an. Daß sie im Wesentlichen wenig bietet, wurde bereits erwähnt. Es ist kein sonderliches Vergnügen, zwischen langen nackten Mauern ohne Fensteröffnungen zu wandeln. Un vielen Stellen zeigen sich klaffende Risse und die Straßenbahn steigt bald rapid an. bald fällt sie jäh ab, so daß man den Blick weit mehr auf den Voden, als

auf andere Dingen heften muß. Dazu gesellt sich allerorten Schmutz, Schutt, Steine, dann überdeckte finstere Durchgänge, in denen man sich vorwärtstappen muß, bis eine Sackgasse, wie man sich eine solche nicht schrecklicher vorstellen kann, den Gang vollends hemmt. In solchen sinsteren, unheimlichen Löchern weht eine fenchte Luft, modern die Cadaver umgestandener Thiere — Eindrücke, welche theilweise in den offenen Gassen noch überboten werden durch den buchstäblich unwegsamen Boden, durch Staub, Gestank und Fliegenschwärme, die den Athem stocken machen. Und dieses ewige Drehen und Wenden in krumme Gäßchen hinein, bald rechts, bald links, so daß der zurückgelegte Weg, wollte man ihn nachzeichnen, dem verworrensten Arabeskenmotiv der Alhambra auf ein Haar gleichen würde.

Sehr wirkungsvoll hat Edmondo de Amicis das Leben in dieser Riesen= cloafe geschildert. Wir möchten — um jeder Baraphrase auszuweichen — das ftimmungsvolle Lebensbild nicht vorenthalten. "In dieser merkwürdigen Welt schreibt unser Gewährsmann — gibt es fein eigentliches Leben, sondern nur Tone. Wir vernehmen das Gepolter eines Mühlrades, den näselnden Gefang einer Koranschule, das Surren eines Webestuhles, ober das Rauschen eines Baches - sehen aber nichts, da die dicken, hohen Mauern für das Auge undurch= dringlich sind. So taumeln wir weiter, immer tiefer in die Stadt hinein, wo nun auch einiges Straßenleben uns zerstreut. Es ift freilich eine Zerstreuung minderer Art, denn bleiben auch die Männer gleichgiltig unserem Aufzuge gegenüber, so lärmen und schreien umsomehr die Franen, welche bei unserem Erscheinen entsett fliehen, als wären wir eine Rotte von Mördern (Amicis befand sich in Gesellschaft der italienischen Gesandtschaft, welche 1875 Fas besuchte). Die Strafenjugend empfängt uns mit geballten Fäuften - allerdings in respect= poller Entfernung, denn unsere militärische Begleitung hat fich von Saus aus mit Stöcken und Anotenstricken versehen, mit denen niemand gerne Bekanntichaft machen möchte. hin und wieder ift das Gedränge fo ftart, daß die Soldaten, welche unsere Führer sind, sich gegenseitig die Hände reichen muffen, um nicht von einander abgeschnitten zu werden. So gelangen wir auf unserem Marter= wege nach und nach an freundlichere Stellen, an Brunnen mit Mosaikschmuck, an hohen, gewölbten, stilvollen Gingangspforten und offenen Hallenhöfen vor= über. Es sind dies die sogenannten Munduts«, die Warenhäuser der Raufleute,

790 21frifa.

mehritöcfige Gebäude mit gregdengefäumten Hofraumen, mit hübichen Holzbalustraden und einem Brunnen in der Mitte. Um belebtesten ist natürlich die breite Hauptstraße. Hier finden wir vieles Bolf, das neugierig herzudrängt, io daß wir oftmals stillehalten mussen, was auch dann nothwendig ist, wenn ein vornehmer Maure zu Pferd, oder ein mit blutigen Schafstöpfen beladener Gfel, oder eine Frau hoch zu Kameel, vorüber wollen. In dieser Hauptstraße sieht man häufiger als sonst hochspannende Thorbogen, weite Hallen, rechts und links die dicht mit Menschen besetzten Bazars. Funduks, Moscheen u. s. w. Die Leute scheinen auf den Fußspitzen einherzuschleichen. Die Luft, die man bier athmet, ift geschwängert mit dem Geruche von Aloë, Gewürzen, Weihrauch und Kif (Hafchisch), daß man meint, sich in einem Droguen-Magazin zu befinden.... Dann wieder ein anderes Schauspiel. Einige Soldaten führen einen über und über mit Blut befleckten Unglücklichen daher, dem eine Schaar heulender Kinder folgt. Es ist ein auf frischer That ertappter Dieb, denn die blutdürstigen Aleinen schreien ununterbrochen: »Die Hand! Die Hand! Haut ihm die Hand ab!...« Weiter ftoken wir auf zwei Manner, Die auf einer Traabahre einen Leichnam fortschleppen. Er ift mumienhaft ausgeborrt und in einen leinenen Sack gehüllt, der am Halse, um die Huften und bei den Anien zusammengeschnurt ist. . . . Faßt man solche und ähnliche Bilder zusammen, so fragen wir unwillfürlich, ob wir träumen oder machen, ob dieses Alles dufterer Zaubersput oder Wirt= lichkeit, ob die Städte Baris und Fas auf einem und demielben Blaneten liegen!-

Das alte Fas war eine große, volks und gewerbreiche Stadt, deren Ruf weit über die Grenzen Afrikas hinausging. Sie wurde überschwänglich gepriesen und ein arabischer Schriftsteller namte sie den Mittels und Vereinigungspunkt aller Reize dieser Welt. Sie war die Mutter, die Königin über alle Städte des afrikanischen Westens. Ihre Gründung fällt in den Beginn des IX. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Der Abbassibe Edris Ibn Abdallah, dessen Partei in einer Familiensehde unterlegen war, flüchtete nach dem fernen Westen von Ufrika und hielt sich durch längere Zeit in den Atlasschluchten verborgen, wo er ein Asketensleben fristete. Seine Frömmigkeit, sowie der Zauber seiner Persönlichkeit verschafsten ihm alsbald einen großen Anhang unter der berberischen Bevölkerung, und nach kurzer Zeit schwang er sich zu ihrem Beherrscher auf, indem er Heiden, Christen und Juden, wo es erforderlich war, gewaltsam zur Annahme des

Maroffe. 791

neuen Glaubens zwang. Edris stand auf dem Gipsel seiner Macht, als er einem heimtückischen Anschlage seines mächtigeren Gegners HarunsersReschib unterlag. Dieser hatte einen bestochenen Arzt nach Mauretanien entsendet, damit er Edris vergiste. Der GegensChalif und seine Dynastie sollten vernichtet werden. Das Volk aber hatte anders entschieden und erklärte sich für den posthumen Sohn des Verewigten, EdrissIbnsEdris, der im Alter von 12 Jahren zur Herrschaft gelangte und im Jahre 808 den Grundstein zu der neuen Residenzstadt Faslegte, sin einem großen Thale, zwischen zwei waldgeschmückten hohen Bergen und am rechten User des Perlenslusses, dessen tausend Wasserläuse durchrieseln, wie es in der maurischen Chronik heißt.

Das alte Fas hatte eine zum Theil andere Gestalt und bei weitem größere Ausdehnung, als die heutige Stadt. Diese ift in Korm eines großen Achters um zwei Sügel gelagert, welche von alten verfallenen Befestigungen gefront find. Zwischen beiden Hügeln hindurch strömt der Verlenfluß (Wad Fas), welcher die Stadt in zwei Sälften theilt: am rechten Ufer das alte Fas. am linken Reu-Fas. Das Gauge ift eingeschlossen von einer uralten, zumeift baufälligen, ober ruinenhaften, mit ftarken Thurmen versehenen Zinnenmauer. Steiat man auf eine der beiden vorstehend erwähnten Höhen, so überblickt man ein weitgedehntes weißes Häusermeer mit darüberragenden Thürmen, Minarets. grünglafirten Kuppeln und hohen Palmenfronen. Bei einer folchen Ueberschau erfennt man fofort, daß Kas einst eine viel größere Stadt gewesen sein muß. und daß das Borhandene gewissermaßen nur das Gerippe der älteren Anlage porftellt. Weit draußen nämlich, wo die Ebene sich ausdehnt und die Gärten liegen, gibt es imposante Ruinen von Baulichkeiten aller Urt: Rubben, Heiligen= graber, Klöfter, Bogen verschwundener Wafferleitungen, Befestigungen — Zeugen einer anderen Zeit. Nun ift an Stelle des Verschwundenen ein grünes, blüten= reiches Gartenland getreten und überallhin riefelt das belebende Element theils in Bächen, theils in Canalen.

Ebris-Ibn-Edris war auch der Gründer der nach ihm benannten Moschee und eines zweiten moslimischen Tempels, der Karnim-Moschee. Es war der erstgenannte Prachtbau, welcher der Stadt Fas den Beinamen » Welka des Westens« verschaffte. In ihr Inneres ist übrigens noch sein Nicht-Moslim eingedrungen und alle europäischen Reisenden müssen sich noch dermalen begnügen, das uralte

Wahrzeichen der Stadt nur von Außen kennen zu lernen. Beiläufig sei bemerkt, daß weder die Karuim-Moschee, noch jene, welche den Namen des Edris trägt,



Eine Strafe in fas.

mit den ältesten Bauten identisch ist. Dies geht zunächst aus einer Beschreibung des berühmten Historiographen Ibn Khaldun hervor, der an dem Tempel mancherlei vermißt, von dem die ältere Tradition berichtet. Was diese letztere anbetrifft,



Sarten und Frauenbad in einem vornehmen Baufe zu Bas.



reicht diefelbe bis ins Jahr 859, also bis jum Gründungsjahr gurud. Es war cine fleine, pierschiffige Moschec, zu deren Herstellung Rairnan (die » beilige Stadtvon Tunis, die Gründung des Ofba-Ibn-Nafi) die Geldmittel gesendet hatte. Im Laufe der Leit erfuhr sie immer ausgiebigeren Umbau, oder entsprechende Bergrößerung, fo daß fie nach und nach den Höhepunft ihrer Größe und ihres Ruhmes erreichte. Imam Achmed Ibn Aby Befr pflanzte auf die Spite des Minarets eine goldene, mit Edelsteinen reich besetzte Rugel, und ließ in beren Hohlraum bas Schwert bes Edris-Ibn-Edris hinein legen. Auch sonst weiß die Tradition nur von mirakulösen Dingen zu berichten. Das Mihrab beispiels weise war von einer solchen Bracht, daß es während der Anwesenheit der Beter verhüllt werden mußte, um diese nicht von ihrer Andacht abzulenken. Zweihundert= fiebzig Säulen bildeten sechzehn Schiffe; man trat durch fünfzehn monumentale Thore und zwei kleine Pforten (lettere zur alleinigen Benützung der weiblichen Moschechefucher) in das Heiligthum ein, welches während hoher Festtage, namentsich während des Ramazans von 1700 Ampeln erhellt wurde. Ibn Khalbun behauptet, die Moschee hätte 22.700 Personen Raum gewährt, was eine arge Uebertreibung ist.

Da Fas bermalen die officielle Residenz des maroffanischen Sultans ift und die beiden anderen Residenzen, Miknäs und Marrakesch nur vorübergehend vom » Kaiser« besucht werden, domiciliren dortselbst auch sämmtliche Großwürden= träger des Reiches. Infolge der häufigen Gesandtschaftsreisen ist Mancherlei von der Lebensweise, der Sinnegart und dem Auftreten dieser Großen von Marokto befannt geworden. Ihre Wohnungen verrathen weder Brachtliebe, noch Comfort; Die »schäbige Nüchternheit des Amenblements« ist auffällig. Der Raiser bewohnt für sich ein ganges Stadtviertel, den staijerlichen Bezirte. Auch hier sind enge, gewundene, in geheimnisvollem Halbdunkel liegende, von hohen nachten Mauern eingeschlossene Gäßchen vorherrschend. Dazwischen liegen kleine Plate, Sofe mit hohen Thorbogen, Ruinen und unvollendete Neubauten. Allerorts ftogt man auf Diener, Sclaven, Schildwachen oder Soldatentrupps. Auch der faiserliche Garten ist nichts weniger als eine sehenswerte Merkwürdigkeit. Amicis vergleicht ihn mit einem Klostergarten, der hohen Mauern wegen, welche ihn umschließen. In diesem Garten befinden sich zwei grüngedeckte Kiosfe und eine enorme Menge von Drangen=, Granat=, Maulbeer= und Feigenbäumen. Dbwohl in diesem Unle

Vieles, namentlich die Blumenpflege arg vernachlässigt ist, meint Ludwig Pietsch, ber Chronist der deutschen Gesandtschaft, gleichwohl, daß er ein anmuthiger, stiller, weltentrückter Zufluchtsort sei, aber in allen Einrichtungen dürftig bis zur Armseligkeit, wie ein deutscher provinzialer Wirtshausgarten in alter Zeit.

Wenn von Er. scherifischen Majestät europäische Gesandte in Audienz empfangen werden, nimmt ersterer in einer Nische auf meterhohem, hölzernem und aanglich ichmucklosen Thronsessel mit untergeschlagenen Beinen Blat. Seine Gestalt ift gang und gar von einem weißen Saif umhüllt, sogar die Sande find unter demjelben verborgen. Wie ein indisches Götzenbild kauert er in seiner Nijche, die müden Angen auf den Boden geheftet. Der Sultan liebt es, fich mit den Sendlingen der europäischen Regierungen über Reformen zu unterhalten. Er ipricht über Sandel und Verfehr, über Industrie, Verträge, und stellt dazwischen mancherlei vom Thema abspringende Fragen. Nach ceremoniosen, einschläfernden Wechselgesprächen, neigt der Sultan leicht das Haupt und die Andienz ift zu Ende. Im Großen und Ganzen aber bleibt alles beim Alten. wie es in einem islamitischen Reiche von so starrer conservativer Organisation nicht anders deutbar ist. Lange Zeit hindurch blieben die Gesandtenbesuche unerwidert. In diesem Jahre aber (1885) hat eine marokkanische Gesandtschaft in Baris und Rom vorgesprochen und in Montvellier haben fich sogar junge maroffanische Militärs eingefunden, um dort ihre Ausbildung zu erlangen. So bröckelt denn auch an den Mauern der moslimischen Zwingburg, welche man Marotto nennt, Stück für Stück ab, und gewähren deren Breichen dem modernen Fortschritte und dem Beiste der Auftlärung schüchternen Ginlag. . . .

Die zweite Residenz der marokkanischen Sultane ist Miknäs, auch Mekinez geschrieben. Es ist das »Versailles Marokkos«. Von Fas ist die Stadt etwa 50 Kilometer entsernt, so daß die Zurücklegung der Strecke ungesähr zwei Tagsreisen beansprucht. Das Zwischenland ist eben, stellenweise bedaut, trägt aber keineswegs jenes Gepräge der lleppigkeit und Cultivirtheit, wie man es vorausssen würde. Weite Strecken liegen brach und nur die zahlreichen Duars, sowie der auffällig sebhafte Verkehr, der auf den als breite Zone ausgetretenen Psaden zwischen beiden Städten sich bewegt, gibt der unübersehdaren Seene den Ausschind von Leben und Abwechslung. Indeß ist diese Gene bereits im Mai, wo die Temperatur nicht selten 40° C. übersteigt, vollständig verbrannt. Schmerzhaft

Palaft des Großveziers in Mekines.



Maroffo. 797

für die Sehnerven sind die vielen blendend weiß getünchten Heiligengräber, die von Zeit zu Zeit über den Horizont tauchen und bebuschte Anhöhen schmücken.



Dorhalle in einer Moschee in fas.

Eine marokkanische Reisegesellschaft — falls es sich nicht um ganze Handels= karawanen handelt — hält ungefähr die folgende Ordnung ein: voraus einige bewaffnete Diener, dann auf schwerfällig einherkeuchendem Maulthier der Herr, 798 21frifa.

mit einem Kinde vor sich auf dem Sattelknopfe, ein Weib — immer die Liebslingsfrau — hintenauf, zuletzt in einiger Entsernung die übrigen Familienglieder, Weiber und Kinder, Diener und die bis hoch hinauf bepackten Lastthiere.

Wie Fas prafentirt sich auch Mifnas aus der Ferne als eine helle Terrasienstadt mit unzähligen sie überragenden Thürmen und Minarets, rings von anmuthigen Garten umrahmt. Dieser erste Anblick wird von allen Reisenden als von großgrtigem Effecte geichildert. Durch die Stadtumwallung führen dreizehn Thore, Darunter wahre Brachtstücke maurischer Architektur. Wie Die Maroklaner versichern, wären in Mifnas die schönsten Frauen des Reiches, die zaubervollsten Gärten von Afrika, die schönsten Paläste der Erde, Natürlich ist dies alles arge Nebertreibung. Derselben Nebertreibung machen sich die Localvatrioten hinsichtlich des faiserlichen Balastes schuldig, Von Sultan Mulen Ismael erbaut, foll er zwei Miglien in Umfange besessen haben; die Säulen, die ihn schmücken, wurden aus Acappten, Livorno und Marfeille bezogen. Bei diesem Balaste befand sich eine große Martthalle, in der die kostbaren Producte Europas feilgeboten wurden, und welche durch eine Allee von hundert Bäumen mit dem Sultans= ichlosse verbunden war. Außerdem gab es einen ungeheueren Bart von Del= baumen, ein großartiges Geschütz-Depot, welches die Berberftamme bes nahen Gebirges im Zaume hielt, und ein faiserliches Schathaus, in welchem 500 Millionen Francs aufbewahrt wurden. Dazu kommen allerlei Sagen, barunter die folgende: In einem zweiten Balafte, welcher sich innerhalb des ersteren befinde, liege der früher erwähnte Schat. Jener Balaft erhält nur Oberlicht und ist auf drei Seiten von hohen Mauern eingeschlossen. Um an die bestimmte Stelle zu gelangen, müßte man durch drei hintereinander liegende eiserne Thuren treten, und von der letten Thure aus durch einen langen, finfteren Bang, deffen Bande, Boden und Decke gang mit schwarzem Marmor getäfelt seien. Grabesluft webe in diesem unheimlichen Raume. Wo er endet, liege ein Saal, in welchem eine Fallthure, die in den eigentlichen unterirdischen Schatraum führe. Aus diesem geheinnifvollen Berließe murfen breihundert Schwarze viermal im Jahre über Auftrag des Sultans ben Goldregen aus der Tiefe in die Bande des Gebieters. Die Schwarzen, welche in dem Verließe arbeiten, seien für das ganze Leben in demjelben eingeschlossen, um nur als Leichen ihre Behaufung zu verlassen. In dem früher crwähnten Saale zeige man zehn Behälter mit Menschenschädeln, welche von zehn



Ein Thor in Mefines.



Maroffo. 799

Sclaven herrühren, welche in der Zeit Mulen Sulejmans des Tiebstahls überwiesen und vom Sultan hingerichtet wurden. Niemand, der Sultan ausgenommen, sei je lebend aus jenem Palaste herausgetreten.

Sehen wir und nun die Stadt, von der folde Wundergeschichten im Schwange gehen, etwas genguer an. Der erste Anblick des Inneren ist über= raichend. Anstatt, wie vorauszuseten wäre, eine Niederlassung im Stile jener von Fas zu treffen, finden wir lange, gerade und außergewöhnlich breite Gaffen, von niederen Mauern eingefaßt, so daß von allen Seiten Dachterrassen, Thurme und Baumkronen hereinblicken. Ueberhaupt ist Miknäs mit Grün reichlich verforgt - es ift eine mahre Gartenftadt. Alle fünfzig Schritte ftogt man auf einen Brunnen, oder auf ein hübsches Portal, oder auf eine schattige Baum= gruppe, lettere oft mitten in den Gassen oder auf den Bläten. Diese Bläte nehmen bedeutende Flächen ein, sind sauber, luftig und licht, und von einem belebenden Duft überhaucht, der aus der nahen Gartenlandschaft herüberweht. Besonders herrlich ist der Plats vor dem Gouverneurspalais. Dort ist die orna= mentengeschmückte Wandfläche von einem graziösen huseisenförmigen Thorbogen unterbrochen, deffen Mosaikfliesen in allen Farben funkeln. Wenn auf diese Fläche Die Sonnenstrahlen fallen, erglüben die Platten in magischen Lichtern, als wären im Mauerwerk lauter koftbare Steine eingelassen, wie in jenem »Berlenpalaste« des prientalischen Märchens. Ein anderes Prachtstück ist ein Außenthor, wo die Mosaiten im Golde der Abenddämmerung wie ein Meer von Aubinen, Saphiren und Smaragden erglühen.

Von dem Inneren des Sultanspalastes liegen, trotz der vielsachen Gesandtsschaftsreisen, zwerlässige und eingehende Beschreibungen nicht vor. Von Außen sieht man nur die endsosen Manernsluchten des Residenzbezirtes, über die ab und zu ein Thurm, das Dach eines Pavillons mit vergoldetem Knopfe, einige Baumwipfel herübersehen. Nach Freiherrn von Augustin, der den Palast besucht hat, besindet sich dessen Jaupteingang auf der Stadtseite, und vor ihm ein großer Platz, auf welchem zwischen Kninen der Stadtmauer einige Hütten aus Lehm und Rohr, das Bild des Elends und Schmutzes, darbieten. Er besteht aus einem großartigen, fühn gewöldten, maurischen Thorbogen, um welchen sich ein breites Mauerband mit arabischen Inschriften schlingt, und der mit Mosaiksarabesten geziert ist. Zu beiden Seiten sind Mauervorsprünge, welche auf

hübschen römischen Säulen ruhen und dieser Art zwei Vorhallen bilden, in welchen diesenigen lagern, welche der Erlaubniß, den Palast betreten zu dürfen, harren. Unter der Thorhalle liegt auf steinernen Sitzen jederzeit eine starke Abtheilung der faiserlichen Garden, welche Jeden barsch zurücktreibt, der es



wagen sollte, die geheiligte Schwelle zu betreten. In ihre Harts gehüllt, kauern sie starr und leblos: ein Bild der Trägheit und bes Stumpffinnes.

Hinter dieser Thorhalle folgen ungeheuere Höse, deren Boden mit Gras und Unkraut bewachsen ist. Nur einer derselben ist etwas reinlicher gehalten. Ueber seine Mauern sieht man Palmenwipsel und Tächer ragen, welch letztere zu dem bewohnten Theile des Palastes gehören. Es folgt noch ein schmaler,

Maroffo. 801

zwingerartiger Hof und dann geht es über einige Stufen durch eine kleine unansehnliche Thüre in einen Saal, der hauptsächlich durch die in ihm aufgewendete Bracht überrascht. Die Decke dieses Saales — eine prachtvolle Holzschnitzarbeit

ift mit Elsenbein und Perlmutter eingelegt und zeigt grelle, aber harmonisch wirkende Farbenmuster. Auch die vielen schlanken Säulen, welche die Decke tragen, sind geschnist und polychromirt. Der Fußboden ist mit großen Steinplatten belegt und in der Mitte desselben besindet sich ein Bassin, dessen Springquell



Mif'nas (Mefines).

fast bis zur Decke aufsteigt. An der einen Wand steht auf einem etwas erhöhten Plaze ein vergoldeter Stuhl, offenbar europäisches Fabricat. Er ist das einzige Möbelstück in dem weitläufigen Raume; der Saal wird zu Empfangsseierlichkeiten, Hofceremonien und Audienzen benützt. Die eigentlichen Wohngemächer des Sultans befinden sich weiter im Inneren des Palastes, und darunter zeichnet sich besonders eines aus, welches, einen kleinen, mit einem Springbrunnen versehenen Hof bildend, ganz mit einem seinen, weißen Seidennetz bedeckt ist. An den ersten großen Saal reihen sich mehrere unscheinbare Hallen, welche den Varden, Palaste dienern und Eunuchen zum Ausenthalt dienen und aus denen man auf eine

Terrasse tritt, die sich längs der Gärten hinzieht. Das huseisenförmige Thor, welches den Zugang zu dieser Terrasse bildet, zeigt die bewunderungswürdigste Holzschnitzarbeit. Man kann sich kaum etwas Schöneres vorstellen, als diese seinen Zieraten, die sich auf den ersten Bliek schöneres wirr und regellos inseinanderschlingen, bei genauer Besichtigung jedoch eine entzückende Liniensharmonie zeigen.

Bang besonders bezaubernd ift die Aussicht von der erwähnten Terraffe. In unabsehbarer Länge ziehen sich zu beiden Seiten die weifigefünchten Mauern ber Wohngebäude und Kavillous, mit Dächern von allen Kormen, Tiefer unten breiten sich die Garten aus. Sanze Balber von Drangen athmen betäubenden Duft aus: über sie ragen Enpressen. Binien und Dattelvalmen. Ungeheuere Rosenstöcke schmiegen sich um die Marmorbassins, und diese schimmern blendend weiß aus ihrer grünen Umrahmung. Lauben von Jasmin und Gaisblatt bilden fühle Ruheplätchen — lauschige Winkel, wie man sie sonst nur aus maurischen und svanischen Romanzen kennt. Zierliche Bavillons, von krostallklaren Quellen durchrieselt und mit ichlanken Säulchen geschmückt, lassen ihre goldschuppigen Dächer zwischen den dunklen Enpressen funkeln. Ueberall wuchert ein herrlicher Blütenflor, deffen Duft die Sinne betäubt. Alles in allem: man meint, nicht in dem traurigen, durren Marokto zu jein, sondern weit hinten im asiatischen Drient, der Heimat iener Märchen, in welchen die Gartenromantik eine so große Rolle spielt. Offenbar haben bei ber Schöpfung bes Gartenebens zu Mifnas europäische Hände mitgethan, denn maurische Kunst= und Ziergärtner wären nie und nimmer im Stande gewesen, ein folches Märchen zu schaffen.

Mitten in diesen Gärten steht ein hölzerner Bau, die Sommerwohnung der kaiserlichen Frauen. Er ist stockhoch und enthält einen kleinen Hose, in welchen die Fenster und Thüren der Gemächer ausmünden. Der Hos selber dürste der Schauplatz für Belustigungen aller Art sein, denen die Frauen von den Fenstern aus zusehen. Die Frauen dürsen auch frei in den Gärten herum wandeln. Von der Außenwelt sind sie durch hohe, unübersteigliche Mauern geschieden. Was jenseits dieser Mauern liegt ist Wüstenei, sonnendürre Dede. An die Gärten schließt zunächst ein mehrere hundert Schritte langer, aber ungemein schmaler Hose, an dessen Ende sich die früher erwähnte Schatzkammer des Sultans befindet In demselben Hose liegt auch noch der Marstall. Da sind — wenn der Sultan

Maroffo. 803

hier weilt — zu beiden Seiten in unübersehbaren Reihen die prachtvollsten Pferde zu sehen. Lange Seile sind nahe am Boden besestigt und an diesen wieder sind mittelst Stricken, welche die Fesseln der Vorderfüße umschlingen, die Pferde angehängt. Sie bleiben immerwährend und bei jeder Witterung obdachlos, mitunter mit Decken versehen, meist aber völlig nackt. Das ist die in Marokto übliche Art, die Pferde zu halten. Ställe kennt man nicht, außer in den nördlichen Provinzen und während der Regenzeit. Ob sie indeß für die Thiere von Vorstheil ist, wäre zu beweisen. Jedenfalls ersordert sie eine große Lusmerksamkeit bei unruhigen Pferden, welche sich sehr leicht in die Seilschlingen verwickeln können. Es bedarf nur des geringsten störenden äußeren Anlasses, um die feusrigen Berbers und Araberpferde in die größte Aufregung zu versehen. Dann bänmen sie sich und schlagen wie toll gegen einander, um sich ihrer Fesseln zu entledigen.

Rulett noch einige Worte über die dritte Hauptstadt des Reiches, Maroffo, im Lande felbst Marrafesch, d. h. Die Geschmückte«, genannt. Sie liegt in einer fruchtbaren Ebene, deren Ackerfelder den Bewohnern zu ansehnlichem Wohlstand verholfen haben. Weitläufige Magazine verwahren beträchtliche Getreidevorräthe. In den großen Marvauinfabriken sind über 1000 Arbeiter beschäftigt. Trot alle= dem hat die Stadt, die im XII. Jahrhundert 700.000 Menschen beherbergt haben foll, durch die Berlegung der Refidenz nach Fas, fehr viel verloren und zählt dermalen nur mehr 50.000 Bewohner. Südöftlich der Stadt erhebt sich ber Dichebel Miltfin, der zweithochfte gemeffene Bipfel des Atlas mit 3842 Meter. Maroffo ist eingeschlossen von thurmhoben Außenmauern mit hohen Thoren; im Juneren aber sind gange Stadttheile im Berfall. Auch hier bilden die Raiferpaläfte mit ihren Garten eine eigene Stadt in besonderen Mauern. Unmittelbar davor steht die Moschee, die sich nach Abd-el-Mumen, dem großen Ulmosaden, nennt (aus dem Ende des XII. Jahrhunderts), und berühmt ist durch die drei an einen Pfeil gefaßten kolossalen Goldkugeln auf ihrer Auppel. Sauptmoschee ift » El Rutubiah «. Nähere Beschreibungen und zuverlässige Abbil= dungen von dem Prachtbaue mit der mächtigen Ruppel, dem bunt mit Fliesen und Marmortafeln ausgelegten, durch Fontanen erfrischten Sof, dem über 200 Fuß hohen, edel und reichgeschmückten Thurm fehlen uns noch, da der Fanatismus der Mauren keinen Blick darauf erlauben würde.

Ein fühner Hnseisenbogen führt ins Palastgebiet: Hof hinter Hof, zum Theil mit Orangen, Bananen, Palmen bepflanzt, stallartig umgeben ober mit Arcaden gesäumt und von verlumpten Negersoldaten besetzt. Zu hinterst, im »Garten der Rosen«, stehen zwei Pavillons, in deren einem Audienz ertheilt wird. Dort kauerte noch der vorletzte Sultan in einer Nische des Erdgeschosses auf einer Matte, umgeben von weißbärtigen Scheichs. Ohne bedeutende Geschenke an ihn und den ganzen Hosstaat, vom »Reichskanzler« angesangen dis zum Barbier, kam niemand durch. Der jetzige Sultan, Mulcy Hassan, besucht Marrakesch nur äußerst selten und hauptsächlich nur, um die Tradition von der alten Resischnaftadt lebendig zu erhalten.



VII.







## Die Inseln des Atlantischen Oceans.

ie massive, ungegliederte Gestalt des Schwarzen Erdtheiles bringt es mit sich, daß demselben keine Archipele vorgelagert sind. Die Inselgruppen des Atlantischen Decaus, welche zu Afrika gehören, sind »vecanische« d. h. sie siegen vom Festlande so weit ab, daß an deren ehemaligen Zusammenhang mit diesem nicht gedacht werden kann. Die meisten dieser Inseln liegen im Bereiche der den Südatlantischen Decau von Norden nach Süden durchziehenden submarinen Bodenanschwellung. In dieser Richtung sind die vecanischen Eilande St. Helena und Ascension als die über den Wasserspiegel emportanchenden Berggipfel jenes Rückens anzusehen.

Ein Blick auf die Karte zeigt, daß im Bereiche der atlantischen Küfte von Afrika sich nur drei kleinere Inselgruppen vorsinden. Es sind dies die Cana-rischen Inseln, die Capverdischen Inseln und die Inseln des Guinea-Golfes. Decanische Inseln sind drei vorhanden: Madeira, Ascension und St. Helena... Madeira ist die Perle unter allen atlantischen Inseln. Sie ist portugiesischer Besitz und beherbergt bei einem Flächeninhalte von

nngefähr 815 Geviertfilometer eirea 133.000 Bewohner, Portugiesen mit Negersblut vermischt. In beständig milder Lust entwickelt die Natur hier ihren üppigsten Pflanzensegen; ein fast nie getrübter Himmel und ein heiter erglänzendes Meer vervollständigen den landschaftlichen Reiz dieses Edens. Wer die Pflanzenswelt der heißen, subtropischen, der wärmeren und fälteren gemäßigten Zone sehen und studiren will, wird sie auf Madeira auf dem engen Naume vom Meeresstrande bis zu dem 8 Kilometer entsernten und 1847 Meter hohen Pico Ruivo zusammengedrängt sinden. Mittelpunkt dieses Paradieses ist Funchal, die Hauptstadt der Insel, ein Küstenort von unbeschreiblich malerischer Lage. Weiße Häusersterrassen sterrassen das User hinan, dahinter gleichsalls terrassirte Zuckerrohrplantagen, deren grelles Hellgrün im scharsen Gegensaße zu dem tiesen schwärzlichen Farbenstone der Kiesernwälder und dem matten Blaugrün der Bergwiesen steht. Im Meere vor der Stadt liegt die pittoresse Felseninsel Loo Rock, mit einem Hasensort auf dem Gipfel.

Bon Funchal zieht sich ein Weg in Windungen an den Bergen in die Höhe und dann langs der steilen Thalwande des Corral dos Freiros (d. i. Nonnenthal) entlang, am Rio dos Soccoridos hinan und dann in zahlreichen Serventinen aufwärts bis zur Scharte neben dem 1825 Meter hohen Pico Torunhas, und jenseit desselben hinab nach dem nördlichen Ufer bei Bunta Delaada, Diefer Weg bietet die großgrtigften Felfenscenerien, Bilber, wie fie ein wildes Albenthal nicht prächtiger aufzuweisen hat. In den höheren Regionen des Inneren der Infel finden sich allenthalben Nadelholzwälder, doch sind sie leider fehr beschränkt; denn seit die portugiesischen Ansiedler von Anbeginn ber, um Plat zu gewinnen und Wege frei zu machen, die Wälder schonungstos nieder= brannten (der Brand foll sieben Jahre gewährt haben und verwandelte die Balbinfel «, d. i. Madeira, in eine table Welseninsel) und seit fie stets Bauholz und Nuthols ben Wälbern entnahmen, ohne jemals wieder anzunflanzen, ift die Infel größtentheils ihres natürlichen Schmuckes beraubt und ift außerdem Waffermangel eingetreten. Die oberften Höhen bestehen theils aus kahlem Fels, theils find sie mit jener Begetation überkleidet, welche der Portugiese »Mato« nennt: ein niedriges, nur an feuchten Stellen der Nordgehänge in baumartigen Buchs übergehendes, dichtes Gesträuch von Ginstern, Eriken und Heidelbeeren. Das Centrum der Wefthälfte der Infel, das 1500 Meter hohe Plateau Baul da

Surra, ift ganz mit diesem Mato bedeckt, während das breite Hochland im Often der Insel zum großen Theile kahl oder nur mit einer dürftigen Begetation bewachsen ist.

Wenn wir uns von Madeira südwärts wenden, stoßen wir auf die Inselgruppe der Canarien, der splücklichen Inseln« der Alten. Man zählt

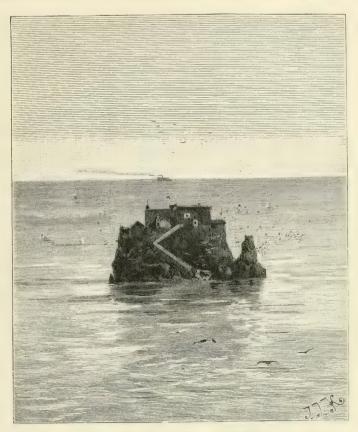

felseiland im Bafen von fundgal (Madeira).

im Ganzen 13 Eilande, die insgesammt vulcanischen Ursprunges sind. Die größte der Canarien ist Teneriffa mit dem durch A. v. Humboldts dent-würdige Ersteigung berühmt gewordenen, 3711 Meter hohen Vulcantegel Pico de Tende, auch »Pic von Teneriffa« genannt Im Jahre 1704 verwüstete sein Ausbruch das Städtchen Guarachico vollständig, indem es theils von Lava=

und Alichenmaffen gugebeckt murbe, theils in mächtige Spalten binabigut. Fait ein Jahrhundert wurde die Ruhe der Iniel nicht gestört, bis im Jahre 1798 von einem Nachbar des Bics, der fich mit ihm auf gemeinschaftlicher Basis erhebt - bem Chahorra - burch einen ebenfalls starten Ausbruch große Berheerungen angerichtet wurden. Die Insel Balma — gleichfalls der Gruppe angehörend - liefert des ausgezeichnetste Beisviel von einer » Bulcaninfel . In ihrem Bulcan ift ein ungeheurer Krater — eine »Caldera« — ausgehöhlt, der über eine geographische Meile im Durchmesser hat. Er ist vollkommen kreisrund und von gewaltigen Steilwänden eingefaßt, Die fich über 1300 Meter vom Boden der Caldera erheben. Die äußeren Kratermande präsentiren sich jo glatt. als wären sie auf der Drehbank gedreht worden. Das ist aber Täuschung, denn überschreitet man die Abhange, jo macht man alsbald die Entdeckung von gewaltigen, oft 160 Meter und darüber tiefen Riffen, welche in großer Zahl strahlenförmig vom Kraterrande nach dem Meere hin ausgehen. Auch diese Riffe zeigen fast durchwegs senfrechte Wände. Die letten vulcanischen Ausbrüche fanden im XVII. Jahrhundert statt, doch deuten mancherlei Auzeichen darauf, daß die vulcanische Thätiakeit auf dieser Insel noch nicht erloschen ist.

Die nordöstlichste der Canarien ift das Giland Langerota. Es ift das Demonstrationsobject für großgrtige Umgestaltungen von Inseln infolge von submariner vulcanischer Thätiakeit. Das genannte Giland hatte vordem keine Brater und galt, obwohl vulcanischen Urivrunges, nicht eigentlich als Obiect vulcanischer Thätiakeit. Im Jahre 1730 aber brach aus einer Spalte, welche die Insel quer durchsett, einer der ungeheuersten Lavaströme aus, welche man in historischer Zeit beobachtet hatte. Ein damaliger Augenzeuge erzählt, daß am 7. September des genannten Jahres die Erde sich plötzlich öffnete und ein gewaltiger Berg sich erhob, der 19 Tage hindurch Flammen spie. Um Fuße des Ausbruchberges bildete fich ein Krater, der Lava ergoß. Zehn Tage nach erfolgter erster Eruption stieg unter infernalischem Getoje eine gewaltige Relsmaffe aus dem Boden und lenkte die Lava, die bis dahin nordwärts abfloß, nach Nordwesten ab. Um 11. October brach ein Lavastrom aus, der in Kataraften nach dem Meere hin abiloß. Um 18. October erfolgte abermals eine Eruption, welche mit pestilenzialischen Tämpfen verbunden war, daß Menschen und Thiere erstickten. Ausbrüche und Ruhepausen wechselten nun durch Monate ab. Noch

im Juni des darauffolgenden Jahres (1731) kam es zu einer neuen Katastrophe. Unweit der Insel brach aus dem Meere eine genserartige Wassersäule hervor, welcher Flammen= und Aschengarben folgten. Lettere Erscheinung hängt gewöhnlich mit einer neuen Landbildung zusammen; als aber hier das Phänomen aufhörte, sah man kein Land. Es nuß also mit Aufhören der vulcanischen Thätigkeit wieder versunken sein. Der Strand war weit und breit mit einer ungeheuren Masse von todten Seethieren bedeckt.

Die canarischen Inseln waren, wie der Leser aus der Ginleitung zu diesem Werke erfahren hat, bei Beginn ber großen Entdeckungsfahrten, eine ber erften Stationen jener unternehmenden Weltreisenden. Seit der phonifischen Zeit völlig verschollen, gelangten um die Mitte des XIV. Jahrhunderts die ersten euro= väischen Seefahrer (Italiener) wieder zu den Inseln, die nun nicht mehr die glücklichen«, sondern die miedergefundenen« Inseln genannt wurden. Dann fam der normannische Abenteurer Jean de Bethencourt, der im Jahre 1404 sich auf dem vorgenannten Gilande Lanzerota festsette. Die Insulaner (die Guanchen, ein Bolf berberischer Abstammung) setten den Fremden Widerstand entgegen und es gab durch Jahre blutige Kämpfe, besonders auf der Infel Fortaventurg. Dermalen gehört die gange Inselgruppe den Spaniern. Die Haupt= ftadt Ca. Cruz, zugleich Sit bes Generalcapitans, liegt auf der Insel Teneriffa; an den größeren Eilanden gehören außer den bereits genannten: Canaria, Gran Canaria, Ferro und Gomera. Die gange Gruppe von 19 Gilanden befitt einen Flächenraum von zusammen 7272 Geviertkilometer mit eirea 280.000 Einwohnern. Sa. Eruz ift Freihafen und Kohlenstation für die von Europa nach Westindien und Gudamerika gehenden Dampjer. Die Inseln produciren Drjeille, Drachenblut, Wein, Seide und Zucker. . . .

Die Capverdischen Insen, südwestlich von den Canarien, scheinen gleichfalls sämmtlich submarinen vulcanischen Ursprunges zu sein. Eine derselben, Fogo, trägt einen 2863 Meter hohen Bulcan (Pico de Fogo), der in den Jahren 1785 und 1799 zum letztenmale thätig war. Dämpfe steigen aber auch heute noch von Zeit zu Zeit aus seinem Krater auf. — Die Capverden bilden zwei kleine Archipele von zusammen 11 Gilanden. Das wichtigste derselben ist Sicent, dessen, dessentzuge Fjordenbildungen zeigt. Allerorts ragen phantastisch aufgebaute Regel, Zinnen und Thürme von graubraumer oder

schwarzer Farbe himmelan, bald durch zackige Grate mit einander verbunden, bald durch schröffe, finstere Schluchten und Klüste von einander getrennt. Einen anderen hohen Gipfel trägt die Insel Santiago, den Pico d'Antonia, der sich 2250 Meter über dem Meere erhebt. . . Die Inselgruppe, welche einen Flächenraum von 3850 Geviertkilometer einnimmt und von eirea 90.000 Beswohnern, meist Mischlingen, besiedelt ist, gehört zu Portugal. Sit des Gouversneurs ist Porto Praha auf der Insel Santiago. Wichtiger ist das früher genannte Siland S. Vicent, welches Kohlenstation für mehrere Dampferlinien ist und auch von der Kabelleitung Lissadon-Pernambuco berührt wird.

Dem afrifanischen Kestlande zunächst gelegen ist die Inselaruppe des Guinea = Golfes, gegenüber bem Ramerungebiete, Infeln und Festland zusammen gehören einem gemeinsamen vulcanischen Herbe an; eine furchtbare Katastrophe muß einst die Gilande Fernando Bo, Ilha do Brincipe, San Thome, Unnobon und Ilha das Rollas vom Continent losgetrennt haben. In den Besitz dieses kleinen Archivels theilen sich Spanien und Bortugal; Fernando Lo und Annobon gehören den Spaniern, die anderen Eilande den Portugiesen. Der spanische Besitz umfaßt 2088 Geviertfilometer mit circa 6000 Cinwohnern, der portnaiesische - bei welchem nur Thomé als besiedeltes Gebiet in Betracht kommt - 930 Geviertkilometer mit circa 18,000 Einwohnern. Die größte und wichtigste Infel ift Vernando Bo. Sie ift von einem tropisch üppigen Begetationsgurtel bedeckt und zeigt nur an jähen Steilstürzen braune Basaltwände. Ueber den Waldaurtel, der den Tuß der Insel umschließt, hinwegschweisend, fällt der Blick an den Rissen, die von der höchsten Bergipite - bem Clarence=Bic - auslaufen, auf gange Balber von Del= palmen, welche die Insel zu einem der reichsten Länder Westafrikas machen. Sie umgurten ben Riesenleib bes Bies im ersten Drittel seiner Sohe: hoher hinauf folgen Laubwälder bis zum 3505 Meter hohen Gipfel.

Fernando Po ist als Bulcan längst erloschen, während sein sestländischer Nachbar, der Kamerun, noch thätig ist. Haupthasen ist Sa. Fabel (Clarence-Cove), dessen weiße Gebäude schon aus großer Entsernung aus dem Grün der Palmen und Wollbäume hervorschimmern. Die Bucht, die sehr tief ist, dehnt sich in einem nach Norden geöffneten Bogen aus. Nach Hermann Sonaux mahnt sie mit ihren schröffen Steilabsällen, die nacht zu Tage liegen und nur wenig



## DIE WICHTIGSTEN INS







Begetation aufweisen, an einen Kraterrand. In der That bilden einige, malerisch mit Bflanzenauirlanden geschmückte Klippen bie Fortsetzung des Halbrundes. Eine dieser Klippen — die Isabel-Infel -- zeichnet sich durch Thore und Thürmichen aus, welche die nimmerruhende Brandung herausgewaschen hat. Die Stadt Jabel macht einen fehr vortheilhaften Eindruck. Der Sauptplat pranat im herrlichsten Schmuck ber Dracaenen, ber prachtblütigen Grand flambover des Indes (Poinciana pulcherrima); die den Blat einschließenden Gebäude find in Bainen von Kofos-, Fächerpalmen und Brotfruchtbaumen halb verborgen. Darüber hinaus fällt der Blick auf das Meer, das mit arun-weißer Brandung an die Kuste schlägt. Die Bewohner der Stadt find Spanier, Engländer und Meger; ben Handel haben fast gang die Engländer in Sänden. Ihnen gunächst fteht, wie Sonaux meint, der Reger, der viel umfichtiger und fleißiger, als der Spanier ift. Diese Reger (soweit die Stadtbevölkerung in Betracht fommt) find Colonisten aus Sierra Leone und Rru-Reger, die verhältnigmäßig wohlhabend und bedürfniflos, sich als Pflanzer, Sandwerker, Fischer u. dal. ernähren. Viele von ihnen, die in den Missionen Lesen und Schreiben gelernt haben, sind Sandlungsdiener oder Aufseher bei den spanischen und englischen Kaufleuten und Bflangern. Den Spaniern ichlägt das Klima der Infel ichlecht an; in keiner der afrikanischen Colonien sieht man so viele verkümmerte und frankhafte Erscheinungen, wie hier. Sie sind übrigens privilegirte Faulenzer und vergenden ihre Zeit in Müffiggang, Böllerei und Spiel. Gine Ausnahme machen die Missionare (Zesuiten), die im Innern der Insel ihr mühevolles, opferreiches und an Erfolgen armes Leben unverdroffen verbringen. Ihre Bemühungen, die Abinas (nach Baftians Erflärung »Dorfbewohner«) — die Eingeborenen bes Eilandes - zur Annahme bes Chriftenthums und europäischer Gesittung zu bewegen, find mit verhältnißmäßig geringen, faum in einigen nichtssagenden Aleuferlichkeiten bestehenden Erfolgen belohnt. . .:

Fast in der Mitte des Südatlantischen Oceans, ungefähr auf der Höhe von Benguela, steigt das einsame Felseiland St. Hetena aus den Fluten. Es ist so recht einer jener seebeherrschenden Punkte, die sich der britische Leopard da und dort zur Begründung und Sicherstellung seiner Weltherrschaft ausgesucht hat. Der erste Andlick von St. Helena zeigt nichts als Fels und Fels; kein Baum, kein Strauch, kaum ein Grashälmchen. Der Blick des Ankommenden vermag

nirgends eine menschliche Wohnstätte, nirgends einen Culturfleck zu entbecken. Man versetze sich nun in die Lage des bezwungenen corsischen Welteroberers, der mit gescheiterten Plänen, vernichteten Hoffmungen, von seinen Feinden zu Boden geschmettert, verlassen von Allen, selbst seinen Garden, ein Gefangener dieses Felsens, an den er — wie voreinst Prometheus im Kaukasus — gesesselt worden war, und man wird genug Stoff zu Reslexionen haben.

Laffen wir indeß diese und feben wir uns die Infel naber an. So furchtbar ernüchternd St. Helena sich von der See ausnimmt, ift nun die ganze Jusel feineswegs. Troftlos ift mur die Hafenscenerie mit dem fleinen, zwischen zwei Felsaebirgen eingezwängten Jamestown und ben darüber sowie langs bes Strandes dräuenden Batterien. Nur zwei Stunden im Innern ift das Bild wesentlich anders. Die Schrecken ber Büftenei sind verschwunden und ein lachendes Dasenbild präsentirt sich dem Besucher. Ueberall breitet sich eine fast exotisch üppige Bege= tation aus. Pinien und Eppressen beschatten niedliche Landhäuser; wenn die herrlichen Afazien, welche die Thalmulde schmücken, blühen, meint man in einem italischen Baradies zu sein, so baljamisch weben die Dufte über die Blumentriften. Diese letteren breiten sich um ein besonders stattliches Gebäude, den Landsit des britischen Gouverneurs der Insel. Dieser » Park von Plantationhouse« bietet einen wohlthuenden Contrast zu der übrigen Buftenei. In diesem Barte haben sich die englischen Officiere und Beamten, die in dem staubigen, von Mauern umichloffenen, gang und garreffourcenlosen Jamestownwahrlich fein Schlaraffenleben führen mögen, häuslich niedergelassen. Auch die landschaftliche Umrahmung, die meist aus mattenbedeckten und viniengekrönten Sohen besteht, straft die uriprung= liche Vorstellung von diesem weltvergeffenen Felsenneste inmitten bes Dceans Lügen.

Wenn St. Helena identisch mit Plantationhouse wäre, dann könnte man sich mit Napoleons Schicksal versöhnen. Dem ist aber nicht so. Wo die reizende Dase endet, entwickeln sich einige noch immer hübsche Thäler; dann aber führt der Weg abermals in die Wüste — Longwood, ein steiniges Plateau. Dieses Longwood, nach einigen sturmgebeugten freistehenden Pinien so genannt, war der eigentliche Aufenthaltsort des Corsen. Da steht noch das alte ebenerdige, nicht einmal ganz aus Stein aufgesührte Gebäude in Nachbarschaft einiger anderer ähnlicher Bauten. Unser Bild auf Seite 807 zeigt einen von fünf Fenstern durch-

brochenen Haupttract und einen Flügel mit vier Fensteröffnungen. Ein ähnlicher Fligel erstreckt fich auch auf der entgegengesetzten Querseite. Gine kleine Freitreppe führt zu den Gemächern empor — zehn an der Rahl — die das Hochvarterre einnehmen. Die Rimmer sind flein und beschränft und schon seit Jahren ohne alle Einrichtung. Rur die alten Taveten find vorhanden und im Sterbezimmer bes Raifers ift beffen Marmorbufte, Die ein Gitter umschließt, aufgestellt. Das Haus zu Longwood ift von einem fleinen Garten umgeben, und man zeigt noch die Reben, die Navoleon gevilangt hatte. Ein Holgstacket ichließt den gangen Raum ab, der, sowie das benachbarte Gebiet, einschließlich der alten Grabstätte, gegen Ende der Künfziger Jahre von der französischen Regierung fäuflich erworben wurde, Noch vor wenigen Jahren las man daselbst auf einer Tafel: »Empire français — Territoire Longwood«. Ein französischer Officier ist angestellt, diese Stätte zu überwachen. Als der corfische Weltstürmer noch nicht im Felsboden von Longwood ruhte, bezog baselbst Tag für Tag eine Compagnie englischer Solbaten bie Bache, und auf den verschiedenen erponirten Berghöhen standen Losten, welche Signalapparate zu ihrer Verfügung hatten; gewiß eine beschämende Magregel für ben Mann, por dem einst gang Europa gezittert hatte. Ja, noch mehr: auch der ruffische und österreichische Delegirte hatten ihrerseits entsprechend gelegene Wohnhäuser, um den Gefangenen auf Schritt und Tritt beobachten zu können, als ob der gewaltige Ocean und die auf ihm schwimmenden englischen Kanonen= boote nicht genügt hätten!

Und dieser Deean mit seiner schäumenden Brandung, eine unzerreißbare Fessel, sag immerdar ausgebreitet vor den Blicken des Gesangenen. Nur ein stilles Seitenthal, wo die Felsen nicht so wüst umherliegen und einige Vegetation gedeiht, entzogen das erhabene Seebild dem Blicke. Dort sprudelt eine Quelle und Trauerweiden beschatten sie. Napoleon hatte große Zuneigung zu diesem idhllischen Plätzchen, und einer seiner Begleiter — Bertrand — theilte mit dem Kaiser diese Neigung. Vertrand war, beiläusig bemerkt, der Einzige, der nicht eigentlich in Longwood, sondern in der "Rectory«, einem einstöckigen Hause auf dem Wege nach dem "Rose and Crown Hôtel«, wohnte. Gorgaud, Montholon und Las Cases hatten oben ihre Wohnungen in unmittelbarer Nachbarschaft des Kaisers. In jenem stillen Thälchen, wo der Weltstürmer so gerne geweilt hatte, wurden auch seine irdischen Reste der Mutter Erde wiedergegeben. Zwei Trauer=

weiden und einiges Buschwerf beschatten das Grab, um welches ringsum ein Holzgitterwerf läuft. Der Stein, unter welchem Napoleon vom 8. Mai 1821 ab mehr als zwei Jahrzehnte ruhte, ist von Gräsern und Blumen überwuchert und von einem Eisengitter umschlossen. Der Deean, der sonst häufig über St. Helenas Felsenhäupter hinwegsegt, läßt diese Stätte in Frieden. Sie ist windgeschützt, und der Quell, der hier sprudelt, führt der Vegetation seit langer Zeit immer wieder neue Lebenskraft zu.



fernando Po.

Eine seltene Episobe in dieser napoleonischen Legende auf dem atlantischen Felseilande bildete der Besuch der Ex-Kaiserin Eugenie gelegentlich ihrer Rückzreise aus Capland, wo sie die Stelle besucht hatte, auf der ihr Sohn unter den Assacis der Zulu endete. Damals war die Welt wieder einmal Zeuge eines jener effectvollen Zwischenfälle, an denen die Menschengeschichte so überreich ist. Die ehemalige Herrscherin war ausgezogen, um einen Sproß des stolzen Corsenzgeschlechtes zu beweinen, einen Sproß, der ihr eigenes vielgesiebtes Kind war.





Schweiger= Lerchenfelb. Afrifa.



Wenn aber im sernen Zululande rein menschliche Momente das Herz der tiefsgebeugten Frau bewegt und in seinen Tiesen erschüttert hatten, bot sich ihr anderseits in Longwood Reslexionsstoff in Hülle und Fülle dar. Diese todte, stille Welt zwischen Jamestown und Longwood, dieses Grab, in welches man die historische Glanzepoche des Jahrhunderts mit ihrem Träger eingesargt hatte, mußte der Besucherin deutlich vor Augen führen, daß auf dieser Erde nichts von Dauer sei. In einem solchen Augenblicke der Resignation stand die Exsaiserin am Grabe des ersten Napoleon. Die Trauerweiden säuselten melancholisch im Passatwinde, dessen Macht sich an den Thaleinfassungen bricht. Eugenie hatte zwei dieser Zweige gebrochen; sie waren wohl dürr, wie die Hossmungen dürr geworden waren, die einst die stolze Frau ersüllten. So sind auch die welterschütternden Ereignisse verklungen, die sich einst an Longwood snüpsten. Nur die windgebeugten Pinien im Steinmeer rauschen noch und Kaiserin Eugenie hat ihr monotones Rauschen vernommen, wie voreinst der große Kaiser.

Nun noch einige Worte über die Hauptstadt der Jusel, Jamestown. Sie liegt hart am User und ist von Wall und Graben eingeschlossen. Sine in den Felsen gehauene Landungstreppe vermittelt den Aufstieg zu dem hohen User, welches in Form eines kleinen Plateaus, das sich in ein Thal verlängert, der Stadt-anlage den nothwendigen Raum bot. Sie ist nicht groß und beherbergt eirea 4000 Seelen, Engländer und Abkömmlinge englischer Colonisten, welche hier geboren wurden und, wenige Ausnahmen abgerechnet, die Insel noch nie verslassen haben. Die unteren Schichten der Bevölkerung sind theils malagischer Abstammung, theils afrikanischer, d. h. Abkömmlinge jener Schwarzen, welche von englischen Kaperschiffen den Sclavenhändlern abgenommen wurden. Die Umgangssprache ist ausschließlich das Englische und bedienen sich auch die Schwarzen desselben, und zwar der reinen Schriftsprache, ohne jedwede locale Färbung, wie dies sonst unter uneivilisirten Bevölkerungs-Elementen der Fall zu sein pslegt.

St. Helena ift wichtig als Stationspunkt und Kohlendepot für den Weltverkehr. Es umfaßt 121 Geviertkilometer und beherbergt eirea 6000 Menschen, meist Neger. Fast um die Hälfte kleiner und nur von etwa zwei Dugend Menschen bewohnt, ist die gleichfalls britische Insel Ascension, im Nordwesten des vorgenannten Gilandes. Beide Inseln ragen, wie bereits erwähnt, gewissermaßen als Berggipfel über das submarine südatlantische Plateau auf. Useension, schon

aus ber Ferne mit steilen Borgebirgen sich präsentirend, ist wie St. Helena durchaus vulcanischen Ursprunges. Aber während auf letzterer Basalt und Zersetzungen desselben vorherrschen, ist Ascension mit älteren und jüngeren, seit länger erstarrten, rauhen und nur hier und da mehr oder weniger verwitterten Lavaströmen überseckt. Auch hinsichtlich der Gestaltung ihres Innern, sowie der Form ihren Küsten, weichen beide Inseln sehr von einander ab. Die einzige europäische Niederlassung auf dem Eiland ist Georgetown, in dessen Nähe sich das kleine Fort Thornston befindet.

In mäßiger Entsernung von dem Südostpunkte dieser Insel, in einem Abstande von nur wenigen hundert Fuß von der Küste und von ihr durch einen schmalen Meeresarm getrennt, liegt eine kleine kelsige Insel, das "Bogeleiland» (Bird Island). Es ist ungefähr 80 Meter hoch, an der Seeseite sehr schroff und von hellerer Farbe, als die dunkte Hauptinsel. Durch dieses Felseiland ist ein merkwürdiges, fast 30 Meter hohes und halb so breites Thor gebrochen, und zwar durch die ganze mächtige Felsenmasse hindurch. Sonst wäre von Ascension nichts Bemerkenswertes zu berichten, als vielleicht noch die Thatsache, daß es von ungeheneren Schaaren der Riesenschildkröte besucht wird.





## Die Inseln des Indischen Oceans.

uch der Indische Ocean zeigt, soweit er im geographischen Sinne zu Afrika gehört, auffällig wenige Inseln. Freilich befindet sich unter denselben eine der größten Inseln unseres Planeten, Madagascar, die mit dem afrikanisichen Festlande den Canal von Mosambique bildet, der an der engsten Stelle nur 60 geographische Meilen breit ist. Das Interessanteste aber ist, daß diese Inselniemals zum afrikanischen Continent gehört hat. Sie gilt vielmehr als der südswestlichste Pfeiler und Rest eines längst in der Tiese des Oceans versunkenen Continents, der seine Ausdehnung dis zur Südspize von Indien (wo er in Ceylon seinen nordöstlichsten Eckpseiler hatte) und dis in die Nähe der Westläste von Australien nahm. Wan hat diesem hypothetischen Continent den Namen »Lemuria« gegeben, nach einer charakteristischen Uffengattung, die seine Trümmer bevölkert.

Mit diesen Trümmern, welche, so weit die kleineren Inseln und Inselsgruppen in Betracht kommen, meist über das Meer ragende Felsengipfel vulscanischen Ursprunges sind, machen wir Bekanntschaft, wenn wir uns den Archipeln

zuwenden, welche Madagascar im Dsten und Nordosten umgeben. Dort, im Osten stoßen wir auf die Maskarenen. Sie bestehen aus den beiden größeren Inseln Reunion (Isle Bourbon) und Mauritius (Isle de France) und dem kleinen Eilande Rodriguez. Nordwestlich von Madagascar siegen die Romoren und hieran schließen die Schwester-Archipel der Amiranten und Senchellen. Die ersteren sind sämmtlich kleine, nur 6 bis 8 Meter über dem Meeresspiegel erhobene Koralleneilande, setztere sind granitisch, ruhen aber gleichfalls auf einer Korallenbank. Alle diese Eilande besitzen trefsliche Häsen und sind mit einer üppigen Vegetation, hauptsächlich mit Valmen bedeckt.

Dies zum allgemeinen Ueberblick. Eingehendere Mittheilungen verdienen nur einzelne dieser Gilande. Die Amiranten und Senchellen find britischer Besit. Lettere umfassen einea 264 Geviertfilometer mit 11.000 Bewohnern. Neger. Kulis, Creolen und Engländer. Bewohnt find Mahé, Braslin, Ladique und Denis. Auf beiden Inselgruppen wird der Schildfrotenfang in großem Maßftabe betrieben und gahlt bemgemäß bas Schildpatt neben ben Rofosnuffen gu den wichtigsten Handelsartifeln. — Die Komoren bilden eine Gruppe von vier Inseln, welche zwischen dem Nordende von Madagascar und dem afrikanischen Weitlande liegen. Die nördlichtte ift Groß = Romoro, fühlich von ihr liegt Mobilla, die kleinite unter allen, füdoftlich von biefer Johanna, und noch weiter südostlich Manotta. Hier ließen sich 1841 die Franzosen auf dem fleinen Küsteneilande Zaondzi nieder, das ihnen von einem Säuptling abgetreten wurde. Es ist nun befestigt, hat ein Arsenal und sollte mit der Zeit zu einer Schiffsstation ersten Ranges erhoben werben. Die Träume haben sich aber (wie mit Obof) nicht verwirklicht. Manotta ist auf 30 englische Meilen weit mit Korallenriffen umgeben, innerhalb welcher sich gute Anterstellen vorfinden. Das Haupterzeugniß ist Zucker, doch gebricht es an Arbeitsfräften. Die Insel beherbergt im Ganzen ungefähr 7000 Seelen, das benachbarte Johanna (richtiger: Andschuan), das einen eigenen Sultan hat, 12.000 Seelen. Die Bewohner sind Mohammedaner, das Alima ift gefund und Kaffee das Haupterzeugniß. Groß-Romoro zeichnet sich durch überraschend schöne Landschaften aus und hat an seinem Südende einen — von den Eingeborenen Dichungu Dia Djaha (»feuriger Kochtopfe) genannten — Bulcan von 2833 Meter Höhe. Von europäischen Seeleuten wurden Ausbrüche dieses Kraters in den Jahren 1830, 1855 und

1858 beobachtet; in früheren Zeiten sollen die Ausbrüche in Pausen von 30 bis 40 Jahren erfolgt sein. Otto Kersten hat den Bulcan erstiegen und die Verwüstungen des letzten Ausbruches eingehend geschildert. Auch Madagascar, Nossi Vé — von denen weiter unten die Rede sein wird — zeigen vulcanische Bildungen. Keunion trägt einen Vulcan, der fast alljährlich Zeichen seiner Thätigkeit gibt. Der noch thätige Krater hat eine Tiefe von 150 Meter und einen mittleren Durchmesser von 250 Meter. Die Höhe des Berges wird mit 2587 Meter angegeben. Gleichfalls vulcanischen Ursprunges ist Mauritius, aber die vulcanische Thätigkeit ist hier seit langer Zeit vollständig erloschen.

Die Jufel Reunion (Bourbon), ungefähr 1980 Geviertfilometer groß und von 180.000 Seelen - Indern, Kaffern, Franzosen - bewohnt, ift französischer Besit. Der sehr fruchtbare Rüstensaum liefert große Quantitäten von Aucker, Reis, Raffee und Gewürznelken. Hauptstadt ift St. Denis mit eirea 35.600 Einwohnern. — Wichtiger, bei fast gleichem Flächeninhalte, ist bas benachbarte Eiland Mauritius mit ungefähr 345.000 Bewohnern, Indern, Creolen, Negern, Mulatten und Engländern. Die Infel ist englischer Besit; das Hauptproduct ist Aucker. Die centrale Lage im Indischen Ocean, gleich weit von Indien, Australien und der Capstadt, der einzige sichere Hafen mit allen Reffourcen für die Schiffahrt, verleiht der Insel Mauritius sowohl in militärisch= strategischer, als auch in blos maritimer Beziehung große Bedeutung. Die Insel hat übrigens mehrmals ihren Serrn gewechselt. Vom portugiesischen Admiral Mascarenhas 1510 entdeckt, gehörte sie zuerst Vortugal, ging jedoch schon 1598 in die Hände der Hollander über, welche ihr auch den heutigen Namen beilegten, sie jedoch bald wieder als zu wenig einträglich verließen. Im Jahre 1721 von den Franzosen als Iste de France zu einer französischen Colonie gemacht, nahm Mauritius einigen Aufschwung. Das Gedeihen der Insel im Vereine mit ihrer Lage, welche der frangosischen Flotte erfolgreiche Ausfälle zur Störung des englisch-indischen Sandels erlaubte, erregte die Aufmerksamkeit der Engländer und führte die Eroberung der Insel durch dieselben im Jahre 1810 herbei. Seit der Besitzergreifung durch die Engländer datirt erst der blühende Stand der Colonie, welcher trot der veränderten Richtung der großen Seeverkehrslinien seit Cröffnung des Suezcanals, sich bis jett ungeschwächt erhalten, und der Insel mit Recht den Namen » Perle des Indischen Oceans« eingetragen hat.

Das Klima der Insel ist im Großen und Ganzen ein angenehmes, in den höheren Theilen der Insel auch ein recht gesundes. Leider wüthen häufig während der sogenannten »trockenen Jahreszeit« (December bis April) verheerende Wirbelstürme. Perniciöse Fieber sind endemisch, doch treten sie seit dem Jahre 1867 auch epidemisch auf; gleich im ersten Jahre sollen dieser Krankheit nicht weniger als 35.000 Menschen — also der zehnte Theil der ganzen Bewohnerschaft der



Port Couis auf der Infel Mauritius.

Insel — zum Opfer gefallen sein... Den Hauptreichthum von Mauritius bildet, wie bereits erwähnt, die Zuckerproduction. Ueber ein Viertel des Flächenraumes der Insel ist mit Zuckerrohr bebaut, und wird hier ein Neuntel sämmtlichen Rohrzuckers der ganzen Welt, im Mittel 120.000 Tonnen im beiläufigen Werte von 28 Millionen Gulden jährlich erzeugt. Seit Kurzem gelangte auch die so einträgliche Vanillecultur zu einer Bedeutung.

Die Hauptstadt der Insel, Port Louis, hat an 60.000 Einwohner und liegt an dem fast eben verlaufenden Nordwest-Abhange des Pouce. Die einander

fast durchwegs senkrecht schneidenden langen Straßen bestehen der Mehrzahl nach aus hölzernen, einstöckigen Häusern mit netten Borgärten; Steinbauten sind selten und beschränken sich zumeist auf öffentliche Gebäude. Im allgemeinen zeigt die Bauart, daß man sich im Bereiche der Wirbelstürme befindet, wo jede Höhen=ausdehnung der Bauten nach Thunlichkeit beschränkt werden muß. Mittelpunkt der Stadt ist der Labourdonnais=Plat mit der Statue des gleichnamigen Organissators der Colonie, als dieselbe noch französischer Besitz war. . . Die bessere Gesellschaft von Mauritius zerfällt in zwei Parteien, die zusolge ihrer Ab-



Malegaffijches Dorf.

stammung und Gebräuche einander schroff gegenüber stehen, und nur geschäftsliche Beziehungen mit einander unterhalten: die Pflanzer und vereinzelten Kaufsleute der Colonie, und die englische Coterie. Erstere sind Creolen, Abkömmlinge der besten royalistischen französischen Familien, und haben das französische Wesen bewahrt. Das Klima hat sie freilich entnervt und politisch haben sie sichon seit Langem keine Verbindung mehr mit ihrer Stammheimat. Dagegen steht die englische Gesellschaft in innigstem Contacte mit dem Mutterlande und zeichnet sich durch große Kührigkeit aus, welche den Creolen ganz abgeht. Seit die Gesundheitsverhältnisse in St. Louis Vieles zu wünschen übrig lassen, leben die besseren Classen auf dem Lande, so hoch als möglich über der See und kommen

nur zu den Geschäftsstunden in die Stadt. In dieser wohnen in der Regel nur ärmere Creolen, Inder und Chinesen, während oft ganze Massen der nettesten Häuser wie ausgestorben sind. Die Inder sind zumeist Kuli, 230.000 an der Zahl. Der Bedarf an dieser Arbeitskraft hat sich seit dem Jahre 1834, als die Sclaverei auf Mauritius aufgehoben wurde, und die freigegebenen Sclaven sich durchaus nicht zur Feldarbeit hergeben wollten, ungemein gesteigert. (Nach L. v. Jedina.)

Gine andere Insel im britischen Besitz ist Sokokoka, östlich vom Cap Gnardasui, eirea 4400 Geviertkilometer groß, mit 3000 Bewohnern, meist Negern und Arabern. Hauptproducte sind Kokoknüsse und Schildpatt. Die Beziehungen der Engländer zu dieser Insel datiren bereits aus den beiden ersten Decennien unseres Jahrhunderts, als an der Küste des Hadr'maut (Arabien) die Piraterie überhand nahm und der Fürst von Sokotora in dieselbe verwickelt war. Letzterer mußte sich die britische Schutzherrschaft gesallen lassen und seitdem ruht die Hand Englands auf der Insel, ohne daß sie officiell zur Colonie erklärt worden wäre.

Zwischen den vorgenannten Inseln und Inselaruppen liegt eine durch ihre bedeutende Ausdehnung hervorragende Iniel, welche nächit Borneo und Neu-Buinea die drittgrößte unter allen Inseln unseres Planeten ift. Es ist das neuerdings vielgenannte Madagascar. Jener früher erwähnte Kranz von Eilanden schließt ein förmliches Diadem um die hochrückige Insel, und andere Eilande ichmiegen fich in die nördlichen und nordwestlichen Buchten, gleichsam wie Landungstreppen zu dem geheimnisvollen und merkwürdigen Lande. Dem Dunklen Erdtheile gegenüberliegend und mit ihm die von den Seefahrern gefürchtete Strafe von Mojambigue bilbend, ift Madagascar verhältniß= mäßig weit weniger durchforscht und im Innern viel weniger besucht, als irgend ein Küstengebiet des afrikanischen Continents. Unwillfürlich fragt man sich, was wohl der Grund für folche Verfäumniffe fein moge. Die räumliche Ausdehnung kann es nicht sein, da der Flächeninhalt der Insel nur etwa 11.000 Quadrat= meilen (circa 620.000 Quadratfilometer) beträgt. Ungefähr die gleiche Ausdehnung haben beispielsweise Frantreich und Desterreich-Ungarn, was aber wenig sagen will, wenn man erwägt, welche ungeheuren Erdräume bei der Durchforschung von Afrika durchreist wurden und noch immer durchreist werden. Auch ift auf

Madagascar die Bevölkerung nicht sonderlich friegerisch, wenigstens derjenige Stamm nicht, welcher der Mischlingsrasse der Sakalaven angehört und der den ganzen westlichen Küstenstrich der Insel bewohnt. Bon dem Grundstocke der Madagassen (oder Malagassen) aber, den malayischen Howas, geht die Mär, daß sie ein energisches, ausdauerndes und kampswüthiges Element seien, das, wohlgedrillt und gut ausgerüstet, jedem Invasionsheere die Stirn bieten könnte.

Nach diesen Voraussekungen hätte es demnach den Anschein, daß das Bolf selber das größte Hinderniß zur Durchforschung und Civilifirung der Insel sei. Gleichwohl ift dem nicht fo, und wenn die bisherigen Errungenschaften fremd= ländischer Bestrebungen geringfügiger Natur sind, darf der Mißersolg in erster Linic auf die jederzeit unzureichenden Machtmittel und in zweiter Linie auf die bestehende Rivalität zwischen den beiden größten europäischen See- und Colonialmächten, Frankreich und England, zurückgeführt werden. Militärisch ist Frankreich bisher nur mit den allerbescheidensten Mitteln und in räumlich sehr beschränkten Gebieten aufgetreten. Die französische Territorialhoheit erstreckte sich bisher nur auf einige kleine Inseln, welche zu Madagascar gehören und jene früher erwähnten "Landungstreppen« zu der großen Insel bilden. Die erfte französische Invasion war ganz und gar in den Schimmer eines romantischen Abenteuers gehüllt. Obwohl ein Bunkt an der Sudostkuste von Madagascar bereits im Jahre 1692 von den Frangosen dauernd besetzt und dortselbst durch Erbauung des »Forts Dauphin« eine feste Niederlassung gegründet wurde, datirt gleichwohl das nachhaltige Beftreben, auf der merkwürdigen Infel dauernden Ginfluß zu gewinnen, nur von den ersten Decennien unseres Sahr= hunderts.

Damals herrschte im Lande der Howa und Sakalaven der reformfreundliche König Radama I., ein großer Soldatenfreund und Bewunderer Napoleons I. Kein Bunder also, daß die Soldatenspielerei den ersten Anstoß zur Heranziehung fremdländischer, insbesondere französischer Clemente gab. Französische Officiere und Unterofficiere begannen die Howa-Armee zu »reorganisiren«. Das Ding muß sich sehr erheiternd ausgenommen haben und war offenbar nichts anderes, als eine französische Farce; denn auch heute noch, 60 Jahre nach Radamas I. Ableben, ist das Howa-Militär die reine Carricatur. Generale im

rothen Frack, mit quadrillirter Tuchhose, federngeschmücktem » Dreispitz und einem Säbel ohne Scheide sind der pompöseste Ausdruck des militärischen Machtbewußtseins der Howa-Regenten. Auf den Küstenforts wehten Wimpel mit dem Namen des jeweiligen. Beherrschers (oder Beherrscherin) dieses Landes. Selbstwerständlich hat dieses sichtbare Abzeichen madagassischen Machtbewußtseins weder den Engländern, noch den Franzosen zu imponiren vermocht. Howa-Officiere mit Strohhüten, zerdrückten Chlindern, weißen Bäckermüßen oder Schirm-Räppis, in allen erdentslichen Röcken steckend, mit Degen oder Säbel bewassnet, die bald rechts, bald links umgeschnallt sind; Mannschaften mit alten Gewehren und langen Spießen bewassnet — mit zwei Wassen also, die sie immer zugleich bedienen, so daß sie bei Gewehrgriffen die Spieße vor sich in die Erde stecken müssen — solche und ähnliche militärische Staffagen haben jederzeit zur Erheiterung fremder Gäste in den Küstenorten beigetragen.

Am nachdrücklichsten machte sich das französische Abenteurerthum im zweiten Decennium unseres Jahrhunderts geltend, als Radama I. die Augen geschlossen und seine Nachfolgerin, Ranavala I., den Thron des madagassischen Reiches bestiegen hatte. Damals hatten die auf der Insel etablirten Franzosen, Legros, Laborde und Cameron, bedeutenden Einfluß gewonnen; unter ihrer Leitung erhoben sich Paläste und Industrie-Etablissements, wurden Straßen erbaut und die überseischen Handelsbeziehungen gefördert. Bei solchen eivisisatorischen Fortschritten fühlten sich die französischen Feiniten, welche der Spur jener untersnehmenden Pionniere gefolgt waren, bald heimisch im Lande, und sie entwickelten eine Rührigkeit, die nachmals verhängnißvoll für die meisten Bestrebungen der Europäer werden sollte.

Der conservative How-Abel — in weißen Baumwoll-Ueberwürsen und Sandalen einherschreitende malapische Hoch-Tories — setzte allen Neuerungen, hauptsächlich aber der Thätigkeit der Jesuiten heftigen Widerstand entgegen, und Königin Ranavala I. schlug sich auf die Seite der einflußreichen Partei. Alle Europäer, mit Ausnahme der Leiter der verschiedenen Industrie-Unternehmungen und der Exerziermeister, wurden vertrieben. Zwei Jahrzehnte und darüber durste fein christlicher Missionär im Lande sich zeigen; selbst englischen Residenten war der Ausenthalt verboten, und es muß Bunder nehmen, daß das mächtige Engsland sich diese Behandlung gesallen ließ. Die Zähigkeit der jesuitischen Propas

gandisten sieß indeß gleichwohl nicht nach; der Thronfolger, Prinz Rocoto, legte liberale Gesinnung an den Tag, und dies bewog drei Patres, Weber, Picasse und Jouan mit Namen, sich verkleidet in die Hauptstadt einzuschleichen und mit Hilfe der dortselbst angesiedelten Franzosen Lambert und Laborde eine Revoslution anzuzetteln. Dieselbe mißlang jedoch und sämmtliche Franzosen mußten flüchten. Als nachmals Rocoto als Radama II. den Thron bestieg, kam jene merkwürdige »Charte Lambert« zu Stande, mit der dieser Abenteurer Madas



Mutananarino.

gascar formell unter das Protectorat Frankreichs brachte, und dieserhalb vom Kaiser Napoleon III. in den Tuilerien mit größter Auszeichnung behandelt wurde. Der handgreistiche Schwindel fand seine folgerichtige Erledigung, als die malesgassischen Mascontenten den König ermordeten und jener Reaction Vorschub leisteten, die seitdem für die Verhältnisse auf der Insel charafteristisch blieben.

Der große Erfolg der Howa-Aristofratie dürfte im Wesentlichen auf Einwirkungen Englands zurückzuführen sein. Mit wachsender Besorgniß sah der britische Leopard von seinem Späherposten auf Mauritius — das er ja gleich-

falls den Franzosen entrissen — den wachsenden Einfluß der französischen Einstringlinge. An Mitteln, die Pläne der letzteren zu durchfreuzen, sehlte es nicht. Auch das Glaubensbekenntniß der Engländer trug wesentlich zur Beränderung der Situation bei; denn wie im Drient der Protestant im Großen und Ganzen dem Mohammedaner viel sympathischer ist, als der Katholik — da der streng monotheistische Islamit jede Art von Vilderverehrung verabscheut — neigten auch die Howas den englischen Missionären zu, oder setzten ihnen doch weniger Widerstand entgegen, wie den Tesuiten. Dazu kam noch ein schwerwiegendes politisches Moment. Als der deutsch-französische Krieg ein so unglückliches Ende für die Franzosen genommen hatte, beeilten sich die Engländer, die Madagassen hierüber zu unterrichten. Noch in der Mitte der Siebziger Jahre konnten die Officiere nicht-französischer Kriegsschiffe, welche zeitweilig madagassische Häfen anliesen, sich die Ueberzeugung verschaffen, mit welch großem Interesse die einzgedorenen Beamten sich nach den Details jenes welterschütternden Ereignisses erkundigten.

Das war ein großer Schlag für das französische Prestige. Als nun 1881 mehrere englische Missionäre in jenen Küstenorten eintrasen, welche die Franzosen von der Königin der Howas känslich erworben hatten, strichen die Behörden die französische Flagge und hißten den howaischen Wimpel mit der in Gold strahlenden Schrift: »Ranavaluna, Mandjuka 'ny Madagascar« (Ranavaluna, Königin von Madagascar) auf. Hiezu kam eine Proclamation der Königin, in welcher »das Meer als Grenze des Landes und Gebietes des Howa-Reiches« erklärt wurde. Damit waren die Franzosen auf der Insel gewissermaßen als recht= und besitzlos erklärt, und ihnen nur jene kleinen Inseln besassen, die sie bereits seit mehreren Jahrzehnten ihr Eigen nannten: St. Maria de Madagascar (Nossi Burah), Nossi Bè, Nossi Luwa, Nossi Cumba und Nossi Wiziou. Einen Außenposten besitzen die Franzosen, wie weiter oben erwähnt wurde, schon seit Langem in der Komoren-Insel Mayotta, welche im Canal von Mosambique liegt, und zwar genau in der Mitte zwischen dem Kordende von Madagascar und der afrikanischen Küste.

An den genannten Punkten wollen wir nun Umschau halten. Der älteste französische Besitz ist Sta. Maria an der Ostküste, das bereits im Jahre 1692 (gleichzeitig mit dem Küstenpunkt im Südosken der Insel, wo das Fort Dauphin

Helville.



erbaut wurde) annectirt worden war. Die Colonie war von Anbeginn her immerwährenden Angriffen seitens der Howa ausgesetzt und ging wiederholt verloren; im Jahre 1811 sogar vorübergehend an die Engländer. Durch den Friedensvertrag mit dem König Radama II. vom Jahre 1862 wurde St. Maria definitiv den Franzosen zuerkannt; doch ist es ihnen bisher nicht gelungen, dortselbst annehmbare Zustände zu schaffen. Besser bestellt ist es mit Nossi Be, dem administrativen, politischen und commerziellen Mittelpunkte der madagassischen Colonien Frankreichs an der nordwestlichen Spize von Madagascar. Der Regierungssist ist Helville in prachtvoller Lage am seichten Gestade mit einem grünen Kranz tropischer Baumgewächse und fruchtbarem Boden. Leider ist das ganze Giland nur etwa vierthalb Quadratmeilen groß— ein verschwindender Punkt gegensüber dem Inselcoloß Madagascar. Nossi-Bè hat keine Howa-Bevölkerung, sondern Sakalaven und desselben Stammes sind auch die Küstenbewohner von Nord-Madagascar.

Die französische Civilisation macht sich nicht sonderlich fühlbar. Ein tropisches Pflanzendickicht führt den Namen »Jardin du Gouvernement«, dient aber nur dem Ungeziefer zum Aufenthalte. Die Hauptstraße von Helville ift auffallend verödet. Das Commandantur-Gebäude, eine große Kirche, eine befestigte Raferne, ein Spital und eine Jesuiten-Mission gruppiren sich um einen großen Rafenplats. Der von Alleen der üppigsten Mango= und Afazienbäume durch= schnittene Ort ist ausschließlich Beamtenstadt und hat feine Civilbevölkerung. Frangosische Berichte können die dortigen Culturanläufe nicht genug loben; doch lesen wir in dem Berichte eines öfterreichischen Seeofficiers, daß sich die Dinge gerade umgekehrt verhalten. Go ftellt derfelbe beispielsweise den Zustand ber Raffern-Bevölferung (ausschließlich Arbeiter) auf gleiche Sohe mit westindischer Sclaverei. Allerdings fest unfer Bewährsmann hinzu, daß die bestehenden miß= lichen Verhältniffe auf die große Entfernung der Colonie von der civilifirten Welt zurückzuführen sind, der Kaffer ein träger Mensch ift und jeder Unregung gegenüber sich vollständig gleichgiltig verhält. Mittelpunkt aller Culturbeftrebungen ist die katholische Mission, beziehungsweise ihr Oberhaupt, der Préset apostolique, bem in firchlicher Beziehung nicht nur Noffi=Be, sondern auch die ganze Beftfüste von Madagascar, an welcher sich vereinzelt katholische Gemeinden vorfinden, untersteht. Das Bekehrungswert stößt hier auf ungemein sterilen Boben. Das

Bolf will Zeichen und Wunder, und da die Mission es unter ihrer Würde hält, zum Hilfsmittel der Taschenspielerei zu greifen, stehen die alten Zauberer, Ampasmukiri und Sikidris, nach wie vor in größerem Ansehen, als die christlichen Hirten.

Nossis-Be wurde im Jahre 1839 zum ersten Male von einem französischen Capitän — Passot — durchforscht, und ein Jahr später vom Gouverneur der Insel Bourbon annectirt. Die Cessions-Acte ist von der madagasischen Königin Thichomekan und dem genannten Capitän unterzeichnet. Die Abschaffung der Sclaverei sührte sofort zu einer Erhebung der sakalavischen Bevölkerung, und die Howas, welche in früherer Zeit ohnedies häusig das kleine Siland heimzgesucht und ausgeplündert hatten, kamen von der Küste Madagascars herüber, um mit den Empörern gemeinsame Sache zu machen. Auf dem stark besestigten Platean von Helvelle kam es zu einem Treffen, in welchem die einheimischen Haufen vollständig geschlagen wurden. Das war im Jahre 1849. Vier Jahre später zeigten sich die Howas noch einmal in Nossi-Be, diesmal ohne erheblichen Schaden anzurichten.

Die übrigen Tolonien und Factoreien der Frangosen können wir flüchtig, als im Großen und Gangen belanglos und unintereffant, übergeben. Dagegen ericheint es uns von Belang, auf die großen und reichen Hilfsquellen bes Landes hinzuweisen. Sie waren zum Theile der Grund der Oberhoheits=Bestrebungen der Franzosen und der nachhaltigen Rivalität Englands. Das Innere der Insel freilich ift wenig bekannt, zumal das Hochgebirgsland zwischen der Westküste, wo der vorzügliche, von allen Seefahrern vielbesuchte Safen Majunga liegt, und die Hauptstadt des Howa-Reiches, Antananarivo. Das in jüngster Zeit oft genannte, von den Frangosen im Mai 1883 beschoffene Tamatave liegt an der Oftkufte, unweit der frangösischen Colonie Rossi Burah (St. Maria de Madagascar). Der eine halbe Meile füdlicher gelegene Safen Undovorando ift die eigentliche Einbruchsftelle auf dem Wege zur Sowa=Residenz. Dort schaltete noch vor Kurzem die Königin Ranavaluna II. Reactionär gefinnt, wie ihre Vor= fahren in den ersten Decennien unseres Jahrhunderts, übte sie großen Druck auf ihre Unterthanen im gangen Bereiche der Insel aus. Fremde wurden auf der Injel nur jo lange geduldet, als sie der Königin ungefährlich erschienen. Die Eingeborenen aber, welchen zur Laft gelegt wurde, daß fie fich ber europäischen

Civilisation zuneigten, erhielten — offenbar nach dem Vorbilde der berüchtigten seinen Schnur« osmanischer Sultane — das eiserne Städen« zugeschieft, eine Art von Stilett, mit welchem der Unglückliche sich selbst entleiden mußte. Fehlte ihm der Muth hierzu, so besorgte diesen Act ein königlicher Beamter.

Will man die gegenwärtigen Zustände auf Madagascar mit wenigen Worten charakterisiren, so dürfte zunächst der Hindlick auf die Ersahrung genügen, wie wenig die malahische Rasse, der die Howa angehören, zu dauerndem und nachhaltigem Widerstande gegen europäische Einflüsse geeignet ist. Anderseits ist mit dieser Bevölkerung, welche starr an ihren Gedräuchen, ihren Traditionen und ihrer Religion hängt, im Großen und Ganzen heimtücksisch, zu Gewaltstätigkeiten geneigt und arbeitsschen ist, wenig gewonnen. Die materiellen Vorstheile einer Oberhoheit über die Insel, wie sie die Franzosen anstreben, sind geradezu wertlos gegenüber den Verlegenheiten, die ein solcher Zuskand der Dinge auf die Dauer mit sich bringen würde. Das ist der wunde Fleck sast aller Colonien der Franzosen. Das Uebrige besorgt die verkehrte, nirgends sich bewährende Colonialpolitik Frankreichs, das gerade in dieser Richtung sich in große Untersnehmungen mit Vorliebe einläßt.

Das Volf, mit welchem die Frangosen in früherer Zeit weit mehr in Berührung kamen, als mit den Howas, find die Sakalaven. Von ihnen ift noch weniger Gutes zu berichten, als von dem herrschenden Stamme auf Madagascar. Im Innern der Insel sind die einen nicht besser und nicht schlechter als die anderen. Bon den Safalaven aber, welche in den von den Europäern besuchten Säfen siedeln, wird allgemein behauptet, daß sie boshaft, abergläubisch, unverläßlich und gewaltthätig seien. Die Leute, welche die kleinen unabhängigen Fürsten umgeben, sind die gefährlichsten. Intelligent, aber verderbt, von ihren eigenen Mitbürgern gehaft und doch gefürchtet, verstehen sie es vortrefflich, ihre schlimmen Eigenschaften vor den Officieren der Kriegsschiffe, welche ab und zu die Rüftenplate anlarfen, zu verbergen, weil sie deren Kanonen fürchten. Noch vor zwei, drei Decennien waren diese Rüstenbewohner der Schiffahrt um nichts weniger gefährlich, als die marokkanischen Piraten. So oft ein Fahrzeug Anker warf, um Reparaturen vorzunehmen, bemächtigten sich die Leute des betreffenden Königs desfelben, trot aller Conventionen, und plünderten es. Wenn ein anfäßiger Europäer im Sterben lag, brangen Soldaten, ehe er noch den letten Seufzer 834 Ufrita.

ausgehaucht, in seine Wohnung und schleppten alle Habseligkeiten als »recht= mäßige Beute« ihres Herrn fort.

Dort, wo es friedlicher zuging, waren (und find wohl noch immer) die Sandelsichiffe mindestens läftigen Verationen ausgesetzt. Weigerte fich z. B. ein Capitan, Die unverschämt hohen, keinem bestimmten Tarife unterliegenden Hafengebühren zu entrichten, so wurde ihm jeder Handel untersaat. Die Magazine der Naenten, in welchen die Erportartifel bereit lagen, wurden von Soldaten bewacht. Nebenher laufen allerlei graufame Gebräuche. So »jchlachtet« man 3. B. Opferrinder, indem man sie gebunden auf die Erde legt und ihnen das sheilige Meffer« in den Bauch ftogt. Gelbstverständlich ift das feine tödtliche Bunde: trokbem werden dem Thiere sofort Stücke von Kleisch aus dem Leibe geschnitten. geröstet und verzehrt — eine Barbarei, die wir auch bei den Abessiniern vor= finden. In den foniglichen Geschlechtern ber Maruferananen und Undrewulen treten mitunter an Stelle der Thier: Menschenopfer. Graufam ist die Sitte der jungen Rönige, wenn fie fich jum erstenmale rafiren. Sie laffen einen als muthia bekannten alten Mann ichlachten und bestreichen bas Rasirmesser mit seinem Blute. Nach malaggifichen Begriffen find die Körper bes Königs und seines ältesten Sohnes heilig. Tropbem find diese Kürsten ein bojes Gelichter, gewaltthätig und rachfüchtig wie ihr Bolf, eigennützig und heimtückisch.



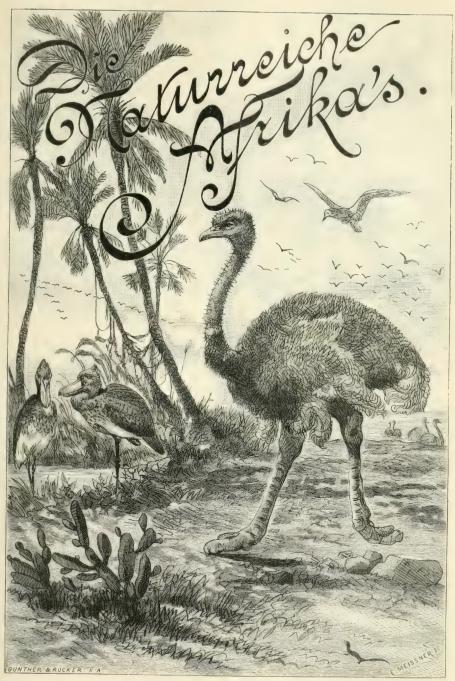





## Das Phanzenreich.

er afrikanische Continent, welcher im Großen und Ganzen als eine unsgegliederte Festlandsmasse sich darstellt, zeigt auch in physischer Beziehung ein einförmiges Gepräge. Trotz seiner gewaltigen Ausdehnung von Norden nach Süden, gehören mindestens vier Fünstel desselben der Tropenzone an. Afrika ist also in seiner Gesammtheit ein tropisches Land, freilich mehr im geographischen, als im klimatologischen Sinne. Es hat das reichste Thierleben der Welt, eine ungeheure Fülle von Naturproducten, jungfräulichen Boden in riesiger Aussedehnung. Allerdings besitzt dieser Erdtheil, wie wir gesehen haben, auch enorm große Gebiete, welche wüst und ohne vegetatives und animalisches Leben sind. Diese Region — die Sahara — ist gerade diesenige, welche dem Mittelmeere zunächst liegt, gleichsam wie eine Schranke zwischen der mittelländischen Gesittung und der afrikanischen Barbarei. Das alte Culturleben hat die Schranke nie überschritten, und so war es möglich, daß der größte Theil von Afrika durch sast zwei Jahrtausende verschleiert blieb.

Die Mittelmeerländer von Nordafrifa gehören, mit Ausnahme von wenigen Strichen, dem Begetationsgebiete Diefes großen Binnengemäffers an. Gingelne Rüstenstriche von Gud- und Südost-Svanien tragen fast das gleiche vegetative Gepräge, wie die gegenüberliegenden Gestade von Maroffo und Maier, Freilich hat hier, jum minbesten was die maroffanischen Striche anbetrifft, der Mangel ieder menichlichen Boriorge der Natur die Möglichkeit verschlossen, ihre Gaben= fülle voll zu entwickeln, wie es überall der Fall ist, wo der Triebkraft der Natur nachgeholfen wird. Wir erinnern bei diesem Anlasse an unsere Mittheilungen über die Begetationsverhältnisse Maroffos, welche an anderer Stelle geschilbert murden (val. 3. 710)... Weit besier bestellt ist es mit dem benachbarten Algerien. Hier überwiegt das subtropische Landschaftsbild. Drangen, Lorbeeren, Granaten bilden ganze Wälder, die Gärten und Ebenen prangen zum Theile in unermeglicher Fülle. Aber nur in den bewohnten und forgiam genflegten Strichen ift dies der Fall. Auf weiten Strecken des Landes aber herricht die Kahlheit und Dede vor: Die Hochplateaur find fait wüft, nur bie und da mit verfümmerten Bäumen oder Sträuchern bedeckt. In den Rüstenfelsen zeigt fich die Zwergpalme, welche hier meift einzeln, ober in fleineren Gruppen auftritt und selten ausehnliche Dimensionen erreicht. Im Binnenlande, und zwar nur in der Ebene und auf Thalflächen, bleibt sie Gestrüpp und bildet dieser Urt meilenweites Dickicht. Un Culturpflanzen finden fich vor: Baumwolle, Rorfeiche, Bummibaum, bann, als besonders wichtig, bas Salfagras. In ben Balbern finden fich Nabelhölger, Gichen, Illmen, Kaftanien, Biftagien, Bappeln, Weiden, wilde Del= und Johannisbrotbaume.

In der Rabhlie kommt namentlich der Mastixbaum häufig vor. Korkeichen stehen in allen Wäldern, jeder Wasserlauf ist mit Rosenlorbeer eingefaßt; an Cactus sieht man Kletter- und Schlinggewächse. Johannisbrotbäume wachsen stellenweise in ungeheurer Menge. Weiter oben im Gebirge treten Eichen und Eschen auf; man sindet Myrten, gigantische Alvön, Delbäume, Weinreben und Feigenbäume. Der Delbaum ist sür Kabylien von großer Wichtigkeit, doch bei Weitem nicht in so hohem Grade, wie der Feigenbaum, welcher dem Volke gleichsam das tägliche Brod liefert. Man widmet seiner Cultur bis in die saharritischen Dasen hinein die größte Sorgfalt. Für die Anlage der Feigenplantagen wählt man den besten Boden aus. Sobald die jungen Pstanzen mehrere Wochen

alt sind, versetzt man sie an eine andere Stelle, von welcher sie nach zwei Jahren abermals verpflanzt werden, um endlich ihren Standort für alle fünftige Zeit zu erhalten. Gegenwärtig beschäftigen sich fast alle Kabylenstämme mit dieser Cultur. Die besten Pflanzen werden von den Beni Naten und den Beni Fraoussen geliesert. Die größte Gesahr droht von den Heuschrecken, doch stellen sich dieselben glücklicherweise viel seltener ein, als in dem benachbarten Marvetto. Sehr nachtheilig sind zur Blütezeit auch die Nebel, welche aus der Ebene aufsteigen; die Ernte wird schlecht, wenn sie lange anhalten; sie bringen aber keinen Nachtheil, wenn sie erst erscheinen, nachdem sich schon die Frucht angeseht hat.

Bon der höchsten Wichtigkeit ift die Caprification, die Befruchtung der Feigen durch die Gallweipe. Damit verhält es sich wie folgt: der wilde Keigenbaum liefert den »Dothar«, eine fleine, jaktlose Krucht von herbem Beschmacke, die schnell zeitigt und schon reif ist, wenn die veredelten Feigen noch grün sind. Der wilde Feigenbaum gibt im Jahre zwei= bis dreimal reife Früchte; der Züchter benützt aber nur iene der ersten, selten die der zweiten Ernte für seine Zwecke. Er sammelt die reifen Dokhars und reiht sie zu kleinen Backeten aneinander. Diese Stränge hängt er an die Zweige der weiblichen Reigenbäume. Sobald ein folder Dothar troden geworden ift, tommen aus der Relchnarbe ungählige fleine, geflügelte Insecten hervor und bohren sich in die Früchte bes Baumes, an welchem ber Dothar hanat. Diese Insecten find Die Werkzeuge der Befruchtung: fie entstehen mit der Frucht des Dothars, wachjen mit ihr und schlüpfen aus, sobald sie sich vollständig entwickelt haben. Die Rabulen sagen: »Wer keinen Dothar hat, bekommt keine Feigen. So viel ist gewiß, daß, einerlei wo die Bäume stehen, und welcher Art die atmosphärischen Einfluffe auch fein mogen, die Ergiebigkeit von dem Dothar abhängt. Die Caprification wird im Jahre mindestens einmal vorgenommen, und wenn der Tothar reichlich vorhanden ist, wiederholt man fie gerne in kurzen Zwischen= räumen. Biel fommt darauf an, im Berbste ober im Frühjahre den richtigen Beitpunkt zu treffen. Biele Europäer machten fich über die Sache luftig und fümmerten sich nicht um die Manipulationen diefer Befruchtungsart. Die Folge war, daß sie mehrere Jahre hindurch sehr schlechte Ernten erzielten, während Dieselbe bei den Kabylen sehr reichlich ausfiel. Leider fommt der Dokhar nicht überall vor. Am Geftade und etliche Stunden landeinwärts tritt er nur felten

auf und ist für die Zwecke der Befruchtung nur wenig brauchbar. Aber die Bewohner solcher Gegenden verschaffen sich ihn um jeden Preis und holen ihn von dort, wo er am besten gedeiht.

Nächst dem Feigenbaume ist es besonders die Cultur des Tabats und der Baumwolle, welcher sich in neuester Zeit die Ausmerksamkeit zuwendet und welche die Regierung durch Ertheilung von Prämien zu unterstützen sucht.



Balfagras (Stipa tenacissima).

Der Tabak braucht einen setten, nassen Boden und gedeiht demnach vorzüglich in den sumpfigen Gegenden der Flüsse. Neben den einheimischen geringeren Sorten »Arbi« und »Schebli« baut man mit Ersolg die vorzüglicheren ameriskanischen Sorten von Habana, Virginia, Maryland u. s. w. Die Eultur des Tabaks beginnt im Januar, die Ernte ersolgt im August. Die Regierung ist der Hauptkäuser des guten Tabaks. . . . Wenn der Tabak, namentlich in der Provinz Algier, gut gedeiht, ist die Eultur der Baumwolle in derselben nur

ausnahmsweise gewinnreich, einschließlich der gesegneten Fruchtebene Metidja, mehr jedoch in der Provinz Dran, und ganz besonders an den Usern der Flüsse Sig und Habra. An Qualität soll die algerische Baumwolle der von Carolina und Georgia durchaus nicht nachstehen, die ägyptische dagegen entschieden übertreffen. Auch die Versuche mit Hauf und Lein haben vortheilhafte Resultate geliesert. Guten, aber schweren Wein produciren Medeah, Missanh, Roleah, Mascara. Sbendaselbst gedeihen vortreffsich Indigo, Krapp und namentlich das von den Arabern benützte Henna. Weniger haben sich Zuckerrohr, sowie der Cactus, auf welchem die Cochenille sebt, zu acclimatissiren verwocht.

Bon großer Bedeutung ist die Cultur des Salfagrases (Stipa tenacissima), das auch in der Dünenregion des Saharagebietes vorkommt. Ihr eigentlicher Verbreitungsberd aber find die Steppen und Schottplateaux von Maerien und die füdlichen Abhänge desselben bis zur Nordgrenze der Dünenregion. Auf den leichtgewellten Gbenen, in allen Wadis und in allen Thalebenen, iprient, so weit das Auge reicht, das schilfartig in die Sohe starrende Salfa, einem wogenden, gelbarauen Meere gleich, wenn der Wind leicht darüber hinzieht. »Wir können uns in eine Brairie versett glauben, denn unabsehbar reiht fich auf fleinen Erdhöckern ein Buschel an bas andere (bas Halfa bilbet nie eine einheitliche, gleichmäßige Grasfläche) und wie Menschenhagre wehen die dichten Büschel unter dem Hauch des Luftzuges. Betrachten wir diese Flächen im Spiegel der Beleuchtung, so entfaltet die an und für fich einförmige Landschaft einen seltenen Reiz. Für die algerische Colonie sind die Halfaslächen ein wahrer Segen, eine reiche Einnahmsquelle; benn abgesehen bavon, daß bas Salfa auf dem Steppenplateau das einzige Brennmaterial und auf weite Strecken bin das einzige Biehfutter bildet, wird es in jährlich wachsenden Quantitäten (mehrere Millionen Kilo) zur Bapierfabrication nach Europa eingeführt.«

Halfabrände sind nichts Seltenes, halten aber, da das Gras sehr schnell verglimmt, selten lange an. Häufig legen die Bewohner selber Feuer an ihre Halfawiesen, und zwar geschieht dies, wenn die Wanderheuschrecken aus den saharitischen Gebieten nach dem Tell ziehen und auf den saftigen Grasslächen rasten. Das ist alsdann immer ihr Verderben. Sine Kette von tausend und mehr Arabern umzingelt sofort das Invasionsheer und steckt auf dem ganzen Umkreis das Halfa in Brand, den Heuschrecken einen schnellen und sicheren Untergang

bereitend. Der Brand einer solchen großen mit Halfa bedeckten Fläche ist außersordentlich imposant und übertrifft an phantastischen Scenerien bei Weitem das ähnliche Schauspiel eines amerikanischen Prairiebrandes.

Folgt man dem Rüftenrande von Nordafrika in öftlicher Richtung, jo ändert sich einigermaßen das Bild, welches bis hieher als inpisch gelten fonnte. Da ware gunächst Tripolitanien, welches in physischer Beziehung, fast seiner gangen Ausdehming nach zum Saharagebiete gehört. Und bennoch würde man fehl gehen, wollte man mit dieser Thatsache die Borstellung von fümmerlicher Büstenvegetation, von typischen Arten einer fast regenlosen Bone verbinden. Das Pflanzenleben in ber Dase Sinah (Jupiter-Ummon) ichildert Roblis mit Worten, welche förmlich enthusiaftisch klingen. Er ipricht von den Gärten der Blückseligen«, preist die Berrlichkeiten ber Delhaine, ber dichtlaubigen Feigen, Aprifoien und Granaten. Das alles ift durchweht von fostlichen bal= samischen Lüften. Dasselbe gilt von der zum Theil üppigen Begetation von Enrene, jenem Theile des Plateaus von Barka, wo zahlreiche Ruinen an Die geschwundene Blüte griechischer Herrlichkeit gemahnen. Das Land ist aber noch immer ein Garten. Blumenwiesen, von Myrtengebufch umgeben, wechseln mit Berghängen, auf welchen die weiße Rose in unglaublicher Fülle wuchert. Dazu gesellen fich Rosmarin, Lorbeer und Dleander, von Bäumen Die immergrune Ciche, die Thuja, die Enpresse und ber Johannisbrot= baum. Im Frühling betäubt der Duft von Beilchen und Geranien. Man alaubt fich in einen füdeuropäischen Ziergarten versett.

Das alles ist aber nur wilde Pracht, ungezähmt wuchernde lleppigkeit, denn keine Hand rührt sich, um dieses Wachsthum zu fördern, beziehungsweise einzuschränken oder wirtschaftlich auszunüßen. In Aegupten ist es anders, aber dieses ist vorwiegend ein Agriculturland. Als solches ist sein Ruhm uralt, der Segen des Nil, der all diese Fruchtbarkeit hervordringt, sprichwörtlich. . . Wir haben an anderer Stelle vernommen, welche Bedeutung die Nilschwelle für die Bodencultur in Aegupten, hauptsächtlich im Teltalande hat. Der Eulturboden ist im Verhältnisse zu der Gesammtausdehnung freilich sehr beschränkt, denn er umfaßt kaum 30.000 Geviertkilometer. Im Hindlicke auf die natürliche und künstliche Bewässerung unterscheidet man zweierlei Eulturboden. Der Unterschied ist ein wesentlicher, denn während der natürlich bewässerte Boden nur eine Ernte

(im April) gestattet, sind auf dem anderen Culturboden drei Ernten (Sommer, Herbst und Winter) möglich. Dort baut man hauptsächlich Getreide (Weizen, Gerste), hier Reis, Baumwolle, Mais, Zucker, Judigo, Krapp, Pfeffer, Sesam u. s. w. In den Gärten gibt es eine köstliche Fülle von Melonen und Gurten. Dazu gesellen sich Tabak und Hanf, Mohn und Safran, in Oberägnpten die Mohrenhirse oder die »Durrah«. Obstarten sind: Feigen, Granaten, Drangen, Bananen und Beintrauben. Selbstverständlich sehlt auch die Dattelpalme nicht, der Nährbaum im ganzen Bereiche des islamitischen Ufrika.

Sie ift von größter Bedeutung für dasjenige Gebiet, auf welches wir nun zu sprechen kommen, die große afrikanische Büste. Wie so manche andere Vorstellung von der Natur der Sahara fich im Laufe der Zeit als Irrthum erwiesen hat, ist dies auch hinsichtlich der Begetation der Kall. Die ungeheuren Räume des Wüftenbodens find durchaus nicht gänglich vegetationslos. wenn zunächst auch die Steinwüsten der Hammada jedes Wachsthum unmöglich machen und auch die Natur der Dünenbildungen demielben hindernd entgegentritt. In den Thälern der Düneuregion zeigt sich in einzelnen großen Buschen bas Salfagras, welches - wenn auch felten - jogar auf den Dünenhängen und Kämmen fich findet. Dieje Sandwehen find aber zugleich ber Standort ber nütslichsten und glücklicherweise am weitesten verbreiteten Pflanze ber Sabara: bes »Drin« ber Araber, ober »Tullult« ber Tuarea (Arthatherum pungens), Wo nur ein fleines Fleckchen Erde sich findet, spriegt diese Pflanze hervor und nährt mit dem Faserstoff der Stengel und Blätter die Berden der Nomaden, mit ihren Körnern, die zu Mehl vermahlen werden, die Bewohner selbst. Die wilde Conifere (Ephedra alata) ift an vielen Stellen Begleiter ber Salfa. Amei Arten von Gramineae Arthatherum, von den Arabern »Sfar« genannt, werden von den Kameelen begierig aufgesucht, und bedecken an einzelnen Stellen ausgedehnte Flächen in den Düncuthälern. Die Kameelbohne (Astragalus Saharae fprießt ichuchtern aus bem Sande empor, während an steinigen, vom Sande entblößten Stellen der Boden mit Berichorofen bedecht ift.

Sigenthümlich wirft der Anblick einzelner, auf den isolirten Gipfeln der Dünen auftauchender Sträucher, welche im Frühjahre mit zahllosen weißen Blüten bedeckt sind. Es sind dies die blattlosen Pflanzen der Artana und

844 Ufrita.

Miet (Calligonum comosum), unter beren Zweigdächern Nachts die Gazellen Schutz fuchen. Ferner gibt es bichte und große Buiche von Merth (genista Saharae), mit gelben Blumen bedeckt und mehrere Meter hoch über dem Sandboden ragend. »Gin ichoner Strauch mit gezackten, dichtstehenden, dunkelarunen Blättern, eben icht mit fleinen violetten Blumen bedeckt, begegnet uns in den weiten ebenen Resselthälern; jeine Burgeln greifen sehr tief und dringen in die Fugen bes unter bem Cande liegenden Gesteins. Schon stundenlange vorher zeigten die Kameele eine Unruhe und eilen nach vorwärts, wenn wir uns einer Stelle nähern, wo ihr Lieblingsfraut, Die Saljolacee Domrahn (Traganum nudatum) große Flächen bedeckt.« In den tieferen Thälern findet fich Sad (Cornulaca monacantha), ein borniger Strauch mit faftstroßenden Stengeln und Blättern, welcher tiefe, feuchte Thäler liebt, benen er eine buftere Staffage verleiht, und sie aus der Entfernung als von reigenden und hochwogenden Bäffern durchzogen erscheinen läßt. Wir wiederholen, was wir gelegentlich bei Besprechung der Natur der Sahara vorgebracht haben: Nach der Ansicht des Naturforschers Martin sind selbst die Blateauwüsten nicht ganz unfruchtbar; sie find vielmehr von einer im Sommer durch Sonnenhiße verbrannten, nach dem ersten Winterregen aber frisch grünenden Begetation vollständig bedeckt.

Es sind Dornsträucher, welche die Erde um sich her festhalten können und deshalb ebenso viele kleine Erhebungen bilden; dann sind es Staudengewächse mit fleischigen, zähen, knotigen und verkümmerten Blättern. In Senkungen des Bodens, wo dieser noch etwas Feuchtigkeit bewahrt, bedeckt sich die Erde mit einem seinen Rasen von schönstem Grün; die Judendornen schmücken sich hier mit Blättern, die Tamarisken werden zu wirklichen Bäumen und schaukeln ihre weißen oder blaßrothen Blütenbüsche. Die auf dem Boden hinkriechende Coloquinte ist mit kugelförmigen Früchten bedeckt. Das sind die »Wiesen der Sahara«, auf welche der Nomade während des Winters seine Schase treibt. In den Felsthälern der nördlichen Sahara, mehr noch aber auf den Ubhängen jener Berge, welche dem centralen Hochlande des Saharagebietes angehören, zeigen sich förmliche Begetationsgürtel. Einem dreiten Bande gleich zieht sich das Grün der immergrünen Eiche, der Terebinthe, des Wachholders und des Rosmarins. Eine auffallende Erscheinung ist, daß die Begetation an der Nordseite der Berge viel dichter und frischer, als an der den heißen

Büstenwinden ausgesetzten Sübseite ist. Beite Ebenen zwischen den Wasserläusen der Wadis bedeckt eine im Frühjahre üppige Krautvegetation. In der Nähe mancher Dasen erfreut sich das Auge an dem unübersehbaren dunklen Grün üppig gedeihender Begel= und Getafsträucher und an dem ungeheuren grünen Teppich der Schihpflanzen.

Das alles beweist, daß die Sahara immerhin auf weite Strecke über eine ihr typische Begetation verfügt, welche das vorgestellte Bild von absoluter Rablheit einigermaßen verwischt. Nun fommt aber noch das wichtigste - die Dattelpalme, Sie ift ber Charafterbaum bes gangen nordafrifanischen Gebietes. zumal der Sahara, die Nährpflanze der Daje, gegenüber der andere Fruchtbäume völlig zurücktreten. Die Beimat der Dattelpalme ift die regenlose jub= tropische Bone ber alten Welt. Man hat ihren Verbreitungsbezirf mit dem des Walam identificiren wollen, doch sprechen mancherlei Thatsachen gegen diese Unnahme. Dagegen ist einem anderen Ausspruche beizupflichten, welcher die Dattelpalme das »Charaktergewächs das arabischen Klimas und das Wahrzeichen der dauernden grabischen Herrschaft« nennt. Mit der Dattelpalme ift das Wohl und Webe der Bevölkerung des Saharagebietes eng verfnüpft. Die wichtigsten Eriftengfragen bewegen sich in jenem Zauberfreise, bessen Mittelpunkt der »heilige Baum" mit seiner fruchtbeladenen Federfrone ist. Keine wirtschaftliche Krisis vermöchte diese Länder tiefer und nachhaltiger zu erschüttern, als die Bernichtung bes Dattelfegens. Alles Fühlen und Denten der nomadifirenden und feghaften Bevölkerung dreht fich um die Dattelernte. Auf dem langwierigen Wege des Karawanenverfehres bringen die Sändler Kunde vom Stande der Ernte, und sie tragen die Botschaft von Dase zu Dase, von Raftort zu Rastort. Die Ernte ift eine Speculation, bei der man ein Bermögen erwerben oder verlieren fann. Bon bem Ertrage eines Balmengartens hängt die Mitgift bei Berheiratungen, die Erbschaft bei Todesfällen ab. Ein einziger stattlicher Baum, der reichlich Früchte trägt, vermag eine gange Familie ein ganges Jahr hindurch zu ernähren und ein Kameel, dem man die gekochten Dattelkerne als Futter vorwirft, dazu.

Der Segen der Dattelpalme ist ein ungemein vielartiger; ihre Frucht liefert Nahrung in allen Formen, ihr Holz liefert das geschätzteste Baumaterial, ihr Stamm wird zur zierlichen Säule bei Prunkarchitekturen, sei es als Modell

zu steingebauten Trägern, sei es als wirklicher Baum. Die Nahrung ist eine fo mannigfache, daß man darüber billig staunen darf, unter welch verschiedenen Formen der Araber mit iener Frucht seinen Bedürfnissen gerecht wird. Gine alte Hausregel fagt: eine umsichtige Hausfran kann ihrem Berrn einen Mongt bindurch täglich ein anderes Dattelgericht vorseten. Man ist die Dattel im roben und getrockneten Ruftande, in Butter abgefocht, zu Ruchen geprefit, mit Reis vermengt, mit Milch zu einem bicken Brei gefocht, mit Butter geröftet. mit Honig übergoffen u. f. m. Bu biefen Speifen fommen perichiedene Getränke. fo der ungemein berbe Dattelwein, der Dattelessig und Dattelichnaps. Die erquickenoste, nahrhafteste Speife ist die frische Dattel - Gr-Ruteb. Die »Ruteb-Reit « bauert aber höchstens zwei Monate, und so find die Bewohner gezwungen. in der gangen übrigen Zeit die Frucht in getrocknetem Zustande zu genießen. Die gewöhnliche Form, in welcher sie alsdann in den Handel kommt und überhaupt consumirt wird, ist das Dattelbrote, eine feste Masse von zusammengepreften frischen Datteln, die in Gährung übergeben, infolge deffen das "Brot« eine Zuckerglafur erhält, die sich beim Eintauchen in Wasser löst und diesem einen angenehmen ergnickenden Geschmack verleiht. Das Dattelbrot wird zerschnitten und stückweise verkauft.

Berdankt der Araber der Dattelpalme die Nahrung, so verdankt er ihr — sofern man den seßhaften Araber vor Augen hat — nicht minder sein Heim. Aus Palmmatten erbant er seine luftige Hütte, Palmmatten bedecken den Boden, bilden die Wohnabtheilungen und die Thürverschlüsse. Selbst in den großen Städten werden solche Matten überall verwendet, zumeist in den Bazarstraßen, wo sie soldere Sindachungen ersegen. Palmhütten findet man überall dort, wo die Cultur des Baumes der ausgiedigsten Pslege sich erfreut. Es werden Palmenstöcke in den Boden getrieben, Wände aus Matten aufgerichtet, Dächer und Hürden aus Palmenblättern gestochten. Meist stehen mehrere solcher Hütten im Schatten einer Palmengruppe. Auf der Wanderung aber genügt es, das Lager einfach unter den Bäumen aufzuschlagen, zwischen den Stämmen eine Matte, und um dieselben ein Segeltuch zu spannen. Unbekümmert um des Lebens Sorge, überläßt sich der Nomade in derart primitiver Behausung der süßen Täuschung von einer kaum mehr zu überbietenden Behaglichseit, und er versachtet im Stillen den unvernünstigen Städter, der sich hinter Mauern verbirgt,

in Kellerräume sich verkriecht, oder auf lehmgestampsten Terrassen den erstickenden Stand der Gasse einathmet.

Die Dattelvalme, die so reichen Segen spendet, hat auch ihre Roesie, ihren unvergleichlichen Reiz als Staffage in der Landschaft, Säulenschlank ragt fie empor, ein Bild bes Stolzes und der Anmuth. Die lichtgrüne Federkrone erzittert leise im Lufthauche, während der dünne, ungemein hohe Stamm tactmäßige Schwingungen vollführt. Wenn die Lufte ruben und die Sonne berabbrennt, pulst das Leben durch den riffigen Stamm, durch das Geaft bis zur Fruchtschote, in der die »Paradiesessüße« in aromatischem Tufte schwillt. Der Araber faat: die Balme bade ihren Tuk im Baffer, ihr Haupt aber im Feuer. Un letterem fehlt es wohl nie, mahrend an erfterem hanfig Mangel ift. Underjeits läßt das Vorhandensein des Baumes auch auf dasjenige von genügendem Grundwaffer ichließen und in diesem Sinne wird die Balme häufig genug gur Retterin in der Roth. Wo die Balme ragt, da rieselt wohl auch ein Quell, die Lebensader der Dase. Mitunter freilich grußen den Berschmachtenden die grunen Wivfel nur unbestimmt, verschwommen, wie von Geisterhand plötzlich in die unendliche Einförmigkeit des Wüftenoceans eingefügt -- und dann find fie in ber That nur ein Raubersput, ein beirrendes Scheinbild. Durch den Dunft der Ferne taucht das erquickende Dasenbild: schattenhaft emporschwebende Baumwipfel, saftiggrune Kronen auf tiefblauem Hintergrunde — bis plöglich Farben und Linien dahin ichmelgen und der Spuk gerstoben ift, ohne eine Spur auf dem röthlichgelben Büftenfaume gurückzulassen. Das ift die Fata morgana, der Irreführer des Wüstenreisenden.

Wahre Palmenländer im Saharagebiete sind das südliche Tunisien und die Dase Fezzan in Tripolitanien. Das erstere kennt man unter dem Namen »Belad=el=Dscherid«. Die Besitzer der Gärten haben hier nur dafür zu sorgen, daß der durch die Winde in die Gärten (Gräben) hineingewehte Sand nach jeder Ernte wieder entsernt werde; im Laufe der Jahre entstehen auf diese Weise ganze Sandhügel, welche die Gärten gleich Manern umgeben, aus denen nur die Wipsel der Palmen hervorragen. Um das Abrutschen und Fortgleiten dieser künstlichen Dünen zu verhindern, werden aus den Palmenzweigen Zäune hergestellt, die von Jahr zu Jahr erhöht und verstärft werden müssen. Die im Ued Suf gewonnenen Datteln (die Dase besitzt mehr als 140.000 Stämme)

gelten als die besten der algerischen Sahara. Unter dem schützenden Dache der Palmen gedeihen auch Krapp, Tabak, Henna, Gerste, Drangen, Aprikosen, Feigen, Wein und sogar Kartoffeln. Durch Anlage von artesischen Brunnen war es



Dattelernte.

möglich, in den algerischen Dasen des Ued Rirh über 600.000 Palmenstämme zu ziehen.

Noch besser ist es in Tripolitanien mit der Palmencultur bestellt. Palmenwälder von der Ausdehnung und Dichtigkeit wie jene der Dase Sebha würden





Schweiger= Lerchenfeld. Afrifa.



wie Rohlfs meint, in keinem anderen Theile der Sahara zu finden fein Den Kessanern gilt die Dase Traahen als die eigentliche Beimat der Balme, weil hier Die meisten und vorzuglichsten Arten vorkommen. In der Güte und Qualität unterscheidet man mehr als 200 Barietäten und gibt ihnen specielle Ramen. Getreide wird dreis bis viermal geerntet, im Binter baut man Beigen und Berfte, in den übrigen Jahreszeiten Mais und Durrah. Die Baumwollstande gedeiht außerordentlich aut, Feigen= und Mandelbäume beschatten die Garten. Im Ganzen durften die Fessaner Dasen über 20 bis 30 Millionen Balmenstämme verfügen. Der größte Theil berielben ift meist im festen Besitze, doch gibt es einzelne Dasen, deren Bäume herrenlos sind und von den Bewohnern der nächsten Dase abgeerntet werden, die Ernte selbst aber in sogenannten »Silos« (Speichern) vergraben wird. Jedem Borüberziehenden ift es gestattet, von diesen Datteln, so lange fie am Baume find, so viel gu pflücken und zu effen, als ihm beliebt, nur darf kein Vorrath mitgenommen werden. Da hier niemand die Balmen verschneidet, ist der Stamm mit bis zum Boden herabhängenden Zweigen besett, die ihnen ein eigenthümliches, buschartiges. dabei aber sehr malerisches Aussehen geben. In manchen Balmenvflanzungen gewahrt man große teichartige Brunnen, deren Fördergestelle, aus den höchsten und mächtigften Valmenstämmen gebaut, eine beiläufige Sohe von 20 bis 25 Meter erreichen. Das Wasser wird durch Eset aufgezogen und in die Bewässerungs= canäle ber Gärten geleitet.

Den Uebergang vom Saharagebiet nach dem Sudan, beziehungsweise Mittel=Afrika, bezeichnet ein Gürtel von Mimosenwäldern, der in seiner Längenausdehnung mannigsach unterbrochen und in einer wechselnden Breite von 4 bis 5 Tagreisen den ganzen afrikanischen Continent von der West= dis zur Oftküste durchzieht. Es ist dies kein eigentlicher Wald, sondern gleicht vielmehr einer Parkanlage mit ausgedehnten Grasslächen zwischen den Baumgruppen. Nachtigal hat uns dieses Vegetationsbild eingehend geschildert, welches durchaus nicht bei den Mimosen sein Bewenden hat. Es gesellen sich zu den Mimosen der stachelreiche Kurnabaum, der der Myrthe ähnliche dornlose Serrahbaum, dann gummireiche Afazien, welche von Schlinggewächsen umrankt und von Schmaroherpstanzen bedeckt sind. An Stachelgewächsen, die außerordentlich tästig fallen, ist kein Mangel. Sie treten meist in Form von Gräsern aus. Die

Grasvegetation der Steppe aber ist von überraschender lleppigkeit, zumal während der Regenzeit. Sie ist gewissermaßen typisch für weite Gebiete des Sudan und zeichnet sich durch große Mannigsaltigkeit der Arten aus. Ganz erstaunlich aber ist das Wachsthum dieser Gräserarten. Sie erreichen nicht nur Manneshöhe, sondern wuchern oft so hoch, daß selbst die Giraffen nur mit den Köpsen aus den grünen Wellen hervorsehen. Ein solches Vild bieten die Savannen des Kordosan, an welche die Bewohner Feuer legen, um Ackerboden zu gewinnen. Die in den Waldlichtungen am Nil auftretende Adar, eine Grasart mit gewellten Plättern, erreicht eine Höhe von 5 bis 6 Meter.

Von der meist üppigen Gras- und Dickicht-Begetation an den Ufern des oberen Nil, hat der Leser an anderer Stelle vernommen. Kortholzgebüsch, Bapprusdidicht und ein mahres Gewirr von Schlinavilangen, ber im Strome treibenden Grasinseln nicht zu vergeffen, find tupifch für die Landichaften der oberen Nilregion. Rohr und Schilf, sowie Lotosblumen vervollständigen das Bild. Dagegen find Waldbäume selten und ihre Größe nicht von Belang. Ausnahmen hievon machen die oft riefigen Sytomoren, die unferen Gichen ahnlichen Ripelien, der Enfete, eine Pisangart mit 6 Meter langen Riesenblättern und vor allem ber Affenbrotbaum ober »Baobab.« Zwar gedeiht auch dieser Baum nicht sonderlich hoch; seine Breitendimensionen sind aber umso gewaltiger. Stämme von 6 bis 8 Meter Durchmesser find nichts Seltenes. Der mächtige Stamm zeigt sich mit Rippen bedeckt, welche gewissermaßen nach abwärts gerichtete Fortsetzungen der knorrigen Aeste sind. Der Blattansatz ist gering und macht der Baum überhaupt einen ruinenartigen Eindruck. Dieser Vergleich ist umso passender, als die Stämme oft im Innern absterben und der Baum noch lange Zeit (in Sennaar 3. B. vom December bis Juni) wirklich lanblos dasteht. »Dann bricht das Laub hervor, zahllose, langgestielte, weiße, malvenähnliche Blüten von 16 Centimeter Durchmesser bedecken die Krone, aber wenn das Laub schon längst abgefallen ist, geben die gurkenähnlichen, an dünnen Stielen von etwa 2/3 Meter Länge, gleich den Nestern des Webervogels, herabhängenden Früchte, dem Baume ein neues charafteristisches Gepräge. Die Blätter des Baobab dienen nach Rohlfs den Eingeborenen von Bornn als beliebtes, wie Brauntohl schmeckendes Gemüje und die gekochten Kerne der sammtschaligen Frucht werden von Leberseidenden als Urzenei genoffen.

Ein Begetationsbild besonderer Art bieten die Guinealänder mit ihrem Reichthum an Palmenarten. Es gibt drei Arten von Nadelpalmen, acht Arten von Rohrpalmen, serner die Delebpalme, welche auch im Nilthale häufig ist, wo sie in Oberägypten von der Dumpalme abgelöft wird. Die wichtigste Palmenart aber ist die Delpalme, welcher die Eigenthümlichkeit zukommt, daß sie in Höhen vorkommt, in welchen andere Palmenarten nicht mehr gedeihen



Waffer Schöpfapparat in geffan.

können. Die Insel Fernando Po und die Rüste des gegenüberliegenden Festlandes (Gninea) verdankten ihren Reichthum vorwiegend der Delpalme. Sie bildet mit ihrem schlanken Buchs, der dis 30 Meter Höhe erreicht, ihren an dem Stamme haften bleibenden abgestorbenen Aesten, der zierlich gesederten Krone, und den den Stamm umspannenden Schlingpflanzen ein herrliches Bild von überquellender Fülle und Frische. Das wertvollste an dem Baume sind die Früchte, welche aus einer sleischigen Hille und einem steinharten Kern bestehen. Die

erstere liesert weitaus den meisten Fettstoff, doch ist auch derjenige, welchen das Sameneiweiß innerhalb der Kernschale enthält, sehr ausgiedig. Das Del wird aus der teigartigen Masse der fleischigen Hülle ansgepreßt. Es ist wohlschmeckend, verdirbt aber bald, wenn es nicht entsprechend conservirt wird. Zum Export kommen meist nur die Kerne, welche an ihrem Bestimmungsorte ausgepreßt werden. Die ganze Cultur der Delpalme und die Gewinnung des Fettstoffes, beziehungsweise des Deles, steht noch auf sehr niederer Stufe und bedarf nothwendig eines rationelleren Betriebes.

Oberguinea und mit ihm die Insel Fernando Po find in ihrem Pflanzenichmucke nicht allein auf die vorerwähnten Balmenarten beschränft. Neben Cocos= palmen, Bananen und Brotfruchtbäumen, fpenden mächtige Wollbäume, Mango-, Drangen-, Guaven-, Limonenbäume und Fächervalmen den niedrigen Mamot-, Mais- und Batatenfeldern, die beispielsweise auf Fernando Lo neben den Regerhütten in fleinen Lichtungen angelegt find, Schatten, Hier fieht man auch allenthalben gehegte und verwilderte Unanasbufche. Auch Stachelgewächse gibt es in Menge. Nach Wilhelm Thome ist die westafrikanische Subregion als eine eigentliche, üppige Waldregion zu bezeichnen, mahrend die Dberfläche der oftafrikanischen Subregion im allgemeinen offen ist, bedeckt mit hohen Gräsern und dornigem Gestrüpp und verhältnikmäßig selten geschmückt mit dazwischen gestreuten Bäumen und isolirten Waldpartien. Schweinfurth hat Dieses Begetations= bild eingehend geschildert, was hier zu wiederholen zu weitläufig wäre. Un interessanten Arten ist fein Mangel. Besonders hervorzuheben wären der Butter= baum, die Terminalia, die Rugbaumarten der Ripelia und Adina, ber buchenähnliche Anogeiffus und vor allem die weitverbreitete Bartia, mit ihren feuerrothen Blüten und fußlangen Fruchthülsen, welche ein egbares Mehl enthalten. Die meisten der vorgenannten Baumarten erinnern an verwandte curopaische Gewächse. Es gibt aber auch solche, welche ganz und gar fremdartig sind, wie die Anone, die Euphorbienbäume mit ihrer candelaberartigen Gestalt, Zamarinden mit dichten, culindrijchen Kronen, Gardenien sträucher u. dal. m.

Gine eigenthümsliche Form des Waldes tritt in den Ländern der Niam-Niam und Monbuttu auf: der sogenannte Galleriewald. Er besteht in schmalen Urwaldstreisen an den Wasserläusen. Lon außen betrachtet scheint



Urwald in Central-Ufrika (Region des Njassa:Sees).



ein folder Bald eine undurchdringliche Band zu bilden: im Junern ober zeigen fich prächtige Laubengänge, förmliche grüne Hallen mit murmelnden Waffern. »Die Manniafaltiakeit der Baumarten, die Formfülle der niederen Gewächse in diesen Sallen ist erstannlich groß und stellt die gange Flora der guinäischen Rüfte und der unteren Nigerländer zur Schau. Bäume mit gewaltigem Stamm und von einer Höhe, die alles bisher im Gebiete der Rilflora Gesehene, die Balmen Negyptens nicht ausgeschloffen, in Schatten stellen, bilden bier bicht gedrängte, lückenlose Reihen, in deren Schutze sich minder imposante Gestalten ftufenweise abgliedern. Im Innern dieser Urwälder gewahrt man Säulengänge. ägnptischen Tempelhallen ebenbürtig, in ewig tiefen Schatten gehüllt und von aufeinander gelagerten Laubdecken oft dreifach überwölbt.« Diese lleppigkeit erklärt sich aus dem immensen Quellenreichthum des Landes, welcher dasselbe 311 einem »pollgesogenen Schwamm« gestaltet. An manchen Stellen herricht vollftändig nächtliche Finfterniß. Riefige Lianen durchsetzen bas Dunkel. Termitenbauten zeigen fich oft hoch an den Aleften. Aber blutenlos ift diese Finsterniß nicht; es leuchten rothe und gelbe Buschel und Glocken und andere Blumenzier schmückt die natürlichen Festons, welche alle Laubwölbungen durchwirren oder um Die mächtigen Stämme sich schlingen und als Rettenquirlanden von Baumpfeiler zu Baumpfeiler spannen. Das Ganze ist ein riefiges, imposantes, natürliches Treibhaus, in welchem beständig eine feuchte, warme Luft brütet, die das Athmen erichwert und beim Europäer alsbald das Gefühl der Erichlaffung hervorruft.

Eigenartige Begetationsbilder bietet uns Abessisinien. Aus der afrikanischen Subregion sich erhebend und sein Gebiet mit einem in Terrassen ansteigenden mächtigen Hochlande aussüllend, gliedert sich dieses Gebiet in die Begetationsstussen verschiedener Regionen. Zu unterst dominirt die tropische Begetation und der immergrüne Bald; dann folgt eine Zone von goldgelben Feldern und saftig grünen Biesen; noch höher sinden sich hellgrüne südliche Bälder, und darüber nordisch=düstere, dunkle Hochte. In den Ebenen des Tieslandes sind die Basserläuse von üppigem Dickicht, Rohr=, Binsen= und Bambuswäldern gesäumt. Die nächst höhere Region ist die sogenannte Boina=Degas« (zwischen 1460 bis 2750 Meter), in welcher der Beinstock, die Tattel, die Titrone und Drange gedeihen. Die Dörfer sind beschattet von Sycomoren und Del= bäumen, oder liegen zwischen Gärten von Aprikosen= und Pfirsich bäumen.

856 Afrifa.

Ueberall ist fruchtbares Land und fast ausschließlich immergrüner Baumwuchs. Eine Stufe höher (bis 4200 Meter) folgen die "Degas", jene weiten, mit spärlichem Bald bestandenen, an Kleewiesen und Feldern reichen Hochebenen,



Savannenbrand.

wo der Baumwuchs fast ganz aufhört und nur eine Mimosenart gedeiht. Die Hochlandsseen von Abeissinien sind mit Feigen- und Afazienbäumen geschmückt, ihre Ufer mit Beiben bestanden. Ueber die Felsblöcke ber Uferränder wuchern

üppig Schlingpflanzen und aus den Spalten riefige Aloën. Auf ebenen Stellen gedeiht das Gras so hoch, daß es den Reiter überragt. Im Bogoslande gibt es ganze Wälder von Delbäumen, aber ihre Früchte sind nicht genießbar. Auf



Baobab.

den Degas ift der Wald fast nur durch strauchartige Heidefräuter, Konssohäume, baumartige Disteln u. dgl. vertreten.

Ueber den Ackerban in den vorher besprochenen Regionen läßt fich nicht viel sagen. Die Hauptbrotfrucht ist, wie anderwärts in Afrika, die Durrah

(ober Mohrenhirfe), zu welcher sich Dochn (Penicillaria) und Mais gesellen. Rubien und Abeisinien sind ertragreiche Weizenländer, während Roggenban nur in Abeifinien vorfommt. In Senngar machst die Durrah wild, in Kordofan der Reis, in Abessinien der Ricinus. Manche Forscher sind freisich der Unficht, es handle sich hier nur um uriprünglich cultivirte, iväter verwilderte Pflanzen, Letteres fann nicht bewiesen werden. Der Weg der Culturverbreitung dieser Pflanzen ist noch zweifelhaft; bei anderen kennt man diesen Weg genauer. Damswurzel, Bataten finden fich in verschiedenen Trovenländern, in Afrika auch zum Theil im wilden Zustande; sie dürften sich hier als einheimisch erweisen. Die Bearbeitung des Bodens im Suden des 14.0 Nordbreite geschieht nicht mehr mit dem Pfluge, sondern mit der Haue; bei einigen Stämmen thut auch ein zugespitzter, vielleicht noch im Feuer gehärteter Stock das Seinige. Der Ackerban leidet auch sonst unter zahlreichen Feinden — Vogelschaaren, Affen, Termiten, Räferarten und Henichrecken. Um die aufgespeicherten Vorräthe an Feldfrüchten zu schützen, werden Kornspeicher errichtet, in der Form, wie ein folder auf Seite 864 abgebildet ift.

Bu dem vorbesprochenen Florengebiet von Mittelafrika gehört noch das ungeheure Congobecten, die Suahelifufte einschließlich bes Bambefi= Laufes. Merkwürdigerweise ist auch die Flora von Transvaal und Natal. obwohl diese Länder in geographischer und zoologischer Hinsicht zu Südafrika achören, eine mittelafrikanische, echt tropische.... Zunächst das Zambesigebiet. Das Teltaland Dieses Klusses zeichnet sich durch eine große Urppigkeit der Bege= tation aus. Das Sumpfland ift mit verschiedenen Arten von Manglebäumen (Rhizophora) bestanden. »Dies sind wahrhaft amphibische Wejen, die, nur ungern ans Land gefesselt, ein gewaltiges Burgelwerk in den Boden des Flusses vorichieben und damit nicht gufrieden aus ihren ausgebreiteten Aleften, ftarten Tauen vergleichbar, Luftwurzeln herabsenken, welche am Boden angelangt, Wurzeln treiben und der gemeinsamen Stammpflanze neuen Halt gewähren und neue Nahrung zuführen, gleichzeitig aber auch das Wurzelgeflecht des Ufers zu einem völlig undurchdringlichen machen. Die Trauben ihrer hellgelben kaum genießbaren Frucht stechen anmuthig gegen die feurig grünen Blätter ab. Un manchen Stellen überzieht der Milota, ein schattenreicher Hibiscus, mit großen gelb= lichen Blüten streckenweise die Ufer. Er ist nicht ohne Rugen, denn seine Rinde wird zu Tanwerk benützt und ist besonders wertvoll zur Ansertigung von Seilen, an welchen man die Harpunen besestigt, die den Eingeborenen zum Fange der Flußpserde dienen. Schraubenpalmen (Pandanus) und wenn man aus dem Kongone (einem der Deltaarme des Flusses) in den Jambesi kommt, sind manche so hoch, daß sie an Kirchthürme erinnern. Weiter sinden sich Limonenbäume. Alsdann kommen wir in die Region der Ebenen von settem, schwarzem Boden, welche mit hohem Graswuchse bedeckt sind. Viele Hütten liegen unter Bananen und Cocospalmen. Der Boden ist außerordentlich sruchtbar. Die Gärten enthalten außer unsern Gemüsearten (Erdsen, Zwiebel, Kohl, Liebesäpfel, Kürdisse auch Zuckerrohr und Baumwolle.

Der außerordentlich üppigen Vegetation an den Victoriafällen wurde bereits andernorts gedacht. (Vgl. S. 75). Nach Mohr kann sich der sogenannte »Regenwald«, was Ueppigkeit und Schönheit der Pflanzenformen anbelangt, mit Allem messen, was man in Hinterindien, auf Ceylon, der Malakkahalbinsel und auf Java zu sehen bekommt. Die Farren nehmen baumartige Proportionen an, riesige Schlingpslanzen umgürten die Bäume und spannen über weite Deffnungen hängende Brücken. Hoch über Alles schwanken herrliche Palmen, während die Bambugruppen an die Uservegetation des Irawaddy erinnern. Am nördlichen Ende der Schiresümpse tritt die Delebpalme in großen Massen auf. Die Eingeborenen vergraben die Nüsse, dis die Kerne ansangen zu keimen. Wenn sie dann ausgegraben und zerbrochen werden, gleicht das Innere dem Geschmack der Kartosseln. Auch liesert der Baum den hochgeschätzten Palmenwein, welchen man durch Anbohren der Rinde gewinnt. Steht dieser Saft einige Zeit ab, daß er in Gährung übergeht, so wirft er in hohem Grade berauschend.

Die prachtvollsten Landschaften findet man auch im Bereiche des Tausganzischaftens. Den oberen Lauf des zu diesem Becken strömenden Malagarazisstussis im Lande Unyamwesi hat Capitän Speke den »Garten des tropischen Ufrika« genannt. Diese Borstellung gewinnt man auch aus den Mittheilungen Stanleys, der freisich nicht dieselben Landschaften vor Augen hat. Aber selbst die weniger üppigen Striche haben gerade durch ihre Cintönigkeit das Gepräge des Erhabenen. Das Laub ist von allen Farben des Prismas. Die ungeheuren vegetabilischen Schähe des Congogebietes eingehend zu schildern, würde den Rahmen dieses Abschnittes bei Weitem überschreiten. Man hälte sest, was wir von den

Wäldern der ostafrikanischen Subregion, von der Flora Therguineas, von den Savannen, dem gigantischen Graswuchse, deren Reichthum an Arten und Individuen vieler tropischer Pflanzen gesagt, und verdichte diese Vegetationsbilder zu riesigen Complexen, wie sie eben die große räumliche Ausdehnung des Congogebietes bedingt, so hat man ungesähr den Maßstab für das Pflanzenleben in diesem Theile von Ufrika. Die Zahl der Nughölzer ist groß, ihre Verbreitung ungeheuer. Waldsrüchte, Fruchtpstanzen, Gemüsepstanzen u. s. w. sinden sich in unerschöpflicher Fülle. Was das centrale Vecken des Congolauses noch Alles birgt und welche Bodenproducte mit der sortschreitenden Cultivirung gewonnen werden könnten, bleibt einstweilen noch der Zukunst vorbehalten.

Ju Mittelafrika gehören im pflanzengeographischen Sinne, wie bereits erwähnt, auch noch Natal und Transvaal. In beiden Gebieten kommen geschlossene Wätder nicht vor, wenn es auch an hochstämmigen Bäumen nicht fehlt. Auffallend sind einige Arten, welche ein mehr oder minder fräftigeres Aroma besißen, wie das Nießholz und das Stinkholz. Ganz besonders reich aber sind diese Striche an Blumen, namentlich dann, wenn nach lang angehaltener Türre, oder nach Steppenbränden, ausgiedige Regen niedergehen und die versbrante Fläche wie mit einem Schlage sich mit wunderbarer Blütenpracht schmückt. In den Küstenstrichen gedeihen Kaftee, Zuckerrohr, Pisang und Ananas. Neben europäischen Gemüsearten sinden sich Bataten und Durrah. Von europäischen Getreidearten wären Weizen und Hafer, dann Mais zu nennen. Große Strecken sind nur Weideland, auf welchem sich die früher erwähnte Blumenspracht entfaltet. In den Thälern sind Wälder selten, häusiger in den Berglandschaften; sie haben entweder das Aussehen von Hainen, oder sind Buschwald; letztere überwiegt.

Sin Vegetationsgebiet für sich — das jüdafrikanische — bilbet das Capland und die Kalahariwüste. Ersterem wird sein Vegetationscharafter durch den stufensörmigen Ausban des Landes vorgezeichnet. Wir können es uns hier nicht versagen, die auschauliche Auseinandersetung Grisebachs einzuschalten: »Gine Vergleichung der Landschaften des Caplandes nach der Zeit ihrer Niedersichläge und den dadurch bestimmten, längeren oder kürzeren Vegetationsperioden führt zu folgenden Ergebnissen: die Winterregen der Capstadt umfassen die Monate Mai bis September; in dieser Zeit fallen mehr als zwei Trittel des

jährlichen Rieberschlages. Die meisten Gewächse blüben im Juli und August: zuerst erscheinen im Juni und Jusi die Zwiebelgewächse, bald nach dem erften Regen, wie durch einen Zauber, überall in glänzenden Blumenfarben prangend: bann folgen die Geftranche, gulett die Saftpflangen. Gang ohne Blüten find inden auch die fpateren Jahreszeiten nicht: der Stillstand erftreckt fich nicht auf alle Gewächse, weil in der Rabe der Rufte der Boden niemals jo pollständig austrochnet, wie auf den Hochebenen. Der in nächster Berührung mit diesem Wintergarten der Capflora fich frei über der Stadt erhebende Tafelberg bietet schon ein anderes Bild. Der Südostpaffat, der für die Westküste ein trockener Wind ift, hüllt ihn, zumal während des Sommers, in seine verrufene Wolfenbank. Auf feinen Sohen gewähren baher die Monate Februar und März eine große Angahl von jeltenen Blumen, von ichonen Zwiebelgewächsen, Seidefräutern und lange Zeit ihre lebhafte Färbung bewahrenden Immortellen (Helichrysum), ju einer Zeit, ba ichon vor Schluß bes Frühlings, ju Ende November, die Begetation des Flachlandes verdorrt ist. Auf den Sügeln und Beraketten, welche die westliche Rüstenterrasse von der Karroo scheiden, verzögert ober verlängert sich die Begetationsperiode: hier tritt die Hauptblütezeit im Frühlinge, in den Monaten September und October, ein. Für die Karroo felbit ist bas Gemeinsame die furze Dauer ber Begetationszeit, und baher find benn auch diese weiten Ebenen unbewohnt und nur zu einem Sennbetriebe geeignet. Für sie ift die austrocknende Commerhite das Entscheidende, und sie wird durch bie häufigen Gewitterbildungen mahrend des Sommers nicht ausgeglichen. Einige Niederschläge im Winter genügen, um den Entwickelungstrieb nach langer Ruhe wieder augufachen, aber kaum einen Monat lang fteht die Karroo in Blüte und ift ichon gegen Ende September wieder völlig veröbet. . . . Ueberall wird bemnach die Begetation durch die Niederschläge aus dem Ruhezustande geweckt und durch eintretende Dürre unterbrochen. Nur bei gewissen, aus Europa eingeführten Bewächsen, wie bei der Eiche, fällt der Winterschlaf mit der fälteren Sahreszeit zusammen, indem ihre Belaubung sich der sudhemisphärischen Beriode fügt.«

An das Capgebiet schließt im Norden die Kalahariwüste, welche versmöge ihrer geologischen Verhältnisse — nicht aber aus klimatischen Ursachen — ein Vegetationsgebiet für sich bildet. Es ist, das Küstengebiet abgerechnet, nicht

862 Afrifa.

regenlos, doch gibt die Kalahari im Großen und Gangen das Bild ber Sahara wieder und erzeugt nur eine außerst dürftige, aus armlichen Grasern und grongrunem Gebuich bestehende Begetation. Borberrichend find Dornengewächse. welche so dicht wuchern, daß sie ein Bewegungsbinderniß bilden. Um gefürchtetiten ist der » Haafedorn«, der mit scharfen Widerhafen bewehrt ist. So nebenjächlich dies erscheinen möchte, ift es gleichwohl Thatsache, daß vom Haafedorn Gefangene - vorausgesett, daß sie Kleider tragen - nur mit Affistenz aus ihrer 11m= garnung wieder befreit werden können. Unter den Baumgewächsen der Ralahari zeichnet sich durch Höhe die Biraffenakazie aus. Auch die Dlive tritt auf. aber selbstverftändlich nur im wilden Ruftande. Die feltsamste Pflanze diefes Büftengebietes aber ift die Belwitichie (Welwitschia mirabilis), die übrigens weniger in der Ralabari, umio bäufiger aber im Damaralande auftritt. Sie ift eine flachwachsende Pflanze, welche zur Entwickelung der »Spindel«, des Blätterträgers, viele Jahrzehnte benöthigt, dann einen Umfang von mehreren Metern, bei einer Sohe von nur wenigen Centimetern über dem Boden erreicht. Un dieser Spindel haften zwei ungemein lange Blätter (2 bis 4 Meter), welche zugleich Samenlappen sind. Die Spindel ist ungemein hart, ein ungeheuerlicher Holzklot. Die Blätter ragen nicht auf, sondern liegen auf dem Boden, meist durch Stürme in mehrere Theile zerschlitt, wie etwa unsere Schilfblätter. Aehnlich dieser merkwürdigften unter allen afrikanischen Gewächsen ift der Elephanten= fuß, der im Capland porfommt.

In benselben Begetationsgürtel wie Kalahari und Capland gehört das Roggenfeld, das Zwischenglied beider Gebiete. Für dasselbe sind charafteristisch die prachtvollen Euphorbienbäume und der Alosbaum. Letterer ist besonders ausgezeichnet durch die Pracht seiner Blüten, was auch von den fleischigsblätterigen Mesembryanthemen gilt, von denen eine Abart — die "Hottentottenseige" — eßbare Früchte hat. In der Nähe der Capstadt gedeiht der amerikanische Wach sftrauch in verwildertem Zustande. Eine merkwürdige Pflanze des Capgebietes ist auch das Palmiet=Schilf, welches die Eigensthümlichkeit hat, das Wasser in großen Quantitäten dadurch festzuhalten, daß sein Standort dieselben einsaugt. Aus diesem Grunde, sowie wegen der Beschattung des Wasserlaufes durch die Laubrosette, wird in den Rinnsalen auf längere Zeit hin die Feuchtigkeit erhalten, so daß dieser Pflanze die Rolle eines Wasser-

Conservators zufällt, was in dem meist trockenen und dürren Lande eine große Wohlthat ist. Die Wassersslüsse zeigen übrigens noch ein anderes Vegetationsbild: üppige Userdickichte, meist aus Saftpstanzen gebildet, deren Festigkeit und Dichtigsteit jeder Beschreibung spottet. Auch hier ist diese enorme Triebkraft, die sich für die Menschenhand unbezwingbar erweist, eine Folge des seuchten Bodens. Durch diese Wildniß vermögen nur die starken Dickhäuter Wege zu bahnen, welche dann von den Fägern eingeschlagen werden. Begünstigt durch die Feuchtigkeit des Bodens gedeihen hier auch Farren und Lianen und andere Pslauzen, welche andernorts im trockenen Capgebiet nicht vorkommen.

Die Kalahari ist übrigens auch nicht allen Graswuchses bar. Freilich fann von geschlossenen Grasstächen nicht die Rede sein; es sind nur Inseln in der allgemeinen Wüste. Auch auf der Hochstäche jenseits (d. h. nördlich) der Karroo, ist Savannenland anzutreffen, aber man darf hierbei nicht an die Ueppigseit derzenigen von Mittelafrika, speciell des östlichen Sudan denken. Iener Graswuchs beschränkt sich genau auf die Plateausläche, hat aber nicht jene Bedeutung für die Viehzucht, wie die Weideebenen in den östlichen Bauernstreistaaten. Wo der Terrassenabsall beginnt — was sowohl gegen Süden, als gegen Westen der Fall ist — hört der eigentliche Weideboden auf und tritt die Karroo an seine Stelle, von deren zeitweiliger Eignung als Viehweide weiter oben die Rede war. Im Westen sind die Plateauweiden durch den großen Fischssus der kede war. Im Westen sind der Alaeauweiden durch den großen Fischstalhari sind die Stellen zwischen den Grasinseln meist von Kürdispflanzen bedeckt, oder von großen Massen der Kaspischen Wassenstellen der Hahrungsmittel der freien Thiere und der Herden.

Einen Begetationsbezirk für sich bildet die Insel Madagascar, als »madagassische Subregion«. Wir haben bereits an anderer Stelle erwähnt, daß diese Insel, sowie die übrigen Eilande und Gruppen des Indischen Oceans zwischen Afrika und Südindien, nicht zu dem einen oder anderen Continente gehören, sondern vor Zeiten einem versunkenen Erdtheile angehörten, dermalen also als Reste dieses ehemaligen Continents »Lemuria« zu betrachten sind. Demgemäß sind auch die Organismen der großen Insel Madagascar wesentlich verschieden von denen des benachbarten Afrika. Im localen Sinne üben die topographischen Berhältnisse bedeutsamen Einfluß. Namentlich sind es die hohen Parallelketten,

864 21frifa.

welche als klimatische Scheibelinic zwischen Dsten und Westen eine Rolle spielen. Die größte Erhebungsmasse besindet sich im Norden und Dsten der Jusel, wo das gewaltige Hochland ohne wesentliche Zwischenformen sich aufbaut. Gegen



Kornipeicher der Miam Miam (f. S. 858).

Westen fällt das centralmadagassisische Gebirgsmassiv in Stufen ab, gegen Süden geht es in flaches Gestadeland über.

Wälder finden sich vorwiegend an den Uferniederungen der Oftküste, welche regelmäßigen Niederschlägen ausgesetzt ist. Ihre Formen verrathen, nach Grise-

hach, theils afrikanischen, theils afiatischen Uriprung: an ben Suban erinnern die überall vorkommenden Akazien, an den indischen Archivel die Bandanusform und die Casuarinen. In der Balmenvegetation zeigen fich afrikanische und indische Formen, dann eine dem Lande eigenthümliche Rohrvalme. Borherrschend ist eine Art Sagovalme, die gleichfalls zu einem indischen Typus gehört. Dazu gesellen sich indische Farren und gewaltige Lianen, welche namentlich in den Bergwäldern überwuchern. Un der Kufte aber hat sich der Wald allmählich gelichtet, aus Bedürfniß nach Culturboden, der aber lange nicht in dem Umfange urbar gemacht wird, als nicdergebrannte Balditrecken sich vorfinden. Diese sich selbst überlassenen Einöden entwickeln unter der Triebkraft des feuchten, fozusagen »indischen Klimas«, sumpfige Dickichte, welche ebenso gesund= heitsichäblich, als infolge ber in Diesen Dichungeln hausenden Krokodile lebensgefährlich sind. In solchen Dickichten tritt mit Borliebe eine Ravenala - ber »Baum der Reisenden« — auf, ein Bisang, der nur dieser Insel eigenthümlich ift, dann die sogenannte » Gitterpflanze«, deren Blätter nepartia, wie ein feines Gewebe, durchbrochen sind.

Was die übrigen Inseln des Indischen Oceans anbetrifft, wäre zu erwähnen, daß sie Begetationstypen ausweisen, welche ihnen durchaus eigenthümlich sind. Einige Formen weisen auf Indien, andere auf Afrika. Dies gilt zunächst von den beiden Maskarenen Bourbon und Mauritius. Den Senchellen ist die merkwürdige SeesCocospalme eigenthümlich, eine Palmenart, welche die einst mythische »Meernuß« hervorbringt. Diese Frucht sand man früher nur als Angespüle der See, oder schwimmend, und kannte ihre Heimat nicht. Ungeheure Preise wurden dafür gezahlt. Seitdem man die Heimat dieser Frucht kennt, verlor diese selbst bald ihren Wert. Die SeesCocospalme ist übrigens dem Aussterben nahe.

Was schließlich die Atlantischen Inseln anbetrifft, gehören die Canarien und Madeira einem gemeinsamen Begetationsgebiete an, welches sich demjenigen der Mittelmeerregion nähert; doch sind auch manche Formen diesen Inseln
eigenthümlich. Anderseits sind einheimische Then wieder verschwunden und haben
europäischen Platz gemacht. Tropische Pflanzen überwiegen, wie der Mango,
die Anone und der Gujavabaum, die Pisange, Granaten und Caruben u. A.
Daneben sinden sich unsere mittel= und südeuropäischen Obststrüchte. Für Madeira

thpisch ist der merkwürdige Drachenbaum, welcher zu der Sippe der Lisienbäume gehört. Lorbeer- und Kastanienwälder erinnern an die Mittelmeerregion. Die Palme sehlt aber fast ganz und tritt nur in einzelnen Exemplaren in Gärten auf, während sie auf den, dem afrikanischen Continente so nahe gelegenen Canarien sehr häusig ist. Von ebenda ist die Tamariste eingewandert. Im Allgemeinen ist der Waldreichthum auf den Canarien ein sehr bedeutender und der Pic von Tenerissa ist in diesem Sinne durch Humboldts Schilderung weit berühmt geworden. Im Großen und Ganzen zeigt die Vegetation der Canarien afrikanische Formen in den niedergelegenen Strichen, die Typen des Mittelmeeres in den Berggegenden.

Bon den Capverden ist zu bemerken, daß sie in Bezug auf die einsheimischen Pflanzen dem Vegetationsgebiete der vorstehend behandelten Inseln angehören, hinsichtlich der eingewanderten Pflanzen aber mit Afrika verknüpft sind. Grisebach macht auf diese scheinbar widersprechende Erscheinung ausmerksam, und begründet sie mit der geographischen Lage und dem Klima der Inselgruppe.... Was schließlich die vecanische Insel St. Helen a anbetrifft, besaß sie vor Zeiten eine durchaus eigenthümliche Flora, von der nur mehr wenig vorhanden ist.





## Das Chierreich.

an macht sich keiner Uebertreibung schuldig, wenn man Afrika mit einem ungeheuren Thiergarten vergleicht. In den Forschungsreisen spielt die Jagd fast immer eine hervorragende Rolle; in manchen Werken, wie jene Brehms, Samuel Bakers, Holubs, sind lange Capitel mit Mittheilungen über Wild und Jagd, Jagdabenteuer und dergleichen gefüllt. Serpa Pinto, Livingstone, Stanley verschmähen nicht, in ihre wissenschaftlichen Untersuchungen weidmännische Episoden einzussechten und dieser Art den trockenen Stoff zu beleben. Manche afrikanischen Gebiete — Algier, Nubien, der östliche Sudan, Abessinien — bilden die Ausstugsziele europäischer Nimrods von Stand und Rang, und die letzteren Gebiete sind der unerschöpfliche Wisdpark, aus denen europäische Thiergärten und Arrangeure von zoologischen Schaustellungen à la Hagenbeck ihren Bedarf bestreiten. Hiebei handelt es sich freilich immer um Thiere höherer Ordnung; die Wissenschaft hat sich aber auch der nieder organisirten Lebewesen im Dunklen Erdtheil angenommen und auf diese Weise das reiche, vielgestaltige animalische Leben jenes Continents zu einem übersichtlichen Vilde gestaltet.

868 2Ifrifa.

Für uniere Amede, welche nicht mit den Graebnissen der eracten Wissenschaft zu rechnen haben, dürfte es genügen, nur das Thierleben als solches in großen Zügen vorzuführen. Wir beginnen mit Leanvten und wollen von hier nilaufwärts mandern, gunächst in die gesegneten Jagdarunde Rubiens und bes öftlichen Suban. Aber nicht bas Jaadwild allein foll uns beschäftigen. Gin Mariculturland, wie beisvielsweise Acanvten, besitt der nütlichen Hausthiere genng, um sie nicht stillschweigend zu übergehen. Das wichtigste derselben — und dies nicht nur für Aeanpten, sondern für die gange nördliche Sälfte des Erdtheiles. besonders des Saharagebietes - ift das Rameel, nächst der Dattelpalme das nüklichste Naturproduct jener Region. Es ware überflüssig, über den Werth Dieses Last= und Reitthieres viel Worte zu verlieren. Der himveis auf die That= fache, daß das Verschwinden des Kameels den gangen Verfehr in Nordafrifa lahm legen würde, genügt, um den Rugen des Thieres zu fennzeichnen. Freilich ist dasselbe mit dem Islam, speciell mit den Arabern, erst in Afrika eingewandert: im Alterthume scheint man sich des Kameels gar nicht bedient zu haben. Die Phönifier kannten es in ihren Colonien nicht; bagegen war bamals am Nordrande von Afrika der Elephant vertreten, der dortselbst — oder richtiger im Hinterlande -- einheimisch war und im Laufe der Zeit ausgestorben ist, ein Beweis, daß die Natur im nördlichen Saharagebiete erst in verhältnißmäßig naheliegender Zeit sich verändert hat.

Nächst dem Kameele ist in Negypten der Esel das nützlichste Thier. Tas Pferd spielt hier nur eine untergeordnete Rolle. Hieran reihen sich Büffel, Schaf und Ziege, während das Rindvich nicht besonders gedeiht und von Seuchen zu leiden hat. Hunde und Kahen sind nicht in dem Sinne Hausgenossen wie bei und und führen ein vom Menschen mehr unabhängiges Leben. Un Raubthieren sind zu nennen: die gestreiste Hyäne, der Schafal, der Nilfuchs und der langohrige Fenef oder Wissenschap; der gefährlichste Feind der Hühnerställe und Taubenkobel ist das ränderische und gefräßige Ichneumon. Manche Thierarten, wie das Stachelschwein, das Flußpferd, Uffen u. s. w. sind aus dem eigentlichen Negypten verschwunden. Un zahmerem Jagdwild sindet sich vor: der Hase, die Gazelle, der Sumpfluchs und die Falbkate, welch letztere in Nubien heimisch ist und für die Stammutter der unterägyptischen Hauskate gilt. Ratten, Feld- und Hausmänie gibt es im llebersluß. Die Grotten,

Gräber und Höhlen des Nilthales, sowie seine Tempelhallen wimmeln von Fledermäusen, unter welchen sich auch der Bampyr vorsindet, der aber nicht der Blutsauger ist, als welchen uralte Fabeln ihn bezeichnen, sondern sich mit der einfachen Dattelfost begnügt.

Besonders reich ist Unterägnpten an Bafferwild, Sein Tummelplat ift hauptfächlich der große, zum Theil brackische Menzalehsee westlich des Suezcanals; diese weite Wasserwüste ift ein mahres Clorado für Räger. Des Gewimmels ift fein Ende und der Horizont ift in fortwährender Bewegung. Da brangen fich Schaaren von Flamingos auf niederer Sandbant zusammen, daneben flappern Sunderte von Störchen im Röhricht. Breite Colonnen von Belifanen burchsteuern die graugrune Flut, indeß ihnen zu Säupten ein Zug herrlicher Reiher von einem Ende der Sumpf= und Wafferwildniß zum anderen zieht. Allerorts flapperts, pfeifts und raschelts; die Luft ist dampferfüllt, und im röthlichen Nebel schaukeln fern am Horizonte gart befiederte Valmenkronen mit den Wolfen unzähliger Nilganse darüber. Zuweilen schwingt sich über all diese gefiederten Legionen ein Seeabler, und an Beute kann es ihm nicht fehlen. Er wird jum Burger unter dem wehrlosen gefiederten Bolfchen, das ja am Ende gleich= falls erbarmungslos unter den Milliarden von Fischen aufräumt, welche die meilenbreiten brackigen Tümpel des Menzalehsees bevölkern. Bei 50.000 Pfund Fische follen hier täglich vom Vogelwild verspeift werden; und dennoch ift der Fischfang so ergiebig, daß die Regierung jährlich einen Bachtschilling von über 11/2 Millionen Francs einnimmt. Am lebhaftesten geht es hier in den Morgen= ftunden zu, Beim röthlichen Schein der Dammerung gleiten Schatten über dem Wasserspiegel hinweg. Es sind vorüberziehende Vogelschaaren. Wo das Rohr am dichtesten ist, klappern die Störche. Eine Strandlache vor uns scheint wie von schmutigem Schnee ausgefüllt. Dort tummeln sich Tausende von Pelikanen. Auf einzelnen Rohrstengeln schaufeln zahllose Seefchwalben, während über eine weitgedehnte Seegraslache Möven im wilden Gedränge flattern. Wie das volle Sonnenlicht einfällt, ift die ganze Wassermasse in Bewegung. Reiher schweben in langen Zickzacklinien empor und verschwinden im blauen Lujtocean. Es sind Seidenreiher, Fifchreiher und Ruhreiher. Rilganfesind felten, der einft heilige Ibis ist gänzlich verschwunden. Um die Liste voll zu machen, nennen wir noch den Singschwan, Löffelreiher und Glamingo.

Mus der Rogelwelt find noch zu erwähnen: Haubenlerche, Schwalbe, Bachftelze, Flughuhn, Bachtel, Nachtigall, Wiedehopf, Sperling, bann Ebelfalten und mehrere Geierarten, welch lettere im gewissen Sinne die Sanitätspolizei ausüben, indem sie alles Llas fortschaffen. Sie sind dieserhalb fehr nütliche Thiere und werden nicht verfolgt... Dagegen gibt es keinen Schutz gegen Ungeziefer aller Art. Ameisen. Beuschrecken und Stechmücken eröffnen den Reigen. Wanzen, Läufe, Scorpione, Taranteln und Taufendfüße ichließen ihn. Von den vielen Räferarten ist der kugelbildende Mistfafer mit dem »heiligen Billen= mälzer« (Scarabaus) der Alten identisch. Aleanpten ist außerdem die Heimat zahlreicher Schlangen, Außer der Schildviver und ber Brillenichlange ift Die fehr giftige Bornviver die gefürchtetste. Unter Tags im Sande ganglich verborgen, nur zeitweise mit dem gehörnten Kopfe aus dem Sande emporschauend, ichleicht sie des Nachts mit Vorliebe zu den Lagerfeuern der Reisenden und Jäger. Die durch ihren Bif und die tödtliche Wirkung ihres Giftes gefürchtete Schlange erreicht eine Länge von 65 bis 70 Centimeter und kennzeichnet sich auf den erften Blick als ein Kind der Bufte, wie ihr eigentlicher Verbreitungs= bezirk auch thatfächlich die ganze nördliche Sahara ift. Die Farbung bes Sandes ift auf ihrem Schuppenkleibe gleichsam wiedergespiegelt. Ein mehr ober minder lebhaftes, bläulich überflogenes Gelb ift die Grundfarbung; die Zeichnung besteht aus braunen oder rothbraunen Querflecken. In Folge der in ichrägen Reihen stehenden, bei lebhafterer Bewegung sich reibenden Schuppen auf der Rückenmitte verursacht ihr Kriechen ein Geräusch. Ihre spärliche Rahrung besteht aus Mäusen. Eidechsen und hie und da aus Bogeln, die sich unvorsichtiger Weise überraschen lassen: doch ist sie im Stande und wird auch zuweilen in die harte Nothwendigkeit versett, wochen- ja monatelang zu hungern und zu dürsten. Wenn es der Boden irgendwie gestattet, wühlt sich die Biper mit dem ganzen Leib in den Sand, jo daß nur die Augen und die beiden Hörnchen sichtbar find. Aber felbst bann, wenn der Sand sie nicht gänglich bedeckt, verschwindet fie den Blicken vollständig, so daß selbst das schärffte Auge sie nicht wahrnimmt, wenn es nicht zufällig auf die Stelle hingelenft wurde. Den Arabern, die nur mit Sandalen beschuht durch die Büste wandern, wird sie deshalb im hohen Grade gefährlich.

Die Büftenstriche Negyptens bilden gewissermaßen die Uebergangszone zu der Thierwelt der Sahara. Sie ift, vermöge der Natur dieses Gebietes, feine

reichhaltige. Große, reißende Thiere kommen nicht vor, wohl aber die kleineren und zwar strichweise in der Rähe der Dasen, oder in jenen mit einiger Begetation bedachten Dertlichkeiten, wo sie die Bedingungen zu ihrer Forteristenz finden. Umso reicher ist die Wüste an gefährlichem Ungeziefer. Außer der bereits genannten Hornviper, ist in erster Linie der Scorpion anzuführen. Man kennt drei Arten: ber ichwarze Scorpion, beffen Stich immer gefährlich, im Hochsommer, bei Bernachlässigung der Stichwunde fast jederzeit tödtlich ift; der idmarge getüpfelte tunifische und der gelbe Scorpion, deren Stich mobil schmerzhaft, aber weniger gefährlich ift. Un den Lagerfeuern finden sich gerne Taufendfüßter ein. Sarmlofer find die gahlreichen Echfen, beren man auf dem Marsche ansichtig wird. Der häufigste derselben ist der Stink, der bei der Annäherung von Menschen mit geradezu verblüffender Gewandtheit sich in den Sand eingrabt und im Verlaufe von wenigen Augenblicken 5 bis 8 Meter durchwühlt. Die Araber stellen ihm sehr nach, da er ebenso als Arznei wie als Nahrungsmittel geschätzt ist. Zu letterem Zwecke wird der Stink geröftet, oder es wird der enthauptete Leichnam zu Bulver zerftoßen, mit Datteln zu einem Teige geknettet und dieser in Lederfäcke gefüllt, um an die Rarawanen verkauft zu werden.

Sonst ist es ziemlich einsam in der Wüste. »Ab und zu — schreibt I. Chavanne — freuzt eine Wildfate unseren Weg, das traurige, freischende Krächzen eines vereinzelt über die Todeslandschaft irrenden Raben lockt unsere Genossen stets aus dem Zelt, und auf der Route sind sie nicht vom Flecke zu bringen, denn der Rabe gilt ihnen als Wahrsager, als Prophet, dessen Erscheinen je nach der Höhe seines Fluges, seinem Gekrächze, als schlimme oder gute Vorzbedeutung angesehen wird. Kleine Felssperlinge von grangelber Färbung verirren sich zuweilen in unsere Nähe, vergeblich warten wir auf deren Gezwitscher; in diesen Einöden haben sie scheindar ihre Stimme verloren. Des Raben und ihre Nahrung sind die an den etwas feuchteren Stellen, besonders in der Nähe der Brunnen häusigen Rothkäfer und andere Insecten, unter welchen kleine, rothe, hartleibige und glatte Wanzen eine empfindliche Plage für den Reisenden sind, die mit ihrem langen Saugrüffel selbst die Wolle des Oberkleides durchstringend, empfindliche Schmerzen bereiten; die gewöhnliche Fliege, eine rothe, große Ameise und ein vorwitziger Nachtfalter sind die weiteren Ruheskörer

872 Afrifa.

bei Tag und bei Nacht....« Eine besondere Erwähnung verdient der Fenek ober großohrige Wüstensuchs. Wie alle Wüstenthiere, zeichnet sich auch dieser Fuchs durch sein Haarkleid aus. Das Kleid der Wüstenthiere hat nämlich mehr oder weniger immer die Färdung des Bodens; der Leib ist verhältnißmäßig klein, dabei aber äußerst zierlich und leicht gebaut und deshalb zur schnellsten Bewegung und überraschendsten Ausdauer befähigt. Sämmtliche Wüstenthiere besitzen überdies eine Schärse der Sinne, wie sie in solcher Entwickelung nur

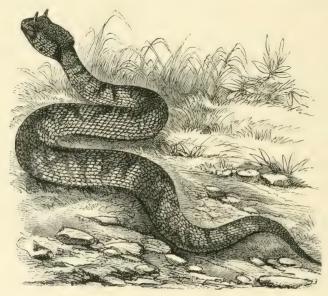

Die gebornte Diper (Cerastes aegyptiacus).

bei wenigen anderen Geschöpfen gefunden wird, und allen endlich wohnt ein fröhlicher Geist inne, eine Liebe zur Freiheit und Genügsamseit ohne Gleichen. Die Lebensbedingungen, denen diese Thiere unterworsen sind, verleihen letzteren die nöthige Behendigseit und Ausdauer, und Schärse der Sinne, um auch das Wenige wahrzunehmen, was sich ihnen als Nahrung darbieten kann. Der Fenek ist der kleinste aller Füchse, aber ungemein lebendig, schlau und geschickt. Er ist ein meisterhafter Gräber und seine Vorderläuse arbeiten bei diesem Geschäfte so rasch, daß man den Bewegungen derselben mit den Augen nicht solgen kann....
In den Felslöchern und Spalten des Tasili fristet ein anderes, unserem Murmels

thiere ähnliches Sängethier — von den Tuareg Afaofao genannt — sein Leben, sich von dem spärlichen Laub der wenigen Bäume nährend.

In der Vorwüste und in den mimosenreichen Wadis der Steppenzone, in den Alpenlandschaften der Sahara und selbst auf der Hammada freuzt der Pfad des Wanderers sehr oft jenen der Gazellen. Ihr größter Feind ist der Mensch, denn ihr Fleisch ist eine gesuchte leckere Kost; aber auch der Panther, der Hyänenhund, der Schakal und der Wüstengeier stellen ihr beharrlich nach. Der Anblick eines Gazellenrudels in der Wüste ist so reizend, so anmuthig,



Wüßenfuchs (genef) und Springmaufe.

daß die Dichter des Orients seit alten Zeiten ihn mit aller Glut ihrer Seele besungen haben. Selbst der Fremdling aus dem Abendlande, welcher sie in Freiheit sieht, muß es verstehen, warum gerade sie dem Wüstensohne, dem Morgenländer als ein so innig befreundetes Wesen erscheint, denn auch über ihn kommt, wie Brehm sich so treffend ausdrückt, ein Hauch jener Glut, welche zu den seurigsten Lobliedern dieses Thieres die Worte läuterte und die Reime flüssig werden ließ. Das Auge, dessen Tiese das Herz des Beduinen erglühen macht, vergleicht er mit jenem der Gazelle; den schlanken, weißen Hals, um den sich seine Arme ketten in trauter Liebesstunde, weiß er nicht schmückender zu bezeichnen, als wenn er ihn jenem der Gazelle gleichstellt. Der fromme Marabut

in Tholba findet in der zierlichen Tochter der Wüste ein sinnlich wahrnehmbares Bild, um des Herzens Sehnsucht nach dem Erhabenen verständlich zu machen. Für die schönsten Reize des Weibes nach morgenländischem Begriffe hat der Dichter des hohen Liedes nur den einen Vergleich: sie sind wie zwei junge Gazellenzwillinge, die unter den Rosen weiden, die Dichter der Wüste werden nicht müde, sie zu preisen.«

Hausthiere kommen im Saharagebiete felbstverständlich nur in den Dasen por. Aber sie finden sich auch hier in nicht übergroßer Anzahl. Außer dem Rameel gehört eigentlich nur noch das Geflügel — Sühner und Tauben — zu den eigentlichen Hausthieren. Alle übrigen: Rinder, Ziegen, Schafe und Efel sind mit den Bewohnern aus anderen, nördlichen Strichen eingewandert. Auch das Pferd ift nicht zu häufig, desgleichen der Sund. Bedeutend mannig= faltiger ift die Thierwelt in den Ländern des afrikanischen Nordrandes. Die Bogelwelt Tripolitaniens ift in vieler Beziehung mit derjenigen der nördlichen Mittelmeerlander gleich. Um reichsten damit bedacht ift das Gartenland bes Hochplateaus von Barta, wo es von Singvögeln wimmelt. Hier find auch Rinder und andere Hausthiere in großer Zahl vertreten und bilden den Reichthum der Bewohner. Dagegen ift Jagdwild seltener. Im Atlasgebiete find Raubthiere nicht selten, namentlich Löwen und Leovarden im algerischen Theile desselben: seltener treten sie in Marotto auf, über beffen animalische Naturproducte wir an anderer Stelle berichtet haben. Dagegen ift hier bas Ungeziefer (Scorpione, Taranteln, Taufendfuße) zahlreich, und die Wanderheuschrecke richtet furchtbare Berwüstungen an.

Alle bisher besprochenen Gebiete sind nicht eigentlich die wahren Repräsentanten des afrikanischen Thierlebens. Mit dem Eintritte in den Sudan aber betreten wir jenen früher erwähnten ungeheuren Thiergarten, der bis zur Südspiße des Continents reicht und auf der ganzen Erde seines Gleichen nicht hat. Gleich der mittelafrikanischen Flora, tritt auch die Fauna hier in Riesenserunplaren auf: Elephant, Nashorn, Nilpserd, Strauß und Giraffe. Nach Wallace ist die Thierwelt der äthiopischen Region von Ufrika charakteristisch durch seine eigenthümlichen Säugethierfamilien (Fingerthiere, Goldmanlwürfe, Flußmarder, Frettkahen, Zibethhyänen, Flußpferde, Giraffen, Erdserkel), sieben eigensthümliche Affenarten (darunter Gorilla, Schimpanie, Meerkahe und Teuselasse)

außerdem neun Gattungen von Lemuren (Halbaffen). Hervorzuheben find noch dreizehn eigenthümliche Mänsegattungen. Hierzu gesellen sich die ftarken, gefährlichen, reikenden Thiere, wie: Löwen, Leopard; bann Clephant, Buffel, Knäne, verschiedene Arten von Zebra, Antilopen, Stachelschweine, Schuppenthiere. B. Thomé bemerkt: Die Besonderheit der Kaung tritt in ein noch helleres Licht durch die Abwesenheit gewisser Gruppen, welche sonst in aller Welt porherrichen, eine Abwesenheit, die wir uns erklären können durch bas während langer Epochen andauernde Vorhandensein von Schranken, welche den größten Theil Afrikas von dem Rest der Erde abtrenuten. Diese Gruppen sind Bären, Maulwürfe, Kameele, Sirfche, Ziegen und Schafe, benen fich die Gattungen Wildochien und Wildschweine anreihen. Wenn wir das höchst auffallende Fehlen der erwähnten Gruppen mit dem nicht weniger auffallenden Vorkommen der anderen zusammenhalten, so scheint es faum möglich eine Region zu finden. welche sich durch ihre ganze Säugethiergesellschaft schärfer von dem übrigen Theile der Erde abtrennt, als diese .... Trot des reichen Borkommens dieser Sängethierarten wäre es aber ein Irrthum, anzunchmen, man sei in jener Region unausgesett von reifenden Thieren umgeben. Sowie der »König der Wüste« ein durch Gedankenlosiakeit entstandener Titel für den Löwen ist, der Dieje Büften nicht aufjucht, weil er dortselbst einfach verhungern müßte, ebenso eigenthümlich wird die Vorstellung verbreitet, als ware das Leben in der äthiopischen Region Ufrikas ein beständiger Rampf mit Raubthieren.

Immerhin sind gewisse Striche im Sudan, in Central= und Südafrika die reichsten Jagdgebiete der Erde. Wie wir es mit diesen zu halten haben, wissen wir aus den Schilderungen Heuglins, Brehms, Russegers, Bakers, Livingsstones, Mohrs und Holubs, zahlreicher anderer Afrikareisender, die nur der Jagd wegen jene entlegenen Gegenden aufgesucht haben und immer wieder aufsiuchen, gar nicht zu gedenken. Um besten unterrichtet sind wir in dieser Beziehung über das Thierleben in Nubien, Abeissinien und im östlichen Sudan. Auf welche Art die Jagd in der Pflanzen= und Wasserwildniß am Athara und Setit betrieben wird, und welche aufregende Abwechslung, bei beständiger Lebensgesahr, sie bietet: das wissen wir erst aus der hochinteressanten Jagdcampagne, welche in den Sechziger Jahren Sir Samuel Baker, der unerschrockene Pionnier im »ägyptischen Sudan«, zu bestehen hatte. Baker, ein gewaltiger Jäger vor dem

876 . Ufrifa.

Herrn, der auf Ceylon etwa hundert Elephanten geschossen hatte, war wie geschaffen zu dem äußerst strapaziösen und gefährlichen Sport. Und einer eisernen, schneidigen Natur bedurste es in erster Linie, um den Eingeborenen, welche durch ihre Kühnheit selbst den an gransige Abenteuer gewöhnten Engländer in Erstaunen setzen, zu imponiren. Allen voran in dieser Richtung sind die Araber vom Stamme Homran in dem zu Abessinien gehörenden Lande der Basen. Sie greisen alle wilden Thiere: Rhinoceros, Flußpferd, Elephant, Büffel u. a. mit der blanken Hiedwissen, dem Schwerte, an. Hiernach haben sie denn auch ihren Namen: Aggadsshirs, was so viel wie Schwertsäger« bedeutet. In ihrer Gesellsichaft kann selbst der zaghafteste Europäer sich sicher sühlen; die Klinge des Schwertes ist zweischneidig und hat einen Griff in Kreuzsorm. Dieser bietet durch die Parirstange der Hand einigen Schutz. Die Klingen, welche seltsamer Weise ausschließlich Solinger Fabricat sind und über Aegypten nach Innerafrika gelangen, sind hochgeschätzt. Die Klingen sind etwa 3 Schuh lang, durchschnittlich nicht ganz zwei Zoll breit und scharf wie Rassirmesser.

Der Schwertjäger jagt, da er zu arm ist, um sich den Lurus eines Pferdes vergönnen zu können, zu Ruß. Dabei kommen ihm neben der zuverläffigen Waffe in erster Linie doch wohl seine Unerschrockenheit und affenartige Gewandtheit zu statten. Will der Magadihir beispielsweise einen Elephanten erlegen, jo schleicht er sich an das Lager des Ungethums an, etwa um die zehnte oder zwölfte Vormittagestunde, wo es gemächlich auf der Erde schläft. Die Aufgabe Des Jagers besteht junächst barin, mit feinem Schwerte ben auf bem Boben ausgestreckten Russel zu treffen. Gelingt der Sieb, bevor das Thier erwacht. dann ist es verloren, denn die Verblutung führt unfehlbar zum Tode in den nächsten zwei, drei Stunden. Schwerer und gefahrvoller ist eine andere Urt, des Riefen Berr zu werden. Befindet sich nämlich der Elephant in Bewegung, fo attaguiren ihn mehrere Aggadihirs vom Flecke weg mit gezückten Schwertern. Die Hauptaufgabe ist, ihm von ruchwärts beizukommen, denn in diesem Falle vermag ein einziger, wohlangebrachter Sieb die Sehne eines der Hinterbeine zu durchhauen, worauf gleichfalls die tödtliche Verblutung eintritt. ... Wie uninteressant erscheint gegenüber dieser Art von Elephantenjagd diesenige mit dem weittragenden Vercuffionsgewehre! Zwar bedarf es in Diejem Falle eines feineswegs gewöhnlichen Muthes. Zudem wirft eine dem afrikanischen Elephanten in die Schläfengegend beigebrachte Augel nicht tödtlich, wie es beim indischen der Fall ist. Erscheinen einzelne Exemplare auf dem Rampsplatze, dann ist der Spaß noch immer ohne Risico. Anders, wenn eine ganze Herde aus dem Dickicht bricht, mit weithin schallenden Trompetentönen, die sie gleichsam als Angriffssignal von sich geben. In solchen Fällen ist die Assisitenz der Aggadshirs unerläßlich, da die Kampstaftis dieser Tollfühnen darin besteht, die Herde zu trennen und den ganzen Act



Wüften: Gazelle.

in Einzelkämpfe aufzulösen. Gleichwohl sind Fälle vorgekommen, daß vier bis fünf Augeln, sämmtlich in den Kopf des Elephanten gejagt, das Thier nicht kampf= unfähig machten, sondern erst der entscheidende Streich des Aggadshirs mit seiner furchtbaren Siedwaffe.

Harmloser, wenngleich mehr Geduld und Scharfsinn erfordernd, gestaltet sich die Jagd auf Giraffen. Da die Natur diesem schönen gazellenäugigen Thiere die Vertheidigungswaffe versagt hat, gab sie ihm hiefür als Ersatz ein ungemein scharfes Auge und eine noch schärfere Vitterung. Ihrer Schwäche

bewußt, sind die Giraffen überdies ungemein scheu, vorsichtig und flüchtig. Die Schnelligkeit ihrer Bewegung ist erstaunlich; sie wird von keinem Pferde, ja nicht einmal vom Rhinoceros, dessen rasender Lauf der Schrecken aller Jäger ist, übertroffen. Die Giraffe kann daher nicht in einem Kampse erlegt, sondern muß angeschlichen und gewissermaßen überrumpelt werden. Nun befindet sich aber das Thier im Vortheile, durch seinen ungemein langen Hals, auf dem der kleine Kopf sigt, weite Strecken zu überblicken, ohne selber gesehen zu werden. Oft ist der Weideplatz ein Baum= oder Gebüschhügel, zwischen dessen Lichtungen das Thier nach seinen Nachstellern ausblickt. Die scharfe Witterung ermöglicht ihm überdies, rechtzeitig der Gefahr zu entrinnen. Alle diese Umstände machen es erklärlich, daß die Giraffe nie unter 500 Schritte Entsernung zum Schusse kommt, und die Jagd des Thieres zu den strapaziösesten, häufig auch erfolg= losesten Bergnügungen dieser Art gehört.

Da gestaltet sich die Sache bei einem anderen Wilde, dem scheuklichsten aller Didhäuter und vorfündflutlichen Ungethüme: dem Flufpferde, wesentlich anders. Schon der Anblick Dieses kolosialen Thieres mag hohe Anforderungen an die Nerven eines europäischen Jägers stellen. Die Jagd ift äußerst läftig und gefährlich. Der erste Schritt gilt allemal der Untersuchung des »Pfuhles«, in welchem sich das Thier entweder einzeln oder in Rudeln aufhält. Erblickt das Thier ben Jäger, so gibt es einen schnarrenden, trompetenartigen Ton von sich, worauf ein infernalisches Gebrüll folgt. Dieser Moment, in welchem das Thier fampfbereit auf der Stelle verharrt, ift der geeignetste, um den Angriff zu beginnen. Die erste Rugel treibt das Thier gewöhnlich in die Flucht; es stürzt ins Wasser. bäumt und überschlägt sich, wobei es formliche Schaumwolfen und Waffer= fäulen aufwirft. Unter solchen Umständen läßt sich eine zweite Augel schon viel schwerer anbringen; es bedarf aber deren mindestens fünf, um dem diehantigen Thier den Garaus zu machen. Hierbei darf der Jäger seine Umgebung keines= wegs aus dem Auge lassen, denn während er sich mit seinem unmittelbaren Gegner zu schaffen macht, kann es sich leicht treffen, daß ein Rudel von fünf. sechs und mehr Flußpferden den gemeinschaftlichen Pfuhl verläßt und unerwartet auf dem Kampfplate erscheint.

Auch in der Jagd des Flußpferdes zeigen die Eingeborenen eine erstaunliche Geschicklichkeit. Ihre einzige Waffe zu dieser Jagd ift die Harpune, eine etwa

schuhlange Stahlspiße mit starkem Widerhaken. Die Harpune sist an einem klafterlangen Bambusstade, woran ein 20 Klafter langes Seil befestigt ist. Der Jäger hält und führt nur die Harpune, nicht aber den Strick, an dessen anderem Ende ein sogenannter »Schwimmer«, ein Holzklotz von großer Leichtigkeit, sich besindet. Daß es einer außergewöhnlichen physsischen Kraft bedarf, um dem dickshäntigen Thiere die Harpune in den Leid zu treiben, versteht sich von selbst. Diese Kraft und die zu ihrer Ausübung nothwendige Unerschrockenheit und Sichersheit seben aber noch lange nicht so sehr in Erstaunen, wie die beispieltose Sorglosigkeit, mit der die Käger, einmal im Kampse mit einem Flußpserd begriffen, die Gefahr, die ihnen durch die Anwesenheit von anderen reißenden Thieren, zumal von Seite der Krokodise droht, ignoriren. Der Flußpserdiger läßt eben ungern die ihm in Ausssicht stehende Beute fahren. Er gewinnt damit eine Masse des wohlschmeckendsten Fleisches, über 200 Pfund Fett, und aus der Haut fann er hundert dis zweihundert Beitschen versertigen. Im Oriente sieht man unzerstördare, ost mit Silbergriffen versehene Setzeitschen in allen Bazars.

Der gefährlichste unter allen afrikanischen Dichautern ift bas grimmige Rhinoceros, welches namentlich in den Mimosenwäldern des oberen Setit äußerst gablreich anzutreffen ift. Das Thier ist bei den Eingeborenen noch gefürchteter als der Löwe. Es wittert außerordentlich weit seinen Feind, den es dann ungefäumt aufjucht. In der Ruhe liegt es im üppigsten Dickicht verborgen, und bricht, heimtückisch genug, erst in dem Augenblicke aus dem Berftecke, wenn ber Jäger bis auf wenige Schritte sich genähert hat. In der Berfolgung oder im Angriffe zeichnet sich das Rhinoceros durch seine ganz unglaubliche Schnelligfeit aus. Bafer und einige feiner Gefährten bedieuten fich ber besten und gewandtesten Renner und bennoch wollte es ihnen nur selten gelingen, das davonrasende Wild einzuholen. In der Ebene mag übrigens das Pferd — sofern es nicht scheut, was öfter der Kall — doch häufig genug den Wettlauf gewinnen. Anders im Dickicht, wo das wilde, dickhäutige Rhinoceros in rasendem Laufe förmliche Breschen legt, durch welche weder Roß noch Reiter folgen können. Da die Eingeborenen auch diesen Dickhäuter nicht mit Schufwaffen, sondern mit bem Schwerte attaquiren, so sind sie gezwungen, ihn möglichst lange zu hegen, damit er ermüde. In diesem Falle erst entschließt sich das Wild den Kampf aufzunehmen. Run folgt das von früher her befannte tollfühne Spiel: das Um-

schwärmen und Aufreizen des Opfers bis es dem fühnsten der Jäger gelingt, den für das Thier verhängnißvollen Hieb in eines der Hinterbeine zu führen. Die Sehne ist durchschnitten, die Verblutung nimmt ihren Verlauf. Uebrigens geht es hierbei keineswegs harmlos zu. Das zu Tode getroffene Thier schnaubt und pustet entsehlich; von seinen verzweifelten Sprüngen bebt die Erde; das gewaltige Doppelhorn schlendert Sand, Erde, Wurzelknollen, Steine mit furcht-



Löwenjagd.

barer Behemenz empor, als explodire eine Dynamitmine unter den Beinen des Ungethüms. Zum Angriffe ist es aber gleichwohl unfähig, da es keine andanernde Bewegung vollführen kann. Nach einigen Stunden verendet es, gewöhnlich im Dickicht, wohin sich das ermattete Thier nach aufgegebenem Kampse zurückzieht.

So sehen wir die furchtlosen und wahrhaft bewunderungswürdigen Aggas distirs im ungleichen Kampse mit derartigen Riesen derselben Meister werden. Sie sehen auch dem scheußlichen Arokodile furchtlos ins Auge, und harpuniren es, wo sie es finden. Um oberen Setitslusse scheint es überhaupt sehr behaglich zuzugehen. Baker erzählt, daß es dort »von Löwen förmlich wimmelt«. Die

Jagd auf den König der Thiere gestaltet sich übrigens einfacher und zwar desehalb, weil — die unerläßliche Kühnheit und Schußsicherheit vorausgesetzt — eine einzige Kugel genügt, jenen niederzustrecken. Die Hauptsache ist, daß auf der Jagd zu Pferde diese nicht schenen und sich gegen das Wild surchtlos anreiten lassen. Baker hatte ein solches Pferd und so darf er wohl sagen: »Mehrmals din ich den Löwen dis in ihre Höhlen gesolgt, wohin sie ihre Beute



flufpferdjagd.

geschleppt hatten. In mondhellen Nächten pflegte ich ihnen mit großer Geduld aufzulauern. Sprang ein besonders dreifter Löwe über den Saum unseres Lagers, dann exeilte ihn sicherer Tod durch einen wohlgezielten Schuß auf 10 Schritte Entsernung u. s. w. . . . « Aus dieser Mittheilung ersieht man, daß der Löwe aufgesucht, daß ihm aufgelauert werden muß. Unter Tags sind Begegnungen mit diesem Raubthiere überhaupt selten, da es sich in dieser Zeit verborgen hält und nur des Nachts umherstreift. Lejean erzählt von dem markerschütternden Gebrüll, welches der König der Thiere auf seinen nächtlichen Streifungen verenehmen läßt, und Brehm gedenkt der Thatsache, daß Löwen häufig die

882 21frifa.

3 Meter hohen Dornenzänne der Viehlager überspringen und auf demselben Wege wieder — mit der erhaschten Beute — ins Freie gelangen.

Das abeifinisch = fudanefische Grenzgebiet ift überaus wildreich. In den Ebenen, wo allenthalben eine üppige Begetation fich vorfindet, wenigstens in ber Näbe ber Strome, tummeln fich Krofodile und Dichauter, in ben Urwäldern Büffel, im Dickicht der Löwe, und unter den ungeheueren Blätter= bächern ber Speomoren ober ber feltsam geformten Euphorbienbäume weiden spiralhörnige Untilopen. Besonders vielartig ift die Bogelwelt, vom Abler bes Alpengebietes angefangen bis zum fleinsten Singvogel herab, ber fich auf ben thaufeuchten Aesten ber Ratgraftenschluchten schaufelt. In Diesen letteren ift übrigens die Thierwelt spärlich vertreten; höchstens daß einige Uffen mit ichrillem Gefreisch an die jähen Abgründe sich klammern, oder verlaufene Gazellen ichen nach jedem Geräusche horchen, das die monotonen Echos der Wasserstürze unterbricht. Der Löwe ber »Rola«, bes abeifinischen Tieflandes, unterscheibet fich von dem des Sudan hauptjächlich durch feine dunkle Mahne. Benglin hatte oft Gelegenheit. Löwen von gang erstannlicher Größe zu sehen, namentlich in den Gallaländern, Gewöhnlich hat eine Familie einen weiten Jagdbezirk inne, ben das Mannchen zur Brunftzeit allnächtlich gang abgeht und dabei fein Gebrüll vernehmen läßt. Hänfiger als der Löwe ift der Leopard, der sich mitunter auf die enorme Höhe von 3500 Meter verirrt. Er ist fecker als sein Geschlechts= genoffe und fällt oft am hellichten Tage in die Gehöfte ein, geht aber umfo leichter in die Falle. Gine Abart ift der ichwarze Leopard, beffen glangend dunkles Well, auf dem nur im Sonnenlicht die Fleckenzeichnung bemerkbar wird, fehr geschätt ift. Die Bahl ber Elephanten hat in ber Rola fehr abgenommen. Um zahlreichsten treten dieselben in dem fast gar nicht bevölkerten Tiefland am West= und Nordabfalle des Hochlandes, also in dem sudanesischen Grenzgebiete auf: doch kommen fie bis in die Rähe des Tanasees herauf, wenn ihnen anhaltende Trockenheit den Aufenthalt in der Tiefebene unleidlich macht. Auch das Rhinoceros sucht zuweilen die höheren Regionen auf, und es ist intereffant zu vernehmen, daß das Thier auf Höhen bis über 2500 Meter gesehen wird. Den Tag über ruht es meift im Sumpf, ober in feinem Lager unter Schlingpflangen. Fluß= pferde finden sich namentlich häufig im Tanasee, einzelne im Takazze und Altbara. Außerdem märe an Jagdwild zu erwähnen: Luchs, Schafal, Kreuzfuchs, Zibetkaße, Hnäne, Serval, Stachelschwein, das äthiopische Erdferkel und das Schuppenthier; ferner Wildesel, Giraffen, Anti-lopen, Wildschweine, wilde Büffel, zahllose Affen, das Seekalb (im Tanasee) — und was soust noch das Herz des Jägers begehrt.

Der öftliche Sudan war bis auf den Tag die Quelle, aus welcher die Thierhandler ihren Bedarf bestreiten. Der Thiermaler G. Leutemann hat über diesen Geschäftszweig interessante Aufschlüffe gegeben, denen wir hier folgen. Bis vor etwa dreifig Sahren war der Sandel mit ausländischen Thieren fast nur in den Händen der Franzosen, Niederländer und Engländer. Gine Londoner Firma machte die bedeutendsten Geschäfte in diesem Artikel. Deutschland war fein Markt für sie, der Bedarf beschränkte sich auf die kaiserliche Menagerie in Schönbrunn bei Wien, den bis jum Jahre 1869 noch ziemlich durftigen Garten in Berlin und einige ambulante Menagerien. Mit dem Anlegen zoologischer Gärten wuchsen indest Bedürfniß und Berfehr. Erst im Jahre 1859 brachte der Staliener Cafanova die ersten jungen Flufpferde aus Megnoten nach Deutsch= land. Diefes Geschäft wurde umfo einträglicher, seit Casanova in Raffala mit den Jägerstämmen in unmittelbare Verbindung trat und für die hier erworbenen Thiere in dem Thierhandler Sagenbeck (Samburg) einen Großkäufer fand. der sie massenhaft schon in Afrika durch seine Leute in Empfang nahm. In Dieser Weise sette Hagenbeck auch mit dem Italiener Migaletti das Geschäft fort, bis er endlich 1870 seine eigenen Agenten nach Rubien schickte, um für seine Rechnung Thiere zu sammeln und nach Europa überführen zu lassen. Das erste Geschäft war eine Sendung Löwen für den Thiergarten in Schönbrunn. 3m Jahre 1874 konnte Hagenbeck am Setit fühlich von Raffala eine groß= artige Menge von Thieren aufbringen und zunächst nach Deutschland einführen. Der Wert der ersten vier Transporte bezifferte sich bis Hamburg auf circa 155.000 Mark. Bu bemerken ift, daß von den eingefangenen Thieren die Sälfte, ja zwei Drittel unterwegs zu Grunde zu gehen pflegen.

Diese Thiertransporte gingen bisher stets von Kassala nach Suakim am Rothen Meere. Die größeren (Giraffen, Elephanten, Büssel, Strauße) werden am Strick oder Riemen geführt, die Raubthiere, kleineren Thiere und Bögel aber in Holzkäfigen von Kameelen getragen. Eine berartige Thierkarawane, welche bis 100 Kameele und doppelt so viele Diener zählt, ist ungemein schwerfällig.

Ungeheure Vorräthe müssen mitgenommen werden, eine Menge von Ziegen, Schafen u. dgl. als Nahrung für die Raubthiere; junge Thiere müssen wohl auch von Menschen getragen werden. In Suakim geschieht die Verladung nach Suez. Die Reise dis dorthin ist sehr beschwerlich, das Verladen ungemein umständlich. Nach der Ankunft in Triest telegraphirte der Händler an alle Abnehmer und ein förmlicher Wettstreit zwischen den Instituten und Thierhändlern begann. Später kaufte Hagenbeck den ganzen Transport, hielt in Wien sörmliche Auctionen und behielt den Rest für sich. Endlich kaufte Hagenbeck allein das Ganze und führte die Thiere von Alexandrien direct nach Hamburg.

Wenn die Thierhandler in Raffala ankamen, versammelten fie die Scheichs der Jagditämme: die Breise wurden im voraus ausgemacht; früher kostete ein junger Elephant 60 bis 100 Mark, fpater 300 Mark (in Deutschland verkauft man ihn vielleicht für 6000 Mart). Die Eingeborenen fanden fich ein und boten freiwillig ihre Mithilfe an. Die Sager gogen von bannen und bauten fich Seriben (eingezäunte Thierlager) als fire Standorte. Die Thiere brachten fie fehr oft im schlechtesten Austande: Giraffen und Antilopen waren abgehetzt, die Raubthiere in allzu engen Käfigen verkummert, oft blind. Ausführliches über den Fang und Transport der Thiere, vorzugsweise aber über ihre Lebensweise und ihr Berhalten in der Gefangenichaft, berichtet Ernst Marno. Besonders ichildert er Die Elephantenjagd. Große Schaaren berittener Eingeborener jagen burch Steppe und Wald den Elephanten nach, suchen die jungen Thiere zu ermüden und von der Herde abzutrennen und binden fie dann mit Stricken an Hals und Hinterfüßen. Der Transport wird im Anfang durch Wildheit und Widerspenftigfeit der Gefangenen erschwert, doch sind die Thiere gelehrig, verstehen die Beitschenhiebe fehr gut und werden bald nur allzu furchtfam. Gelten kommen die Jäger mit den alten Elephanten in Kampf. Die gefangenen Elephanten zeigen ftets einen Widerwillen gegen die Eingeborenen, gewöhnen sich dagegen bald an den Europäer, der sie mit Klugheit und Freundlichkeit behandelt.

Der Verbreitungsbezirk des Elephanten reichte in alter Zeit vom Mittelmeer bis zum Capland und es ist zweisellos, daß die Thiere, deren sich die Phönikier bedienten, aus dem Hinterlande der afrikanischen Mittelmeerregion stammten. Dermalen bildet der Sudan die Nordgrenze des Verbreitungsbezirkes. Im Capsland war das Thier schon Ende des vorigen Jahrhunderts ganz ausgerottet.

Auch von der Weftküste Nequatorial-Nirikas hat es sich tief in das Innere zurücksgezogen. Immerhin sind noch ungeheure Massen vorhanden. Der Geselligkeitsetrieb der Elephanten sührt sie in Rudeln von mehreren hundert Stück zusammen. Sehr zahlreich scheinen sie noch in der oberen Region des Benne, in der oberen Nilregion und in Südasrika, im Stromgebiete des Zambesi zu sein... Der Elephant und das Nashorn haben auch ihre steten Begleiter, ersterer den Viehreiher, letzteres den Nashorn vogel, welche beide von dem vielen Ungezieser leben, welches auf dem Körper der Dickhäuter schmarotzt. Für das Nashorn ist der Bogel ein großer Wohlthäter, denn das dickhäutige Thier ist, merkwürdig genug, ungemein empfindlich; jedes Insect, das sich auf den Panzer setzt, versursacht sosort ein Zucken des letzteren. Ueberdies ist der Nashornvogel ein aufsmerksamer Wächter, der im Falle der Gesahr den Dickhäuter weckt. Auf der Flucht trennt sich der Bogel niemals von seinem »Brotherrn«, auch wenn die Jagd durch undurchdringliches Dickicht geht und der Bogel zeitweilig förmlich vom Rücken des Flüchtlings abgestreift wird.

Ueber die vielen anderen Gattungen und Arten der äthiopischen Thierwelt fönnen wir wohl hinweggehen. Dagegen verdient die Fauna der Westhälfte von Meguatorial=Afrika unsere Beachtung. Sie ist ausgezeichnet durch das Bor= fommen zweier Uffenarten - Gorilla und Schimpaufe - bes Wargenund Buschichweins - der Buschratte, einer sehr großen Python= ichlange u. a. m. Der Gorilla, diefer mertwürdige Riefenaffe, den man erft feit der französischen Besitzergreifung am Gabun kennt, und über den Du Chaillu's Jaadaeschichten einen Nimbus verbreitet haben, wird von den Fan, so fühne Jäger sie sind, ungemein gefürchtet, obgleich er kein Fleischfresser ist und auf den Menichen nur loszugehen icheint, wenn er sich angegriffen sieht. Daß er Die Menichen von freien Stücken angreife, ihnen den Flintenlauf entreiße und wie einen Strohhalm verdrehe oder platt beiße und dann den Feind schonungslos tödte, davon wissen die Landesbewohner nichts. Nach Marquis de Compiègne's Versicherung ist das Geschrei des Thieres nicht das meilenweit tonende, marterschütternde, wie Du Chaillu erzählt, jondern es gleicht dem Brummen des Bären. Auch mit Schlingen und Fallen ist dem Gorilla nicht beizukommen; er hat auch nicht seine regelmäßigen »Wechsel«, wie anderes Wild und geht nicht jeden Tag zur selben Quelle zur Tränke. Seine Nahrung sind Früchte, namentlich 886 Ufrita.

Ananas. Schen und selbst furchtsam weicht er dem Menschen aus, was viele passionirte Jäger, welche durch Wochen auf der Gorilla-Pürsch sich befanden, ohne ein einziges Thier zu Gesicht bekommen zu haben, zu ihrem Verdruß erfahren haben. Alles in Allem: der Gorilla ist kein Ungeheuer, welches zwischen den Menschen und den reißenden Thieren eine Zwischenstufe einnimmt: er ist ein Alse, ein riesiger, ungewöhnlich fräftiger Affe, der aber in seiner Lebensweise und in seinem Naturell den anderen menschenähnlichen Affen, wie dem Schimppanse, gleicht.

Der Schimpanse ift beträchtlich kleiner, schlanker und zierlicher gebaut, ols ber Borilla. Während biefer bie bichteften Wälder auffucht und nur in ben Küstenländern vorkommt, bewohnt der Schimpanse die ganze westafrikanische Subregion und icheint die Rahe offener Stellen in den Baldern zu lieben. Alchnsich dem Gorilla lebt er nicht herdenweise, wie andere Uffen, sondern paarweise, oder aar vereinzelt und nur die Jungen sollen sich gelegentlich zu größeren Rotten zusammenschaaren. Die Jaad ift äußerst beschwerlich, ba der Schimvanse ungemein klettergewandt und flüchtig ist.... Die dritte große Affenart ist die ber Paviane. Sie leben truppweise und vereinigen in ihren Gefellschaften, welche immer eine überwiegende Zahl erwachsener Weibchen aufweist, eine große Individuenzahl. Mage fah auf seiner Reise nach Senegambien an einer Stelle die Uferterraffen des Senegal buchstäblich mit fo vielen Uffen besetzt, daß die Busche sich unter ihrer Last bogen. Die Vorbeirudernden wurden durch fabelhafte Freudensprünge und ein tolles Geschrei begrüßt. Es schien dem Reisenden feine Uebertreibung, anzunehmen, daß dieser Lagerplat an 6000 Paviane ver= einte! Die Glieder eines Trupps kennen einander und halten wacker zusammen; gegen Lavigne einer anderen Gesellschaft vertheidigen fie fich durch Werfen mit Steinen und Obststücken, wobei die grungende Stimme zum lauten Geschrei wird. Dergleichen hat 3. B. Schimper in Abeffinien beobachtet; Brehm fah, wie eine Baviangesellschaft am Basse von Mensa in Abessinien mit Fenerwaffen angegriffen, kopfgroße Steine den Berg herabwälzte, und Lambert, wie Manbrille am Senegal nach einem Manne mit Steinen warfen, weil fie nicht bulben wollten, daß er einen aus ihrer Mitte Getöbteten mit sich fortnehme.

Die gesellig lebenden Affen sind ber Schrecken der Acker- und Plantagenbesitzer. Die Verwüstungen sind ungeheuer, ein Kampf mit diesen schlauen und

flüchtigen Gesellen nicht aufzunehmen. Ru biefen Feinden ber Pflanzer zählen die Meerfaken. Granaffen, Mohrenaffen und Husarenaffen, welche insgesammt von den Eingeborenen ihrer Zerftörungsluft wegen grimmig gehaft werden. - Die Viehbesitzer wieder haben einen anderen Feind zu fürchten, der noch gefährlicher, weil er ganz und gar unfaßbar ist. Wir meinen die Tfetse= Kliege. Dieses gefährliche Insect kommt auch im abessinischen Tieflande vor, und die Erpedition der Engländer gegen König Theodorus hatte von ihm viel zu leiden. Dasselbe ift schon vor mehr als hundert Jahren von dem Reisenden Bruce beschrieben worden, später von Livingstone und anderen Forschern. Als= bald ftellten die Londoner Gelehrten Untersuchungen über diese winzige Stechfliege an. So meinte ber ausgezeichnete Negyptologe Samuel Sharpe, daß im Bropheten Jesaias (VII. B. 18) die Tsetse (oder Tsaltsal) gemeint sei. Luther übersett: »Denn zu der Zeit wird der Herr zischen der Fliege am Ende der Waffer in Negyten und der Biene im Lande Affur. . . . . Codann im fünften Buche Mose: »Alle Bäume und Früchte deines Landes wird das Ungeziefer fressen. Ein Dr. Margiliouth will das auf die Tietse beziehen, offenbar mit Unrecht, denn diese Fliege frift keine Früchte, sondern sticht nur gewisse Thiere, und gewiß hat die autorifirte englische Bibelübersetung Recht, wenn sie hier » Heuschrecke fagt.

Wir wollen Einiges hinzufügen. Livingstone hat auf seinen südafrikanischen Reisen diese Fliege oftmals beobachtet und geschildert, welchen Schaden sie den Viehscherd zufügt. Ueber das Vorkommen des Insectes in der Nilregion hat zuerst Graf d'Escaprac Näheres berichtet. Nach ihm hätte die Tsetse unter den Stämmen des Sudan mehr Wanderzüge und Aufenthaltswechsel verursacht, als alle Kriege. Bei den Gallas heißt die Fliege »Tseu«. Dort soll es zwei Arten geben: eine von der Größe der gewöhnlichen Studenstliege, roth und gelb, eine zweite, die braun und größer als eine Wespe sein soll. Beide haben Saugrüssel wie die Mücken, doch ist die kleinere Art die weitaus gefährlichere. Während des Sommers halten sie sich auf Bäumen auf und fallen in dichten Schwärmen auf das Vieh, das ihren gistigen Stichen bald erliegt. Die Tsetse-Fliege ist insoweit eines der räthselhaftesten Insecten, als ihr Stich beispielsweise den Menschen, den Thieren des Waldes, und von Hausthieren Ziegen, Cseln und fäugenden Kalben unschällich ist, indeß er nach längerer oder kürzerer Zeit allen anderen

888 21frifa.

Hausthieren sicheren Tod bringt. Die Forscher und Reisenden haben übrigens ingesammt eine Stelle im Diodorus Siculus übersehen, die von »Rhizophagen« berichtet, deren Land südlich von Alegypten an den Usern des Flusses »Asachen liegt. Dann heißt es weiter: »Mit Beginn der heißesten Sommertage erheben



Untilopenjagd.

sich starke Winde. Dann erscheinen im Lande ungeheure Schwärme fliegender Insecten und diese sind weit größer als andere Fliegen, die wir kennen. Die Menschen weichen ihnen aus und gehen in die Moräste; die Löwen ergreisen vor ihnen die Flucht.« Ob hier etwa nicht die, ihre Opser mit großer Harts näckigkeit verfolgenden Moskitos in der oberen Nilregion, eine wahre Landplage für Menschen und Bieh, gemeint sind?

Ein anderes Insect, das in ganz Mittelafrika heimisch ist und seine Zerstörungswuth in anderer Richtung äußert, ist die Termite. Sie verwüsten



Giraffen und Straufe.

Wälder und Anlagen und bauen oft mehrere Meter hohe Thürme. Man untersicheidet »Arbeiter« und »Soldaten«; letztere bauen nicht, übernehmen aber den Kampf im Augenblicke der Gefahr. Ihr gefährlichster Feind ist das Erdsterkel, das sich in die Termitenhügel eingräbt und die Canäle bloßlegt. Alss

890 2Ifrita.

dann schiedt es seine klebrichte lange Zunge in die Röhren des Baues, bis jene voll Termiten ist, die es verschluckt. Stößt das Thier auf geschlossene Colonien, so »frißt es fast wie ein Hund, mit jedem Bissen Hunderte zugleich verschlingend«. Tas Erdserkel ist übrigens ein ausgezeichneter Gräber und so rasch es Termiten-bauten zerstört, so rasch vermag es sich selber in den Boden einzuscharren und zwar mit solcher Behemenz, daß die von seinen Hinterläusen zurückgeworfenen Schollen und Sandmassen jeden Bersolger verblüffen und abhalten. Selbst der Mensch steht alsdam von der Bersolgung ab. Unter Tags hält sich das Erdserkel sast immer unter der Erde versteckt, so daß Reisende nur selten von seinen Unwesenheit berichten. In den Nachtstunden geht es sein Revier ab, von einem Termitenhügel zum andern und zerstört die Werke jener Insecten, die selber nur auf das Zerstören erpicht sind. Sin anderer Termitenvertilger ist der in Guinea vorkommende Dungello, das sogenannte »Langschwanzschuppenthier«.

Außerordentlich wildreiche Gegenden sind auch die Länder um die mittel= afrikanischen großen Seen und am Zambesi, am Limpopo und in den südafrikanischen Bauernrepubliken. Alls Livingstone auf seinem Zuge nach der Oftkuste, ziemlich in der Mitte des Continents, sich im Stromgebiete des Kafur befand, welcher etwa unter 16° Südbreite in den Zambesi sich ergießt, fand er ein so reiches Thierleben por, daß selbst er, ber an solche Dinge gewöhnt mar, barüber in Erstaunen gerieth. In den Lichtungen gablte er hunderte von Zebras und Büffeln und eine große Bahl Clephanten. Löwen und Snänen gibt es in schwerer Menge. Das Fluftpferd tritt namentlich am oberen Zambest in größeren Gesellschaften auf, und zwar in den tiefen Stellen des Flusses unterhalb der oberen Källe. Allerorts am Ufer sieht man die Spuren des schwerfälligen Thieres, welches nur des Nachts ans Land geht, um zu weiden. Unter Tags bleiben die Thiere im Waffer, um zu schlafen, was nur bei linder Strömung möglich ift. Das Junge sitt, so lange es noch klein ift, häufig auf dem Rücken der Mutter. Um oberen Zambesi treten die Thiere deshalb so häufig auf, weil sie selten gejagt werden, gang im Gegensate zum unteren Bambesi, wo es gange Stämme gibt, welche ber Flugpferdjagd eifrig obliegen.

Vielleicht noch reicher ist das Thierleben am Njassasec. Dort findet man noch große Herden von Elephanten, Schaaren von Antilopen, Wasserböcke, Büffel, Wildschweine und von Vögeln namentlich Perlhühner und



Don Cowen überrafcht.

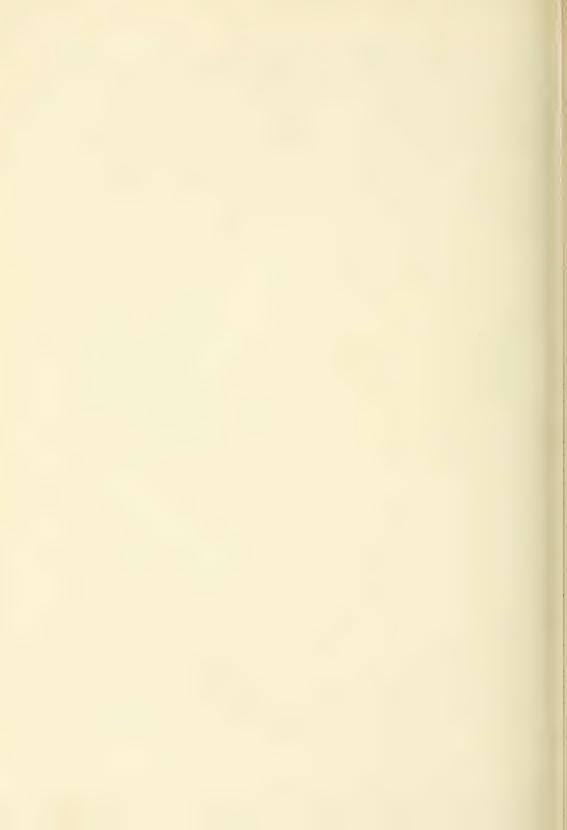

Francoline. In den Nächten schwärmen Löwen und Hyänen umher. Auch Krokodile sind nicht selten. Bon den Treibjagden, wie sie einige südafrikanische Stämme veraustalten, wurde bereits an anderer Stelle erzählt. Wir bringen die ungeheuren Fallgruben in Erinnerung, zu welchen ein von Hecken eingeschlossener Weg — eigentlich ein Canal — führt, durch den das Wild — Antilopen, Gazellen, Zebras, Gnus u. s. w. — von weit her durch das Treiberaufgebot ganzer Stämme vorwärts gejagt wird und zuletzt im wirren Knäuel in die Tiefe stürzt, alle Opfer kunterbunt übereinander, die Beine brechend, brüllend und ächzend: ein empörendes Bild afrikanischer Barbarei!

Bon den Grenzen Südafrikas ab vermindert sich die Bahl reißender Thiere. Der Löwe, auf dem Plateau von Transvaal noch häufig, ist in Natal gänglich verschwunden, ebenso der Elephant. Das gefährlichste Raubthier ift hier der Leopard, welcher namentlich unter den großen Biehbeständen der Zulus großen Schaden anrichtet. In Jagdwild ift zu erwähnen; der Rudu, eine Hirschaattung. der Riedbock und das Cland. Bon Belgthieren find vorhanden: der füd afrifanische Schafal, ber Quche, ber Ramaguche, Genettlagen, ber Erdwolf und das Scharrthier. Der Steinbock ift in den dichtbebuichten und bewaldeten Partien des Hochplateaus nach der Rufte zu durch den Grysbock und den kleinen Blaubock vertreten. Zahlreich ist das Vogelwild: Trappen, Verlhühner. Reb- und Sandhühner, gefleckte Schnepfen und die bekannten europäischen Waffervögel. Als besondere Urten finden sich der rothe Brachtweber, die Baradieseswitwe und der Lori vor. Bon den Dickhäutern sind Flufpferde und Nashorn in Transvaal noch vorhanden. Unus und Bebras find fehr gahlreich, desgleichen giftige Schlangen, unter welchen die Maamba, welche über 2 Meter lang wird, die gefürchtetste ift. Holub unterscheidet eine schwarze, eine grune und eine gelbe Species und versichert, daß ihm Fälle bekannt seien, daß Maambas von den beiden ersteren Arten, welche die wärmeren Buschpartien an der Rufte bewohnen, nach dem Erblicken eines Meufchen fofort zum Augriff übergingen.

Nach Holub wäre auf den ausgedehnten Hochflächen Südafrikas der in großen Rudeln auftretende Canis pictus das gefürchtetste aller Raubthiere. Von der Größe eines nicht ganz erwachsenen Wolfes, wird dieses Thier großen Sängethieren (Kindern, Clands, Hartebeests-Antilopen) dadurch gefährlich, daß es

nur in Rudeln jagt, niederen Thieren dadurch, daß es, sobald es eines derselben (Riege, Schaf, Wildschwein) getödtet, sich auf ein zweites und drittes wirft und auf diese Weise unbewachten Berden die größten Verluste beibringen fann. Andere Landplagen find die Termiten und die Recken: auch Ratten und Keldmäuse aibt es große Mengen, aber man hilft sich zum Theil gegen dieselben, indem man Die nicht giftige Riesenschlange förmlich zum Keldwächter züchtet. Die Thiere occupiren die Felder, nehmen von den Menschen keine Rotiz und lauern nur nach der Beute, die ihnen zugedacht ist. Diese Schlange erreicht mitunter eine Länge von faft 6 Meter. Gine Specialität Diefes Gebietes ift ber Klippbachs, ber fleinste der lebenden Dickhäuter. Bon den Gingeborenen häufig verfolgt, ift das Thier sehr schen und sucht hochgelegene felsige Standorte auf. »Etwas über Kaninchengröße, mit furzen Ohren und fleinen, jehr lebendigen Aeuglein, ist er mit einem dichten, dunkel gelblich braunen Belze bekleidet. dessenthalben ihm von den Eingeborenen nachgestellt wird. Doch auch sein Fleisch wird von vielen Weißen und von den Eingeborenen genossen, und manche Stämme bedienen fich mit Rägeln versehener Stocke, um die in die Felsenrigen geflüchteten Rlipp= ichliefer aus diesen herauszuholen.« Nebst dem Menschen werden diesen Thieren namentlich der Luchs und der braune Abler, welche ihnen eifrig nachstellen, aefährlich.

Wir haben gelegentlich unserer pflanzengeographischen Stizze von Afrika bemerkt, daß Transvaal und Natal in Bezug auf ihre Flora zum mittelafriskanischen Gebiete, in zoologischer Hinsicht aber zu Südafrika gehören. In dieses Gebiet sind auch Capland und die Region der Kalahariwüste einzubeziehen. Ueber die Fauna der beiden letztgenannten Länder wird sonach kaum etwas nachzutragen sein. So einförmig das Land ist, zeigt sich dasselbe gleichwohl sehr belebt. An feuchten Stellen, in den Lagunen u. s. w., sinden sich Dickhäuter namentlich Flußpserde, während der Elephant weiter nordwärts sich zurückgezogen hat. An reißenden Thieren sindet sich der Löwe und Leopard, dann die Hyäne und der wilde Büffel. An den Tränkestellen trifft man Springsund Duckerböcke. Außerdem sind zu nennen: Affen und Zibetkaten, Biber und Schildkröten. Während der Elephant aus der Gegend des Gariep gänzlich verschwunden ist, tritt er in Capland noch in kleineren Herden auf, da ihn gesehliche Bestimmungen vor der gänzlichen Lusrottung schütsen.

Zahlreich find die Sippen kleinerer Thierarten, wie: Wühl= und Springmaus, Wildkaten, Füchse, Buschschweine, Kamkars, Servals, Springhasen, Schuppenthiere, Erdserkel, Schabrackenschakale, Mäusehunde, Fischottern, Paviane und Meerkaten. Neber die Jagd aller dieser Thiere hat Holub Ausführliches berichtet, Mohr und Fritsch interessante Schilderungen geliesert.

Damit ist aber die Fauna von Südafrika noch lange nicht erschöpft. Die Fagdlust wird durch nicht munder viclartiges Vogelwild bestiedigt. Das vorsnehmste Wild in dieser Richtung ist wohl der Strauß, der noch obendrein als Zuchtthier reichen Gewinn abwirft, da seine Schwungsedern einen äußerst lucrativen Handelsartisel liesern. Ferner sind zu nennen: Wildgänse, Enten, Riedize, Kraniche, Fischreiher, Trappen, Webervögel u. v. a. Dazu gesellen sich vielerlei Arten der niederen Thierwelt, die freilich sein Jagdwild abgeben, aber umso lästiger als Hauße und Feldgenossen sind: Henschrecken, Wasserwanzen, große Spinnen, Tausendsüßer, Stolopender und Walzenspinnen. . . Das vorsäglichste Jagdwild aber sind: Luagga, Giraffe, Strauß, Tigerpserd, Eland, Hartebeest, Gnus, Antilopen, Gazellen, Bläße und Springböcke. Troz der unabelässigen Nachstellungen sind alle diese Thiere noch in so ungeheuren Mengen vorhanden, daß Südafrika noch für eine unberechenbar lange Zeit das Eldorado für Jäger bleiben wird, welches es bislang war. Dabei sommt das wildreiche Innere von Südafrika bis zum Zambess gar nicht in Vetracht.

Jum Schlusse noch etliche Bemerkungen über die Fauna einiger Meere 3=
striche an den afrikanischen Küsten. Dort, wo Afrika vom offenen Weltmeere
(Indischen und Atlantischen Deeau) bespült wird, zeigt das marine Leben zum
Theile den ungeheuren Reichthum an animalischen Organismen, der jenem eigensthümlich ist. Wollte man dieses Leben schildern, so geriethe man auf ein ganz
specielles wissenschaftliches Gebiet. Anders verhält sich die Sache, wenn man die Binnenmeere in Betracht zieht, welche zum Theile von afrikanischen Küsten
begrenzt werden, also das Mittelländische und Rothe Meer. Ueber die Meeresfauna an der Westküste des Rothen Meeres, speciell über jene am ägyptischen
Gestade, verdanken wir der Thätigkeit Klunzingers eine ziemlich eingehende
Kenntniß. Die Felsstäche der fraglichen Uferzone ist kein gewöhnlicher Stein,
sondern ein aus Kalkmuschelschalen, Wurmröhren und vorzugsweise Korallenblöcken zusammengesetzes Backwerk. Die äußere, vom Meere entserntere Zone

894 2Ifrifa.

des Riffes erfreut sich nur wenige Stunden des Tages der Erquickung durch Neberflutung; das in den Tümpeln zurückgebliebene Wasser wird daher zur Sommerszeit so heiß, daß man den eingetauchten nackten Fuß sofort zurückzieht. An einigen Tagen des Jahres, an denen die Flut ausdleibt, bekommt das nicht vom Meere her erneuerte Wasser eine so ungewöhnliche, im Sommer so hohe, im Winter so niedrige Temperatur, daß die darin befindlichen Thiere massenweise absterben.

Auffallenden Reichthum zeigt bas Rothe Meer an Boggenfrabben. Bu ihnen gefellen fich Großaugkrabben und verschiedene Schnecken, darunter eine Burpurschnecke, Nadel= und Käferschnecken u. a. Auch an Miesmuscheln ist kein Mangel. Röhrenwürmer und Moosthiere kommen in großen Massen por, außerbem gange Bante pon Burm- und Gliederschnecken, Auftern und Berlmuscheln. Spikkrabben bekleiden sich mit den Algenhalmen ihres Standortes. Wollfrebse legen ihre bekannte Vermummung an. Unübersehbar ist das Gewimmel an den seichteren Uferstrecken, wo zwar Muscheln selten, umso zahlreicher aber die verschiedenen Geschlechter der Schnecken vertreten sind. Das eigentliche belebende Element in den Uferlachen bilden fleine Garneelen und träge umberschleichende Schlammfrabben. In den Felslöchern und Spalten finden sich schwarze Ech langen= fterne und morgensternförmige Gier-Jgel. Wo das Baffer flarer und fühler wird, zeigen fich bunte Schnecken, Korallen, Algen und farbenleuchtende Seeanemonen. Je weiter man vordringt, desto größer wird die Abwechslung. Wir kommen zunächst in die Gesellschaft gartgefärbter Gliederwürmer, Die jo empfindlich find, daß fie in Stücke zerfallen, wenn man fie in ihrer Rube ftort. Große Languften fauern unter Steinen und haben braunrothe Krabben zur Gefellschaft. Immer mannigfaltiger und prächtiger gestaltet sich die Algenvege= tation mit ihrem reichen Wechsel an Formen und Farben. Die Mannigfaltigkeit der Farben stimmt vollkommen zu den Thieren, welche sich hier aufhalten und deren schönfter Bertreter der gartstachelige Diadem = Taelift. Um Gestein hängen buntscheckige Dreifpaltenmuscheln, an flacheren Stellen wimmelt es von Stachelhäutern ber mannigfaltigiten Urt.

Je mehr wir uns den tieferen Uferstrichen nähern, desto überwiegender werden die Korallenbildungen. Den Ucbergang bilden Moosthiere, Quallen= polypen und eigentliche Polypen, bis jene zum Theil lebenden, wunderprächtigen,

zum Theil abgestorbenen Korallenbänke folgen, an welchen bas Rothe Meer überreich ist und die zu den schönsten dieser Art gehören. E. Häckel hat uns ein treffliches Bild von dieser Welt gegeben. Zwar meint er, baf es ein ohn= mächtiges Beginnen wäre, die Bracht dieser unterseeischen Blumengefilde mit Keder und Binfel wiederzugeben. »Die Oberfläche der größeren Korallenbänke von 2 bis 3 Meter Durchmeffer ist mit tausenden lieblicher Blumensterne bedeckt. Auf den verzweigten Bäumen und Sträuchern fitt Blüte an Blüte. Die großen Blumenkelche zu deren Kuken sind ebenfalls Korallen. Ja jogar das bunte Moos, das die Awischenraume innerhalb der größeren Stöde ausfüllt, zeigt sich bei genauer Betrachtung aus Millionen winziger Korallenthierchen gebildet.« Diese prachtvollen Korallengärten sind von einer vielgestaltigen Thierwelt belebt. Kische in metallisch glänzendem oder farbenprächtigem Gewande tummeln sich gleich bunten Bögeln zwischen den Alesten und Ameigen der Korallen und mengen fich in das Getriebe rother Seefterne, bunter Krabben und schwarzer See-Jael. In biefem Bereiche findet fich die Riefenmuschel, beren Schließmustel fo große Rraft besitzt, daß er unfehlbar jede Sand zerquetichen würde, die es wagte, das Thier zwischen den geöffneten Klappen zu ergreifen. Alle diese und noch viele andere die Korallengärten bewohnenden Thiere sind untereinander im beständigen Rampfe begriffen und sind auch in der Lage, dem Menschen, der ihr nichts weniger als idullisches Treiben stören wollte, höchst unangenehm sich zu erweisen. Unzählige Krabben vertheidigen ihren Standort zwischen Korallen= zweigen, See-Igel bohren ihren mit Widerhaken versehenen Stachel in die Füße oder Hände des Menschen, und Feuerforallen entleeren ihre mitrostopischen Gift= bläschen, um der Haut des Tauchers empfindliche Schmerzen zu bereiten.

Ueber diesen Bereich hinaus hat übrigens die Strandjägerei ihr Ende und der Fischer, dem es nach Beute gelüstet, muß sich nun dem Boote anvertrauen. Er gelangt in den Bereich der Fische, deren Reichthum nicht minder bedeutend ist, wie jener der tieser stehenden Organismen. Manche Abschnitte des Rothen Meeres wimmeln von Haien. Sie machen das Tauchen nach Korallen ungemein gefahrs voll. Von dem außerordentlichen Reichthum des Rothen Meeres an Fischen geben uns die Untersuchungen Klunzingers Zeugniß, der nicht weniger als 520 Arten sestgestellt hat. Die Hauptbewohner der Korallenbänke sind bunte Korallenssische, deren schönster Kepräsentant der »Papageisisch« ist. In den

afrikanischen Küsten, welche vom Indischen Ocean bespült werden, fällt das häufige Auftreten des Welses auf. Von den Walen findet sich der Sperms wal bei Madagascar, im Canal von Mosambique, bei den Maskarenen, Amisranten, Senchellen und an der Küste von Zanzibar ein. Der Polarwal hingegen ist hier seltener. Die ergiedigsten Striche waren dislang die Delagvadai und der Bereich östlich des Nadelcaps. Der Walfang im Allgemeinen findet nur während der Wintermonate in den Baien statt, sonst aber im offenen Ocean. St. Louis



flufipferde.

auf Mauritius und Zanzibar zählen zu den Haupthäfen für den Walfang im Indischen Deean.

Der Fischreichthum des Indischen Deans ist eine Lebensfrage für alle afrikanischen Küstenbewohner. Von den anderen Nuthtieren des Meeres wäre nur noch die Caretteschildkröte zu erwähnen, welche im Bereiche der Umisranten vorkommt. Un den Ostgestaden von Südafrika herrscht reges Fischersleben. Gelegentlich des Aufenthaltes der »Novara« im Hafen von Port Elizabeth wurden diesbezügliche Untersuchungen gepflogen, über die wir im Nachstehenden einige Notizen bringen. . . . Zahllose Seeanemonen schmücken den seichten, vom

warmen Wasser bebeckten Meeresgrund der Userzone. Zu ihnen gesellen sich prächtige Röhrenwürmer und gange Banke von Moosforallen, zwischen benen Arabben sich tummeln. Von Schalthieren findet sich eine Areiselschnecke, welche als » Perlmutter« von hier aus öfters in den Handel gebracht wird, und eine Miesmuschel, Die in großen Mengen an Felsen fist. Die Tischmärfte find reich mit den seltensten Thieren versehen. Man findet darunter gange Berge von Lanausten, den meterlangen »Snoef«, einen hechtartigen Fisch, und viele andere Species. Es gibt aber auch einen Riich, deffen Genuß dem Menichen ichablich ift und sogar sein Leben gefährbet. Es ift ber Rrötenfisch, welcher in folder Menge porkommt, und bermaken leicht zu angeln ist, daß in Simonstown und Capstadt eigene Baragraphe im Hafenreglement vor dem gefährlichen Verführer warnen. Die Gingeborenen kennen diesen giftigen »Meerteufel « genau und wissen fich por ihm zu hüten: aber Matrofen von fremden Schiffen, welche von dem= felben effen, sollen schon wenige Minuten nach dem Genusse gestorben sein. Ueber ein Kischerdorf in der Nähe von Capstadt schreibt C. v. Scherzer: » Viele hundert Kische hingen zum Trocknen an der Sonne, Walfischrippen dienten zur Umgannung von Feldern und Garten, aus den Wirbeln des riefigen Geeungeheuers waren ganze Manern aufgeführt, aus beffen Schulterblättern Treppen errichtet und die foloffalen Rinnbacken an den Gingangen zu den Hütten aufgeftellt. Diefe Berwendung der einzelnen Theile des Seeungeheuers nahm fich gar feltfam aus und ichien ber beutlichste Beweiß, daß beffen Borkommen bier nicht zu ben Seltenheiten gehört.«

Wir bemerken noch, daß Afrika auch eine Fundstätte von Guano aufsweist. Es sind dies mehrere Inseln, die der Westküste von Südasrika vorgelagert sind. Drei derselben liegen in der Bucht von Angra Pequena, nämlich Pinguin Island, Shark Island und eine dritte; sodann die Inseln Possession und Mercury in der Spencer Bai. Sie alle liefern frischen Guano, der discher mit 16 bis 20 Pfund Sterl. die Tonne in London bezahlt wurde. Die fraglichen Gilande sind mit Fettgänsen förmlich bedeckt und auf einer derselben sinden sich Pinguine in solcher Menge, daß kaum Plat vorhanden ist, auf den der Besucher seinen Fuß sehen kaun. Die Inseln ragen nur wenige Fuß über die Meeresssskäche und wurden frühzeitig von den Engländern besucht, ohne daß eine förmsliche Besitzergreisung ersolgt wäre. Daß diese Guanoinseln bereits sehr früh ausss

gebeutet wurden, beweist ein vor etwa zwanzig Jahren gemachter Fund auf einem der Eilande: ein mumificirter menschlicher Körper, an dessen Seite sich ein Stück Holz befand, welches die Inschrift trug: "Christoph Delano † 1421«. Der Leichnam lag unter einer 40 Meter hohen Schicht Guano, den mehr als vier Jahrhunderte aufgehäuft haben mögen. Der gute Zustand von Haaren und Zähnen ermögelichte es, in der Mumie einen einstigen Repräsentanten der faukasischen Rasse zu erkennen. Un der Schulter merkte man Spuren eines Lanzenstiches. Wahrscheinlich war es ein Matrose, der von seinen Gefährten auf der Insel begraben worden ist.

Ob der Guano auf den fraglichen Eilanden in solcher Menge vorhanden ist, um dessen Ausbeute zu einem rentablen Unternehmen zu gestalten, ist uns nicht bekannt. Gelegentlich der Besitzergreifung der Küste von Angra Pequena durch die Deutschen, war von Guanosuchern aus dem Capland die Rede. Sie machten auch ältere Besitzechte geltend. Ein Handelsbericht aus dem Jahre 1883 erwähnt, daß die Guanoinsel Ichabre »ihrer Schätze beraubt « sei. Derselbe Bericht nennt unter den Exportartikeln der Walssichbai Straußensedern, Elsenbein und Bieh, nicht aber Guano.





Pfablbutte im Mobryafee (Central-Ufrifa).

## Allgemeine Culturverhältnisse.

s ist nicht unsere Absicht, in diesem Abschnitte aus den unzähligen Ersscheinungen, welche sich uns auf unserer Wanderung durch den ganzen Dunklen Erdtheil dargeboten haben, ein Gesammtbild der daselbst besteschenden Culturverhältnisse zu entwersen. Das würde zunächst zu Weitschweisigkeiten führen, anderseits den Uebelstand zahlreicher Wiederholungen mit sich bringen. Aus den Lebensverhältnissen der verschiedenen Völker und ihren Thätigkeiten, wie wir sie beodachtet haben, ließe sich überdies ein einheitliches Ganzes nicht gestalten. Dazu kommt, daß die Völkerschaften des nördlichen Afrika zum Theil eine sehr beachtensswerte culturelle und civilisatorische Vergangenheit haben, anderseits sich auch dermalen noch in einem Zustande der Halbcultur besinden, der sich wesentlich von der Varbarei aller schwarzen Völker unterscheidet. Daraus folgert das Unvermögen, für alle Erscheinungen einen gemeinsamen Maßstab anzulegen.

Was uns vorschwebt, ift eine summarische Darstellung der Culturverhält= nisse in jenen Gebieten Afrikas, welche ausschließlich von der schwarzen Kasse bewohnt werden. Es sind ja diese Gebiete, welche bei der modernen Colonial= 900 Afrifa.

bewegung in erster Linie in Betracht kommen und auf lange Zeit hinaus den Schauplatz neuer Untersuchungen und Wahrnehmungen abgeben werden. In Bezug auf jene Momente und Factoren, welche für die europäischen Bestrebungen, zumal die Handelsthätigkeit, in Betracht kommen, sind die Negerländer Ufrikas von größter Bichtigkeit. Man denke nur an die ungeheuere Ausdehnung des neugegründeten Congostaates und die großen materiellen Interessen, welche hier in die Wagschale fallen. Die einheimischen politischen Verhältnisse, welche anders geartet sind, als jene historisch sestgefügten Staatenbildungen an den Mittelsmeerküsten, lassen die weitgehendsten politischen und territorialen Transactionen zu und erössnen demgemäß ein weites Feld für ungestörte culturelle Thätigkeit, ohne daß es hiebei der Ucberwindung von Hindernissen bedürfte, welche, wie anderwärts, staatsrechtlicher Natur wären.

Im Uebrigen wollen wir unfere Ausführungen furz halten. Das, was mir »culturelle Verhältnisse« nennen, läßt sich in wenige Schlagworte zusammen= faffen: Allgemeine Berhältniffe, Wohnstätten und häusliche Einrichtungen, Nahrung und Kleidung, Ackerbau und Viehzucht, gewerbliche Thätigkeit, Sandel und Berfehr. Die Bilder, welche sich uns bei Untersuchung solcher Factoren barbieten, erinnern in mancher Hinsicht an die ältesten Lebensverhältnisse unserer eigenen ein= heimischen Vorfahren. Pfahlbauten, Werkzeuge und Waffen, sowie die allgemeinen Eristenzbedingungen der schwarzen Völkerstämme führen uns auf unseren beimatlichen Boden um Jahrtausende zurück. Der Bfahlbau des afrikanischen Negers ober des Bantu unterscheidet sich in nichts von der gleichen Anlage unserer Vorfahren. Solche Pfahlbauten hat der Reisende Cameron im Mohrnasee im Lande Urna (führeftlich vom Tanganjikasee) gesehen, Rohlfs unter den Bassa am unteren Riger. Meistens werden diese Bauten, runde Sütten, von vier langen Pfählen, welche in den Boden gerammt und am oberen Ende gabelförmig find, getragen. Die Pfähle sind 10 Kuß hoch, bis man die Basis der Hütte erreicht, und die Hütte selbst hat noch eirea 10 Fuß Bohe. Als Sicherheit gegen Feinde und wilde Thiere icheinen die Bfahlbauten der Baffa nicht zu dienen; fie haben lediglich den Zweck, auch bei hohem Wasserstande die Inseln als bewohnt und im festen Besitz stehend, anzuzeigen. Andere Stämme könnten ja nach Ablaufen der Hochwässer sich vor den rechtmäßigen Besitzern einstellen und diesen ihr Eigenthum streitig machen.

In Bezug auf diese Pfahlbauten bemerkt Rohlfs: «Als bei uns das Zeitsalter der Pfahlbauten war, kamen unsere Vorsahren mit Stämmen anderer Länder in Berührung, die relativ, was Civilisation anbetrisst, dieselben nicht bedeutend überragten. Wie ganz anders hier in Ufrika! Diese Pfahlbaumenschen kommen jett mit Leuten zusammen, die ihnen die Civilisation der letzten Hälfte des XIX. Jahrhunderts vorführen. Diese Stämme, welche vielleicht kaum aufingen, Sisen selbst zu bearbeiten, besinden sich jett auf einmal in Gegenwart des Dampses und der Elektricität, der Buchdruckerkunst und des Pulvers. Die ein so plöplicher Sprung sür diese Völker günstig wirkend ist, läßt sich bezweiseln; jedoch sehen wir da, wo nicht mit Gewalt, und sei diese Gewalt auch nur moralisch drückend, Civilisationsversuche gemacht werden, den europäischen Einstuß wohlthuend auf die Eingeborenen wirken.«

Bei vergleichenden Untersuchungen wird es zweifelhaft, ob ein solcher Bfahl= bau eine primitivere Behausung sei, als manche Wohnstätte anderer afrikanischer Stämme. Da ware gunachft ber Bufchmann, welcher am liebsten in Felshöhlen unterfriecht und sich sonach als modernen Troglodyten präsentirt. Er verschmäht auch nicht die Söhlenwohnungen gewisser Thiere, denen er ihr Seim streitig macht, und ift selbst in den miglichsten Berhältnissen zu beguem, sich unter Dach zu bringen. Sutten fennen die Buschmänner nicht. Wenn fie im Freien nächtigen follen, friechen fie ins Gebufch und schützen fich nothdurftig gegen die Wetterunbilden, daß sie die oberen Zweige zusammenflechten oder ein Laubdach barüber breiten ... Besser jedoch ist es mit der Unterfunft der Sottentotten bestellt. Es sind bienenkorbförmige geschlossene Hütten, beren Geftelle aus frummgebogenen Baumaften besteht; die Bedachung besteht ent= weber aus Fellen und Matten, ober aus Bufchen. Die einzelnen Sutten ftehen im Kreise herum und bilden einen » Us«, d. h. Lagerplat. Die Bezeichnung »Argal« ift hollandischen Urivrunges und wird hauptfächlich auf Viehlagerpläße angewendet. Diefelbe Bauweise herricht bei den Raffern, speciell bei den Bulus. Die innere Einrichtung ift ungemein einfach. Da bas milbe Klima bem Buln unter Tags ben Aufenthalt im Freien geftattet, benütt er feine Butte eigentlich nur zum Nachtlager. Unter Tags hält er fich in einem Berichlage auf, ber rund um die Butte gieht. Bier befinden fich die Bausgerathe und Werfzeuge und werden die täglichen Mahlzeiten gehalten.

902 Afrifa.

Wesentlich anders präsentirt sich das Heim des Bestschu anen. Der Bienenkord ist hier durch einen Bau ersetzt, der aus senkrechten Wänden und einem aufgesetzten Kegeldache besteht. In dieser Form erinnert die Bestschuanenshütte an den »Togul« des Sudan, wo beispielsweise die Monduttu (nach Schweinfurth) großartige, lustige, unseren Eisenbahnhöfen und Industriehallen ähnliche Giebelbauten errichten. Die Bestschuanenhütte hat einen kreisförmigen Grundplan. Der Bau selber besteht aus einer eirea 2 Meter hohen kreisfürmigen Cehmwand, auf der das Dach aus Schilf aufruht, und zwar derart, daß es weit über den Rand der Mauern vorsteht und auf diese Weise einen gedeckten Corridor rings um die Hütte bildet. Um das überhängende Dach zu entlasten, wird es ringsum am Rande durch Pfähle gestützt. Ueberdies wird die Hütte mit einem Reisigzaun umgeben. Rund wie die Hütten sind auch die Dörfer und »Städte«, welch letzter oft dis 10.000 Einwohner zählen und einen imposanten Eindruck machen. Hütenstädte von ganz besonders großer Ausdehnung sindet man im Sudan und in Guinea, auf die wir zurückkommen.

All die zahlreichen Stämme, welche den ungeheueren Raum im Innern von Gud- und Central-Afrika besiedeln, wohnen in der vorbeichriebenen Weise. Abmeichende Form zeigt der »Tembe«, wie er unter den Stämmen in Central= Ufrika angetroffen wird. Bon viereckigem Grundplan, nähert fich biefer Bau unseren Gehöften, wobei, wie hier, die Wohn= und Wirtschaftsräume vom Hofe in die vier Tracte führen. Das Ganze ift allerdings äußerft nieder und räumlich beschränkt. Bierectige, gang in unserem Bauftile aufgeführte Sutten mit Firstbach, sind namentlich in Mannuema häufig. In einem Dorfe stehen Diese Häuser spumetrisch in eine Linie angeordnet. Zwei solcher Linien schließen einen großen geräumigen Platz ein. In den nördlichen Bantuländern findet man Tembe und Regelhütten häufig vereint, wie beispielsweise in Rubaga, ber Residenz des fürzlich verftorbenen, aus Stanlens Reisen wohlbefannten Kaifers M'tefa. Stanlen felber nennt die Capitale von Uganda eine folche von großartigen Entfernungen«. Balafthöfe und Säufer find eingehegt; jeder Zugang hat an seinen Seiten hohe Zäune, die in gleichförmigen Reihen und fehr dicht find. Die von den geraden Hauptstraßen abzweigenden Rebenstraßen sind schmal und frumm. Die faiserlichen Bauten bilben ein besonderes Quartier, das auf einem erhöhten Punfte liegt und die gange Stadt beherricht.

In der Mitte ber langen, geraden Straken ber heidnischen Bantuvölker befinden sich zumeist auf Bfählen rubende Schattendächer für öffentliche Blöte Fetischtenwel fehlen niemals. Bei einigen Stämmen bes weftlichen Acquatorial= Airifa weicht die Bauart der Hütten ab. Der Grundplan ist rechtedig und jedes Saus hat einen bedachten Vorplat. Go ift es bei ben Balunba und ben ihnen benachbarten Banata. Um Gabun und Daove ift die viereckige Sutte typisch, doch besiken die Abongo (die Urbevölkerung des Landes) runde Hitten Gs icheint, daß jene Art, vierectige Hütten zu bauen, im unmittelbarem Ausammenhange mit der geographischen Verbreitung der Balmenart Raphia vinifera steht. deren bis zu 10 Meter lange Blattstiele ein ganz portreffliches Material zu den leichten, aber doch den heftigften Wirbelfturmen und ausgiebigen tropischen Regenquissen trotenden Hütten der Eingeborenen abgeben. »Eine Anzahl dieser Blattstiele wird mit beiden Enden in die Erde gesteckt, und das auf solche Art gebildete halbkugelförmige Gerüft in fehr geschickter Beise mit Baumblättern überdeckt. Eine kleine Deffnung, so klein, daß man sich auf die Erde legen muß. um hindurch zu gelangen, dient als Eingang; die Hütten selber find höchstens 1. Meter hoch. Im Innern aber ist außer dem unvermeidlichen Keuer, fast nichts zu finden, höchstens eine Art Schlafftelle von Blättern.«

An den Küsten von Obergninea, also unter den eigentlichen Negervölkern, tritt in der Banart der Hütten noch keine wesentliche Beränderung ein. Die Residenzen von Dahomeh und Ashanty zeichnen sich durch ungeheuere Aussdehnung aus. Kumassi, Hamptstadt des Ashantyreiches, welche 1874 von den siegreichen Engländern niedergebrannt wurde, machte als Negerstadt auf sie einen imponirenden Eindruck. Im Innern der Sudanländer sind, zum Mindesten die größeren Städte (Segn Sikoro, Timbuktu, Kano), vorwiegend Lehmbauten, doch sinden sich auch Rohrs und Strohhütten vor. Die Erds und Lehmbauten haben in dem regenreichen Lande den Rachtheil, daß sie bei anhaltenden und ausgiedigen Niederschlägen weggewaschen werden, oder sich in Brei auslösen können. Man ist gezwungen, in der Regenzeit alle Habseligkeiten stets in Truhen zum Weitertransport bereit zu halten. In der heißen Jahreszeit aber haben diese Erdbauten den Vortheil sür sich, daß sie kühl sind. In manchen Gegenden (3. B. Bornu) bilden mehrere Lehms und Strohhütten einen Hof, meist der Besitz eines Reichen, der von hohen Lehmmauern eingeschlossen ist. Baums

gruppen beleben die Monotonie solcher Anlagen, die durch ihr schmuckloses Aeußere und die Leere im Innern einen traurigen Cindruck machen.

Bon besonderem Interesse sind die Baumdörfer in Baghirmi, von denen wir an anderer Stelle erzählt haben. Um häufigsten sindet man sie im Gebiete der Gaberi, welche durch die Sclavenjagden der Baghirmier besonders zu leiden haben. In beträchtlicher Höhe werden im Geäst der Bombaxbäume luftige Behausungen mit hölzernen Plattsormen und Brustwehren errichtet, welche



Inneres einer Ba:Sutobutte.

vollkommenen Schutz gegen alle Angriffe gewähren. Zu hoch gelegen, um von den Pfeilen und Wurswaffen der Angreifer erreicht zu werden, ist diesen Kriegsdörfern — denn nur als solche spielen sie eine Rolle — auch durch Fener nicht beizukommen; desgleichen sind die Angreifer unvermögend, die dicken Bäume zu fällen, da ihnen die hiezu nothwendigen Werkzeuge abgehen... In Dar Fur sind die Hütten runde Zelte, gewöhnlich aus Hirschalmen hergestellt und mit einem Dornenzaum umgeben... Ungemein dicht liegen die Behausungen der Schilluf = Reger längs des ganzen westlichen Rilufers ihrer Heimatsbezirke. Die einzelnen Dörfer sind durch mäßige Zwischenräume von einander getrennt und bilden eigentlich eine fast zusammenhängende Reihe von Niederlassungen, die mit erstannlicher Regelmäßigkeit angelegt sind. Aus der Ferne gesehen, machen alle diese Hütten den Sindruck wie eine ungehenere Ansammlung von riesigen Pilzen. Sie sind klein und ihre Regeldächer sind suppelförmig abgestutzt. Die Dörfer haben keine Sinfriedung, doch stehen die einzelnen Hütten so nahe zu einander, daß die Zwischenräume mit Matten geschlossen werden können, um



Ein Tembe.

wenigstens das Verlaufen des Viehs zu verhüten. In der Mitte eines jeden Dorfes ist ein freier Plat für öffentliche Versammlungen. Ein Baumstamm oder Pfahl in der Mitte des Plates trägt Trommeln und andere Alarminstrumente, deren man sich bei drohender Gefahr bedient, um das waffensähige Volk zusammenzurusen. ... Von diesen Anlagen weichen jene der Dinka beträchtlich ab. Hier gibt es keine geschlossenen Ortschaften, und alle Anwesen lösen sich in kleine Weiler und Gehöfte auf. Nur die gemeinsamen Vichstände sind große eingefriedete Pläte. Dagegen sind die einzelnen, kegelförmigen Hütten sehr geräumig:

906 21frifa.

sie bestehen aus sehmgebauten Wänden und einem aufgesetzten Strohdach, dessen Gerüfte sich nicht auf einen centralen Pfahl, sondern auf einem vielästigen Baum stützt. Diese Form des »Togul« ist auch in der oberen Nilregion die allgemein übliche; nur die Wohnhäuser der Monbuttu weichen hievon ab und gleicht deren Bauweise denen der Westküste Ufrikas, nicht jenen der Nilneger. Die bildliche Tarstellung eines Kornspeichers, wie ihn die Niam-Niam herzustellen pflegen, sindet der Leser auf Seite 864.

Seine Rahrung bestreitet der schwarze Afrikaner wie andere Erdenkinder jowohl aus dem Thier-, als dem Pflanzenreiche, doch ift die Pflanzenkoft weitaus die verbreitetere. Das Hausvich zu schlachten, ist fast nirgends im Gebrauche, da es ber Milch wegen, die es liefert, ein zu koftbarer Besit ift. Rur gefallenes Bieh wird verzehrt. Allgemein gebräuchlich ift der Genuß des Wildfleisches, welches bei dem ungeheueren Wildstande der meisten Gegenden des tropischen Ufrika in überreicher Menge vorhanden ist. Die Zubereitung aber ist primitiv. Außer gekochtem Fleisch, ist man auch folches, das am Spieß, ober auf heißem Stein halb und halb gebraten worden ift. Man verschmäht auch die inneren Theile ber Thiere nicht, und manche Stämme, wie beisvielsweise die Buichmänner, vergreifen sich an Ungeziefer — Schlangen, Spinnen und Kröten. Auch Ratten und Mäuse gelten zuweilen als Leckerbissen und die Niam-Niam mästen hunde zu besonderen Feiertagsgenüssen. Daß sich der afrikanische Appetit bis jum Affen= und Straugenfleisch versteigt, nimmt weniger Bunder, als daß er fich bis zum Confum einer Delicateffe ergeht, welche gewissermaßen aus einem Ragout von allerlei Gewürm, Räferlarven, Gidechsen und Ameisen besteht. Daß Beuschrecken, wo fie in größeren Massen auftreten, allenthalben in die Mägen schwarzer und brauner Gourmands verschwinden, braucht nicht besonders bemerkt zu werden.

Viel reichlicher ist, wie erwähnt die Pflanzenkost. R. Hartmann schreibt hierüber: Der Nigritier ist Brei von Tocher, Sorghum, Mais, sowie vielerlei auf die verschiedenartigste Weise zubereitete Gemüse, Knollen und Früchte. In Inner= und Westafrika liefern Yams, Bataten, Helmiaknollen, Colocassiawurzeln, Maniok, Bananenkrüchte, Bananenkohl u. s. w. einen im Osten unbekannten Zuwachs zum Speisevorrath. Zuckerrohr wird nur gekaut. Die Berta und Bongo sänern ihre Speisen mit den Kelchen einer Cibischart, welche sie neben ihren

Sorahumfeldern gieben. Die größten Maisvertilger find die Bantu. Im Ill= gemeinen ift der Afrikaner ungemein genügsgam und ist auf die Hungereur von Juaend auf dreffirt. Bei Leistungen, welche unfer Erstaunen herausfordern, beanuat er sich mit einer Akuna, die oft nur aus einer Handvoll Körnern einer Feldfrucht oder wenigem Dbit besteht. Dabei deuft Dieses Naturfind niemals auf die Bedürfnisse späterer Zeiten, sondern befriedigt auch im Kalle der Ueberfülle und des reichlichen Erntesegens nur den Angenblick. Anderseits sind die Schwarzen, wenn sich ihnen Gelegenheit hiezu ergibt, zügellose Fresser, die wie die Raubthiere über erlegtes oder gefallenes Wild herfallen und es regel= recht zerfleischen. Meist erfolgt der Genuß des roben Fleisches an Ort und Stelle. Sir Samuel Baker, der unerschrockene und vom Glücke begünstigte Jäger, hat folder abschreckender Scenen Erwähmung gethan. Dagegen scheint bei diesen Wilden die noch abscheulichere Gepflogenheit, lebenden Thieren Stücke von Fleisch aus dem Körver zu schneiden und noch warm und zuckend zu verschlingen - wie es die chriftlichen Abeffinier zu prakticiren pflegen - nicht vorzutommen. Von der Pflanzenkoft liefert das Korn und der Weizen manchen Leckerhiffen, Der in Gestalt eines ftark gefetteten Breis, oft mit einer ftark gewürzten Brühe Monate hindurch die tägliche Nahrung liefert. Maisbrei ift besonders bei den Kaffern beliebt. Kommen aber die mageren Monate, dann hungern gange Stämme und die ärgsten Fresser magern nun zu Steletten ab. Man wirft Kinder ins Baffer, weil man fie nicht mehr ernähren fann, bettelt und stiehlt und schlägt wohl auch seinen Nachbar todt, um ihn — wenn er noch etwas Egbares besigt — zu berauben. Von einem solchen allgemeinen Hunger-Kauftrecht unter den Bari-Regern hat der Missionär Kaufmann berichtet.

Von größerer Wichtigkeit als die bisher berührten Dinge ift für uns die gewerbliche Thätigkeit der afrikanischen Neger, beziehungsweise der Bantu und der südafrikanischen Stämme. Weit entsernt in dieser Richtung auf sterilen Boden zu stoßen, sinden wir eine Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse, welche angesichts der primitiven technischen Silfsmittel sehr beachtenswert sind. Freisich haben alle diese Erzeugnisse relativ einen geringen, meist sogar sehr geringen Wert; sie geben aber Zeugniss von einem Grade von Kunstfertigkeit, der auf eine unleugdare technische Beanlagung vieler dunkels häutiger Stämme in Ufrika himweist, und umso überraschender ist, je barbarischer

die Lebensverhältnisse der betreffenden Stämme sich anlassen. Um schwächsten prägt sich die fragliche Kunstsertigkeit bei den Buschmännern und Hottentotten aus. Erstere sind äußerst geschickt im Stricken von Netzen, die sie als Tragkörbe oder Säcke verwenden. Das ist aber auch alles; Wassen versertigen sie nicht selbst, sondern erhandeln sie von ihren Nachbarn. Um weniges besser ist es mit den Hottentotten bestellt, welche sich wenigstens auf die Erzeugung primitiver Tecken und Matten verstehen.

Einen Grad höber fteben die füdlichen Raffern, speciell die Bulus, welche ihren Bedarf an Geräthen aller Art selber besorgen, und namentlich in Eisenarbeiten sehr geschickt sind. Der Schmied — hier » Eisendoctor « genannt ift eine hoch angesehene Bersonlichkeit, die das Geheimniß ihrer Kunst getreu hütet und bagielbe auf ben Sohn vererbt. Freilich ift die Schmiedewerfitätte primitiv, aber sie besitzt gleichwohl alle Theile einer wirklichen Schmiede. Das geichmolzene Erz wird nach Entfernung der Schlacken wiederholt ausgeglüht und gehämmert, so daß das Eisen den Bartegrad des Stahles erlangt. Die Rulus schmelzen auch Aupfer, sie bereiten Meising und ziehen Draht. Namentlich bas letgenannte Erzenanik wird mit großer Gebuld und einer unleugbaren Meisterschaft fertiggestellt. Ebenjo geschieft sind sie im Anfertigen von eisernen und funfernen Schmuchfachen ... Die Runftfertigkeit der Be-tichuanen befteht in Schmiede= und Korbflechtarbeiten, in Schnitzereien aus Holz und Rhinoceros= horn, namentlich aber in Herstellung von Trutwaffen, in welcher Beschäftigung fie allen Südafrikanern voraus find. Besonders lebhafte gewerbliche Thätigkeit herricht aber unter ben Maschona des großen Raiserreiches Marutse=Mam= bunda. Holub hat diese Thätigkeit ausführlich geschildert. Man erzeugt: mannig= fache Varietäten von irdenen und hölzernen Rochgeräthen, Gefäße und Geschirre, Ralebaffen, Löffel aus Holzfajern, Flechtarbeiten aus Gras, Rorbe, Sacke aus Stroh, Meffer, Baffen, Metallarbeiten und die hiezu nöthigen Bertzeuge; ferner Mufikinstrumente, als: Ralebaß-Bianos, Zithern, Streichinstrumente aus Papprusftauden, Trommeln, Glöckchen, Schellen, Pfeisen und die eigenthümlichen » Stahl= handichuhe«, welche als Stahlglocken bei Concerten figuriren. Auch an Schmuck= Toilette= und Spielartikeln gibt es keinen Mangel. Außerdem find die Erzeugniffe aus Holzrinden, Schlangenhaut, Dosen aus Elfenbein, Lederartikel u. f. w. zu ermähnen. Ein besonderer Industrieartifel sind aus Holz gearbeitete mit Leder

überzogene Ruhestühlichen, Kopftissen, zierlich gearbeitete Fliegenwebel und eine Menge kleinerer Gebrauchsgegenstände.

Im Innern von Centralafrika herrscht ein ungeheueres Gewimmel von Bölkern, deren Culturstufe nicht allenthalben die gleiche ist. Von den halbeivilisirten mohammedanischen Wagandabis zu den Cannibalenskämmen am mittleren Congo und weiter die ganze Bölkermusterkarte durch bis zu den südwestlichen Lundas



Refideng eines centralafrifanischen Königs.

stämmen herrschen die buntesten Zustände. Im Großen und Ganzen bedürfen die Congovölker in ihrer Gesammtheit noch sehr der Erforschung, ehe man sich von den unter ihnen herrschenden Lebensverhältnissen ein zutreffendes Bild wird gestalten können. Unter den Kalunda und Molua herrscht einige beachtenswerte gewerbliche Thätigkeit. Wan versertigt Holz- und Elsenbeinschnitzereien, hölzerne Ruhekissen, Schmuck- und Fetischgeräthschaften. An Metallarbeiten sehlt es gleichsfalls nicht. Außer Speer- und Pfeilspizen, eisernen Keulen und Beilen, sindet man eiserne Arm- und Fußspangen. Beliebter ist Messingschmuck, der zumeist

in dünnen Drahtspulen besteht. Aunstvoll geslochtene Perrücken und Perlengeslechte sind sehr gesucht. Töpferwaren werden im ganzen südlichen und südsöftlichen Congobecken, namentlich in Urua, in großer Menge erzeugt. Außerdem gibt es mehrere Arten von Musikinstrumenten, deren Verbrauch ein sehr bedeutender ist. Das Schmiedehandwerf steht in hohen Ehren, namentlich bei den Kioko, einem privilegirten centralafrikanischen Schmiedevolke, dessen Repräsentanten auch in den Nachbarländern ihr einträgliches Gewerbe betreiben.

Un ben Ruften von Sudauinea hat der europäische Ginflug berart überhand genommen. daß der Wert einheimischer Gewerbsthätigkeit gar nicht mehr in Betracht fommt. Die portugiesische Colonie Angola ift eine Agricultur-Colonie, deren Erträgnisse sich auf den Erport der Handelsproducte beschränken. Der Import ift geringfügig. Die Ginheimischen find weitaus mehr Ackerbauer und Fischer (an den Küften) als Gewerbsleute. Auch an der Loangofüste herricht wenig gewerbliche Thätiakeit. Bon der frangofischen Colonie Gabun und der beutschen am Kamerunflusse ift nichts von Belang zu berichten. Dagegen zeichnen sich die eigentlichen Reger in Nordquinea und im Sudan durch mancherlei Kunftfertigkeiten aus. Die Poruba, westlich bes unteren Nigerlaufes, verfertigen ichone Lederwaren, Schuffeln und Teller mit Holzschnikerei, Matten von ausgezeichnet zierlichem Flechtwerk, Stickereien, Thongefäße aller Art, leberne Beschuhung u. f. w. Eines ber betriebsamsten Bolfer Ufrikas find bie Dahomen= neger. Sie sind geschickt im Weben der Baumwolle, Flechten von Matten, Färben und Ebelfteinschleifen. Desaleichen find die Afhantn bekannt als geschickte Teppichweber: auch machen sie dauerhaften gut gemusterten Kattun, fertigen feine Thongeschirre, die sie mit dauerhaftem Firnig überziehen, bereiten Leder, ichmelzen Gifen aus, das fie zu Schwertern, Ackergerathen, felbst zu Schieß= waffen umgestalten, und sind auch gute Goldarbeiter. Der Reichthum hat bort einen bei Negern wohl seltenen Luxus geschaffen. Gie besitzen goldene Bruntgefäße und die Bornehmen sigen auf Divanen und kostbaren Teppichen an Tischen, die mit den feinsten Leinenzeugen bedeckt sind. Cehr industrios sind auch die Bölker in Senegambien, doch haben auch hier die colonialen Speculationen die Thätigkeit der Bewohner auf das Gebiet des Taujchhandels gedrängt und wurden einheimische Gewerbe mehr und mehr vom Import europäischer Industrieartitel beeinflußt. Dies gilt jum Theil auch von den Rigerlandern, den Stämmen der Mandingo, Djalonke, Bambarra u. a., welche wenig Industrie besitzen, während der Handel wieder nicht in ihren Händen, sondern in jenen der in allen Nigerstädten angesiedelten Araber ruht. Den Hauptreichthum dieser Bölker bildet das Gold des Landes, das sie gegen andere Lebensbedürsnisse eintauschen. Als Handelsartikel dienen Gewebe, welche von vorzüglicher Güte sind und wegen ihrer schönen indigoblauen Farbe sehr geschätzt werden. Auch die Gold= und Elsenbeinindustrie ist beachtenswert.

Bon den Kulahs im westlichen Sudan weiß man, daß sie in erster Linie Viehzüchter sind. Auch der Ackerbau ist beachtenswert. Die gewerbliche Thätigkeit erstreckt sich hauptsächlich auf Weberei, welche von den Männern, und Spinnerei, welche von den Frauen betrieben wird. Bu den Arbeiten der ersteren gählen noch Korb- und Mattenflechten und Lederarbeiten, zu jenen der letteren Töpferei. In allen diesen Branchen befunden die Fulahs nach S. Rohlfs große Geschicklichkeit und unleugbaren Farbensinn. Weniger industriös find die Sauffaneger, welche sich hauptfächlich mit der Erzeugung von Baumwollstoffen und Ledergarberei und Lederfarberei beschäftigen. Bei den Stämmen, welche füblich ber Sauffa fiebeln, scheint große Nachfrage an Butgegenständen zu herrschen. Befonders eitel find die jungen Männer, welche Glasperlenschmuck über alles lieben. In Bornu ift dies gang anders, denn da ift die Runft des Webens eine gang allgemein verbreitete. In der Hauptstadt des Landes, Ruka, herricht vein Leben von solcher Mannigfaltigkeit und felbst Großartigkeit, wie es ein Europäer mit der Vorstellung von einer Negerstadt kaum zu verbinden vermag. Dagegen ift aber — wie Nachtigal berichtet — der Leichtsinn und die Unverläßlichfeit der Leute von Bornu erstaunlich groß. Gegen Bargahlung findet man kaum einen Räufer, und säumige Schuldner gum Zahlen ju zwingen, gehört zu den mühevollsten und erfolgloseften Beftrebungen. Monatelang, ja felbst jahrelang ist es die einzige Beschäftigung des nordischen Kaufmannes in Aufa mit Connenaufgang ju Pferde ju fteigen, die Runde bei feinen Schuldnern zu machen, und erschöpft von Site und Aerger nach Sonnenunter= gang heimzukehren. . . Lebhafte gewerbliche Thätigkeit herricht auch unter ben Nachbarstämmen der Kanuri, 3. B. den Kotoko im Sudosten von Bornu, aber noch zu diesem Reiche gehörend. Dort ift die Hauptinduftrie die Indigofärberei und die Strohflechterei, welche einen hohen Grad von Bollfommenheit

erreicht haben. Außerdem sind sie sehr geschieft in der Erzengung von Thonund Holzwaren. In Ranem erzeugt man fast nur Flechtarbeiten, in Baghirmi beschäftigt man sich mit Weberei und Sattlerei, dann mit Färberei. Noch schlimmer ist es mit den Bewohnern von Wadar bestellt, welche fast gar keine gewerbliche Thätigkeit entfalten. Alle Geräthe sind primitiv und geschmacklos in Form und Muster; die mohammedanischen Wadawa rangiren in dieser Richtung tief unter ihren südlichen heidnischen Nachbarn.



Dorfidmiede der Kofio (Kongobeden).

Was schließlich den östlichen Sudan, speciell die oberen Nilländer anbetrifft, beschäftigen sich die dortigen Bölker und Stämme hauptsächlich mit Ackerbau und Viehzucht und geht die gewerbliche Thätigkeit fast leer aus. Eifrige Viehszüchter sind besonders die Nuör und die Dinka. Das so nothwendige Schmiedeshandwerk sindet unter ihnen keine Pflege und demgemäß sind ihre Wassen schlecht beschaffen. Hausgeräthe beschränken sich auf Matten, Kürdisschalen und Holzmörser. Körbe und Töpfe sind seltener. Dagegen sind die Bari-Neger vorzügliche Wassenichmiede und der Einfluß dieser Gewerdsthätigkeit macht sich

auch bei ihren füblichen Nachbarn, den Madi, geltend. Die Dschur bereiten merkwürdigen Messingschmuck und beschäftigen sich viel mit Schmelzarbeiten, die sie in eigenen Waldschmieden besorgen. Dort werden gute Wassen und Ackergeräthe versertigt. Bougo und Mittu beschäftigen sich vorwiegend mit Ackerbau. Ackerbauer und Jäger sind auch die Niam=Niam und die Monbuttu, bei welch letzteren gewebte Stosse fast unbekannt sind. Dagegen stehen sie in Bezug auf ihre Schmiedearbeiten »allen Afrikanern voran, und ihre zarten



Copfe aus Urua.

Eisenketten, die als Schmuck getragen werden, können an Feinheit und Formvollendung mit der schönsten europäischen Stahlkette concurriren«. Sie versertigen auch Gegenstände aus Aupser; andere Metalle aber sind ihnen unbekannt. — Von ebenso geringem Belang ist die Aunstsfertigkeit der nördlich der Nilneger im östlichen Sudan und Nubien siedelnden Nuba= und Bedschavölker, welche theils Jäger (wie die Baggara), theils Viehzüchter und Ackerbauer sind. Außer Wassen (Speerspitzen u. dgl.) und Schilde aus Thierhäuten, vielleicht einigen Ackergeräthen, wird nichts erzeugt. Die Hausgeräthschaften sind nicht 914 21frifa.

von der Güte, wie jene mancher Negerstämme. Die meisten Bedürfnisse werden durch den Handel bestritten.

Der Handel ift es benn auch, welcher auf afrifanischem Gebiet, zumal in Bezug auf die schwarze Rasse, weitaus von größter Wichtigkeit ist, so weit abendländische Bestrebungen in Betracht kommen. Der Handel mit den fraglichen Stämmen war bislang ein Tauschhandel und wird als solcher wohl noch lange Reitläufe hindurch die Form aller faufmännischen Operationen bleiben. Das Unvermögen, den wilden und halbwilden Bölferschaften die Bedeutung und den Wert des gemünzten Geldes als Tauschmittel begreiflich zu machen, hat Einrichtungen gefördert, bie fo primitiver Natur find, bak es Bunder nehmen muß, die Handelsbeziehungen dennoch in reger Entwicklung begriffen zu sehen. Die weniasten schwarzen Bölfer Ufrikas kennen Geld und Geldeswert im all= gemeinen internationalen Sinne. Der Tauschhandel macht Bargeld allerdings entbehrlich: kaufmännische Operationen bedürfen aber gleichwohl einer Wertbasis, die den Geldwert ersett. Auf diese Weise sind die verschiedenen sogenannten » Tauscheinheiten« entstanden, als welche die manniafachsten Dinge und Broducte figuriren. Hier tauscht man europäische Artikel für Vieh, dort für Metalle, andernorts wieder für Gegenstände ein, welche nur einen theoretischen Wert haben (Raurimuscheln, Verlen, Kolanüsse u. f. w.). Handelt es sich um afrifanische Erportartifel, so figuriren wieder gewisse europäische Artifel als Tauscheinheit, wie: Zeugstreifen, Tücher, Glasperlen, Schellen, Meffingdraht, Pulver, Spirituosen u. s. w.

Alle diese Werte sind geregelt und besitzen als solche eine gewisse Stabilität, welche für die kaufmännischen Operationen unerläßlich ist. Den besten Beweis hiefür liesert der Umstand, daß beinahe an der ganzen Küste Westasrikas, wo Zeugstreisen (baumwollene Gewebe) die Tauscheinheit bilden, selbe ungeachtet ihrer Qualität, ihrer reellen Länge, ihrer Nutbarteit, immer den gleichen Wert repräsentiren, so daß beispielsweise dermalen solche Zeugstreisen gegenüber den früheren nicht mehr gleichwertig sind, gleichwohl aber als gleichwertig gelten. Die Handelsusancen selbst weichen aber wesentlich von jenen ab, welche in andern uncivilisirten Ländern eingeführt sind. In ganz Usrika, wo die schwarze Rasse siedelt, besteht mit wenigen Lusnahmen das sogenannte »Trust=System«, das in der Vermittelung kaufmännischer Operationen durch eingeborene







Zwischenhändler besteht. Die Fälle, wo ber europäische Kaufmann direct mit dem eingeborenen Händler operirt, sind nämlich äußerst selten. Noch seltener entsendet man Agenten zu den Stämmen, um Großkäuse zu besorgen. Die Regel ist, daß sich Personen den Kaufleuten zur Verfügung stellen, Credite beanspruchen und dann — ohne Controle und Sicherstellung — die Aufkäuse besorgen.

Diefes Syftem hat selbstverständlich mannigfache Uebelstände und wurde auch von berufener Seite angefochten. Indeß bleibt es noch immer bas einzig praftische, und A. Wörmann, dem man in solchen Dingen wohl große Erfahrungen zumuthen darf, vertheidigt es als das relativ beste Ausfunftsmittel. um den Handel überhaupt rege zu erhalten. Er schreibt: »Das Creditgeben ist gewiß fehr häufig eine läffige Rugabe beim Handel; aber uncivilifirten Menschen gegenüber find regelrechte Bankerottgesete gang gewiß kein Bortheil, benn die schlauen Eingeborenen benützen die Gelegenheit, sich vom Gericht banterott erklären zu laffen, fehr häufig, um den Gläubigern nichts zu gahlen. Bei dem Trust-Sustem im uncivilisirten Ufrifa fommt es im Gegentheil dem europäischen Raufmanne zu aute, daß er seine Waren dem Neger nicht eigentlich verfauft. sondern dem Awischenhändler dieselben nur anvertraut (trusted), damit dieser als bezahlter Angestellter für die immer das Eigenthum des Europäers bleibenden Waren Producte eintauscht. . . . Im Uebrigen bedingt die große Entfernung des Productionsgebietes von der Rufte das Truft-Syftem. Der Europäer fam nicht felbst in den Urwald gehen, um Broducte zu faufen; er muß Zwischenhandler haben, welche ihm diese an die Ruste bringen. Wollte der Europäer selber den Producten nachgeben, so würde er nie mit den Negern in Bezug auf Transportfosten concurriren können: ja. es ist immer noch billiger für ihn, gelegentlich an Truft zu verlieren, als felber weiter ins Innere vorzudringen. Bon den Rosten, die der Transport europäischer Waren ins Innere, und afrikanischer Brobucte aus dem Innern an die Rufte verursacht, können eben nur diejenigen sich einen Begriff machen, welche felber barin Erfahrungen gesammelt haben. Es ift immer nur eine Sache der kaufmännischen Erfahrung und Berechnung, ob der höhere Breis für Waren, oder niedrige Ginstandspreis für Producte oder sonstige Bortheile das Rifico eines gelegentlichen Berluftes ausgleichen können. Unkauf= männisch ist das Trust-System in Westafrika sicherlich nicht. « Dagegen macht Sübbe=Schleiden geltend, daß das vermehrte Capital; welches für das Truft=

916 21frifa.

Syftem für den Handel erfordert wird, um den gleichen Gewinn zu erzielen, mindestens das Treisache sei. Auch der Umsatz dauere mindestens dreimal so lange. Man würde also selbst dann, wenn man durch das fragliche System Producte ebenso billig erhielte, wie ohne dasselbe, den einsachen Gewinn auf das dreisache Capital zu vertheilen haben, d. h. für dieses nur den dritten Theil des Gewinnes erzielen, den man ohne das Trust-System von dem Capital genießen könnte.

Das mag seine Richtigkeit haben; es frägt sich aber, ob ohne das Trustschsftem in vielen Gegenden Afrikas eine Handelsthätigkeit überhaupt möglich wäre. Eine Ausnahme von dieser Gepflogenheit machen die einheimischen Händler von der Golds und Sclavenküste. Sie sind nicht nur Zwischenhändler, sondern auch Grossissen, die ihre Waren direct aus Europa beziehen und die Producte ihrer Heimat direct hinsenden. Mit Recht weist Fr. Robert darauf hin, daß wir hier nicht, wie anderwärts, einen Erfolg zu verzeichnen haben, der eigentlich dem Verdienste der Europäer zu verdanken ist; im Gegentheile, die Entwickelung dieser einheimischen Zwischenhändler ist gegen den Willen der Fremden geschehen und ganz dem seltenen und auffallenden Unternehmungsgeiste der Eingeborenen entsprungen. . . .



# Inhalt.

| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V     |
| Artheekungsgeschichte Afrikas  Melteste Nachrichten vom »Dunklen Erbtheil« (1). Das Mythenzeitalter (2). Tie Phönifier (3). Vordringen über die Säulen des Herfules hinaus (4). Vordringen der Phönifier ins Innere von Afrika (5). Herdoot (6). Die Entbedungsfahrt Hannos (7). Das »heiße Land Thymiamata« (9). Die Nömer in Afrika (10). Die Vandalen (11). Auftreten des Islams (11). Arabische Geographen des Mittelalters (13). Sosala und das Nilquellemproblem (14). Ihn Batuta (15). Die Portugiesen (16). Wiederentdeckung der Canarien (19). Die Umschiffung des Caps der guten Hossinung (20). Moderne Ufrikafahrten (21—24). | 1     |
| I. Süd-Afrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Drographische Verhältnisse von Südasrika (28). Capstadt und der Taselberg (30). Das Cap der guten Hoffnung (31). Das Nadelcap (32). Von Capstadt nach d'Urban (33). Natal (34). Pietermarisburg (35). Die Drakenberge (36). Die südasrikanischen Bauernsrepubliken (37). Die Voern (38). Transvaal (44). Die Diamantselber (47). Die Völker des Capgebietes (51). Die Hoftentotten (52). Die Vuschmänner (58). Die Kassernsvölker (62). Westerdraland (65). Die Vertschunnen (65). Die Zuluskassern (66). Nieuwe Republic« (67). Reneste Vorgänge im Jululande (68).                                                                      | 27    |
| Das Innere Hüdafrikas — Geographischer Ueberblick (69). Aeltere Forschungsreisen (70). Sosala (71). Der Zambesi (71). Das Deltasand des Zambesi (77). Die Kalahariwüste (78). Die freien Be-tschunanenstämme (79). Ama-Zulu und Ama-Kosa (81). Die Matabese (82). Das Kaiserreich Marutse-Mambunda (82). Makoloso und Makalaka (83). Das Damasand und die Ovaherero (84). Angra Pequena (85). Keisen in Südafrika; Sparmann und Le Beislant (91). Francisco José de Lacerde e Almeida (93). Englische Keisende (93). Deutsche Keisende (94). Emil Holub und Serpa Pinto (94).                                                             | 69    |
| II. Arquafvrial-Afrika. Die Suaheli-Küste Geographischer Ueberblick (99). Wojambique (100). Die Küstenregion vom Zambesi<br>bis zur Juba-Mündung (101). Zanzibar (102). Das Küstengebiet von Zanzibar (103).<br>Das Erscheinen der Portugiesen im Bereiche von Zanzibar (104). Die Insel Zanzibar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99    |

und »Lemuria« (105). Allgemeines über Zangibar (106). Der Sclavenhandel (107). Unterdrückung besielben (111). Die Stadt Zangibar (113). Inden und Trachten (114). Gegenwärtige Berhältniffe (115). Wanderung burch die Stadt (116). Umgebung ber Stadt (117). Die festländischen Besitzungen des Sultans von Zanzibar; Mombas (118). Schamba und Rismanu (119). Bagamojo (120). Das Binnenland ber Küftenregion (122). Hapap und Higgara (122).

#### 

Geographischer Ueberblick (123), Bon der Rufte nach Unnammeff (125), Tabora (126). Die centralafrifanischen Seen (127). Der Schirmafee und ber Myaffasee (128). Der Tanganiifa-See (129), Ubichibichi (130). Der Bangweologee (131). Sybrographische Erläuterungen (132), Rigname (133), Das Congobecken (134), Die nörbliche Seengruppe; der Ufereme (135). Die Riponfälle und der Somersetnil (137). Das central= afrikanische Alvengebirge: Kisima Adscharo (138). Thierleben in dieser Region (139). Der » Garten bes tropischen Afrika« (140). Thierleben am Rjassasee (141). Begetation am Zambefi (142). Thierleben am Zambefi (143). Die Bolfer von Centralafrika (144). Nördliche Bantu (147). Die Reiche um den Uferewesee (148). Die Reiche westlich und füblich bes Tanganiifa (149). Die Wogogo (150), Cannibalismus (151). Bassonge und Kalunda; der »Muata Jamwo« (152). Das Kaffand'iche= und Songoland (154).

Forfdungereifen in Aequatorial=Afrika (155). Aeltere Reifen (156). Die Gutbedung bes Ufereme (157). Spete und Grant und ihre Nachfolger (158). Die jungften Entbedungen und Reifen (159). - David Livingftone (160). Seine erfte Durchguerung des Continents von Westen nach Often (163). Reise im Sochlande des Miaffafees (164). Spätere Forichungen und Untenntnig von dem Aufenthalte des Forichers (167). Die Aufinchungs-Ervedition Doungs (168). Livingitone im Quellgebiete bes Congo (169). Henry M. Stanlen gieht aus, Livingstone zu suchen (170). Mikalücken der zweiten Auffuchunge-Expedition Dawson, Senn und Oswell Livingftone's (171). Livingftone's Tob (171). Feierliche Beisetung in ber Bestminfter-Abtei (172), Die »Livingstone East Coast Expedition« (173). — Bernen Lovett Cameron (173). Ankunft in Njangwe (175). Weiterreise nach Kassongo im Reiche Urua (176). Unliebiame Sinderniffe (177), Fortsetung der Reise und Ankunft in Loanda (178), Zweite Durchquerung des Continents (179). - Senry Morton Stanley (181). Das Borleben des Reifenden (182). Borbereitungen gu feiner großen Reife nach den Nilguell= feen (183). Die »Laby Alice« (184). Stanley bei Kaifer M'tefa (187). Kämpfe und Bordringen bis zum Muta Rjige (188). Am Tanganjika (189). Beginn ber Congo= fahrt (190), Entbedung ber oberen Congofalle (191), Fortiegung ber Stromfahrt (192). Furchtbare Kämpfe (193). Staulen-Pool und die unteren Congofalle (194). Ende ber Reise und beren miffenschaftliche Resultate (195). - Andere Forschungsreisen; Die beutsche Loango-Crpedition (196). Wißmann, Buchner, Schütt (197). Pogge und Wigmann bringen bis Njangme vor; vierte Durchquerung des Continents durch Wigmann (199).

Der freie Congostaat (200). Gründung ber Internationalen Afrikanischen Gefellschaft« (201). Stanlens zweite Congoreise von der Mündung des Stromes aus (202). Interessenstreit (203). Diplomatische Zwischenfälle (204). Portugals Vordrängen (205), Graf Savorgnan be Bragga (206). Seine Reifen durch bas Ogowe-Gebiet

Ceite

nach bem mittleren Cougo (207). Gründung der französischen Station »Brazzaville- am Stanley-Pool (208), Stanley's dritte Congofahrt (211). Gründung von Stationen durch die Internationale Affociation (212). Max Buchner über die Jufunft des Congogebietes (213). Handlesverhältnisse vor der Gründung des Congostaates (214). Die Portugiesen als Colonisatoren (215). Die Berliner Conferenz und die Gründung des freien Congostaates; Stand der Arbeiten am Congo dis Beginn des Jahres 1885 (221). Anzahl der Stationen und der an den Arbeiten betheiligten Bediensteten der Congogeschlichaft (224).

#### 

Die portugiesische Colonie Angola (225). Bolitische Grenzfragen (226). Die Portugiesen am Congo zu Ende des XV. Jahrhunderts (227). Das Königreich »Congo« (228). Berichte aus dem XVII. Jahrhundert über die Thätigkeit der Portugiesen am unteren Congo (229). Unbedeutendheit der früheren Colonialerfolge der Portugiesen (230). Hermann v. Barth in Angola (231). Das Küstenland von Angola (233). Das hinterland (234). Duanza und Cunene, die beiden größten Ströme von Angola (235). Angola eine Agricultur-Colonie (236). Die Eingebornen (237). Die Städte der Colonie (239). San Paolo di Loanda (240). Ambriz (241). Kinsembo (242). Malange (243).

Die Loangoküste und das Kuilubecken (244). Die Congo-Mündung und Jacques Kingston Tukens mißglückte Expedition 1814 (245). Tukens Nachfolger (246). Banana, Boma und Bivi (247). Die Küste von Loango; wirtschaftliche Bedeutung des Kuilu-Beckens (251). Die Eliot'sche Expedition und die Gründung der Stationen am Njadi-Kuilu (252). Zweck und Ersolg der deutschen Loango-Expedition (250).

Die französische Colonie in Sübgninea (254). Ogowe und Gabun (254). Das Mündungsgebiet des Ogowe (255). Occupation der Gabun-Mündung (255). Handelsverhältnisse (256). De Brazza im Stromgebiet des Ogowe (258). Weitere Unternehmungen De Brazzas (259). Um unteren Ogowe; Fetischpriester (260). Die Fan oder Pahuin (261). Das Gabungebiet (263). Die Gabonesen (264). Das Kamerungebiet (267). Zur älteren Entdeckungsgeschichte (268). Deutsche Besitzerwerbungen (269). Landschaftsbild am Kamerun-Gebirge (270). Vegetation und Klima (271). Die Bewohner und ihre "Könige" (273).

## III. Die Tänder des Sudan.

## 

Das Gebiet von Nordguinea (277). Allgemeines über die Negervölfer (278). Frankreich und England im westlichen Sudan und Nordguinea; Mungo Park und Hugh Clapperton (283). Nichard Lander (284). Das Nigerproblem in alten Zeiten (285). Die Bestrebungen Englands und Frankreichs in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts (286). Politische Bedeutung dieser Bestrebungen (287). Der beutsche Afrikareisende Flegel über die Bedeutung des Niger-Benus als Handelslinie (289). Die Franzosen am Senegal und in Futa Djallon (291). Allgemeines über Futa Djallon (292).

Die Küste von Nordguinea (294). In den Dschungeln des Niger-Deltas (294). Das Delta des Niger (295). Die Sclavenküste (297). Lagos, Wyddah und das Togosgebiet (298). Das Reich Dahomen (299). Der König von Dahomen und seine Amazonens Seite

garbe (300). Die Goldfüste: Cape Coaft Caftle (301). Die Afhantn (302). Menichen= opfer (303). Die Bohn- ober Effenbeinfüfte (304). Die Rieffer- ober Krufüfte (305). Die Negerrepublik Liberia (306), Sierra Leone (307).

Senegambien (307), Die Colonien ber Portugiesen (308), Das englische Senegambien (309). Gründungsgeschichte des französischen Senegambien (310). Michel Abanion (311). Die Gründung von Dafar (312). Das Stromgebiet bes Senegal (313). Rlukichiffahrt (314), St. Louis (315). Datar (316), Gorée (317), Die Bolof-Reger (317). Wirtschaftliche Lage ber Colonie Senegambien (320). Die Senegal= und die Saharabahn (321).

Die Länder am Riger (324). Die Quellen bes Riger und Weitsekung bes Riger= inftems (325), Mittellauf bes Riger (326), Unterlauf bes Riger (327). Die Bölker am Riger (329). Die Soninke (329). Die Mandinka und Fulbe (330). Bölkerbewegung am oberen und mittleren Niger (331). Das Reich Segu Siforo (332). Das Reich Massina (332), Timbuttu, die »Königin der Wüfte« (333). Die Sourhan (334). Anlage von Timbuktu und Bedeutung der Stadt als innerafrikanisches Emporium (335). Aus der Geschichte ber Stadt (339). Die Hauffa-Staaten am mittleren Riger (341), Stromlandichaften (342). Das Reich Sofoto (344). Das Reich Gando (345). Die Reiche Gurma und Mosii (346). Kano, das »sudanesische London« (346). Die Reiche Bautichi und Adamana (347). Der Unterlauf des Riger und die Rufe-Reger: Abo (348).

#### 

Geographischer Ueberblick (349). Die Tiabiee-Länder (350). Der Tiadiee (351). Der Schari (352), Das Sultanat Bornu (353), Die Kanuri (354), Scheich Omar und seine Residenz Rufa (355). Das Reich Baghirmi (356). Dr. Nachtigal in Baghirmi (357). Die Bevölferung von Baghirmi (358). Religiöses Leben und Aberglaube (359). Politische Verhältniffe (360). Der Hofftaat (361), Beeresmacht und Kriege (362), Aus ber Geschichte Baghirmis (363), Das Grenzland Logon (365). Sclavenraggias (366). Massenja, die Sauptstadt von Baghirmi (367). Wirtichaftliche Verhältnisse des Landes (371). Das Reich Ranem (372). Die Landichaften Gagar und Bobele (373). Ethnographisches aus Ranem (374). Das Sultanat Wabar (375). Geschichtliches (376). Die geographische Lage Wadais und seine politischen Beziehungen zu den Rachbarreichen (379). Die Bevölkerung von Wadai (380). Das Land Dar Banda (381). Die alte Hauptstadt Wara (381). Die culturellen Verhältnisse von Wadar (382).

#### 

Geographischer Ueberblick (383). Die einstige Herrichaft der Jung-Könige (384). Die Eroberung des öftlichen Sudan durch die Aegypter (385). Die Gründung Chartums (389). Mohamed Achmed, ber »Mahbi« und bie neueste revolutionare Bewegung im Suban (390). Gewaltwirtschaft ägnptischer Satrapen (391). Gir Samuel Bater und seine antisclavenhändlerische Mission (395). Die Vorgänge seit 1881 (399). Maßregeln gur Befämpfung des Mahdi (403). El Obeid, die Sauptstadt Kordofans fällt in die Bande der Rebellen (405). Osman Diama taucht als Barteigänger bes falichen Propheten auf (407). Die Expedition Sicks Bajcha's (407). Die Bernichtungsschlacht im Defilé von Kaschgil vom 1, bis 4. November 1883 (408). Die Mission bes Generals

431

Gorbon (411). Intervention der Engländer (412). Chartums Fall und Gordons Tob (413). Dar Fur und seine Bewohner (413). Kordosan (413). Die Bölterstämme der Kababisch und Bagara (414). Die Nuba und Bedicha (415). Sennaar (415). Die Landsschaft Taka mit Kassala (416). Die Bogos (418). Suakim (419). Die Stämme am Rothen Meer (420). Die oberen Nilregionen; Faschoda (421). Der Sobat und der Gazellenkluß (422). Bon Meschra el Net bis Gondosoro (423). Ausstuß des Nil aus dem Ukerewesee (424). Der Murchisonfall (435). Die Negervölker in der Region des oberen Nil (426). Die Niam-Niam und Monbuttu (427).

#### IV. Dordolf-Afrika.

| Abeffinien. — Die Galla- und Homaliländer                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Das afrikanische Alpenland Abessinien (431). Uebergang aus den Tiefebenen des           |
| Nil nach dem Hochlande (432). Das Tana-Beden (433). Hochlandsbilber (434). Die          |
| Bewohner von Abessinien (435). Die abessinischen Juden (436). Das religiöse Oberhaupt   |
| ber chriftlichen Abeffinier (437). Allgemeines über die Bevölkerung (438). Sociale Ber- |
| hältnisse (439). Kriegswesen (442). Geschichtliches (444). Der Negus Theodoros (445).   |
| Regus Giorgis (446). Tod bes Negus Theodoros (447). König Johannes II. (448).           |
| Die Städte Abeffiniens; Gondar (449). Uffum, Abua (450). Maffanah (451). Franzosen      |
| und Italiener am rothen Meer (455). Obok (456). Zeilah und Harar (459). Zulah           |
| (460). Das Samhar« (461). Italienische Forschungsreisende (462). Das Land ber           |
| Somali (463). Die Galla (464).                                                          |

Das Rilthal (465). Die periodische Stromichwelle (466). Ernteverhältnisse in Unterägnpten in Folge der Stromschwelle (467). Hijtorisches über die Rilfdwelle (468). Das Deltaland des Nil (469). Alexandrien (469). Bon Alexandrien nach Kairo (472). Der Mareotische See (473). Tanta (474). Benha-el-Ail (475). Kairo (476). Ausdehnung und allaemeine Bhnfipanomie ber Stadt (477). Die Stadthore und ber Sugwaffercanal (478). Die viceköniglichen Schlösser (479). Fostat ober »Alt Kairo« (479). Geschicht= liches (480). Mohamed Ali und das Ende des Mamluten-Hochmuthes (481). Ibrahim, Abbas und Said (482). Jomail (483). Taufik Pascha (484). Spaziergang burch bie Stadt (485), Bolfstopen: Zauberer und Schlangenbandiger (486), Gauffer und Thierbändiger (487), Sängerinnen und Tänzerinnen (488). Die Bazarstraße (490). Volksleben (491). Die Bazare und Karawanjerais (493). Die Citabelle (494). Das Mokattam: Gebirge; Mamlufengräber (495). Shalifengräber (496). Deffentliche Plate (498). Die Mojcheen Kairos (499). Abbasieh (500). Heliopolis (501). Die Juiel Bulak und bas Schloß Dichezireh (503). Parkbild (504). Die Jujel Moda und der Nilmeffer (507). Die Pyramiden von Dichizeh (508). Das öftliche Deltagebiet (511). Der Suez-Canal (512). Sueg (512). Bort Said (515). Damiette und ber Mengalehfee (516). Stromauf bes Mil (517), Lanbichaftsbilber (518). Die Stätte von Memphis (519). Die Stufenppramibe von Sakarra und die Apisgräber (520). El Fanum und das Labyrinth (522). Benihaffan und Sint (523). Die Stätte von Theben (524). Luksor und fein Tempel (525). Die Tempelanlagen von Karnaf (526). Die alte Todtenftabt am linken Milufer (527). Korffekung ber Stromfahrt; Eine (528). Affigan und ber erfte Kataraft (531). Die

Daien der libhschen Wüste (532). Siwah ober Jupiter Ammon (533). Die libhsche Wüste (534). Die Oasen Arabich und Baharieh (535). Farafrah (536). Dachel (537). Chargeh (538). — Nubien (538). Korosto, Wadh Halfa und Abu Hamed (539). Die Bajudasteppe (539). Berber (539). — Die jüngsten Greignisse in Aegypten; Arabi Pascha und die engslische Occupation (540).

### V, Das Saharagebiet.

Fortichritte der Forschung (547). Geographischer Ueberblick (548). Bodenplastische und geologische Berhältniffe (549). Theorie von ber einstigen Wasserbededung ber Sahara (550). Die Formen ber Bufte (551), Erofions-Erscheinungen (553), Dunenwufte (554). Dünenlandichaften (555). Beränderlichkeit berfelben (556). Ausdehnung ber Dünenregion (557). Plateauwüften (558), Das "Saharameer" (559). Die Untersuchungen bes Capitans Roudaire (561). Historiiche Annahmen (562). Faliche Vorausiekungen (563). Das atlantische Gestade der Sahara (566), Wadi Drag (567), Maroffanische Sahara (568), Der Dasen-Archivel von Tafilet (569), Figig und Bognan (570), Die Ktaug-Dase (571). Die Bevölkerung des Draa-Gebietes (572). Route nach Timbuktu (573). Bon Tafilet nach Tuat (574). Wadi Saura und Wadi Ghir (574). Der Dajen-Archivel von Tuat (575). Bolitifches (576). Bevölferungselemente verschiedener Raffen (577), Fangtismus und Fremdenhaß; Rohlfs in Tuat (578). Orographisches (579). In-Salah (580). Das centrale Saharagebiet (581). Das Bergland ber Ahaggar-Tuarea (582). Die tripolitanifche Sahara; bas Tümmo-Gebirge (582). Tibesti (583). Dr. Nachtigal's Aufenthalt baselbst (584). Der Dasen-Archivel von Kufrah (587). Die Bornustraße: Asben (588). Die Bölker des Saharagebietes; die Berber (589). Historiiches und Ethnologiiches (590). Die Römer-Invafion (591). Die Bandalen in Afrika (592). Die berberifchen Mifchvölker; Mauren (593). Die Araber (594). Ethnographische Charakteristiken (595). Sociale Berhältniffe bei den Arabern (597). Die Tuareg (599). Sociales (600). Ariegeriicher Geist (604). Das berberisch-nigritische Mischvolt von Tibesti; Allgemeines über die Tibbu-Reichade nach Dr. Nachtigals Aufzeichnungen (606).

## IV. Dord-Afrika.

Tunisien. — Zur Geschichte Tunisiens (632). Fortschrittsbestrebungen und Rücksfälle (634). Mohamed es Sabot und seine Räthe (635). Finanzwirtschaft (636). Grau-

Ceire

jame Justiz (637). Die frühere Armee (638). Mustapha ben Jömail (639). Die Grenzverletzingen der Khumir und das Einschreiten der Franzosen (462). — Geographisches über das Land (643). Goletta, der Hafen von Tunis (644). Tunis, die Stadt (645). Der Bardo (646). Gerichtswesen (647). Tunissisches Bolksleben (652). Tunis als Handelsplat (653). Wirtschaftliches (654). Volkscharakter (655). Historische Landschaften (656). Karthago (659). Utica (660). Kernan (663).

Algerien (666). Vorbemerkung (667). Allgemein Geographisches (668). Ersoberung des Landes durch die Franzosen (669). Abd-el-Kader (671). Die Schlacht am Ihflusse (675). Das Verhältniß zwischen den Franzosen und Eingeborenen (676). Die »Bureaux Arabes« (677). Verhältniß zu Maroko (678). Die jüngke Nebellion unter Si Sliman und Si Kadur Ben Hanzia (680). Die Verwaltungs-Cyperimente in früherer Zeit (682). Die Bevölkerung Algeriens; Kachslen (683). Nationalcharakter (685). Sociales (686). Die Stadt Algier (688). Die Gebene Metidja (691). Blida (692). Die kleine Kadhslie und Constantine (693). Philippeville (695). Durch das Thal El Kantara nach Biskra (695). Biskra, das »Paris der Wüste« (698). Das algerische Saharagediet; Tuggurt (698). Beni M'zab und die Mojabiten (699). El Arnat (699). Die jüdwestelichen Grenzgebiete (700). Oran (701). Temsen (703), Maskara (704).

#### 

Die Mauren von Einst und Jest (707). Allgemein Geographisches (707). Der Große Atlas (708). Die Flüße (709). Klima und Begetation (710). Ruppflanzen (711). Wanderheuschrecken (712). Die Viehzucht (715). Das marokkanische Aferd (715). Reiter= spiele (717). Die Bewohner; Mauren (719). Geschichtlicher Rückblick (720). Die Berber= ftamme Marokfoß (722). Unbotmäßigkeit (723). Die Berber bes Rif-Gebirges (724). Piraten-Unwesen in früherer Zeit (726). Lebensgewohnheiten der Marokkaner (727). Der »Duar« oder das Dorf (727). Zelteinrichtung (728). Dorfschullehrer (729). Leben und Treiben im Dorfe (730), Sochzeiten (731), Sociales (732), Das Namilienleben (733). Die marokkanischen Juden (733). Charakter und äußere Erscheinung berselben (734), Die Lebensverhältnisse des Volkes im Allgemeinen (735). Gewaltwirtschaft (736). Die Verkehrseinrichtungen im Lande (737). Marokkanische Post (738). Gewerbefleiß (739), Handel (740), Beerwefen (741), Bufwolf (742). Die Reiterei (743), Waffen (745). Zweifämpfe (746). Die faijerlichen Leibgarden (747). Artillerie (748). Der Kaijer (749). Seine Borganger (750), Diplomatischer Berkehr (751), Geiftige Inferorität ber heutigen Mauren (753), Schlauheit und Wiberhaarigkeit ber Staatsmäuner (754). Das geiftliche Oberhaupt in Marokko (755). Religiofes Leben (756). Heiligengelichter (757). Die Arffauah=Bruderschaft (758). Productionen derselben (759). Das Fest der Geburt des Bropheten (763). - Die Städte: Tanger (764). Die Citabelle (767), Gerichtsproceduren (771). Gine Phantasmagorie (773). Die Umgebung von Tanger (774). Cap Spartel (775), Tetuan (776). Centa (778). Befestigungen (779). Die Küftenstädte am Atlantischen Ocean (780). Arzilla und El Araifch (780). Sale, Rabbat, Mazagan, Safi (781). Mogador (782). Die Städte im Innern; Alkazar-el-Kibir (782). Das Schlachtfelb am M'fhagen (784). Die Refibengen bes Reiches; Fas (786). Lage ber Stabt; Contraste im Innern (787). Die Dachterrassen (788). Fremdartige Bilder (789). Das alte Fas (790). Das »Meffa des Bestens« (791). Der faiserliche Balaft und feine

| Gärten (795). — Miknäs, bas »Versailles Marokkos« (796). Freundliche Lage und Schönheit ber Architektur (798). Der Sultanspalast (799). Die Gärten (802). — Marokko (803).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seiπ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| VII. Die afrikanischen Inseln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Die Inseln des Atlantischen Oceans<br>Geographischer Ueberblick (807). Madeira (808). Die Canarischen Inseln (809).<br>Bulkanische Erscheinungen (810). Die Capverdischen Inseln (811). Die Inselgruppe des<br>Guinea-Golfes; Fernando Po (812). St. Helena (813). Jamestown, Hauptort der<br>Insel (819). Ascension (819). Georgetown, Hauptort der Insel (820).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 807  |
| Die Inseln des Indischen Oceans  Die Hypothese von einem versunkenen Continente »Lemuria« (821). Geographischer Ueberblich (822). Die Komoren, Amiranten und Senchellen (822). Die Maskarenen; Méunion (823). Mauritius (823). Port Louis auf Mauritius (824). Sociales (825). Sokotora (826). Madagascar (826). Die Howas (827). Geschichtliches (828). Französische Bestrebungen auf Madagascar (829). Französische Landerwerbungen (830). Hetville auf Nosses (831). Antananarivo, Tamatave, Majunga (832). Die Sakalawen (833). Königliche Geschlechter der Sakalaven (834).  VIII. Die Nakurreiche Afrikas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 821  |
| Aus Pflanzenreich Allgemeiner Ueberblick (837). Die Flora der afrikanischen Mittelmeerländer (838). Algerische Feigencultur (839). Algerischer Tabak (840). Die Eultur des Halfagrases (841). Flora von Tripolitanien (842). Alegypten (842). Die Sahara (843). Dünen-Begetation (844). Die Dattelpalme als Nährpflanze (846). Palmenwälder (847). Palmencultur in Tripolitanien (848). Die Flora der Sudanländer (851). Der Baodad (852). Die Flora der Gninealänder (853). Tropische Wälder; "Galleriewald" (854). Albessinien (855). Begetations-Regionen (856). Ackerbau in der äthiopischen Subregion (857). Congodecken (858). Jambesigebiet (859). Natal und Transvaal (860). Capgebiet (860). Kalahariwüste (861). Merkwürdige Pflanzen: Dornengewächse, Welwischie, Elephantensus (862). Florengebiet von Madagascar (863). Walderbeugen an der Ditküste (864). Maskarenen und Senchellen (865). Atlantische Inseln (866). | 837  |
| Das Chierreidh.  Afrika ein ungeheuerer Thiergarten (867) Aegypten (868). Wasserwild (869). Saharagebiet (870). Einförmiges Thierleben (871). Der langohrige Wüstenfuchs (872).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 867  |

Die Wüsten-Gazelle (873). Die Fauna des Sudan (874). Oftsudan (875). Glephanten (876). Giraffen (877). Fluspferde (878). Minoceros (879). Löwen (880). Die Thierewelt Abessiniens (882). Der nubischeschudenschiede Thierhandel (883). Thiertransport nach Europa (884). Verbreitungsgebiet der Elephanten (884). Gorilla (885). Schimpanse (886).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Affen (887). Die Tsetse-Fliege (888). Termiten (889). Thierseben in Sübafrika (890).<br>Transvaal (891). Capland und die Kalahariwüste (892). Logelwild und anderes Jagdswild (893). Die Fauna des Rothen Meeres (893). Korallendisdungen (895). Fische (895).<br>Caretteschildkröte (896). Guano (897). |       |
| Allgemeine Culturverhältnisse                                                                                                                                                                                                                                                                            | 899   |
| Die Lebensverhältnisse der schwarzen Rasse in Afrika (899). Wohnungen, Pfahl=                                                                                                                                                                                                                            |       |
| bauten (900). Hütten der Südafrikaner (901). Der »Tembe«; Palastbauten der central=                                                                                                                                                                                                                      |       |
| afrikanischen Könige (902). Palmhütten in Niederguinea (903). Ungeheuere Ausbehnung                                                                                                                                                                                                                      |       |
| der Negerstädte; Erdbauten (903). Die Baumdörfer in Baghirmi (904). Die Negerbörfer                                                                                                                                                                                                                      |       |
| am oberen Nil (905). — Nahrung der Negervölker (806). Gewerbliche Thätigkeit (907).                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Die Kunstfertigkeit der Südafrikaner (907). Centralafrika (910). Süd= und Nordguinea                                                                                                                                                                                                                     |       |
| (910). Die Nigerländer (911). Obere Nilregion (912). Die Schmiedearbeiten der Mon-                                                                                                                                                                                                                       |       |
| buttu (913). Hausindustrie unter den Aubas und den Bebschavölkern (913). Allgemeines                                                                                                                                                                                                                     |       |
| über die Handelsverhältniffe in den Negergebieten Afrikas (914). Das »Trust-«Shstem                                                                                                                                                                                                                      |       |
| (915). Schwarze Großhändler an der Gold= und Sclavenküste (916).                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Berzeichniß der Alluftrationen und Karten                                                                                                                                                                                                                                                                | . 926 |

# Verzeichniß der Illustrationen und Karten.

# Muftrationen:

| 1. Frontifipice Wenenophis VII 2. Titefoignette: Meiner Negerthpus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                               | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-------|
| 2. Titelvignette: Amenophis 3. Kopfleiste: Keiner Regerthpus 4. Phönitisches Hanter Regerthpus 5. Rumibier ans der Zeit Kannibals 6. Albüngterque — Seinrich der Seefahrer — Basco da Gama 1.6 7. Maxorata, König der Canarischen Zusel Fortaventura (Bollbild) 1.7 8. Schlußvignette: Ein Bambara (Rigerländer) 9. Zwischentitel: Südafrifa (Engländer im Kampfe mit einem Zulu) 2. Kopfleiste: Zulutässer 10. Kopfleiste: Julutässer 11. Zulu auf der Lauer 12. Teufelsberg bei Capstadt 13. Kegelberge im BazSutolande (CartonzBollbild) 14. Ollvban 15. Capstadt (Bollbild) 16. Boer und Julu 17. Hotentotitu 18. Kasserntypen 19. Zulufasser 20. Landschaft am Tugelassusser 21. Ungreisende Zulüs durchschwimmen einen Fluß (CartonzBollbild) 22. Schlußvignette: Der Taselberg 23. Kopfleiste: Ganguellaweib 24. Die »Bictoriasälle« vom Felscanal auß 25. Gesammtamisch der Bictoriasälle des Zambesi (Bollbild) 26. Matabeletrieger 27. Ganguellatypen 28. Unga Kequena 29. Emil Holub 30. Seepa Kinto 31. Zwischentitel: Lequatorialzssfrita (Ein Fan 31. Zwischentitel: Lequatorialzssfrita (Ein Fan 32. Kopfleiste: Gin Manjuema 33. Zwischentitel: Lequatorialzssfrita (Ein Fan 34. Nasimoja (össentlicher Garten) in Zanzibar 34. Nasimoja (össentlicher Garten) in Zanzibar      | 1.  | Frontijpice                                                   | Still |
| 4 Phönikijches Hanbelsichiff 5 Rumibier aus der Zeit Hannibals 6 Albuquerque — Heinrich der Seefahrer — Basco da Gama 7 Mayorata, König der Canarijchen Injel Fortaventura (Bollbild) 16 Schlukvignette: Gin Bambara (Rigerländer) 9 Zwijchentitel: Sübafrika (Engländer im Kampfe mit einem Zulu) 22 Teufelsters Zulukaffer 10 Kopfleijte: Zulukaffer 11 Zulu auf der Lauer 12 Teufelsberg bei Capfkadt 13 Kegelberge im BasSutolande (CartonsBollbild) 14 O'Urban 15 Capfkadt (Bollbild) 16 Boer und Zulu 17 Hotentottin 18 Kafferntypen 19 Zulukaffern 20 Landichaft am Tugelakluse 21 Angreifende Zulus durchfchwimmen einen Fluß (CartonsBollbild) 22 Schlußvignette: Der Tafelberg 23 Kopfleihe: Ganguellaweib 24 Dis Sitotiafälles bom Felscanal aus 25 Gefammtansicht der Lictoriafälle des Zambesi (Bollbild) 26 Matabelekrieger 27 Ganguellatypen 28 Ungra Pequena 28 Ungra Pequena 28 Ungra Pequena 29 Gmil Holub 30 Serpa Pinto 30 Sanzibar 31 Banzibar 32 Kopfleihe: Gin Manjuema 33 Banzibar 34 Rasimoja (össentlicher Garten) in Zanzibar 34 Rasimoja (össentlicher Garten) in Zanzibar                                                                                                                                                                                          |     |                                                               | VII   |
| 4 Phönikijches Hanbelsichiff 5 Rumibier aus der Zeit Hannibals 6 Albuquerque — Heinrich der Seefahrer — Basco da Gama 7 Mayorata, König der Canarijchen Injel Fortaventura (Bollbild) 16 Schlukvignette: Gin Bambara (Rigerländer) 9 Zwijchentitel: Sübafrika (Engländer im Kampfe mit einem Zulu) 22 Teufelsters Zulukaffer 10 Kopfleijte: Zulukaffer 11 Zulu auf der Lauer 12 Teufelsberg bei Capfkadt 13 Kegelberge im BasSutolande (CartonsBollbild) 14 O'Urban 15 Capfkadt (Bollbild) 16 Boer und Zulu 17 Hotentottin 18 Kafferntypen 19 Zulukaffern 20 Landichaft am Tugelakluse 21 Angreifende Zulus durchfchwimmen einen Fluß (CartonsBollbild) 22 Schlußvignette: Der Tafelberg 23 Kopfleihe: Ganguellaweib 24 Dis Sitotiafälles bom Felscanal aus 25 Gefammtansicht der Lictoriafälle des Zambesi (Bollbild) 26 Matabelekrieger 27 Ganguellatypen 28 Ungra Pequena 28 Ungra Pequena 28 Ungra Pequena 29 Gmil Holub 30 Serpa Pinto 30 Sanzibar 31 Banzibar 32 Kopfleihe: Gin Manjuema 33 Banzibar 34 Rasimoja (össentlicher Garten) in Zanzibar 34 Rasimoja (össentlicher Garten) in Zanzibar                                                                                                                                                                                          | 3.  | Kopfleiste: Reiner Negertypus                                 | 1     |
| 6. Allbuquerque — Heinrich der Seefahrer — Basco da Gama 16 7. Mayorata, König der Canariichen Jusel Fortaventura (Bollbild) 17 8. Schlußvignette: Ein Bambara (Nigerländer) 24 9. Zwischentitel: Südafrika (Engländer im Kampfe mit einem Zulu) 25 10. Kopfleiste: Zulukässer 27 11. Zulu auf der Lauer 27 12. Teufelsderg dei Capstadt 38 13. Kegelberge im Ba-Sutolande (Carton-Bollbild) 36 14. D'Urban 40 15. Capstadt (Bollbild) 41 16. Boer und Julu 48 17. Hottentottin 49 18. Kassernhpen 56 19. Zulukasser 57 20. Landichast am Tugelaslusse durchschwimmen einen Fluß (Carton-Bollbild) 66 22. Schlußvignette: Der Taselberg 68 23. Kopfleiste: Ganguellaweib 69 24. Die »Bictoriafälle« bom Felscanal auß 25. Gesammtansicht der Bictoriafälle deß Jambesi (Bollbild) 72 26. Matabelekrieger 80 27. Ganguellathpen 81 28. Ungra Pequena 88 29. Gmit Jolub 89 30. Serpa Pinto 96 31. Zwischeitet: Cin Manjuema 99 33. Zanzibar 104 34. Nasimoja (össentlicher Garten) in Zanzibar 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                               | 8     |
| 7. Magorata, König der Canarischen Jusel Fortaventura (Bollbild) 16. Schlußvignette: Ein Bambara (Nigerländer) 17. Nopfleiste: Julufasser 18. Schlußvignette: Ein Bambara (Nigerländer) 19. Zwischerteite: Südasserita (Engländer im Kampse mit einem Zulu) 10. Kopfleiste: Zulufasser 11. Zulu auf der Lauer 12. Teuselsberg bei Capstadt 13. Kegelberge im BazSutolande (Carton=Bollbild) 13. Kegelberge im BazSutolande (Carton=Bollbild) 14. D'Urban 15. Capstadt (Bollbild) 16. Boer und Zulu 17. Hottentottin 18. Kasseruthpen 19. Zulufasser 19. Zulufasser 19. Zunbschaft am Tugelassusser 19. Zunbschaft am Tugelassusser 20. Landschaft am Tugelassusser 21. Ungreisende Zulüß durchschwimmen einen Fluß (Carton=Bollbild) 22. Schlußvignette: Der Taselberg 23. Kopfleiste: Ganguellaweib 24. Die "Victoriasälle" dom Felscanal aus 25. Gesammtansicht der Victoriasälle des Zambesi (Vollbild) 26. Matabelekrieger 27. Ganguellathpen 28. Ungra Pequena 28. Ungra Pequena 28. Ungra Pequena 29. Emil Holub 30. Seepa Pinto 31. Zwischentitel: Lequatorial=Ufrita (Ein Fan 32. Kopfleiste: Ein Manjuema 33. Zanzidar 34. Rasimoja (össentlicher Garten) in Zanzidar 34. Rasimoja (össentlicher Garten) in Zanzidar                                                                   | 5.  | Numidier aus der Zeit Hannibals                               | 9     |
| 8. Schlußvignette: Ein Bambara (Nigerländer) 9. Zwischentitel: Südafrika (Engländer im Kampfe mit einem Zulu) 25. Ropfleiste: Zulukasser 10. Kopfleiste: Zulukasser 11. Zulu auf der Lauer 12. Teufelsderg bei Capstadt 13. Kegelberge im Ba=Sutolande (Carton=Bollbild) 13. Kegelberge im Ba=Sutolande (Carton=Bollbild) 14. D'Urban 15. Capstadt (Bollbild) 16. Boer und Zulu 17. Hottentottin 18. Kassernthpen 19. Zulukasser 19. Zulukasser 20. Landichaft am Tugelassusse 21. Ungreisende Zulüß durchschwimmen einen Fluß (Carton=Bollbild) 22. Schlußvignette: Der Taselberg 23. Kopfleiste: Ganguellaweib 24. Die "Victoriafälles dom Felscanal auß 25. Gesammtansicht der Victoriafälle des Zambesi (Vollbild) 26. Matabelekrieger 27. Ganguellathpen 28. Ungra Kequena 28. Ungra Kequena 29. Emil Holub 30. Serpa Kinto 31. Zwischentitel: Lequatorial=Ussita (Ein Fan 32. Kopfleiste: Ein Manjuema 33. Zanzidar 34. Rasimoja (össentlicher Garten) in Zanzidar 34. Rasimoja (össentlicher Garten) in Zanzidar                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.  | Albuquerque — Heinrich der Seefahrer — Basco da Gama          | 16    |
| 9. Zwijchentitel: Sübafrika (Engländer im Kampfe mit einem Zulu) 25. Teopfleiste: Zulukaffer 27. Zeufelsberg bei Capstadt 38. Kegelberge im Ba=Sutolande (Carton=Vollbild) 36. Kegelberge im Ba=Sutolande (Carton=Vollbild) 36. Capstadt (Vollbild) 46. Vurban 47. Handelsberge im Vollbild) 48. Kaffenntypen 49. Zulukaffern 49. Zulukaffern 49. Zulukaffern 49. Lungreifende Zulus durchschwimmen einen Fluß (Carton=Vollbild) 40. Angreifende Zulus durchschwimmen einen Fluß (Carton=Vollbild) 40. Echlußvignette: Der Tafelberg 40. Schlußvignette: Der Tafelberg 41. Die »Victoriafälle« vom Felscanal aus 42. Sefammtansicht der Victoriafälle des Zambei (Vollbild) 43. Matabelekrieger 44. Die "Victoriafälle» 45. Matabelekrieger 46. Matabelekrieger 46. Matabelekrieger 47. Ganguellahven 48. Ungra Pequena 49. Gmil Holub 40. Serpa Pinto 40. Serpa Pinto 41. Zwischentitel: Uequatorial=Ufrika (Gin Fan) 40. Serpa Pinto 41. Zwischenticher Garten) in Zanzibar 41. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar 40.                                                                                                                                                                                        | 7.  | Maxorata, König der Canarischen Insel Fortaventura (Bollbild) | 17    |
| 10. Kopfleiste: Zulukaffer 27  11. Zulu auf der Lauer 32  12. Teusclöberg bei Capstadt 32  13. Kegelberge im Ba=Sutolaude (Carton=Vollbild) 36  14. Purban 40  15. Capstadt (Vollbild) 41  16. Voer und Julu 48  17. Hotentottin 49  18. Kafferntypen 56  19. Zundichaft am Tugelaslusse 19  20. Landichaft am Tugelaslusse 57  20. Landichaft am Tugelaslusse 68  22. Schlußwignette: Der Taselberg 68  23. Kopfleiste: Ganguellaweib 69  24. Die »Bictoriasälle« vom Felscanal aus 72  25. Gesammtansicht der Victoriassusse 80  26. Matabeletrieger 80  27. Ganguellatypen 81  28. Ungra Pequena 88  29. Emil Holub 89  30. Serpa Pinto 96  31. Zwischnie Sin Manjuema 99  33. Zanzibar 104  34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.  | Schlußvignette: Ein Bambara (Nigerländer)                     | 24    |
| 11. Bulu auf der Lauer       32         12. Teufelsberg bei Capftadt       38         13. Kegelberge im Ba=Sutolaude (Carton=Bollbild)       36         14. D'Urban       40         15. Capftadt (Bollbild)       41         16. Boer und Julu       48         17. Hottentottin       49         18. Raffeentypen       56         19. Bulutaffern       57         20. Landichaft am Tugelaflusse       64         21. Angreifende Zulüs durchschwimmen einen Fluß (Carton=Bollbild)       66         22. Schlußwignette: Der Tafelberg       68         23. Kopfleiste: Ganguellaweib       69         24. Die "Bictoriafälle« vom Felscanal aus       72         24. Die "Bictoriafälle« vom Felscanal aus       72         25. Gesamutaniäht der Bictoriafälle des Zambeii (Bollbild)       73         26. Matabelekrieger       80         27. Ganguellatypen       81         28. Angra Bequena       88         29. Gmil Holub       89         30. Serpa Binto       96         31. Zwischentitel: Uequatorial=Afrika (Gin Fan)       97         32. Kopfleiste: Gin Manjuema       99         33. Banzibar       104         34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Banzibar       105 <td>9.</td> <td>3mischentitel: Subafrika (Engländer im Rampfe mit einem Zulu)</td> <td>25</td> | 9.  | 3mischentitel: Subafrika (Engländer im Rampfe mit einem Zulu) | 25    |
| 12. Teufelsberg bei Capftadt       38         13. Kegelberge im Ba=Sutolande (Carton=Vollbilb)       36         14. D'Urban       40         15. Capftadt (Vollbild)       41         16. Boer und Julu       48         17. Hottentottin       49         18. Kaffernthpen       56         19. Zulufaffern       56         20. Landfchaft am Tugelafluffe       64         21. Angreifende Zulüs durchschwimmen einen Fluß (Carton=Vollbild)       66         22. Schlußwignette: Der Tafelberg       68         23. Kopfleifte: Ganguellaweib       69         24. Die »Victoriafälle« vom Felscanal aus       72         25. Gesammtansicht ber Victoriafälle des Zambesi (Vollbild)       73         26. Matabelekrieger       80         27. Ganguellathpen       81         28. Angra Pequena       88         29. Emil Holub       89         30. Serpa Pinto       96         31. Zwischentitel: Aequatorial=Afrika (Gin Fan)       97         32. Kopfleifte: Gin Manjuema       99         33. Zanzibar       104         34. Nafimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar       105                                                                                                                                                                                                  | 10. | Ropfleiste: Zulukaffer                                        | 27    |
| 13. Kegelberge im Ba=Sutolande (Carton=Vollbilb)       36         14. D'Urban       40         15. Capstadt (Vollbild)       41         16. Boer und Julu       48         17. Hottentottin       49         18. Kaffernthpen       56         19. Zulukaffern       57         20. Landschaft am Tugelastusse       64         21. Angreifende Julus durchschwimmen einen Fluß (Carton=Vollbild)       66         22. Schlußwignette: Der Taselberg       68         23. Kopfleiste: Ganguellaweib       69         24. Die »Victoriafälle« vom Felscanal aus       72         25. Gesammtansicht der Victoriafälle des Zambesi (Vollbild)       73         26. Matabelekrieger       80         27. Ganguellathpen       81         28. Angra Pequena       88         29. Emil Holub       89         30. Serpa Pinto       96         31. Zwischentitel: Aequatorial=Afrika (Gin Han)       97         32. Kopfleiste: Gin Manjuema       99         33. Zanzibar       104         34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar       105                                                                                                                                                                                                                                                | 11. | Zulu auf der Lauer                                            | 32    |
| 13. Kegelberge im Ba=Sutolande (Carton=Vollbilb)       36         14. D'Urban       40         15. Capstadt (Vollbild)       41         16. Boer und Julu       48         17. Hottentottin       49         18. Kaffernthpen       56         19. Zulukaffern       57         20. Landschaft am Tugelastusse       64         21. Angreifende Julus durchschwimmen einen Fluß (Carton=Vollbild)       66         22. Schlußwignette: Der Taselberg       68         23. Kopfleiste: Ganguellaweib       69         24. Die »Victoriafälle« vom Felscanal aus       72         25. Gesammtansicht der Victoriafälle des Zambesi (Vollbild)       73         26. Matabelekrieger       80         27. Ganguellathpen       81         28. Angra Pequena       88         29. Emil Holub       89         30. Serpa Pinto       96         31. Zwischentitel: Aequatorial=Afrika (Gin Han)       97         32. Kopfleiste: Gin Manjuema       99         33. Zanzibar       104         34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar       105                                                                                                                                                                                                                                                | 12. | Teufelsberg bei Capitadt                                      | 33    |
| 15. Capftabt (Vollbild) 41 16. Boer und Julu 48 17. Hottentottin 49 18. Kaffernthypen 56 19. Zulukaffern 57 20. Landichaft am Tugelaflusse 64 21. Angreifende Julus durchschwimmen einen Fluß (Carton=Vollbild) 66 22. Schlußvignette: Der Tafelberg 68 23. Kopfleiste: Ganguellaweib 69 24. Die »Bictoriafälle« vom Felscanal aus 72 25. Gesammtansicht der Victoriafälle des Zambesi (Vollbild) 73 26. Watabelekrieger 80 27. Ganguellathpen 81 28. Angra Pequena 88 29. Gmil Holub 89 30. Serpa Pinto 96 31. Zwischentitel: Aequatorial=Afrika (Cin Fan 97 32. Kopfleiste: Gin Manjuema 99 33. Zanzibar 104 34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                               | 36    |
| 16. Boer und Julu 48 17. Hottentottin 49 18. Kaffernthypen 56 19. Zulukaffern 57 20. Landichaft am Tugelaflusse 64 21. Angreifende Zulus durchschwimmen einen Fluß (Carton=Bollbild) 66 22. Schlußvignette: Der Taselberg 68 23. Kopfleiste: Ganguellaweib 69 24. Die »Bictoriafälle« vom Felscanal aus 72 25. Gesammtansicht der Bictoriafälle des Zambesi (Bollbild) 73 26. Matabelefrieger 80 27. Ganguellathyen 81 28. Angra Pequena 88 29. Gmil Holub 89 30. Serpa Pinto 96 31. Zwischentitel: Nequatorial=Afrika (Gin Fan 97 32. Kopfleiste: Gin Manjuema 99 33. Zanzibar 104 34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14. | D'Urban                                                       | 40    |
| 17. Hottentottin 49 18. Kaffernthypen 56 19. Zulukaffern 57 20. Landichaft am Tugelaflusse 64 21. Angreisende Zulüs durchschwimmen einen Fluß (Carton=Bollbild) 66 22. Schlüßvignette: Der Tafelberg 68 23. Kopfleiste: Ganguellaweib 69 24. Die »Bictoriafälle« vom Felscanal aus 72 25. Gesammtansicht der Bictoriafälle des Zambesi (Bollbild) 73 26. Matabelekrieger 80 27. Ganguellathpen 81 28. Angra Pequena 88 29. Gmil Holub 89 30. Serpa Pinto 96 31. Zwischentitel: Aequatorial=Afrika (Cin Fan) 97 32. Kopfleiste: Gin Manjuema 99 33. Zanzibar 104 34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15. | Capitadt (Bollbild)                                           | 41    |
| 18. Kaffernthyen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16. | Boer und Zulu                                                 | 48    |
| 19. Zulukaffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17. | Sottentottin                                                  | 49    |
| 20. Landichaft am Tugelaflusse 64 21. Angreisende Zulüs durchschwimmen einen Fluß (Carton:Vollbild) 66 22. Schlüßvignette: Der Tafelberg 68 23. Kopfleiste: Ganguellaweib 69 24. Die »Bictoriafälle« vom Felscanal auß 72 25. Gesammtansicht der Victoriafälle des Zambesi (Vollbild) 73 26. Matabelekrieger 80 27. Ganguellathpen 81 28. Angra Pequena 88 29. Gmil Holub 89 30. Serpa Pinto 96 31. Zwischentitel: Aequatorial:Afrika (Gin Fan) 97 32. Kopfleiste: Gin Manjuema 99 33. Zanzibar 104 34. Nasimoja (össentlicher Garten) in Zanzibar 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18. | Raffernthpen                                                  | 56    |
| 21. Angreifende Zulüs durchschwimmen einen Fluß (Carton:Vollbild) 66 22. Schlüßvignette: Der Tafelberg 68 23. Kopfleiste: Ganguellaweib 69 24. Die »Bictoriafälle« vom Felscanal auß 72 25. Gesammtansicht der Victoriafälle des Zambesi (Vollbild) 73 26. Matabelekrieger 80 27. Ganguellathpen 81 28. Angra Pequena 88 29. Emil Holub 89 30. Serpa Pinto 96 31. Zwischentitel: Aequatorial:Afrika (Gin Fan) 97 32. Kopfleiste: Gin Manjuema 99 33. Zanzibar 104 34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19. | Bulukaffern                                                   | 57    |
| 22. Schlußvignette: Der Tafelberg 68 23. Kopfleiste: Ganguellaweib 69 24. Die »Victoriafälle« vom Felscanal auß 72 25. Gesammtansicht der Lictoriafälle des Zambesi (Vollbild) 73 26. Matabelekrieger 80 27. Ganguellathpen 81 28. Angra Pequena 88 29. Emil Holub 89 30. Serpa Pinto 96 31. Zwischentitel: Aequatorial=Afrika (Gin Fan) 97 32. Kopfleiste: Gin Manjuema 99 33. Zanzibar 104 34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20. | Landschaft am Tugelaflusse                                    | 64    |
| 23. Kopfleiste: Ganguellaweib       69         24. Die »Victoriafälle« vom Felscanal auß       72         25. Gesammtansicht der Lictoriafälle des Zambeii (Vollbild)       73         26. Matabelekrieger       80         27. Ganguellathpen       81         28. Ungra Pequena       88         29. Emil Holub       89         30. Serpa Pinto       96         31. Zwischentitel: Aequatorial=Afrika (Gin Fan)       97         32. Kopfleiste: Gin Manjuema       99         33. Zanzibar       104         34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar       105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21. | Angreifende Zulus durchichwimmen einen Fluß (Carton=Bollbilb) | 66    |
| 23. Kopfleiste: Ganguellaweib       69         24. Die »Victoriafälle« vom Felscanal auß       72         25. Gesammtansicht der Lictoriafälle des Zambeii (Vollbild)       73         26. Matabelekrieger       80         27. Ganguellathpen       81         28. Ungra Pequena       88         29. Emil Holub       89         30. Serpa Pinto       96         31. Zwischentitel: Aequatorial=Afrika (Gin Fan)       97         32. Kopfleiste: Gin Manjuema       99         33. Zanzibar       104         34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar       105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22. | Schlußvignette: Der Tafelberg                                 | 68    |
| 25. Gefammtansicht ber Victoriafälle bes Zambeii (Vollbilb)       73         26. Matabelekrieger       80         27. Ganguellathpen       81         28. Ungra Pequena       88         29. Emil Holub       89         30. Serpa Pinto       96         31. Zwischentitel: Aequatorial=Afrika (Gin Fan)       97         32. Kopfleiste: Gin Manjuema       99         33. Zanzibar       104         34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar       105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                               | 69    |
| 25. Gefammtansicht ber Victoriafälle bes Zambeii (Vollbilb)       73         26. Matabelekrieger       80         27. Ganguellathpen       81         28. Ungra Pequena       88         29. Emil Holub       89         30. Serpa Pinto       96         31. Zwischentitel: Aequatorial=Afrika (Gin Fan)       97         32. Kopfleiste: Gin Manjuema       99         33. Zanzibar       104         34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar       105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24. | Die »Bictoriafälle« vom Felscanal aus                         | 72    |
| 27. Ganguellatypen       81         28. Ungra Pequena       88         29. Emil Holub       89         30. Serpa Pinto       96         31. Zwischentitel: Aequatorial=Afrita (Sin Fan)       97         32. Kopfleiste: Sin Manjuema       99         33. Zanzibar       104         34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar       105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                               | 73    |
| 28. Angra Pequena       88         29. Emil Holub       89         30. Serpa Pinto       96         31. Zwifchentitel: Aequatorial=Afrika (Sin Fan)       97         32. Kopfleiste: Ein Manjuema       99         33. Zanzibar       104         34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar       105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                               | 80    |
| 29. Emil Holub       89         30. Serpa Pinto       96         31. Zwischentitel: Aequatorial=Afrika (Sin Fan)       97         32. Kopfleiste: Sin Manjuema       99         33. Zanzibar       104         34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar       105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                               | 81    |
| 30. Serpa Pinto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                               | 88    |
| 31. Zwischentitel: Aequatorial-Afrika (Sin Fan) 97 32. Kopfleiste: Sin Manjuema 99 33. Zanzibar 104 34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29. | Emil Holub                                                    | 89    |
| 32. Kopfleiste: Ein Manjuema 99 33. Zanzibar 104 34. Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30. | Serpa Pinto                                                   | 96    |
| 33. Zanzibar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31. | Zwischentitel: Aequatorial=Afrita (Gin Fan                    | 97    |
| 34. Nafimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32. | Ropfleiste: Ein Manjuema                                      | 99    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33. | Banzibar                                                      | 104   |
| 85. Said Bargasch, Sultan von Zanzibar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34. | Nasimoja (öffentlicher Garten) in Zanzibar                    | 105   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35. | Said Bargasch, Sultan von Zanzibar                            | 112   |

|     | Verzeichniß der Illustrationen und Karten.                |     |    |   | 927                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|----|---|-----------------------------------------|
|     |                                                           |     |    |   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|     |                                                           |     |    |   | Zeite                                   |
| 36. | Mijjionär in Bagamojo                                     |     |    |   | 113                                     |
| 37. | Stadt und Festung Mombas                                  |     |    |   | 120                                     |
| 38. | Missionskirche in Bagamojo                                |     |    |   | 121                                     |
| 39. | Ropfleiste: Bewohner am Tanganjikasee                     |     |    |   | 123                                     |
| 40. | Bangweolojee                                              |     |    |   | 128                                     |
| 41. | Njangwe am Lualaba                                        |     |    |   | 129                                     |
| 42. | Die Ukerewe-Insel im gleichnamigen See                    |     |    |   | 132                                     |
| 43. | Die Riponfälle des Nil                                    |     |    |   | 136                                     |
| 44. | Der Murchijonfall des Ril                                 | . , |    |   | 137                                     |
| 45. | Raiser M'tesa                                             |     |    |   | 144                                     |
| 46. | Livingstone's Begegnung mit Kazembes Frau (Bollbild)      |     |    |   | 145                                     |
| 47. | Gin Kioko aus Lovale                                      |     |    |   | 152                                     |
| 48. | Hochzeitszug bei den Manjuema                             |     |    |   | 153                                     |
| 49. | Frau vom Stamme der Magandicha                            |     |    |   | 160                                     |
|     | David Livingstone                                         |     |    |   | 161                                     |
| 51. | Begetation am Sübufer bes Bangweolo-Sees                  |     |    |   | 165                                     |
|     | Zusammentreffen Staulens mit Livingstone                  |     |    |   | 168                                     |
|     | Pfahlbauten im Mohrhasee                                  |     |    |   | 169                                     |
| 54. | Gingeborene von Urna                                      |     | i. | Ċ | 176                                     |
| 55. | Der siebente Kataraft der »Staulenfälle «                 |     | Ċ  | · | 177                                     |
| 56. | Begetation am Lufodichi (Carton=Bollbild)                 |     | ľ  |   | 178                                     |
|     | Die Congomündung                                          |     |    |   | 184                                     |
|     | Stanleys Congofahrt: Kataftrophe am Kalulufall (Bollbild) |     |    |   | 185                                     |
|     | Boma am Congo                                             |     |    |   | 192                                     |
|     | Banana an der Congomündung                                |     |    |   | 193                                     |
|     | 003 11                                                    |     |    |   | 196                                     |
|     | Dr. Paul Bogge                                            |     |    |   | 200                                     |
|     | Lieutenant H. Wifmann                                     |     |    |   | 201                                     |
|     | Hochzeitseier bei den Kalebue                             |     |    |   | 205                                     |
|     | Rauberer aus Urua im Lualabagebiet                        |     |    |   | 208                                     |
|     | Ein Baldthal im füdlichen Congobecken (Vollbild)          |     |    |   | 209                                     |
|     | Beter Graf Savorgnan de Brazza                            |     |    |   | 216                                     |
|     | Englische Factorei an der Tschiloangomündung              |     |    |   | 217                                     |
|     | Schlußbignette: Henry M. Stanley                          |     |    |   | 224                                     |
|     | Ropfleiste: Gin Kamerun-Neger                             |     |    |   | 225                                     |
|     | Sermann von Barth                                         |     |    |   | 229                                     |
|     | »Calema« (Brandung) an der Küste von Angola               |     |    |   | 232                                     |
|     | Landschaft in der Quellregion des Quanza                  |     |    |   | 233                                     |
|     | San Paolo di Loanda                                       |     |    | • | 240                                     |
|     | Bortugiesische Farm in Bihé                               |     |    |   | 241                                     |
|     | Steilfüste bei Landana                                    |     |    |   | 248                                     |
|     | Dorf der Fan am Ogowe (Bollbild)                          |     |    |   | 249                                     |
|     | Frauen der Gerlos am Ogowe                                |     |    |   | 256                                     |
|     | Injeln im Jonangajee                                      |     |    |   | 257                                     |
|     | Riederlassung am Gabun (Carton-Bollbild)                  |     |    |   | 260                                     |
| UU. | recorded in the mantile (outline southern)                |     |    |   | 200                                     |

|      |                                                         |   | Seite |
|------|---------------------------------------------------------|---|-------|
| 81.  | Französische Factorei am Gabun                          |   | 264   |
|      | Deutsche Factorei am Kamerun                            |   | 265   |
| 83.  | Rönig Bell                                              |   | 272   |
|      | Zwischentitel: Die Länder des Sudan (Bambara-Arieger)   |   | 275   |
| 85.  | Kopfleiste: Type aus Segu                               |   | 277   |
|      | Mungo Part                                              |   | 280   |
| 87.  | Capitan Hugh Clapperton                                 |   | 281   |
| 88.  | Richard Lander im Nigerdelta                            |   | 288   |
| 89.  | Eingeborene vom Senegal                                 |   | 289   |
| 90.  | Uferstrecke bei Wyddha (Sclavenküste)                   |   | 296   |
| 91.  | Cape Coast Castle (Goldfüste)                           |   | 297   |
| 92.  | Landschaft an der Küste von Senegambien                 |   | 305   |
| 93.  | St. Louis in Senegambien                                |   | 309   |
| 94.  | Der Guina-Kataraft (Senegal)                            |   | 312   |
| 95.  | Gorée in Senegambien                                    |   | 313   |
| 96.  | Typen der Wolof=Neger                                   |   | 320   |
| 97.  | Nigerquelle. — Die Granitberge des Kong bei Tembi-Kundu |   | 321   |
| 98.  | Ein Negerheer setzt über den Niger (Carton=Bollbild)    |   | 324   |
| 99.  | Gordon Laing bei der Nigerquelle                        |   | 328   |
| 100. | Westafrikanische Inpen                                  |   | 329   |
| 101. | Hofhaltung des Königs Ahmadu von Segu (Carton=Lollbilb) |   | 330   |
| 102. | Ansicht von Segn (Carton=Vollbild)                      |   | 332   |
| 103. | Timbuktu (nach einem alten Rupferstiche)                |   | 336   |
| 104. | Timbuftu                                                |   | 337   |
| 105. | Dr. Osfar Lenz                                          |   | 341   |
| 106. | Boot auf dem Niger                                      |   | 344   |
| 107. | Rano                                                    |   | 345   |
| 108. | Schlußvignette: Am Niger                                |   | 348   |
| 109. | Kopfleiste: Gin Busso-Häuptling (Baghirmi)              |   | 349   |
| 110. | Am Ufer des Tsadjees                                    |   | 353   |
| 11.  | Die Umgebung von Kuka (Carton=Bollbild)                 |   | 354   |
| 12.  | Watten-Panzerreiter des Sultans von Bornu               |   | 357   |
|      | Begetation am Schari (Carton=Vollbild)                  |   | 358   |
| 14.  | Misfin am Schari                                        |   | 360   |
| 15.  | Fechtende Baghirmifrieger                               |   | 361   |
| 16.  | Erstürmung eines Baumdorfes                             |   | 368   |
| 17.  | Machtigal setzt über den Schari (Vollbild)              |   | 369   |
| 18.  | Gin Häuptling der Buffo                                 |   | 373   |
| .19. | Scene aus ben Sclavenjagden im Suben von Baghirmi       |   | 376   |
|      | Abschlachtung der marschunfähigen Sclaven               |   | 377   |
| 21.  | Schlußvignette: Kanuri-Frau (Bornu)                     |   | 382   |
| .22. | Kopfleiste: Thpe aus Dar Fur                            |   | 383   |
| .23. | Chartum                                                 |   | 385   |
| 24.  | General Burdy Pascha                                    |   | 392   |
| 25.  | Fazogl, Landschaft am Blauen Nil (Bollbild)             | ٠ | 393   |

|      | Verzeichniß der Illustrationen und Karten.               |   | 929               |
|------|----------------------------------------------------------|---|-------------------|
|      |                                                          |   |                   |
| 126  | Baker Paschas Angriff auf ein Negerlager                 |   | Seite             |
| 197  | Matiston Gardan Gist Mains                               |   | 400               |
| 128  | Wolfelen — Gordon —Hicks Pajcha                          |   |                   |
| 199  | Gefecht beim Brunnen El Teb                              | • | 401               |
| 130  | Sclavin aus Dar Fur                                      | ٠ | 405               |
| 121  | Considert has Called a (16:15)                           |   | 408               |
| 129  | Landschaft bei Kassala (Lollbild)                        |   | 409               |
| 192. | Kriegstanz der Bari-Meger                                |   | 416               |
|      | Der Beiße Nil im äquatorialen Sumpfgebiete               | - | 417               |
|      | Partie am Gazellenfluß (Carton=Bollbild)                 |   | 420<br>424        |
|      |                                                          | • |                   |
|      | Tanz der Aliab-Weiber                                    |   | 425               |
|      | Zwischentitel: Nordost-Afrika (Abessinischer Krieger)    |   | 428               |
|      |                                                          |   | 429<br>431        |
|      | Kopfleiste: Abessinischer Thous                          |   |                   |
|      | Der Aschanghissec                                        | • | 433               |
|      | Der Berg Ambaker in der Landichaft Hamasen               | • | 437               |
|      |                                                          | ٠ | 440               |
|      | Abeffinier                                               |   | 441<br>448        |
|      | Kirche in Akjum                                          |   | 449               |
|      | Der alte Königspalast in Gondar (Carton=Bollbild)        |   | 452               |
|      | Boote im Rothen Meer                                     | • | $\frac{452}{456}$ |
|      | Massauh (Bollbild)                                       |   | 457               |
|      | Giovanni Chiarini                                        | • | 460               |
|      |                                                          | - | 461               |
|      | Bietro Sacconi                                           |   | 464               |
|      | Schlißbignette: Ein junger Galla                         | - | 465               |
|      | Kopfleiste: Koptischer Frauenthpus                       |   | 472               |
|      | Arabijche Biolinipieler                                  |   | 473               |
|      | Bicetönig Taufik Pajcha                                  | ٠ | 480               |
|      | Der Nil bei Alt=Kairo (Carton=Bollbild)                  |   | 480               |
|      | Aeanptische Truppen=Abtheilung                           |   | 481               |
|      | Kellah-Mädden                                            |   | 485               |
|      | Brotverfäufer                                            |   | 488               |
|      |                                                          | - | 489               |
|      | Balcon mit Muschrabine                                   |   | 496               |
|      | Das Ueberreiten (»Dose«) am Vortage des Propheten-Festes |   | 497               |
|      | Theophs: Bhramide and Sphin:                             |   | 504               |
|      | Kairo (Vollbild)                                         |   | 505               |
|      |                                                          |   | 512               |
|      | Finailhah                                                |   | 513               |
|      | Suez                                                     |   | 520               |
| 107. | Säulenjaal zu Karnat                                     |   | 521               |
|      |                                                          |   | 528               |
|      | Memnonskolosse                                           |   | 529               |
|      |                                                          |   | (Just)            |
| 3    | dweiger-Lerchenfeld. Afrika. 59                          | 7 |                   |

|      |                                                    |   | Seite |
|------|----------------------------------------------------|---|-------|
| 171. | Inneres von Kasr Dachel                            |   | 536   |
|      | Tempel von Chargeh                                 |   | 537   |
|      | Partie aus der Anbischen Büste (Carton=Vollbild)   |   | 538   |
| 174. | Schlacht bei Tel el Rebir (Carton=Bollbilb)        |   | 540   |
| 175. | Kampficene aus der ägyptischen Rebellion (1882)    |   | 541   |
| 176. | Schlußvignette: Arabi Pascha                       |   | 544   |
| 177. | Zwischentitel: Das Saharagebiet (Araber)           |   | 545   |
|      | Ropfleiste: Ein Targi                              |   | 547   |
|      | Eduard Defor                                       |   | 552   |
|      | Badi Jsauán am Nordrande des Tafili                |   | 553   |
|      | Karawane in der Wüste                              |   | 560   |
|      | Capitan Roudaire                                   |   | 561   |
|      | Daje Werkan                                        |   | 565   |
|      | Dase Regrin                                        |   | 568   |
|      | Badi Nun (Qgilmin)                                 |   | 569   |
|      | Gerhard Rohlfs                                     |   | 576   |
| 187  | In der maroffanischen Sahara                       |   | 577   |
| 188  | Baul Soleillet                                     |   | 581   |
|      | Gin Zarqi                                          |   | 584   |
|      | Dr. Gustav Nachtigal                               |   | 585   |
|      | Die Sauya es Istat in der Dase Kebabo (Kufra)      |   | 592   |
|      |                                                    |   | 593   |
|      | Tintellust                                         |   | 596   |
|      | Gefangenentransport in der Büste (Carton=Bollbild) |   |       |
|      | Araber                                             |   | 597   |
|      | Araber und Targi im Zweikampf                      |   | 600   |
|      | Araber=Karawane auf der Rast                       |   | 601   |
|      | Araberinnen                                        |   | 608   |
|      | Asdicher=Tuareg (Bollbilb)                         |   | 609   |
|      | Zwischentitel: Nordafrika (Tunisier)               | - | 613   |
|      | Kopfleiste: Tunisischer Jude                       |   | 615   |
|      | Tripolis (Carton=Vollbild)                         |   | 616   |
|      | Aus den Ruinen von Chrene                          |   | 617   |
|      | Wadi Egeri (Carton=Bollbilb)                       |   | 622   |
| 204. | Miŝda                                              |   | 624   |
|      | Murzuf                                             |   | 625   |
| 206. | Rhat und seine Pflanzungen (Carton=Bollbild)       |   | 626   |
| 207. | Tuareg-Lager bei Rhadames                          |   | 628   |
|      | Die Quelle von Rhadames                            |   | 629   |
| 209. | Kopfleiste: Tunisier                               |   | 631   |
| 210. | Mohammed es Sadof                                  |   | 633   |
| 211. | Galeerensclaven in Goletta                         |   | 640   |
| 212. | Im Bazar von Tunis                                 |   | 641   |
|      | Chumair=Inpen (Carton=Vollbild)                    |   | 642   |
| 214. | Goletta: Einfahrt in den Hafen                     |   | 644   |
|      | Der Bardo: Ansicht des Löwenhofes                  |   | 645   |

|      | Verzeichniß der Illustrationen und Karten.               | 931     |
|------|----------------------------------------------------------|---------|
|      |                                                          | Seite   |
| 216. | Im Hafen von Tunis                                       | 648     |
| 217. | Abendandacht                                             | 649     |
|      | Schlangenbändiger in Tunis (Carton=Vollbild)             | 654     |
| 219. | Bornehme Araberfrau                                      | 656     |
|      | Beduinen auf der Wanderschaft (Bollbild)                 | 657     |
| 221. | Beduinenzelt                                             | 661     |
|      | Algerische Volkstypen: Kuchenverkäufer                   | 664     |
| 223. | Abd=el=Rader                                             | 665     |
|      | Gin Marabut                                              | 672     |
|      | Rabylische Todtenklage (Bollbild)                        | 673     |
| 226. | Brunnen im Kabhlengebirge                                | 677     |
| 227. | Rabylen-Frauen                                           | 680     |
| 228. | Volkstypen aus Algier                                    | 681     |
| 229. | CI Rantara                                               | 688     |
| 230. | Tuggurt                                                  | 689     |
| 231. | El Aruat                                                 | 696     |
| 232. | El Abiod Sibi Scheich                                    | 697     |
|      | Ropfleiste: Marokkanischer » Heiliger«                   | 705     |
| 234. | Das Thal von Ait Mefan im Hohen Atlas                    | 709     |
|      | Maroffanischer Pflug                                     | 712     |
|      | Gin marokkanischer Reiter                                | 718     |
| 237. | Phantafia                                                | 720     |
|      | Gin Maure                                                | 721     |
| 239. | Mif=Berber                                               | 725     |
| 240. | Gin Duar (Dorf)                                          | 728     |
| 241. | Marotfanisches Mädchen                                   | 728     |
| 242. | Sübinnen                                                 | 736     |
|      | Die »Muna« (Naturallieferung der Bewohner)               |         |
|      | Maroffanischer Bostbote                                  |         |
|      | Ein marokkanischer Reiteroberst                          | 744     |
|      | Soldatentrupp                                            | 743     |
|      | Der Raiser von Maroffo                                   | 752     |
| 248. | Der Ceremonienmeister des Kaisers von Marokko            | <br>758 |
|      | Stellung beim Gebete                                     | 757     |
| 250. | Ein »Heiliger«                                           | <br>760 |
| 251. | Aufmarich der Auffanah-Ordensbrüder                      | <br>761 |
| 252. | Phantajia am Geburtstage des Propheten (Carton=Bollbild) | <br>762 |
|      | Gine Straße in Tanger                                    | 768     |
|      | Tanger (Bollbild)                                        | 769     |
| 255. | Die Kasbah von Tanger                                    | 778     |
| 256  | Bromenadeweg nach dem Cap Spartel                        | 776     |
|      | Gin marokkanijcher Gouverneur                            | 777     |
|      | Cin Bazar in Tetuan                                      | 784     |
|      | Ausgesette Köpfe von Hingerichteten in Fas               |         |
|      | Hof eines Haufes in Kas (Carton-Bollbild)                | 786     |

|      |                                                       |   | Seite |
|------|-------------------------------------------------------|---|-------|
| 261  | . Gine Straße in Fas                                  |   | 792   |
| 262  | 2. Garten und Frauenbad in Fas (Vollbild)             |   | 793   |
| 263  | . Palast des Großveziers in Mekinez (Carton=Bollbild) |   | 796   |
| 264  | . Vorhalle in einer Moschee in Fas                    |   | 797   |
| 265  | . Gin Thor in Mekinez (Carton=Bollbild)               |   | 798   |
| 266  | . Gin Sclave der Sultans                              |   | 800   |
| 267  | . Mit'näs (Metinez)                                   |   | 801   |
|      | . Zwischentitel: Die afrikanischen Inseln             |   | 805   |
| 269  | . Kopfleiste: Frau von den Canarischen Inseln         |   | 807   |
| 270. | . Felseneiland im Hafen von Funchal (Madeira)         |   | 809   |
| 271. | . Fernando Po                                         |   | 816   |
|      | . Jamestown (Vollbild)                                |   | 817   |
| 273. | . Kopfleiste: Ein Howa                                | - | 821   |
| 274. | . Port Louis auf der Insel Mauritius                  |   | 824   |
|      | . Malegafiifches Dorf                                 |   | 825   |
|      | . Antananaribo                                        |   | 829   |
| 277. | . Helville, Hauptstadt von Roffi Be (Carton=Bollbild) |   | 830   |
|      | . Zwischentitel: Die Naturreiche Afrikas              |   | 835   |
| 279. | Ropfleiste: Dattelschote                              | - | 837   |
|      | Salfagras                                             |   | 840   |
|      | . Dattelernte                                         |   | 848   |
|      | . Palmengruppe (Vollbild)                             |   | 849   |
|      | Baffer-Schöpfapparat in Fessan                        |   | 853   |
|      | Urmald in Central-Afrika (Carton-Bollbild)            |   | 854   |
| 285. | Savannenbrand                                         | 8 | 856   |
|      | Baobab                                                |   | 357   |
| 287. | Kornspeicher der Riam-Riam                            | 8 | 364   |
| 288. | Kopfleiste: Löwentopf                                 | 8 | 367   |
| 289. | Die gehörnte Viper                                    |   | 372   |
|      | Wüstenfuchs und Springmäuse                           | 8 | 373   |
|      | Büften=Gazelle                                        | 8 | 377   |
|      | Löwenjagd                                             | 8 | 380   |
|      | Flußpferdjagd                                         | S | 881   |
| 294. | Antilopenjagd                                         | 8 | 388   |
| 295. | Giraffen und Strauße                                  | 8 | 889   |
| 296. | Von Löwen überrascht (Carton=Vollbild)                | 8 | 90    |
| 297. | Flugpferde                                            | 8 | 96    |
| 298. | Ropfleiste: Pfahlhütte                                | 8 | 99    |
| 299. | Inneres einer Ba-Sutohütte                            | 9 | 04    |
|      | Gin Tembe                                             | 9 | 05    |
|      | Residenz eines centralafrikanischen Königs            | 9 | 09    |
|      | Dorfichmiede der Kokio                                | 9 | 12    |
|      | Töpfe aus Urna                                        | 9 | 13    |
|      |                                                       |   |       |

# Karten:

|                  | Zwiichen Seire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tafel I:         | Politische Karte von Mirita, Maßstab 1:53,000.000 4 u. 5<br>Nebenkarten: Das untere Congogebiet. — Rigerdelta, Kamerun-<br>und Gabungebiet. — Angra Pequena. — Chartum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ~ * / **         | und Unigebung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tafel II:        | Hebenkarten: Der Attlas. — Kamerun. — Das Nilbelta. — Kilima Ndscharo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tafel III:       | Regetationöfarte von Afrika, Maßstab: 1:53,000.000 20 u. 21 Nebenkarten: Florenreich von Südafrika. — Florenreich der ostafrikanischen Inseln. — Florenreich des tros pischen Afrika. — Florenreich der Mittelmeers länder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tafel IV:        | Ethnographische Karte von Afrika, Maßstab 1:53,000.000 28 u. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 701110           | Nebenkarten: Nilländer. — Südafrika. — Religionskarte von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Afrika. — Destliches Atlasgebiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tafel V:         | Siidafrifa, Maßstab 1: 20,000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| zajer +.         | Nebenkarte: Tafel-Bai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tafel VI:        | Nithijte von Afrika, Maßstab 1:12,000.000 100 u. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tafel VII:       | Central-Afrika, Maßkab 1:13,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zujei vii.       | Nebenkarten: Belgische Factorei Boma. — Congomündung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | — Stanley Pool. — Sanfibar-Canal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tafel VIII:      | Bentfiste von Requatorial-Afrika, Maßstab 1:12,500.000 226 u. 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tafel IX:        | Ngowemindung, (Kabun :c., Maßstab 1:20,000.000 254 u. 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tafel X:         | Dbergninea, Senegambien, Rigerländer, Maßstab 1:20,000.000 . 278 u. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tafel XI:        | Deitlicher Sudan, Abeijinien ec., Maßstab 1: 20,000.000 388 u. 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tafel XII:       | Die Länder am Oberen Ril und Abessinien, Maßstab 1: 12,000.000 422 u. 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tafel XIII:      | Negupten und Anbien, Maßstab 1:12,000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tafel XIV:       | Tic Sahara, Maßstab 1:15,000.000,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zuiti III.       | Rebenfarten: Die Dasen von Kufra. — Das algerisch-tunissische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | Schottbecken. — Die Natron-Seen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tafel XV:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tafel XVI:       | Nördliches Afrika (westliche Hälfte)   Maßskab 1:15,000.000 618 u. 619<br>Nördliches Afrika (östliche Hälfte)   Maßskab 1:15,000.000 666 u. 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tafel XVII:      | Berkehrskarte von Afrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Die wichtigsten Inseln Afrikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~4/00 11 / 111 / | 1. Madagašcar (1:12,500,000). — 2. Canarijdje Infeln (1:11,000,000). —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | 3. St. Helena (1:225,000). — 4. Fernando Po (1:2,500.000). —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | 5. St. Thomas (1:500.000). — 6. Rodriguez (1:500.000). — 7. Capver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | bijche Injeln (1:11,000.000). — 8. Réunion (1:1,000.000). — 9. Offipipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | von Afrika mit Sokotora (1:15,000.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Zusammen 50 Karten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Out with a sound of the sound o |

# Statistische Notizen.

| Flächeninhalt des Continents: 29,197,311 Afm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| » der Jnseln: 625.942 » 29,823.253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| a) Füdafrika. Flächeninhalt: 7,575.728 \Km. Vewohnerzahl: 28,973.360 Seelen.  1. Areal der britischen Colonie Südafrikas: 677.208 \Km. Vewohnerzahl der britischen Colonie Südafrikas: 1,728.492 Seelen. von Capftadt: 50.000 Seelen.  2. Oranje-Freistaat, Areal: 107.439 \Km. Vewohnerzahl: 133.518 Seelen. Kauptskadt: Vloemfontein mit 2000 Seelen.  3. Transvaal, Areal: 296.238 \Km. Vewohnerzahl: 810.158 Seelen. Kaupstadt: Pretoria 1340 Seelen. |
| b) Ostafrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Das portugiciische Ostafrika, Areal: 990.000 Alm. Bewohnerzahl: 300.000 Seelen. Hauptskadt Mosambique mit 15.000 Seelen. 2. Sultanat Zanzibar, Areal (ohne Festland): 1591 Alm.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bewohnerzahl: 180.000 Seelen.<br>Hauptstadt: Zanzibar mit 80.000 Seelen.<br>Zanzibar mit 80.000 Seelen.<br>Zewohnerzahl: circa 123.000 Mm.<br>Bewohnerzahl: circa 5 Millionen Seelen.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c) Central-Afrika und Niederguinea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Der freie Congostaat, Areal: circa 2,560.000 stm. Bewohnerzahl: circa 35 Millionen Seelen. 2. Französischer Besitz im Knilu= und Dgowebecken, Areal: circa 600.000 stm. Bewohnerzahl: circa 9 Millionen Seelen. 3. Niederguinea, portugiesischer Besitz, Areal: circa 1,200.000 stm. Bewohnerzahl: circa 12 Millionen Seelen. Hauptstadt: S. Paolo di Loanda mit 16.000 Seelen.                                                                        |
| d) Oberguinea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Britische Besitzungen: Colonic Gambia, Areal: 179 Alm.  Bewohnerzahl: 14.190 Seelen.  Colonie Sierra Leone, Areal: 2600 Alm.  Bewohnerzahl: 38.936 Seelen.  Hauptort: Freetown mit 33.200 Seelen.  Colonie an der Golds und Sclavenfüste, Areal: 39.039 Alm  Bewohnerzahl: 468.291 Seelen.                                                                                                                                                             |

- 2. Französische Besitzungen: Senegambien, Areal: ? Mim. Bewohnerzahl: 212.700 Seelen. Saubtkabt: St. Louis mit 14.320 Seelen.
- 3. Portugiesische Colonie in Senegambien, Areal: 69 Alm.
- Bewohnerzahl: 6500 Seclen.
- 4. Deutsche Besitzungen im Kamerungebiete, Areal: circa 3000 Nim. Bewohnerzahl: circa 40.000 Seelen.

#### e) Sudan-Staaten.

| 1. | Wadai,            | Areal: | 445.000 | Alm., | Bewohnerzahl: | 2,600.000  | Seclen |
|----|-------------------|--------|---------|-------|---------------|------------|--------|
| 2. | Baghirmi,         | >>     | 183,404 | »     | »             | 1,500.000  | >>     |
| 3. | Bornu,            | >>     | 148.406 | »     | »             | 8,000,000  | >>     |
| 4. | Kanem,            | 9      | 56.660  | >>    | >>            | 100.000    | ≫      |
| õ. | Sofoto,           | >>     | 324.111 | » }   |               | 19 570 000 |        |
| 6. | Adamana,          | >>     | 137.365 | » J   | •             | 12,570.000 | D      |
| 7. | Musgu mit Tuburi, | Þ      | 12.668  | >>    | »             | 500.000    | >>     |
| 8. | Gando             | >>     | 203.309 | >>    | »             | 5,500.000  | >>     |
| 9. | Massina.          | >>     | 166.879 | »     | >>            | 6,500.000  | >>     |

Städte: Kuka 60 000 E.; Maffenja 10.000 E.; Segu Sikoro 30.000 E.; Soboto 25.000 E.; Kano 50.000 E.; Yoka (Abamana) 20.000 E.; Abejchr 20.000 E.; Benin 15.000 E.; Abo 8000 E.

#### f) Hahara.

Areal: 6,180.426 Rim., Bewohnerzahl: ca. 2.5 Millionen Seelen.

1. Dasengruppe von Tuat, Areal: 48.000 Rim.

Bewohnerzahl: ? Seelen.

2. Dasengruppe von Tafilet, Areal: 36.000 Mim.

Bewohnerzahl: 100.000 Seelen.

3. Tibesti, Areal: ? Rim., Bewohnerzahl: ? Seelen.

#### g) Nordafrika.

1. Tripolitanien, Areal: 1,033.349 Alm.

Bewohnerzahl: circa 1 Million Seelen. Hauptstadt: Tripoli mit 20,000 Seelen.

Städte: Rhat 4000 E.; Rhadames 12.000 E. — Dase von Audschilah 4000 E.; Dichalo 6000 E.; Leschtereh 500 E. — Aufrah 700 E. (17.818 Alm.); Murzuf 5000 E. — Dase Fessan 43.000 E.

2. Tunisien, Areal: 116.348 DRIm.

Bewohnerzahl: circa 2., Millionen Seelen. Hauptstadt: Tunis mit 125,000 Seelen.

Städte: Goletta 2700 E.; Ghar-el-Malah 4200 E.; Biserta 5000 E.; Hanmamet 3800 E.; Susa 12.000 E.; Monastir 12.000 E.; Sfax 8000 E.; Gabes 15.000 E.; Kerman 10.000. E.

3. Algerien, Areal: 663.000 Mm.

Bewohnerzahl: 2,928.148 Seelen. Hanvistadt: Algier mit 65.227 Seelen. Städte: Oran 53.000 E .: Bougie 5086 E .: Philippepille 13.394 E .: Bong 19.687 E .: Conftantine 30.450 G.: Bliba 8993 G.: Medea 3887 G.: Masfara 5422 G.: Tlemfen 17.123 G.: Tuggurt 2000 G.: Bistra 7000 G

4. Maroffo, Areal, 812,332 Rem.

Bewohnerzahl: 6.140.000 Seelen.

Städte: Fas 100.000 G.: Mifnas 30.000 G.: Maroffo 50.000 G.: Alfazar el Kibir 8000 E .: Tanger 18.000 E .: El Argiich 6000 E .: Sale 5000 E : Rabbat 10.000 E .: Mogador 15.000 E .: Tarubant (Propins Sus) 10.000 E.

#### h) Nordoft-Afrika.

1. Abeifinien, Areal: 410,000 TRIm.

Bewohnergahl 3 Millionen Seelen. Hauptstadt: Gondar mit 7000 Seelen.

Städte: Abug 3000 E.: Affum 1000 E.: Antober 2000 E.: Angolola 400 E.

2. Aeanpten (einschlieflich bes Subans): 2.986.600 Klm.

Bewohnergahl: 17.614.426 Seelen.

Gigentliches Aegnoten: 1.021 354 Rim.

Bewohnergahl: 6,798.200 Seelen.

Hauptstadt: Rairo mit 368,108 Seelen.

Städte: Alexandria 208.775 G.; Tanta 33.725 G.; Damiette 34.046 G.: Rojette 16.671 E.; Mansurah 26.784 E.; Mehalet el Rebir 8000 E.: Monfalut 5000 E.; Sint 27.500 E.; Kene 2000 E.; Affnan 3000 E.: Edfu 1000 E.: Esne 2000 E.: Suez 10.000 E.: Port Said 16.000 E.

Daje El Fanum 10.0000 E. - Libniche Dajen: Chargeh 6400 E.: Dachel 6000 E.:

Farafrah ? E.: Sinah ? E.

Gebiete von Dongola 250,000 E.: Berber 250,000 E.: Chartum 750,000 E.: Kajchoda 280.000 E.; Sennaar 500.000 E.; Kazogl 500.000 E.; Kordofan 280.000 G .: Tafa 1 Million G .: Berbergh 800 000 G .: Dar Fur 4 Millionen G .: Schegga 400,000 G.; Land ber Bertat 120,000 G.: Aegugtorial-Proping 150,000 E.: Sarar 1,900,000 E.

Stäbte: Chartum 40.000 E.; El Dbeid 30.000 E.; Suakim 2000 E.; Maffauah

4000 E.: Raffala 10.000 E.: Harar 30.000 E.

#### i) Infeln.

1. Madagascar, Areal: 591.964 Rim.

Bewohnerzahl: 3.5 Millionen Scelen

1,700.000 Somas. 500.000 Satalaven, 300,000 Befen.

Hauptstadt des Howareiches: Atananarivo mit 80.000 Seelen.

Städte: Tamatave 3000 G.; Majunga 4000 G.; Analafeln 2500 G.

Areal: 815 Alm., Bewohnerzahl: 130.584 Seelen, 2. Madeira, 7624 280.388 3. Canarien, > 4. Capperden, 3851 >> 99,317 3183 55.931 5. Infeln des Guinengolfes, >> 123 6.241 6. St. Helena,

| 7.  | Ascenfion,  | Areal: | 88   | Alm., | Bewohnerzahl: | 27 Seelen, |
|-----|-------------|--------|------|-------|---------------|------------|
| 8.  | Amiranten,  | >>     | 83   | »     | »             | 97         |
| 9.  | Senchellen, | >-     | 264  | >>    | >>            | 11.082     |
| 10. | Comoren,    | >>     | 1972 | »     | >>            | 66 000     |
| 11. | Maskarenen, | >>     | 3893 | >>    | >>            | 533.967    |

# k Bodencultur in Aegnpten.

|                                                   | 5 4 11                         |                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Bebaute Flächen<br>in Feddahn<br>(à 4200 QuWeter) | Ertrag in Centnern Ber         | rt in Livres ägypt.<br>(å 20·8 Mf.) |
| Baumwolle 871.847                                 | 2,877.095                      | 12,267.487                          |
|                                                   | Ardeb<br>(1 Ard. = 180 Liter). | ,                                   |
| Weizen                                            | 6,662.632                      | 7,995.158                           |
| Mais und Durrah 1,884.414                         | 10,502.715                     | 8,427.952                           |
| Bohnen 1,220.073                                  | 4,575.273                      | 4,575.273                           |
| Hafer                                             | 3,103.085                      | 2,394.000                           |
| Reis —                                            | 98,521                         | 738,908                             |
| Linsen                                            | 312.119                        | 374.543                             |
| Kichererbsen 27.561                               | 110.245                        | 133.121                             |
| Rlee                                              | _                              | 3,043.465                           |
|                                                   | Centner                        | ,                                   |
| Buckerrohr                                        | 1,020.218                      | 1,659.023                           |
|                                                   | Urdeb                          |                                     |
| Flachs                                            | 82,075                         | 350.265                             |
|                                                   | Quintal (a 51.4 Kgr.           |                                     |
| Tabaf —                                           | 31.511                         | 157.855                             |
|                                                   | Ardeb                          |                                     |
| Sesam                                             | 22,683                         | 56.706                              |
| C                                                 | Quintal<br>90.459              | 70.040                              |
| Hennah (Farbstoff) —                              | 28.473                         | 56.946                              |
| Indigo —                                          | 4.425                          | 6.637                               |
| Gemüse und Gartenproducte                         |                                | *                                   |
| Datteln                                           |                                | . 1,583.000                         |
|                                                   | Totalerträgniß .               | 45,370.474 Q.                       |
|                                                   |                                |                                     |

Totalerträgniß. 45,370.474 L. = 984,717.314 Rm.

# 1) Aegyptens Handel.

|                    |  |   |  |  |  |  |            | Wert | der Ausfuhr: |     |
|--------------------|--|---|--|--|--|--|------------|------|--------------|-----|
|                    |  |   |  |  |  |  | Ginfuhr:   |      | Quafuhr:     |     |
| Großbritannien .   |  |   |  |  |  |  | 34,874.900 | ţί.  | 90,749.400   | įΙ. |
| Frankreich         |  |   |  |  |  |  | 11,298.300 | >>   | 11,141,000   |     |
| Desterreich-Ungarn |  |   |  |  |  |  | 8,989.500  | »    | 3,563,600    | >>  |
| Italien            |  |   |  |  |  |  | 2,674.800  | »    | 5,484.400    | >>  |
| Türkei             |  |   |  |  |  |  | 1,316.400  | »    | 7,374.000    |     |
| Rußland            |  | , |  |  |  |  | 882.100    | »    | 7,226.600    | >>  |
| Andere Länder .    |  |   |  |  |  |  | 5,463.300  | »    | 4,292.900    | 54  |
|                    |  |   |  |  |  |  | 65.499.500 |      | 129,832.000  | ŧί. |

# Damen-Register.

21.

Abatoa (Bogenmänner) 58. Abbas Baicha 482. Abbaiine 476. Abd-el-Rader 671. Abd=el=Rader Baicha 404. Abd=el=Aurna 528. Abdul Kerim 376. Abeichr 381. Abeifinier 431, 435. Abo 273, 348. Abomeh 299. Abuam 573. Abu Galambo 432. Abu Girae 522. Abu Hamed 539. Abuklea 412. Abuna 437. Abu Ruf 420. Abu Simbl 539. Abydos 524. Adamana 347, 366. Abanlinanlango 260. Adanion, Michel 311. Aldrar 558. Adua (Adoma) 450. Aduma 259. Neanpten 465. Alequatorial=Afrika 97. Aethiopien 436. Afaii 583. Afrifanischen Infeln, die 805. Afrifanische Bufte, die große, 547.

Agades 588. Agulhasbank 33. Aiffauah=Orden, der 758. Ait Atta 570. Alfaraba 580. Alfanjarajee 127. Affinm 450. Afta 572. Alexandraville 252. Mlexandrien 469. Allgerien 666. Allaier 688. Mli. Ras. 445. Aliab=Reaer 423. Mlima 258. Alfazar=el=Ribir, 782. Allaeddin Baicha 407. Ulmes, die 488. Alt=Calabarfluß 294. Alt-Rairo 479. Ama-Tonga 65. Ama=Xofa 81. Ama-Zu'u 81. Ambaifi (San Salvador) 244. Ambriz 241. Unibuella, die, 84. Umiranten 822. Anu=Mnam, die, 151. Andersson, 3. 93. Undoporando 832. Andrewulen 834. Angola, Küfte von, 233. Angra Pequena 87.

Unnobon 812.

Antananarivo 832. Antinori, Orazio 462. Apfuru, die, 258. Avisaräber, die, 520.

Apisgraber, die, 520 Agua, König, 273.

Arabi Ben 542.

Arabische Büste, die, 495.

Aradsch 535. Arauan 573.

Aruß, Jakub, 378.

Arnwimi 191. Arzilla 780.

Miauad 573.

Usben 588.

Ascension 819.

Afel (Calligonum comosum) 844.

Aihanty 301.

Ashar=Moschee, die, 499.

Alijab 455.

Assata 572.

Affaka-Thal, das, 567.

Misinie 304.

Assuan 531.

Atbara 432, 434, 539.

Altlasgebirge 708.

Attakagebirge 512.

Audschila 6, 617.

Aulad Soliman 374.

Auslef 575.

23.

Bab-el-Cailliand 537.

Babija, die, 147.

Bacharieh 535.

Badingfield 246.

Bafing 313.

Bagara, die 414.

Baghirmi 356.

Baghsen=Gebirge 588.

Bagamojo 120.

Bagrida 298.

Bahr=el=Ghazal (Gazellenfluß) 422.

Bailundo, die 84.

Bajudawüste 419, 539.

Ba=falahari 79.

Bafalai 262.

Bafer, Samuel White 395.

Bathon 326.

Bafun, die 149.

Bakuß, die 149.

Bafwireh 273.

Ballan, Dr. 258.

Balunau 273.

Ba=mangwato, die 77, 80.

Ba=maichi 83.

Bamba 342.

Bambara 326.

Banana 245.

Bangala, die 145, 193, 222.

Bangweolo=See 130.

Bara 405.

Barbaresten=Staaten 631.

Barbai 583.

Barbera 463.

Barta 616.

Barth, Hermann v. 231, 363.

Bartle Frere, Sir 111.

Baichilange, das Land ber, 198.

Baffongo, die 152, 198.

Bastian, Abolf 244.

Ba=Sutoland 38.

Ba=tetje 253.

Bathurst 309. Batna 695.

Baudoninville 252.

Bautichi 347.

Bano 292

Beaufort 29.

Bedrafchen 519.

Bedichaftamme 415.

Beecroft 268.

Begelsträucher 845.

Begemeder 434.

Beilul 455.

Belad-el-Dicherid 847.

Belfaschifari 354.

Bell, König 273.

Benecki 198.

Benghafi 616.

Benquela 239.

Benha-el-Asl 475.

Beni Abbas 574.

Beni Amr 419. Beni Anda 782. Beni Hafian 572, Benihaffan 523, 782. Beni M'3ah 698. Beni Suef 522. Benuë 327. Berbera 463. Berber 539, 589.

— die marokkanischen. 722. Bergen Nieuweveld 29. Bertal, die 420. Bethanien 85.

Bestschnanastämme 79. Beuermann b. 375.

Biafra 268. Bianchi G. 462. Bidanan 708. Bieno, die 84.

Bige, die Infel. 532.

Bihé 244. Bifchari, die 420. Biferta 4. Bistra 696.

Bissao 307. Blaue Nil 431, 434.

Blida 692. Bloemfontein 37. Boanan 570.

Bodele 373. Boern, die 38.

Bogos, die 418.

Boma 195.

Bongo, die 426.

Bolama 308.

Bolobo 194, 211.

Borgnis-Desbordes, 292.

Borku 352.

Bornu (Sultanat) 353.

Boue 259. Bougie 693. Brazzaville 259. Bua, die 366. Buchholz 291.

Buchner Mag 197, 213, 269.

Bulak (Dorf) 479.

Bulak (Jujel) 503. Bulu, die 262. Bumbireh (Jujel) 188. Bunu 572. Burargag 710.

Burargag 710. Bureaux arabes 677.

Burrum 342.

Burton, Richard 126, 157, 246, 459.

Burum, die 420. Buschmänner 58. Buserma 587. Bushe 93. Bushell, R. 158. Busso 366.

C.

Cabo blanco 566. Cachen 307.

Calema 234.

Cameron, Vernen Lovett, 173.

Campbell, John 93. Canaria 811.

Canarien, die 809.

Cap Agulhas (Nabelcap) 32.

Bojador 567.Bon 643.

- Corrientes 70.
- ber guten Hoffnung 31.

Cape Coast Castle 301. Capetown (Cavstadt) 30.

Cap Frio 90. Capgebiet 27.

Cap Guardafui 463.

Capland 28.
Cap Lopez 262.

— Mikoam 461.

— Mirif 567.

Capftadt (Capetown) 30. Cap Spartel, 775. Capverben, die 811. Carretteichildfröten 896.

Cecchi, Capitan 462.

Centralafrifanische Hochland, das 123.

Cetewano (Ketschwäjo) 66.

Centa 778. Chapmann 93. Chargeh 538.

Chartum 389

Charut I. 378.

Chiarini 462.

Comité d'études du Haut-Congo 211.

Congo, der 130.

Congo=Stagt, ber freie 200.

Congo-Bölfer 144.

Constantine, 693.

Cunene, der 235.

Enrengifa 616.

D.

Dabaina, die 420.

Dachel 537

Dahlak-Archipel 454.

Dahomen=Reich, das 299.

Dafar 316.

Dalatoa 374.

Dama, die 84.

Damaland 84.

Damiette 516.

Dar Banda 381.

— es Salam (Schloß) 118.

- Fertit 426.

- Fur 413.

- Runga 380.

— Sulla 379.

- Tama 379.

Dattelvalme, die 845.

Dawson, L. 171, 173.

Decken, A. von der 158, 463.

Defilé von Kaschgil 408.

Deaas, die 432.

Deir=el=Bahri 528.

Deir=el=Medine 528.

Delagoabai 70.

Delgado, Cap. 70.

Dendera 524.

Dejor, E. 549.

Destrain 252.

Diamantfelder 47.

Diego Cam 227.

Dillon, Dr. 173.

Dilolo=See 178.

Dinizulu (König) 68.

Dinfa, die 420, 426.

Diafar Baicha 391

Djof 587.

Dinba, der 464.

Doelter, C. 215.

Doffo 364

Domrahn (Traganum nudatum) 844.

Dondo 196.

Donaola 539.

Donjo Buri, der 138.

Donio Sambu 138.

Drachenbaum 866.

Drafenberge 30, 36.

Dichalo 618.

Dichebel Admar 495.

Dichebel=et=Ter 522.

- Ihn Mahmed 708.

- Miltfin 803.

— Teza 708.

Dicheddi 669.

Dicherma 622.

Dichezireh (Schloß) 503.

Dichigeh 508.

Dichoda 378.

Diduad 597.

Dichur, die 426.

Dualla 273.

Dünenmüste 554.

Duponchel, Ingenieur 322.

D'Urban 35.

<u>ڇ</u>.

Gait=London 34.

(Ed 455.

Ederi 622

Edfu 531.

Edris-Ibn-Abdallah 790.

Edris-Ibn-Edris 791.

Eggai 373.

Eggan 348.

Chrhardt, J. 157.

El Abiod Sidi Scheich 681, 700.

El Araijch 780.

El Aruat 699.

El Affaifif 528.

Elephanten 876.

(Elephantenberge 37 Elephantenfuß 862. Elephantine (Infel) 531. Elfenbeinfüste 304. GI Gerara 700. El Golea 700. (M. Harib 573. El Haifi 622. El Kantara 695. El Obeid 405. El Utaja 696. Enfues 710. Enneri Durio 583 Erhahna 587. Grof la Matumbatu 138, Grtil 569. Esbefiehpart 478. (Sne 528. (53 Senufi 618. Enubiden, die 480.

Faidherbe, General 286. Waleme 313. Falfenstein. Dr. 21. 253. Walico 325. Fan 261. Fanti, Die 301. Farafrah 536. Karaah Baicha 413. Fared=Gha 620. Fas 786. Faschoda 421. Fatimiden, die 480. Faureimith 37. Fanum 522. Fazoal 388. Felata 330. Kernando Bo 812. Werro 811. Feffan 623. Fetischpriester 260. Tez, f. Fas. Figig 570. Fischfluß, großer 85. Fitri=Gee 382.

Flegel, N. 327.
Flußpferde 878.
Fogo 811.
Franceville 259.
Francisco d'Almeida 69, 93.
Frantfown 252.
Freetown 307.
Fritich 59.
Fula (Fulbe) 330.
Funchal 808.
Fundut=Pais 778.
Fung, die 420.
Futa Djallon 291.

B. Gabun 254, 263. Gabuncien (Mooname), Die 262. Gaberie=Gebiet 358. Gadtron 624. Gaifas, Die 65. Galla, die 464. Galleriemald 854. Gallieni, Capitan 291, 322. Galos, die 261. Galton, F. 93. Gambia 309. Sana 329. Gando (Nawandu) 345. Ganquella, die 84. Garu 343. (Saich 417. Gazellen 873. Gazellenfluß (Bahr-el-Ghazal) 422. Gcaleta, die 65. Georgetown 820. Gesellschaft, internationale afrifanische 201. Geisi Laicha 137, 428, 462. Getafträucher 845. Chamazis, die 488. Giorgis, Negus 446. Giraffen, 877. Giraffenafagie 862. Giren, de 286. Girae 524. Giulietti 462. Gogo 342.

Goldfüfte 301. Boletta 644. (Splp. die. 426. Gomba 344. Combe=Roint 262. Gomera 811. Rong-Ama 64. Bonbar 449 Gondoforo 423. Gordon, Benett, Gir 170. - General 411.

- Laina 325. Garée 317.

Anrediende 343. Gorilla, der 885. Gofen 511.

Grahamstown 37. Gran Canaria 811. Grand=Baijan 304. Grandn 246.

Grant, J. 21. 157. - Elliot 252. Grantville 252. Groker Atlas 708. Groß-Romoro 822. Groß=Namaland 85. Große Snrte, Die 616. Grüne Borgebirge, bas 317. Guardafui, Cap 461, 463. Güffeld, Dr. Baul 253.

Gurara 575. Gurma 346.

Gumus, die 420.

55.

Haatedorn 862. Sabab 419. Sab (Cornulaca monacantha) 844. Sad=el=Gharbia 782. Hadendoah 419. Sahn. Theophilus 94. Halfagras, das 841. Hamadab, die 420. Hamiten (Bedichaftämme) 415. Hammada=el-Homrah 621. Hammedich 415.

Hammudah Baicha 632. Spanial. (Soniul 413. Sarar 459. Hardeager, b. 462. Hauffa: Staaten 344. Heimanot (Thefla) 445. Helinpolis 500. Hellwald, Friedr. v. 231. Selville 831. Senn 171. Heuglin, Theodor 423. Sids. Oberft 407. Silbehrandt 3. M. 138. Hochland, das centralafrifanische 123. Spolub (Emil 94. Homener. Major v. 196. Hormbiner 870. Sonttentotten 52. Homas, die 827. Hugh Clapperton 283. Sumbi, Berg 234.

I.

Ibn Khaldun 792. Ibrahim Baicha 482. Rali 574. Jawandu (Gando) 345. Ihaggaren, die 579, 581, 599. Stengo 194, 211. Ilha dos Rolhas 812. Ilha do Principe 812. Illingsworth 252. Ilnfluß 675. Imojdach, j. Tuareg. Imrhad, die 599. Inarea 463. Intifi= Tälle 194. In-Salah 575. Injeln, canarische 7.

- bes Atlantischen Oceans, Die 807.
- des Guinea-Golfes, die 812. - des Indischen Oceans, die 821.

Internationale afrikanische Gesellichaft 201. Irkarhar, Tluß 582. Irojee 382. Fianghila-Fall 194.

Ijchla, Jujel 562.
Ismail Pajcha 483.
Ismail Pajcha 483.
Ismailhah 512.
Ijtat 587.
Isager Afrikaner 57.
Isamestown 819.
Isangela 253.
Isebales-Plateau 579.
Ishanna 822.
Ishannes II. 448.
Ishniton, H. 448.

S.

Kaarta 331. Kabnlen, die 683. Kababijch, die 414. Rabulie, die fleine 693. Raffa 422, 463, Raffernvölfer 62. Raffraria 29. Kafred Danar 543. Rairo 476. Ralabat 432. Ralabiche 538. Kalebue 198. Kalunda, die 153. Ramerungebiet, bas 267. Ramerungebirge, bas 270. Kamerunfluß 270. Kanem 372. Kanembu, die 374. Rano 346. Kanuri, die 354. Raraame 148. Rarfodich 415. Karnaf 526. Karroo (Karrhu) 28. Karthago 659. Raffa 445, 448. Raffala 416. Raffala-el-Lus 418. Raffalifee 176.

Raijandicheland 154 Raffonao 176. Raffir en Nuicha 479. Raichail=Defile 408. Katombela 243. Katichitich 198. Rayar 588. Razeh (Tabora) 126. Razembe 149. Rebaho 587. Rebrahajabera 77. Redaref 417. Rene 524. Renig 138. Reran 418. Rerfing, Infel 656. Kerias 574. Rerften, Otto 108. Keruan 663. Retichmäin 66. Rhalifengräber, die 496. Kisemba 176. Rilima-Mdicharo 138. Rilna-Ribendii 118. Kilua Kiffiwani 118. Rimbundo 196. Rinafton Tufen, Jaca, 245. Kinjembo 243. Riofo, die 154. Rijandichi 179, 244. Kismanu 119. Ritabi 252. Rleine Snrte, Die 643. Klein-Namaland 85 Klein=Bopo 269, 298. Roahel, die 420. Romoren 822. Rondoa 199. Rona-Gebirge 302. Rorallenbante, 895. Kordofan 414. Korome 333. Korosto 539. Rorti 412. Rotto 198. Krapf, J. L., Missionär 157. Arofodilenfluß (Limpopo) 29.

Ktana 571.

Anang 366.

Rufrah 587.

Ruifib 87.

Aufa 355.

Marna 528.

Kurnet Murrai 528.

Auruman 162.

Rus 710

Ruta 380.

Antich, die 423.

٤.

£abo 423.

Laans 298.

Laird, Gregor 285.

Länder des Sudan, die 275.

Lander, Richard 284.

Lanzerota 810.

Lebba 616.

Legat 252.

Lehrmann, M. 252.

Lejean, Buillaume 453.

Lemtuna 330.

Lemuren 875.

Leng, Dr. Oscar 196, 335, 573.

Le Beillant 91.

Liberia 305.

Libner, die 589.

Libniche Büfte, Die 534.

Libnichen Büste, die Dasen ber 532.

Limpopo (Arokodilenflug) 29.

Lindner 253.

Livingstone, David 158, 160.

Livingitone=Fälle 134.

Livingstone, Oswell 171.

Loango-Expedition 196.

Loangofüste 244.

Loangua 77.

Lobija, das Hochland 169.

Löwen 880.

Logon 365.

Lokinga-Hochgebirge 131.

Lomagebirg 325.

Lomani 175, 198.

Schweiger : Lerchenfelb. Ufrifa.

200 Mod 808

Lowale 178.

Lualaba 131.

Luavula, der 131.

Ωnhi 198.

Lubilaich 198.

Lüderik, F. A. C. 88.

Lufior 525.

Lufuga, der 127.

Luga Manlis 178.

Lumma 131.

Lur. Lieutenant 196.

Lydenburg 47.

M.

Mabagascar 826.

Madeira 807.

Madichabra 618.

Magandicha, die 147.

Mage 286, 332.

Magnar, Ladislaus 246.

Mahdi, der 390, 399.

Mahedia 656.

Majunaa 832.

Mafalafa, die 83.

Maketa (Negesta Aziab) 436.

Ma=Roaba 65.

Matoto 259.

Mafololo, Reich der 83.

Mafrafa 426.

Mafua, die 147

Malange 199, 243.

Mamlufen-Sultane, bie 481.

Mandinfa 330.

Mann, Guftav 269.

Maniura, 516.

Manjuema 149.

Manzoni, R. 462.

Marabas, Stadt 47.

Marabia 407.

Marabuts, die 597.

Marawi, die 147.

March 258.

Mareotisjee 470.

Mariette 520.

Marofto, das Kaiferreich 705.

Maroffo (Stadt) 803.

Marragebirg 379.

Martini, Capitan 462.

Marutie=Mambunda 82.

Masfara 704.

Massanah 450.

Massaja, Bischof 462.

Maffenia 367.

Maisina 326, 332.

Mastaba des Ti. die 522.

Maruferananen 834.

Matabele 82.

Matama 432.

Matarine 501.

Matteucci, Dr. 462.

Manch 94.

Mauren, die 595, 719.

Mauritius 823.

Manotta 822.

Mazagan 781.

Mazitu, die 147.

Mbelo=Wall 194.

Mburo, der 138.

Mdaghra 569.

Mechow, Major 253.

Medine 331.

Medinet Sabu 527.

Medruja 624.

Medicherda 661.

Mehallet-el-Rebir 516.

Mefines, f. Mifnas.

Memphis 619.

Menelek Ibn Sakem 436, 444.

Menia 418.

Mengalehiee, der 516.

Merricf 268.

Merth (Genista Saharae) 844.

Meru, der 138.

Meichra=el=Ret 422.

Metammeh 412.

Metidja 691.

Metsili 700.

Michael, Ras 445.

Mifnäs (Mefines) 796.

Mikoam, Cap 461.

Mimfina 572.

Minne 522.

Mirambo 189.

Mijchia 616.

Misda 621.

Misfin 357.

M'fházen, Wluk 784.

Möbius, Dr. 269.

Moffat, R. 93, 173,

Mogador 782.

Mohammed Achmed, der Mahdi 390, 399.

Mohammed Ali 385, 481.

Mohammedecle Kanemi 355.

Mohammed-el-Tunifi 381.

Mohammed es Sadok 634.

Mohammed Saleh 381.

Mohilla 822.

Mohr 94.

Mohrna, See 176.

Mofattam=Gebirge, bas 495.

Mombas 118.

Monbuttu 426.

Monfalut 523.

Monteiro, John 246.

Mosabiten, die 699.

Mojambique, Strafe von 100, 826.

Mofilitatje, König 82.

Mosi oa tunia (Victoriafall) 75.

Mossamedes 239.

Moffelbai 34.

Mossi 346.

Mouftier 325.

Dipongwe (Gabunesen), die 262.

M'tesa von Uganda, Kaiser 148.

Muata Jamwo 149, 197.

Mufenge 199.

Mango Part 283.

Munja 427.

Muntas Pascha 391.

Munginger, Werner 452.

Murchisonfall 138, 425.

Murphy 173.

Murzuf 622.

Musgo 366.

Musiumba 197.

Mustafa ben Ismail 639.

Muta Miige, See 127, 137, 188.

Mbern, See 131.

Mwutan Niige, Sec. 127, 137, 188.

76

Machtigal, Dr. Guitan, 269, 375, 583.

Rabelcan (Can Manthas) 32.

Nama-Sottentotten 84.

Matal 29, 36.

Naturreiche Afrikas, die 835.

Mohlambe, die 65.

Megervölfer, die 278.

Mew, Ch. 158.

Maamifee 79.

Maiami 354, 375.

Mhanga 253.

Miam=Miam 426.

Micolls 268.

Nieume=Republic 67.

Nieuweveld Berge 29.

Nifaua 562.

Miger, ber 294, 324.

Migerländer, die 324.

Mil. Blauer 431, 434.

Nilcanal 476.

Mildelta 469.

Ril-Deltaarm bon Rofette 474.

Milkataraft, ber erite 531.

Milichwelle 466.

Milthal, das 466.

Mimr, Melet 416.

Riadi-Kuilu 251.

Nianawe 133.

Migifaice 127.

Nordafrifa 613.

Nordguinea 294.

Nordost=Afrika 439.

Nosii Bè 830.

- Cumb 830.

- Luwa 830.

- Mikiou 830.

Ruba, die 414.

Nubien 538.

Rubische Wüste 539.

Muër, die 426.

Rufe=Reger 348.

Munii 253.

0

Ohof 456.

Danme 254.

Daulmin 567.

Ofanga 258.

Omirabih 710

Onango 254.

Oran 701.

Oronie=Treiftaat 44.

Oranie=Strom 29.

Ornen 93.

Osman Diama 407

Onaherero 84.

Owampo, Land ber 84.

Omanbandichern 84.

Omens 156.

23

Badrao 245. Balma 810.

Batterson. William 92.

Baulitichte. Philipp 462.

Paviane 886.

Berez da Mhana 70.

Beichnel=Löiche 253.

Beters. 28., Naturforicher 156.

Pfefferfüste, die 304.

Philae, die Infel 532.

Philippeville 695.

Biaggia 462.

Pico de Tende 809.

Pietermarisburg 35.

Bogge, Dr. 196.

Pombeiro, Brüder 231.

Pondo, die 65.

Port Elizabeth 34.

- Louis 824.

- Matal 34.

Borto Novo 291.

- Prana 812.

- Seguro 298.

Port Said 515.

Potichefitroom 82.

Bungo=Undongo 196.

Punta Delgada 808.

- Megra 204.

Burdy Pajcha 395. Pyramiden von Dichigeh, die 508.

۵.

Quanza, der 235. Quelimane 100. Quintin, Dr. 286.

22.

Mabba 348. Robbet 781. Rahine 519. Ras et Tin, Schloß 470. Rauf Baicha 404. Ravenala, die 865. Rebmann, S., Missionar 157. Reichenow 291. René Caillié 286. Réunion 823. Mhat. Daje 626. Mhadames 628. Rhinoceros, das 879. Rhoda, Infel 507. Rifgebirge, das 724. Riponfälle 137. Hip bo noro 567. Robert, Fr. 314, 916. Roda 523. Rofuma 101. Rohlfs, Gerhard 570. Roicher, 216. 129. Roudaire Capitan 561. Rouffin 286. Ruanda 199. Rubaga 138. Rudolfitadt 252. Rufidichi 101. Rughby 158. Ruthven 252.

5.

Saan (Buschmänner) 58. Sabati 101.
Sacconi, Pietro 462.
Safi 781.
Sagadiberge, die 384.

Sahara die 545. Saharabahn, die 321 Saharameer, das, 559. Sai 343. Said Bargaich 103. - Baicha 483. - Medichid 103 Sa. Riobel 812. Safalaven 827, 833. Saffara 520. Safè 781 Saleh, Sultan 378. Salzvfannen 78. Samallut 522. Samhar 461. Sandeh 326. Sankorafee 176 San Baolo di Loanda 239. San Salvador (Ambaiji) 244. San Thome 812. Santigao 812. Sarabub 620. Savoranan de Brassa 258. Schamba 119. Schari 352, 356. Schaumann, August 252. Scheich=el=Walt 522. Scheich Omar 355. Schelif 669. Schendi 389. Schihpflangen 845. Schilluf, die 426. Schimpanie, der 886. Schirban 516. Schire 128. Schirmafee 127. Schoa 448. Schoichona 83. Schott Dicherid 563. - Melrir 564. - Rharia 664. Schubert 422. Schütt, Otto 154, 197. Schufuri, die 420.

Schwachaub 87.

Schwarzen Berge, Die 28.

Schweinfurth, Georg 426.

Sclavenfüfte 297.

Sebha, Daje 848.

Secoffi 253.

See-Cocospalme, die 865.

Segu Siforo 326.

Selfele 531.

Sena, portugiesische Factorei 101.

Senegal 313.

Senegalbahnen, die 321.

Senegambien 307.

Sengi 252.

Sennaar 415.

Serva Binto 94.

Serra do Cristal 254.

Seicheke 83.

Setit 434.

Seta-Came 252.

Senchellen 822.

Senid Said, Sultan 103.

Sierra Leone 307.

Si Radur Ben Hamza 682.

Silva Portos 230.

Singa-Ratarafte 194.

Sinkat 412.

Sirhen 587.

Si Sliman 682.

Sint 523.

Sobat 422.

Sofala 70.

Soforo 366.

Sofoto 345.

Sofotora, Infel 463, 826.

Soleillet, Baul 286, 575.

Somaliländer, die 463.

Somerfet=Mil 424.

Somraï 366.

Songoland 154.

Soninfe, Die 329.

Sonrhan-Fürsten 333.

Sonaur 196, 253.

Sparrmann 91.

Speke, J. C. 157.

Sphing, die große 511.

Sjere, die 426.

Stanley, Henry M. 170, 181.

Stanlenfälle, Die 133, 191.

Stanlen-Miabi 252.

Stanlen-Bool 134, 194.

St. Denis 823.

Stevhanieville 252.

Steudner 422.

St. Helena 812.

St. James River 34.

St. Louis 315.

St. Maria de Madagascar 830.

Stromberge, die 30.

Strauchville 251.

Strauß, der 893.

Sua 575.

Suabelitüfte, die 99.

Snafim 419.

Sudan, der mittlere 349.

— der öftliche 383.

- der weitliche 277.

- die Länder des 275.

Siidafrifa 25.

Südguinea 225.

Süßwassercanal 478.

Sue3 512.

Suezcanal, ber 514.

S. Vicent 811.

Swafi, die 65.

C.

Tabi, die 420.

Tabora (Kazeh) 126.

Tadichurabai 455.

Tafelberg 30.

Tafilet 569.

Taflot 710.

Taiserbo 587.

Tafa 416.

Tama 380.

Tamanieb 412.

Zumumeo 115

Tamatave 832. Tamentit 575.

Tamincono 325.

Tanasee 433.

~ 150 510

Tancifs 710.

Tanegiuft=Platean 559.

Tanganjifa; der 129.

Tanger 764.

Tanis 517.

Tanta 474.

Tarfana 620.

Tafili 549.

Taubeni 573.

Taufik Bajcha 484.

Tedmait-Blateau 579.

Tedicheri 624.

Tel=el=Rebir 543.

Tembi 325.

Teneriffa 809.

Tentaraba 325.

Termiten 889.

Tete 77.

Tetuan 776.

Thehen 524.

Theodoros II. 445

Thierhändler 883.

Thornton 158.

Thunbera 92.

Tibbu=Reichade 606.

Tibeiti 583.

Tidifelt 575.

Tiaré 448.

Timbo 292.

Timbuftu 333.

Timimum 575.

Timfafee 512.

Tinné, Alexandrine 422, 586.

Tinicherifen 352.

Tintelluft 588.

Tlemien 703.

Tleta=el=Raiffana 782.

Togo 269.

Togogebiet 298.

Totat 412.

Tombo, die 346.

Topé 259.

Totela 177.

Toucouleurs, die 331.

Transbaal 44.

Tribonieh 621.

Tripoli, die Stadt 615.

Tripolitanien 615.

Tritoniee, der 562.

Tiabit 575.

Tiadiee 351.

Dichambesi, ber 131.

Tichema, die 147.

Tichifoma=(Shene 77

Tichiloanao 219, 253.

Tietsefliege, Die 877.

Tuarea 599.

Tuat 575.

Tümmogebirge 582, 624.

Tündichur 382.

Tugelafluß 67.

Tuggurt 698.

Tuluniden, die 480.

Tumbufa, Die 147.

Tundicher, die 374.

Tunis, Die Stadt 644.

Tunifien 631.

16

Udichidichi 120.

Hed Melah 653.

- Mimr 416.

- Tamaraft 708.

Uganda 138.

Havao, Sochebene 125.

Uferewesee, der 127, 135, 424.

Ufondichu 149.

Med Rihr 698.

— Sidi Schich 680.

— Suf 689.

Ulunda 178.

Unnannembe 125.

Unnamwefi 125.

Unnoro 138, 148.

Urega 190.

Urua 176.

Hrundi 148.

llioga 138.

llionaora 148.

Uffambi 178.

lliui 148.

Iltica 660.

25.

Baal 29.

Victoriafall (Mosi oa tunia) 75.

Victoria-Nil 137. Lidal 246. Livi 247. Logel, Dr. Eduard 375. Volta, Fluß 302.

QI.

Mabai 375. Wad Kas 791. Wadi Drag 567. -- (Sharbi 622. - Chir 574, 710. - Halfa 539. -- Renatia 574. -- Maura 574. Wadichili 618. Babi Sufediin 621. - Rusfana 574. Welwitschie, die 862. West=Grigualand 51, 65. Winwood Reade 302. Winton, Francis de 224. Wißmann, Bermann 197. Magogo, die 150. Waanha, die 149. Wafefield Th. 158. Malfiichbai 85. Mara 375. Waregga, die 151.

Marala 700.

Wanters, A. J. 205. Wogaraplateau 449. Wold Medineh 432. Bolof 317. Wolfelen, General 412. Wotuta, die 149. Wyddah 298.

Ð.

Young, Capitan 167. Poruba 297. Puri 343.

3.

3akazik 511.
3ama 655.
3ambeşi, der 69, 71.
3anzibar 102.
3aondzi 822.
3eilah 459.
3enaga=Berber 330.
3imbave (Zimbadhe) 71.
3iz 710.
3uza 79.
3uar 583.
3ulah 454, 460.
3ululand 36.
3ulus, die 66.
3weifel 325.



A. Bartleben's Verlag in Wien, Peft und Leipzig.

# Werke

Almand freiherr von Schweiger Lerchenfeld.

Eine Schilderung des

Weltmeeres und feines Cebens.

#### A. Freiherr v. Schweiger-Lerdienfeld.

Mit 12 Farbenbruchbildern, 215 Allustrationen in Sol3= ichnitt, 16 colorirten Karten und 23 Planen im Tert. 60 Bogen. Groß-Octap, Gleg, geh. 9 fl. = 16 M. 20 Bf. In Original-Brachtband 10 fl. 50 fr. = 18 M. 90 Pf. Uuch in 30 Lieferungen à 30 Kr. = 60 Pf.

# Der Orient.

Geidilbert von

#### A. Freiherr v. Schweiger-Lerdienfeld.

Dit 215 Muftrationen in Solgidnitt, vielen Karten und Blanen.

60 Bogen. Groß=Octab. Eleg. geh. 9 fl. = 16 M. 20 Bf. In Original-Prachtband 10 fl. 50 fr = 18 M. 90 Pf. Auch in 30 Lieferungen à 30 Kr. = 60 Pf.

Frauenleben der Erde.

Geichildert bon

## A. Freiherr v. Schweiger-Lerdienfeld.

Mit 200 Original-Beichnungen bon M. Wanjura. 40 Bogen. Groß=Octav. Gleg. geh. 6 fl. = 10 M. 80 Pf. In Original-Prachtband 7 fl. 50 fr. = 13 M. 50 Pf. Auch in 20 Lieferungen à 30 Kr. = 60 Pf.

# Abbasia.

Jöylle von der Adria.

### A. Freiherr v. Schweiger-Lerdjenfeld.

Mit 19 Muftrationen bon y. G. Petrovite. 10 Bogen. Octav. Cartonnirt. Preis 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Pf.

# Von Ocean zu Ocean. Eiserne Ialzelzundert.

#### A. Freiherr v. Schweiger-Lerdienfeld.

Mit 200 Original-Muftrationen erfter Runftler. Mit 200 Original-Jumpranionen ernet kunntet, 20 Karren in Harbendrud, 7 Mänen 20. 50 Bogen. Eroß-Octab. Clea, geb. Preis 7 fl. 50 fr. = 13 M. 50 Př. In reich verzierrem Original-Prachtbande 9 fl. = 16 M. 20 Př. Much in 25 Lieferungen a 30 Rr. = 60 Bf.

# Die Adria.

Land= und Seefahrten im Bereiche des Adriatifchen Meeres.

#### A. Freiherr v. Schweiger-Lerchenfeld.

Mit 200 fünftlerischen Illustrationen, vielen technischen Figuren, Planen und einer großen Karte des Ubrigtiichen Meeres und feiner Geftabelander. 50 Bogen. Groß-Octav. Efeg. geh. Preis 7 fl. 50 fr. =
13 Wt. 50 Af.
In effectvollem Original-Prachtbande 9 fl. = 16 W. 20 Af.
Auch in 25 Lieferungen á 30 Kr. = 60 Af.

# Im Kreislauf der Zeit.

Beiträge gur Alefthetif der Jahreszeiten

## A. freiherr v. Schweiger-Lerchenfeld.

Dit einem Titelbild und 60 Text=Illuftrationen. 16 Bogen. Klein-Octav. Cleganieste Musstattung. In reich verziertem Original Brachtband nach dem Entwurfe von Brof. Sugo Etrochi. Breis 3 fl. 30 fr. = 6 Marf.

Zwildren

# Dontus und Adria.

Sfizzen

von einer Cour um die Balfan-Balbinfel.

A. Ereiherr v. Schweiger-Terchenfeld. 16 Bogen. Octab. Gleg. geh. Preis 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

A. Bartleben's Verlag in Wien, Peft und Leipzig.





# **Robarts Library**

DUE DATE:

July 12, 1996

# Fines 50¢ per day

For Touch Tone telephone renewals call 971-2400

Hours:

Mon. to Fri. 8:30 am to midnight Saturday 9 am to 10 pm Sunday 1 pm to 10 pm

For telephone renewals call 978-8450

Hours:

Mon. to Sat. 9 am to 5 pm Sunday 1 pm to 5 pm

Library and academic

DT 20 S47 Schweiger-Lerchenfeld, Amand, Afrika

